



# E. FRANTZ, CHRISTLICHE MALEREL













Dr. Erich Frant,

Geschichte der christlichen Malerei.

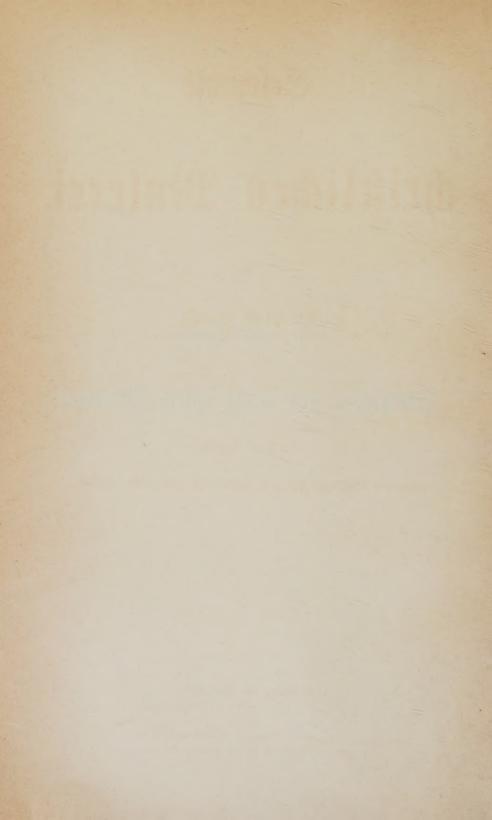

# Geschichte

der

# christlichen Malerei.

Bon

Dr. Grich Frant,

Erfter Theil.

Bon den Anfängen bis jum Schluß der romanischen Gpoche.

Freiburg im Breisgan.

Herder'iche Berlagshandlung.

Zweigniederlaffungen in Strafburg, München und St. Louis, Mo. Bien I, Bollzeile 33: B. herber, Berlag.

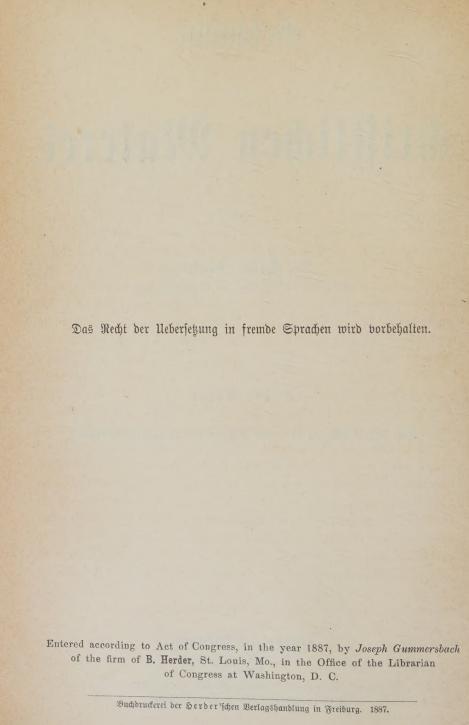

# Vorrede.

Alle Kunftübung ift hervorgegangen aus dem Heiligthum des Glaubens und erblüht im Schute des Gotteshauses. Niemals hat bloße Nachahmung der Natur eine Runft ersteben lassen, die früben Gebilde der ersten Gulturpolfer. Griechen und Römer, zeigen im Gegentheil abstracte Ideen religiöfen Charafters und find weit entfernt von der natürlichen Erscheinung: die Idee ift das Erste, allmählich erweitert sich die Anschauung, erweitern sich die Mittel, diefe Idee zu versinnlichen. Auch die Ideale des Laganismus find in früher Zeit noch erfüllt von den Lichtstrahlen der Offenbarung, und die Werke eines Phibias tragen große und weihevolle Zuge an sich. Mit bem Verfall bes religiösen Lebens sinkt auch die Kunft zur Schwelgerei bes Genießens herab, verliert ihre Burbe und vergift bes ethischen Zieles ber Läuterung und Befreiung ber menschlichen Natur. Denn in ihr offenbart fich ber feinste Ausbruck, die Blüthe des geistigen Lebens und Empfindens der Nationen, sie begleitet ihr Wachsthum und ihren Verfall; in ihr pragen fich die inneren Bandlungen aus, benen die Bolter unterliegen, andererseits ift ihr Ginfluß auf bas Leben, auf die Sitten von hoher Bedeutung und tiefgehender Wirkung. Das Christenthum, welches auf ben Trümmern bes im Prozesse ber Gelbst= auflösung sich verzehrenden Seidenthums eine neue Welt aufrichtete, getragen und erfüllt von Gealen himmlischen Ursprungs, aab der Kunft eine zweite und beffere Beimath. Wenn wir hinabsteigen in die Gult= und Begrabniß= ftätten der ersten Bekenner, die ehrwürdigen Ratafomben, so grußt uns auf ben Wänden ber Arnpten und Rapellen die fanfte, schüchterne, aber troft= und verheißungsvolle Bilbsprache ber frühen, driftlichen Malerei. Runftsprache entwickelt sich reich, volltönend, voll überirdischen Wohlklanges, als bie Rirche nach langer, schwerer Berfolgung hervorgeht aus bem Dufter der Ruhestätten der Martyrer, und die Anerkennung des römischen Imperators ihr bie Pforte zu fegendreicher Wirksamkeit geöffnet hat. Un ber Sand der Kirche tritt auch die Runft hervor aus langer Vorborgenheit, den Triumph

Chrifti und seiner Diener zu verherrlichen. Strahlend im Schmuck ber Mosaiken, bes edlen Gefteins, golbenen Lichtglanzes und köftlichen Holzwerkes erhebt sich bie driftliche Basilika, und auf ihren Banden entfaltet sich in ftrengen, großen und erhabenen Zugen bas Leben und Leiben bes gott= lichen Friedensfürsten, seiner Beiligen und Bekenner. Da thront er im Beilig= thum auf dem Goldgrund der Mosaiken von Rom, Byzanz und Ravenna, lehrend mit erhobener Rechten und bem Buch der ewigen Wahrheit, in unvergleichlicher Majestät, der Sieger über den Tod, an deffen ewigem Thron bie Feinde zerschellen, umgeben von feinen Getreuen in der Herrlichkeit. Die byzantinische Kunft ist die Erbin des griechischen Schönheitssinnes, und indem sie ben altdristlichen Bilberfreis, zumal in ihren unvergleichlichen Miniaturen, tren überliefert, verbindet sie die edle Formenwelt der Antike mit dem Reich driftlicher Joeale zu höherer, geiftiger Bedeutung. Indem sie ferner ben geiftreichen Bau ikonographischer Vorstellungen tieffinnig ausgestaltet, erreicht fie ben weitesten Ginfluß auch auf die Bolfer des Weftens und begleitet als Berold die Schritte des fiegreichen, driftlichen Glaubens. Die Aufgabe der drift= lichen Kunft schilbert Papft Gregor ber Große in feinen Briefen an Serenus, Bischof von Marseille, und an Secundinus: "Was für ben Gebilbeten, bes Lefens Runbigen bie Schrift, bas ift für ben einfachen Gläubigen ein Bilb; benn in ihm verstehen auch die zu lesen, welche der Wiffenschaft unkundig find." 1 In biesem Sinne hat das Mittelalter seine Biblia pauperum in einfachen und erhabenen Zugen an die Wände ber Kirchen geschrieben und die Gläubigen gelehrt, diese Sprache zu verstehen. Vor allen sind es im Zeitalter aufdämmernder, abendländischer Cultur die Göhne bes heiligen Benebict, in beren Klöstern sich die ersten Runftwerkstätten herausbilden, bereit Bertretern Deutschland jene großen, tiefsinnigen Bilberreihen ber romanischen Epoche verdankt. Mus biesen erften Stätten ber Wiffenschaft und Gultur ift, wie in ben Tagen ber Karolinger, so in benen ber Ottonen nach ben langen inneren und äußeren Kämpfen mit der Barbarei und der Invafion ber Ungarn und Normannen aller Segen geistigen Ringens und Strebens über das Land gefloffen. Wenn wir die "Schedula" des Theophilus, jenes bescheibenen beutschen Benedictiners aus dem zwölften Jahrhundert, prüfen, so erhalten wir einen trefflichen Ueberblick über die Kunftpflege jener hieratischen Epoche und die Treue, mit der man die ehrwürdigen Traditionen allseitig zu erhalten suchte; so heißt es in der Borrede 2 zum erften Buche: "Wenn du biese Aufzeichnungen fleißig durchforschest, wirst du da finden, was nur Griechenland von verschiebenen Gattungen ber Farben und ihrer Mischungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epp. lib. IX, 52, 105; XI, 13. <sup>2</sup> Ausgabe von Ilg, Wien 1874, S. 8.

Borrebe.

besitzt; was Toscana in ber Kunft bes Email und Riello auszeichnet; was Arabien an Fertigkeit im Schmieben, Gießen und Damasciniren unterscheibet: wie Italien in seinen kunftvollen Gefäßen an Gemmen ober Schnitzereien in Elfenbein, burch Plaftik in Gold und Silber hervorragt: mas Frankreich an koftbaren Glasfenftern liebt; wie Deutschland fich auszeichnet burch seine Urbeiten in Gold, Silber, Rupfer, Gijen, Stein und Holzwerk." Mit bem breizehnten Jahrhundert beginnt das Laienelement in der Runft bedeutsam zu werden. Das Emporblühen ber Städte, ber machfende Reichthum bes Bürgerstandes ichaffen Bedingungen neuer Art; die Bedürfniffe best Luxus treten hervor, aber unter ber schützenden Sand ber Kirche blühen bie Innungen auf, in benen die Traditionen eines hieratischen Zeitalters noch langehin fortleben. In der Gothik entfaltet sich die Runftsprache des Mittelalters in aller Feinheit und allem Reichthum bes Ausbrucks zu glänzender Blüthe, gleich bem kunstvollen System der Scholaftif: alle Kunste gruppiren sich um den Altar bes göttlichen Lammes, wie die Heiligen im himmlischen Jerusalem ber Apofalupse, und bas architektonische Princip gibt jedem Theil und Schmuck bes Gotteshauses seine Wurde und Bedeutung. Go ift ber gothische Dom in ber Zier seiner Plaftik und Malerei, seiner himmelanstrebenden Pfeiler, bes farbigen Lichtes der Glasfenster ein Abbild des Universums, ein Hymnus auf die Größe bes Schöpfers.

Mit biesen Worten möchte ber Berfaffer bas Erfcheinen bes erften Theiles seiner "Geschichte der chriftlichen Malerei" erläutern und begleiten: fie enthalten in Rurze nicht nur die Inhaltsangabe besselben, sondern auch einen hinweis auf die Principien, die ihn bei ber Abfassung leiteten. Die stets wachsende und allgemeiner werdende Theilnahme an der historischen Forschung, die stete Erweiterung bieses Gebietes laffen Cultur: und Kunft: geschichte immer wichtiger und bedeutsamer hervortreten. Aber wie in ber geschichtlichen Darstellung nur der wahre Pragmatismus, die Unterordnung ber Erscheinungen unter ein höheres Princip im Lichte bes göttlichen Seilsplanes, fruchtbringende Resultate von dauerndem Werth zu erzeugen vermag, so ift auch die Runftgeschichte ohne höhere Ideale und ohne diese einheitliche, consequent durchgeführte Auffassung wenig mehr, als eine Aufzählung äußerer Momente, ohne bas Wefen, ben Kern ber Dinge und ben Geift zu erfaffen, aus dem heraus fie geworden find. Möchten die redlichen Absichten des Berfassers, die ihn bei ber Herstellung einer Geschichte der chriftlichen Malcrei begleitet haben, bei allen Lesern Wohlwollen und Theilnahme finden, denen das Abeal driftlicher Gultur am Herzen liegt. Der Verfaffer war bemüht, aus ben Quellen unmittelbar und aus langjährigem Umgange mit den Monumenten ber Kunft schöpfend seine Ansichten zu formen und biefelben in

möglichst einfacher und allgemein verständlicher Form barzubieten; dabei hat er sich bestrebt, das archäologische und ikonographische Moment ebenso wie die technische Seite der Kunst zu berücksichtigen; das letztere vermochte er um so eher, da er die Malerei selbst längere Zeit geübt hat. Der erste Theil des Werkes schließt mit der romanischen Epoche, er bildet nach allen Richtungen hin die Grundlage für die Auffassung der neueren Kunst im zweiten Theil. Möchte diese Arbeit im Stande sein, auch den weniger gekannten Monumenten glaubensinniger Zeiten, einer großen Bergangenheit, den Zeugen ruhmvollen Kampses und Sieges christlicher Ideale über die Roheit der Jahrhunderte, Theilnahme zu erwecken und das Bewußtsein zu freudiger Mitwirkung an der Eulturmission des Christenthums in unserer Zeit anregen und beleben.

Der Verfasser entledigt sich zum Schluß noch einer Pflicht der Dankbarkeit gegen die Herren Beamten der königlichen Bibliothek zu Dresden, die ihm bei der langen Benutzung eines großen, wissenschaftlichen Apparates mit nicht ermüdender Sorgfalt hülfreich zur Seite standen; insbesondere spricht er den Herren Dr. Schmidt und Dr. Häbler hier seinen Dank aus. Die angenehmsten Stunden, die ihm in Dresden zu Theil wurden, verlebte der Verfasser im Studiensaal der königlichen Bibliothek.

Es bedarf noch einiger Worte über die Ausstattung vorliegenden Werkes. Nach Uebereinkunft mit der Verlagshandlung wurde zunächst von einer Illustration des Textes abgesehen. Holzschnitte entsprechen nach den heutigen berechtigten Anforderungen an Genauigkeit der Reproduktion künstlerischer Objekte nur in seltenen Fällen, wenn sie von Meisterhand gesertigt sind, auch beeinträchtigen Flustrationen im Texte das Uebersichtliche und den Flus der Darstellung. Die große Verbreitung von Originalphotographien ermöglicht außerdem jedem Freunde der Kunstgeschichte, sich mit wenigen Mitteln in den Besitz vortrefslicher Abbildungen nach eigenem Ermessen Witteln in den Besitz vortrefslicher Abbildungen nach eigenem Ermessen zu setzenden Bedürfnisses, oder ausgesprochener Wünsche in Einem besondern Hest oder Album eine Anzahl guter Alustrationen in Blattgröße, Lichtbrucke, oder andere, mit Hilse von Originalphotographien hergestellte, den Text in künstlerischer Form begleitende Vilder nachgeliefert werden.

Dr. Erich Frank.

#### Inhalt des ersten Theiles.

Borrede S. III-vi.

#### Erftes Buch.

Erfter Abschnitt.

#### Die griechischerömische Runft im Berfall.

Charakter der Architektur zur römischen Kaiserzeit. — Blick auf die Entfaltung der griechischen Plastik. — Statuen, Büsten, Reliefs der Kaiserzeit. — Entwicklungsgang der antiken Malerei. — Pompesi. — Charakter der decorativen römischen Wandbilder. — Mosaik: Technik desselben; früheste Werke in Kom; die Alexanderschlacht aus Pompesi. — Plato und Aristoteles über die Kunst. S. 24.

3meiter Abschnitt.

#### Die Unfänge ber driftlichen Runft.

Zerfall der heidnischen Welt. — Verhältniß des Christenthums zur Kunst. — Die Katakomben. — Charakter und Technik der altchriftlichen Wandmalerei. — Die symbolischen Bilder; allegorische Darstellungen; der historische Bilderkreiß: älteste Typen Christi und der Heiligen; die Bildsäule von Paneaß; daß Bild des Erlösers in S. Callisto; Brief des Lentulus; weitere Berichte über daß Aussehen Christi; daß Abgarbild; daß Veronicabild. Die ältesten Marienbilder der Katakomben; Bericht des Epiphanius über daß Auußere der heiligen Jungfrau; Bilder der Apostelsursten. — Bermischte Darstellungen der Katakomben: der liturgische Bilderchkluß der Sacramentsfapellen; Darstellungen des Marthriums; Personisicationen. — Ansichten der Kirchenväter über die Beziehungen des Christenthums zur Kunstübung. S. 98.

## Zweites Zuch. Die byzantinische Kunst.

Erfter Abschnitt.

#### Bon Conftantin bis zur Ausbildung bes Stils unter Juftinian.

Erbauung von Constantinopel. — Bebeutung der neuen Metropolis; ihre Heiligthümer und Monumente. — Frühe Kirchenbauten: Ursprung der christlichen Basilita; Zweck und Ziel der inneren Einrichtung. — Kirchenbauten in Byzanz. — Aelteste christliche Mosaiken; Entwicklung der historischen Gemäldechklen. — Kavenna; geschichtliche Bedeutung; Wosaiken. — Entwicklungsgang der musivischen Kunst. — Mosaiken in Rom. — Die Agia Sophia in Byzanz. — Principien für die malerische Decoration der christlichen Basilika. — Charakter und Wesen musivischer Kunstdarsstellungen. — Plaskik in der Epoche Justinians. S. 185.

Frang, Chriftliche Malerei. I.

viii Inhalt.

#### Bweiter Abschnitt.

#### Bon Juftinian bis zur Mitte des elften Jahrhunderts.

#### A. Momifch-griechische Malerei bis jur Aarolingischen Beit.

Mosaifen des siebenten und achten Jahrhunderts in Rom. — Byzantinische Chriftusbilber in den Katakomben. — Invasion der Langobarden; ihre Bauten, Kirchen und Paläste. S. 200.

#### B. Gefdicte der byzantinifden Miniaturen bis jum Bilderftreit unter Leo 3fauricus.

Die Kleinkünste von Bhzanz in ihrer Bedeutung. — Beginn der Miniaturmalerei; hervorragende Monumente berselben: Codex der Genesis in Wien; des Dioskorides; des Rabula in Florenz; Pergamentrolle mit den Kriegen des Josua. S. 216.

#### C. Der Bilderftreit und feine Folgen. Fortfegung der Gefdichte bnjantinifcher Miniaturen.

Sdict des Kaisers Leo gegen die Bilber. — Folgen des Ikonoklasmus für die Kunst. — Erneuerung des Bilbercultes. — Miniaturen jener Zeit. — Technik der Miniaturkunst. — Der kaiserliche Palast in Byzanz. — Wiederherstellung der Kirchen. — Wandmalereien und Tafelbilder byzantinischen Stils. — Das Menologium in der Baticana. S. 243.

#### Drittes Buch.

#### Die Epoche der Karolinger.

Römische Kunftübung in Gallien. — Kirchenbauten. — Die fränkische Herrschaft. — Culturbestrebungen Karls bes Großen; Bauten; Wandmalereien der kaiserlichen Pfalzen. — Der Bilderstreit und seine Wirkungen im Abendlande. — Die Klöster, frühe Stätten der Kunstübung. — Kalligraphie in Irland und England. — Charakteristit des irischen Stils. — Karolingische Malerei. — Hervorragende Monumente der Miniaturmalerei aus der Zeit Karls des Großen; die Bibel Karls des Kahlen; die Vibel von S. Paul in Kom. — Untergang der Künste nach dem Tode Karls des Kahlen. — Niedergang der Malerei in Frankreich. — Einsluß byzantinischer Kunstevorstellungen auf das Abendland. — Charakteristist der fränkischen Malerei. S. 277.

#### Viertes Buch.

Erfter Abschnitt.

Bnzantinische Kunst in Italien von der Epoche der Karolinger bis zum zwölften Jahrhundert.

#### Ginfeimifche Aunftabung.

Berfall der Kunst in Italien. — Miniaturen der Berfallzeit. — Malereien von S. Clia bei Repi. — Montecassino unter Abt Desiderius. — Malereien von S. Angelo in Formis. — Kömische Mosaiken. — Benedig: S. Marco; Mosaiken in Murano und Torcello. — Die musivische Kunst unter den Normannen in Mittel- und Unteritalien. — Sicilien: Mosaiken in Cesalà, Monreale, Palermo. — Miniaturen des zwölsten Jahrhunderts in Italien. — Die Pala d'Oro in Benedig. — Kleinkünste von Byzanz im zehnten Jahrhundert: die Kaiserdalmatika in Kom. S. 309.

Inhalt. 1x

#### Bweiter Abichnitt.

# Byzantinische Kunft in Italien während des dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts.

#### Erwachen des italienischen Stils.

Mojaiten in Rom. — Die Familie der Cosmaten. — Malereien im Sacro Speco zu Subiaco. — Malereien in Parma. — Cavallini in Rom. — Italienische Sculpsturen. — Miccolò Pisano und seine Schule. — Malerei in Mittelitalien: Crucifize byzantinischen Stils; Giunta Pisano; Bildercytlus in S. Francesco zu Ussis; Marsgaritone; die alte Malerschule von Siena; Guido. S. 332.

#### Dritter Abschnitt.

#### Byzantinische Runft bis zum Untergange des Reiches.

#### Bortfegung der Befdicte der Miniaturen.

Mtosaiten im heiligen Lande. — Eroberung Constantinopels durch die Kreuzsfahrer. — Byzantinische Miniaturen vom zwölsten dis sünszehnten Jahrhundert. — Wlosaiten der letzten Zeit des griechischen Kaiserreiches. — Taselbilder. — Die Klöster des Athos; ihre Malereien. - Das Malerbuch vom Uthos, die Hermeneia; ikonographische Vorstellungen desselben. — Schlußbetrachtung über Charakter und Wesen der byzantinischen Kunst. S. 370.

#### Vierter Abschnitt.

#### Die byzantinifche Runft in ihrem Ginflug auf die Bolfer des Oftens.

Chriftliche Kunst in Armenien und Georgien. — Architektur und Malerei in Rußland; Technik der altrussischen Malerei; Malerschusen daselbst. — Die Kunst bei ben Slaven. — Koptische Malerei in Aegypten. — Einfluß der byzantinischen Kunst auf die arabische. S. 392.

# Fünftes Buch.

#### Dentiche Runft.

# Bom Wiedererwachen im Zeitalter der Ottonen bis zum Schluß der byzantinisch-romanischen Epoche 1250.

Deutsche Cultur unter den Ottonen: wissenschaftliches Leben in den Klöstern; tunsteifrige Bischöfe; gelehrte Bildung der Frauen; Theophano. — Kaiser Heinrich II. — Charafter der deutschen Kunst im Mittelalter: Auffassung der Natur; technische Seite; die Kunstdücker. — Entwicklung der Miniaturmalerei. — Anfänge der Glasmalerei; Technif derselben, wie des Emails. — Weberei und Stickerei. — Einsluß der byzantinischen Kunstdungen und Technif auf die Entwicklung der deutschen Kunst. S. 426.

#### A. Miniaturen bis jur Mitte des zwölften Jahrhunderts.

Der Codex von Echternach. — Byzantinische Vorstellungen in beutschen Miniaturen. — Codices aus der Zeit Heinrichs II. — Erlöschen der Kunftübung unter Heinrich IV. — Der hieratische Charafter mittelalterlicher Kunft. S. 445.

#### B. Miniaturen feit der Mitte des zwolften Sahrhunderts.

Der ,Hortus deliciarum' der Herrad von Landsperg und seine Darstellungen. — Miniaturmalerei in sächsischen Landen. — Bilberbibel in Prag. S. 463.

#### C. Band- und Cafelmalerei, textile Aunft, Glasmalerei.

Charafter und Technik der romanischen Wandmalerei. — Einsluß byzantinischer Kunstweise auf dieselbe. — Bilberchkluß in Brauweiler bei Köln und Schwarzeheindorf bei Bonn. — Blüthe der Wandmalerei in Köln. — Kirchliche Malerei in Westphalen und in jächsischen Ländern. — Die Michaelskirche in Hildesheim; der Dom zu Braunschweig. — Monumente früher Wandmalerei in Cesterreich: Der Bilberchklus im Nonnenchor des Domes zu Gurt. — System der romanischen Wandmalerei. — Aelteste Taselbilder. — Weberei und Stickerei. — Frühe Werke der Glasmalerei in Deutschland. S. 495.

#### Sechstes Buch.

Die Malerei in Frankreich, England, den Niederlanden und Spanien bis zum Ausgang der romanischen Epoche.

#### A. Frankreich.

Berfall der Kunstübung infolge der Zerrissenheit des Landes. — Die Miniaturen der Versallzeit. — Wiederbelebung der Kunst zur Zeit des hl. Ludwig. — Wosnumente früher Wandmalerei in S. Jean zu Poitiers, S. Savin in Poitou. — Der Teppich von Bayeux; textile Industrie in Frankreich. — Glasmalerei: Arbeiten in S. Denis, Angers, Poitiers; die Rosetten der französischen Kathedralen. S. 511.

#### B. England und die Aiederlande.

Verfall der Wissenschaften And Künste nach dem Tode Beda's. — Ulfred der Große. — S. Dunstan und seine Reform der englischen Klöster; S. Ethelwold, dessen Schüler. — Charakteristik der nationalen Justrationsweise; byzantinistrende neuere Technik innerhalb der Klöster. — Hervorragende Codices picturati: das Benedictionale des hl. Ethelwold. — Frühe Wandmalerei in Palästen seit Heinrich I. — Aufschwung der Kunst unter Heinrich III.; Aufträge des Königs für Vilder in seinen Schlössern. — Frühe chistliche Kunst in Irland. — Glasmalerei in England. — Miniaturen in den Riedersanden; Wandmalereien. — Kirchliche Malerei in Holland. S. 534.

#### C. Spanien.

Christliche Cultur der westgothischen Epoche Spaniens; Bibliotheken; Illustration der Manuscripte. — Taselmalerei byzantinischen Stils. S. 541.

#### Siebentes Buch.

#### Erwachen der nationalen Aunft in Italien.

#### A. Florenz.

#### Cimabue. Roffuti. Saddo Gaddi.

Blüthezeit der Architektur in Italien: Erbauung von Kathedralen und Palästen.
— Charafter der neueren Wandmalerei. — Aeltere Kunst in Florenz: Mosaiken des Baptisteriums. — Cimadue; seine Madonnen; Fresken in S. Francesco zu Assissi. — Rossuti. — Gaddo Gaddi's Mosaiken. S. 559.

#### B. Siena.

#### Duccio di Buoninsegna. Agolino. Segna.

Charafteristif der sienesischen Malerei. — Duccio's Altarbild; seine übrigen Berke. — Ugolino. — Segna. S. 567.

## Erftes Buch.

#### Erfter Abschnitt.

#### Die griechijch=romische Aunft im Berfall.

Mit dem Untergange der griechischen Freiheit war das Land mehr und mehr der Plünderung seiner Kunstschäße anheimgegeben . Metellus und Mummius hatten reiche Beute an Kunstwerken entführt, im mithridatischen Kriege wurden selbst die Tempelschäße nicht mehr verschont, und seit dem Triumphzuge des Pompejus war die Liedhaberei sür Marmorstatuen, kostbare Geräthe und geschnittene Steine schon sehr verbreitet. Auch in den Zeiten des Friedens wurde durch Proconsuln und Unterbeamte geplündert, und unter den Kaisern wurden ganze Kaubzüge nach den reichsten Stätten der Kunstunternommen: allein aus Delphi hatte Nero 500 Statuen entsühren lassen. Geschickte Künstler, Schüler der letzten großen Meister, waren von Griechenland berusen worden, andere, als Stlaven fortgeführt, hatten bei dem wachsenden Luzus und Reichthum ihrer Herren es verstanden, ihnen Geschmack an den Werken der bildenden Kunst einzusson, eine zweite Heimath in Rom<sup>2</sup> und schien ein neues Erblühen zu

Graecia capta ferum victorem cepit, et artes Intulit agresti Latio . . .

... sed in longum tamen aevum Manserunt hodieque manent vestigia ruris.

Horat. Ep. l. II. v. 156.

¹ Die römischen Felbherren raubten zuerst mäßig und füllten nur die Tempel und öffentlichen Hallen, vom achäischen Kriege an aber beginnt die Liebhaberei zu wachsen. Sulla plündert Athen und Böotien und läßt sich die Tempelschäße von Olhmpia, Delphi und Spidaurus ausliefern. Das ganze Heer raubte und stahl. Cfr. Sallust. Catil. XI. Plin. Hist. nat. l. XXXIII, 53; XXXIV, 8; XXXVII, 6. Liv. XXXI. X, 6. Vellej. I, 13. Polyb. XL, 7. Juvenal. VIII, 100. Cic. Phil. XI, 2. Wincselmann, Werke VI, I. S. 235, 257. Bgl. Müller, Handbuch der Archäol. der Kunst, 3. Aust. 1878, S. 174 ff.

feiern, aber die Folgen waren wenig dauerhaft. Zwar wurde eine Schule gegründet, aber eigene bedeutende Werke scheint sie nicht hervorgebracht zu haben: es war mehr eine Schule der Nachahmung und ihr Stil eine Mischung ber Principien römischen Geschmads und griechischer Kunft. Das Schickfal der Architektur war hier noch das glücklichste, obgleich ihre noble Einfachheit allmählich in das Reiche, Brächtige und Malerische fich verlor. Sie entsprach dem politischen und nationalen Sinn, der nach Berherrlichung und dem Ausdrud der Machtfülle strebte, und da ihre Formen, materieller als die der Blaftik und Malerei, sich dem ftrengen Geiste der Politik anpagten, so ent= stand selbst eine neue Ordnung, in deren Composition sich die griechische Elegang mit der römischen Prachtliebe vereinigen follte. Schon vor den Raisern hatte Rom alle Arten von öffentlichen Gebäuden erhalten: zierliche Tempel, phaleich nicht von bedeutendem Umfange, Curien und Basiliken, die als Bersammlungs- und Berkehrsorte immer mehr in Geltung kamen 1. Tür die öffentlichen Spiele wurden riesenhafte Bauten unternommen, und auch für das Privatleben gestalteten sich die Ansprüche an Luxusbauten immer umfassender. Die öffentlichen Blätze bebölkerten sich mit Monumenten, die Umgebung der Stadt schmückte sich mit Villen, die Bekleidung der Säufer mit Marmor wurde häufiger. In der Architektur bildet die erste Raiserzeit ienen reichen und großartigen Charakter aus, wie er in der politischen Macht= ftellung seine Quelle der Inspiration und Anschauung hat. Vitrub, als Schüler der griechischen Baukunft, klagt jedoch über die Mischung heterogener Formen 2, und die Reinheit des Stils bleibt dem Mutterlande allein vor= behalten: nur dort kann sie studirt und verstanden werden. Mit großartigem Sinn erfaßt Augustus den Plan der Berschönerung der Stadt: aus dem Marsfelde erhebt sich ein zweites Rom, glänzend in der Bracht seiner Marmor= bauten und üppigen Gärten, Saine und schimmernden Billen. Unter den späteren Kaisern drängen sich diese Prachtbauten mehr um den Palatin und die Via sacra zusammen; seine Borganger übertrifft der der üppiaften Sinnenlust gewidmete Riesenpalast des Nero, auf den durch die Flavier wiederum nüglichere Bauten folgen. Unter Titus wird durch Berschüttung von Pompeji und herculanum der Nachwelt eine römische Stadt erhalten, in der fast alle öffentlichen Gebäude fich vorfinden und die gefällige und nügliche Bauweise sich mit einem hochentwickelten Sinn für leichte Decoration vereinigt hat. Die letzte Blüthe der Architektur zeigen Trajans, Hadrians und der Antonine mächtige Bauten, in benen die Größe und Pracht bes römischen Stils trop der Ueberladung mit Decoration noch imponirend sich entfaltet. Nach Marc Aurel zeigt sich der Verfall schon bedeutend, und die Idee der architektonischen Berhältnisse wird unter dem vorwaltenden malerischen Princip der Decoration erdrückt, während die Arabeske mehr und mehr in schwerfälliger und geistloser

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Müller a. a. O. S. 208 ff. <sup>2</sup> Vitruv. I, 2; IV, 2.

Behandlung erstarrt: der Einfluß orientalischer Formgebung tritt immer deut= licher hervor. Seit Diocletian wird der Verfall der zu üppigem Schwulft gediehenen Formen in geiftlosen Formalismus und Barbarismus überwältigend: Die Principien der Architektur werden ganglich zersett. Die Bauthätigkeit in ben Provingen ist jest überwiegend, und es zeigt fich eine Bermischung ein= heimischer mit griechischen Bauformen. Mit ber Berlegung bes Thrones nach Conftantinopel beginnt der driftliche Kirchenbau in der Bafilika. Ein neuer Geift durchdringt nun die Architektur, und in der erhabenen Idee, der Die Bauformen fich unterordnen, entspringt eine unverfiegliche Quelle überirdischer. ftets neuer Schönheit, Erhabenheit und Würde, die alles durchdringt und vergeistigt. Bur Zeit Conftantins ift diese Form icon eine völlig sichere, wie sie uns gleichzeitige Monumente und die Beschreibungen des Eusehins fcilbern. In den einfachen großen Linien und ernsten Formen, im farbenprächtigen Schnuck der musivischen feierlichen Darftellungen, welche in breiter epischer Erzählung die Wände bedecken, entfaltet dieses Haus des jest die Erde siegreich beherrschenden ewigen Königs seine überwältigende Majestät. In seinen Mauern birgt es eine zum Himmel weisende, das Ewige mit dem Froischen unauflöglich verbindende Symbolit, da es ein Abbild des mensch= gewordenen Gottes ift, und auch die schwereren und roheren Formen dieses Stils werden von einem überirdischen Lichte durchstrablt, das ihnen eine höhere Würde verleiht, als fie jemals das Heidenthum feinen ftolgesten Bauwerken zu geben vermochte.

Die bildende Runft in Griechenland war durch Phidias auf eine glänzende Bobe geführt worden, fein Genius hatte die Schule von Athen erfüllt, und nur er schien in einer großen Anzahl von Künftlern zu leben 1. Erhabenheit und Burde vereinigten sich in den Göttergestalten des Meisters mit einer Gin= falt und Größe, natürlichen Unmuth und Wahrheit der Erscheinung, daß wir in ihnen das edelste Leben der Nation, seine religiösen und sittlichen Gedanken verkörpert seben. In ihrer stillen Größe erscheinen diese Gebilde wie eine Erinnerung an die Offenbarung des Paradieses, wie die Sprache der Sehn= fucht nach der Erlösung und dem vollkommenen Reiche der Ideale, deffen Pforten noch geschlossen sind, verschleiert von sanfter Trauer, erfüllt von der Ahnung und dem Bewußtsein, daß die Gottheit felbst herabsteigen muß in das Gewand der Leiblichkeit, um alles an sich zu ziehen, zu erheben und zu läutern. Rein und voll sprechen die Werke des Phidias die Idee aus, die sie verkörpern: vor ihr tritt die Meisterschaft des Künstlers bescheiden zurück. Sinnlicher Reig, glangender Effect find mit diefer Sobeit der Auffaffung nicht zu vereinigen, darum war der olympische Zeus ein Wunder der Welt,

<sup>1</sup> Plutarch (Per. 12) erwähnt folgende Rünftler, die unter Phidias arbeiteten: τέκτονες, πλάσται, γαλκοτύποι, λιθουργοί, βαφείς, χρυσού μαλακτήρες καὶ ἐλέφαντος, ζωγράφοι, ποικιλταί, τορευταί.

1 \*

und ihn vor dem Tode nicht gesehen zu haben, galt dem religiösen griechischen Bolke als ebenso verhängnisvoll, wie uneingeweiht in die Mysterien zu sterben. Wir besitzen von dieser ersten aller Schulen Griechenlands noch die Reste vom Tempel des Theseus, vom Fries und den Metopen des Parthenon und eine Anzahl von Bruchstücken der Giebelstatuen, an welchen die Hand des Meisters wohl am deutlichsten zu erkennen ist. Bei aller Nachahmung der Natur, welche die ewig frische Quelle bildet, aus der die Kunst ihre Nahrung schöpfen muß, ofsendaren sie in der Abstraction der Formen hohen Adel und reine Schönheit, in der Auffassung Klarheit und Objectivität, ein Betonen des Wesentlichen und eine große Lebensstülle und Reichhaltigkeit der Motive.

Die Kunst des Phidias war eine religiöse Kunst, sie war wie die ältere Malerei im Tempel geboren und groß geworden, und indem sie die religiösen und nationalen Heiligthümer des Volkes verherrlichte, hatte sie selbst Würde und Größe erhalten. Indem der Genius des Meisters der Verkörperung der erhabensten Ideen des geistigen Lebens der Nation huldigte, erhielt die ganze Schule eine mächtige und reine Inspiration; nicht Willkür, mit Größe des Talentes gepaart, treibt zur Nachbildung, sondern hier waltet ein ruhiges, einmüthiges Wirken, erfüllt vom Geiste des unvergleichlichen Schöpfers dieser idealen Richtung.

In Polyklet, dem Hauptrepräsentanten der Schule von Sikhon, sindet das Ideal einer vollkommenen Menschengestalt seine Durchbildung. Athleten, jugendliche Helden in Erzguß, Ringer in plastischen Stellungen sind deßhalb bevorzugt, ebenso wie Porträtstatuen; ideale Götterbilder liegen ihm fern. Materieller noch ist das Ziel des Myron in seinen vielgepriesenen Thiersbildern und den gymnastischen Figuren, in denen das Momentane, Gespannte, die höchste Anwendung der Kraft schon die Grenze der Kunst bezeichnet.

Eine neue Schule erhebt sich später zu Athen unter Praziteles und Skopas, in denen eine weichlicher empfindende Zeit ihre Ideale bildet; jene werden deßhalb mit Vorliebe dem Kreise der sinnlichen Bacchusmythe entnommen oder der der Aphrodite, der Demeter und des Eros<sup>2</sup>. Die Fülle sinnlichen Reizes tritt nun an die Stelle der Erhabenheit und Würde, des Ethos und Pathos, womit die ältere Schule von Athen ihre Götter gebildet hatte. Die Vorstellung der Aphrodite als Gründerin und Erhalterin der Familie in der ethischen Fassung früherer Zeiten sinkt jest zu der Rachbildung von Modellen herab, wozu das in Griechenland überhandnehmende Hetärenthum nicht wenig beitrug. Der Sinn für ergreifende Darstellung offenbart sich in der Gruppe der Niobe, verklärt durch weise Mäßigung in der Aeußerung des Schmerzes<sup>3</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plin. XXXIV, 19, 3: ,corporum tenus curiosus animi sensus non expressisse videtur; ed. Sillig, 1851. Propert. II, 31, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plin. XXXVI, 4, 5; 7. Paus. I, 43, 6; VI, 25, 2.

<sup>3</sup> Müller S. 120: "Die edlen und großartigen Formen der Gesichter, in denen die Familienverwandtschaft sich ausspricht, erscheinen nirgends durch förperlichen Schmerz und Furcht vor der drohenden Sesahr verzogen." Plin. XXXVI, 4, 8: "Par haesitatio

Den schlimmsten Auswuchs des Naiven und Weichlichen, dessen Keime schon in der Weise des Praziteles liegen, ergeben in dieser Zeit der Ausbildung des sinnlich Reizvollen die Hermaphroditen, wie sie in der Mischung des männlich und weiblich charakteristischen Slementes in der Bacchusmythe vorzebildet sind. Spielende Kinder und flötende Satyrknaben bringen das Naive zu reinerer und ansprechenderer Erscheinung. Neben Stopas und Praziteles erscheinen in der neueren Schule von Athen Timotheos, Leochares, Bryazis, die beiden letzteren als Vildner von Porträtstatuen bekannt.

In Lysippos findet die Schule des Polyklet ihre Fortbildung, zumal in der Durchbildung des Individuellen 1, im Porträt bedeutender Männer, so in dem des Alexander, welches, nach Plutarch, in wunderbarer Mischung das Weiche mit dem Kühnen und Starken vereinigte. In den Statuen des Herakles dagegen wird das geistige Moment von der Ueppigkeit physischer Kraft völlig zurückgedrängt.

Wir besitzen in unseren Museen wenig griechische Originale, zumeist nur Copien berühmter Werke aus der römischen Schule, und wenn wir jett, nachdem die Bildwerke älterer Zeit in ihrer Größe und anspruchslosen Schönheit volle Bürdigung gefunden haben, Windelmanns enthufigstische Beschreibung bes Apollo von Belvedere prüfen 2, kann folde begeisterte Sprache nicht mehr wie einst zum Herzen dringen. Das Moderne, Selbstbewußte, Theatralische dieser leicht und sicher in der Blüthe der Jugendschönheit dahinschreitenden Geftalt, aus deren kühner Haltung auch das stolze Vermögen des Rünftlers über die Kormaebung spricht, kann uns nicht entgeben; denn hier, wie in der Diana von Bersailles, in der Ariadne des Batican und dem barberinischen Faun, seben wir eine geistreiche Verschwendung der Schätze griechischer Formtenntniß auf Rosten des tieferen Gehaltes. Gine meisterhafte Beherrschung der anatomischen Gesetze offenbart der Herkulestorso des Latican, ein Werk des Apollonios von Athen3, einst hochbewundert von Michelangelo, und in der That: das wunderbare Leben zeigt fich in diesen verstümmelten Formen mit doppelter Kraft und offenbart eine Technik, welche den feinsten Impulsen künst= lerischen Fühlens, plastischer Vorstellung gewachsen ift. In die Zeit des letzten Jahrhunderts der römischen Republik gebort ferner die mediceische Benus 4, deren zierliche Formen der Unschuld und Größe der Bildungen früher Ideale

est in templo Apollinis Sosiani, Nioben cum liberis morientem Scopas an Praxiteles fecerit.' Die Epigramme stimmen für Praxiteles. Die Gruppe in Florenz enthält Figuren, die nicht dazu passen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plin. XXXIV, 19, 6: ,Propriae huius (Lysippi) videntur esse argutiae operum custoditae in minimis quoque rebus. Quintil. XII, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Werke IV, S. 259. 3 Apollonios, Nestors Sohn.

<sup>4</sup> Kleomenes von Athen, Sohn des Apollodoros, ist der Verfertiger. Die Statue wurde aus elf Stücken zusammengesetzt. Die Ohren trugen Schmuck, die Haare waren vergoldet. Vgl. Müller a. a. O. S. 167, 3.

fern stehen, und der borghesische Fechter, ein Wert des Agasias von Ephesus, in dem das Momentane der Action des auf's Aeußerste gespannten Organismus zu sehr betont ist, als daß wir den ungestörten Genuß eines vollkommenen Kunstwerkes empfinden könnten. Der farnesische Hertules in Neapel, einem Original des Lysippos nachgebildet, zeigt in überquellender Fülle der Muskelfraft einen Mangel an geistiger Bedeutung: hier ist nur noch die rohe, fesselslose Naturkraft übrig.

Die vielen und schönen Vorträts dieser Zeit suchen eine treue Wiedergabe individuellen Lebens in edler Auffassung 1; von der Hoheit der Erscheinung dürfte die Statue des Sophofles die beste Kunde geben, während, vielleicht durch Luftoppos eingeführt, andere Statuen einen Mangel idealer Auffaffung erkennen laffen, so die des Aristoteles im Palazzo Spada in Rom, des Neichines in Neapel und der Romödiendichter Posidippos und Menander im Batican. Die Hauptfähigkeit des letten Jahrhunderts der römischen Republik liegt überhaupt mehr in guter Nachbildung griechischer Originale, als in idealer Production. Die Statuen und Buften der römischen Raiser bilden eine reiche Quelle der Runftgeschichte jener Zeit und geben oft die carakteristischen Züge in unübertrefflicher Vollendung wieder. Wir sehen die Imperatoren in der einfachen Individualität und im Costum des Lebens, in der Friedens= tracht der Toga, oder in priefterlicher Kleidung, oder in der Ruftung, die Urmee anredend; wir sehen sie zu Pferde und auf Triumphwagen. In vergöttlichtem Charafter, als Heroen, unbekleidet, mit einer Lanze in der Hand, oder sigend, die Hüften verhüllt, an Jupiter erinnernd, erscheinen sie oft in geistreicher Auffassung und tadelloser Durchbildung. Auch die Raiserinnen, Städte und Provinzen, oft mit Denkmälern der Herrscher vereinigt, geben ein treues Bild des Charakters der Zeit. Durch Hadrian erhielt die Kunft einen idealeren Zug, Griechenland und Rleinafien belebten fich noch einmal, und in der plastischen Durchbildung des Antinoos 2 erscheint eine Mannig= faltigkeit der Auffassung dieses der Zeit eigenthümlichen Ideals, die an die beften griechischen Statuen erinnert. In seiner Villa zu Tibur vereinigt der Raifer ein Abbild ber Kunftrichtungen bes von ihm beherrschten Weltreiches. Unvergleichlichen Reichthum an Runstfertigkeit erschließen die Gemmen der

¹ Zu den besten Porträtstatuen gehören die Matrone und Jungfrau aus Her= culanum, in Dresden, von Hirt für Caligula's Mutter und Schwester gehalten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Antinoos aus Claubiopolis in Bithynien ertrinkt im Nil oder fällt als Opfer bes Aberglaubens (geb. 130 n. Chr.). Die Griechen apotheosirten ihn, um sich dem Habrian gefällig zu erweisen (Paus. VIII, 9); er wurde als Dionhjos und Heros verehrt. Bgl. Windelmann VI, 1 über den äghpt. Antinoos. Clem. Alex. Cohortatio ad gentes, ed. Potter, Oxon. 1715, p. 43: "Novum item alium in Egypto atque in ipsa pene Graecia ad Deorum turbam cum eximia religione aggregavit Romanorum rex, Antinoum, qui pulcherrimos inter numerandus erat, quem ipse, quomodo Ganymedem antea Jupiter, consecravit.

Kaiserzeit. Bekannt ist Dioskorides, welcher das Haupt des Augustus in Stein schnitt, mit dem der Kaiser siegelte. Die Cameen, in welchen die Apotheose der Julier und Claudier erscheint, sind ein Beweis, daß man in dieser Zeit immer noch ausdrucksvoll und sorgfältig zu bilden verstand.

Die Borliebe für Gruppenbildung in plastischen Berten ift ein besonderes Merkmal der Zeit und hängt mit dem Interesse an dramatisch wirksamen Darstellungen zusammen, welches dem ruhigen, epischen Bortrag der Giebelfelder in ihrer durchsichtigen Compositionsweise abhold ift. Die Grenzen der Blaftik und Malerei werden verschoben, und das Abgeschloffene, Maßvolle des alten Kunstwerkes geht in leidenschaftliche Bewegung über. Von der Marsnasgruppe ift uns in Florenz die Figur des Schleifers erhalten, in Berlin die Gestalt des am Baume hangenden Opfers felbst. Die ergreifende Naturwahrheit ift hier dem Zwede des achten Kunstwerkes. Geist und Gemuth wohlthätig zu berühren, feindlich; denn das menschliche Elend tritt uns unversöhnt entgegen: die höhere Weihe des Kunstwerkes fehlt. Derselbe Mangel findet sich in der Gruppe des farnesischen Stieres im Museum zu Reapel 1, wo außerdem die unruhige Composition eines geiftigen Mittelpunktes entbehrt, das Interesse zu concentriren. Das beste dieser Gruppenbilder ist der Laokoon, das Werk der rhodischen Bildhauer Agesander, Polydoros und Athenodoros 2; aber das Streben nach ergreifender Wirkung, die belehrende Fülle des anatomischen Details beeinträchtigen den geistigen Ausdruck, der immer durch die Fülle der finnlichen Erscheinung leidet. Die erhabene und ruhige Würde der Gebilde des Phidias und selbst noch des Skopas und Praxiteles gewähren einen reineren und volleren Genuß, als es die Erschöpfung sinnlicher Mittel in der Darstellung des Schmerzes vermochte. Ergreifender, weil reiner und idealer, ift das höchfte geiftige und forperliche Leiden in der diesem Werte permandten Gruppe der Niobiden geschildert: hier wird die Thätigkeit der

¹ Plin. XXXVI, 4, 10: "Zethus et Amphion ac Dirce et taurus, vinculumque, ex eodem lapide, Rhodo advecta opera Apollonii et Taurisci." Schon in Caracalla's Zeit ergänzt. Bgl. Wincelmann, Werfe VI, 1 S. 128 ff.

² Plin. XXXVI, 4, 11: "Laocoon qui est in Titi Imp. domo, opus omnibus et picturae et statuariae artis praeponendum. Ex uno lapide eum et liberos draconumque mirabiles nexus de consilii sententia fecere summi artifices, Agesander et Polydorus et Athenodorus Rhodii.' 1506 bei den Bädern des Titus gefunden. Bgl. Müller a. a. D. S. 160: "Deutlich auf glänzenden Effect und Darlegung der Meisterhaftigkeit berechnet, und, berglichen mit den Werken früherer Zeiten, von einem gewissen theatralischen Charakter.' Brunn, Geschichte der griechischen Künstler, I, S. 476; Schnaase, Geschichte der bilbenden Künste dei den Alten, II, S. 267. Lachsmann übersetzt, de consilii sententia', nach Entscheid des Rathes, besser: nach allseitiger Ueberlegung der zu dem einen Werk vereinigten Künstler. Schnaase a. a. D. S. 271 sindet mit Recht in dem geistigen Erheben des Laosoon über die Neußerungen des Schmerzes "schon mehr die stoisch herbe Bewältigung, wie sie in der römischen Zeit sich ausbildete'.

Phantasie nicht erdrückt, sondern gehoben, denn das ächte Kunskwerk soll diese anregen und veredeln und bedarf deßhalb vor allem des ethischen Gehaltes, einer erhabenen Anschauung, während die rohe Wirklickeit, die aus jedem angespannten Muskel des Körpers spricht, um so eher geistige Ermüdung des Beschauers hervorrusen muß, je stärker die Mittel sind, deren sie für den plastischen Ausdruck bedurfte. Das Ethos muß mit dem Pathos sich vereinigen.

Die Schule von Pergamum scheint gleichzeitig mit der von Rhodos geblüht zu haben, und von Plinius haben wir die Namen einiger Künstler erhalten, welche die Schlachten des Attalos und Eumenes gegen die Gallier plastisch darstellten. Diesem Kreise gehören wahrscheinlich die Ueberreste an, welche als der sterbende Gallier und als der Gallier und seine Gefährtin bekannt sind. Auf Kosten idealer Schönheit der Körperbildung ist hier ein charakteristisch ergreisendes Moment aus dem Culturleben barbarischer Völker überliefert. Zu diesen Ueberresten aus der pergamenischen Schule sind in neuerer Zeit noch einige Figuren hinzugekommen, die aus dem Weihgeschenk des Königs Attalos auf der Akropolis zu Athen stammen.

Durch die Berührung mit dem Orient war der Geschmack an theurem und fremdartigem Material gewachsen: seltener, buntfarbiger Marmor, Porphyr, Agat, Jaspis u. a. wurden aus Asien und Afrika eingeführt, und die Ansorderungen, die das oft sehr harte Material an den Künstler stellte, ließen alle freie Kunstübung vor dem Stosslichen zurücktreten. Das Handwert des Glättens tritt nun in den Vordergrund<sup>2</sup>, dazu das Interesse an massenhafter und schwerfälliger Vergoldung, während der Sinn für seine Proportionen, sür das Einsache und Stilvolle dahinschwindet. Die Statuen werden nun aus mehreren Marmorarten zusammengesetzt, viele mit edlen Metallen überzogen oder ganz aus Silber und Gold hergestellt. Vekannt ist die Liebhaberei der Kömer für die Wachsbilder der Ahnen, welche im Atrium des Hauses aufbewahrt wurden<sup>3</sup>. An Stelle dieser alten Ahnenbilder, welche bestimmt waren, die Erinnerung an die Thaten der Vorsahren sestzuhalten, und bei

¹ Phromachos hatte zuerst in Pergamum Ruhm erworben, der erste unter den Erzbildnern, welche diese Siege über die Kelten durch Gruppen von Erzstatuen verherrlichten. Bon seinem Astlepios Polyb. XXXII, 25. Bon den Keltenschlachten Plin. XXXIV, 19; Paus. I, 25, 2; Plut. Anton. 60. Cleichzeitig scheint in Ephesos eine Schule geblüht und ühnliche Werke hervorgebracht zu haben. Bgl. Müller S. 162. Bekannt sind die drei Agasias von Ephesos. Der borghesische Fechter ist ein Krieger, der mit Schild und Lanze einen Reiter abwehrt, und einer größeren Schlachtengruppe entnommen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Seneca ep. 88: Luxuriae ministri. Plin. XXXV, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Plin. XXXV, 2: ,Imaginum quidem pictura qua maxume similis in aevom propagabantur figurae, in totum exolevit. Aerei ponuntur clypei, argenteae facies surdo figurarum discrimine, statuarum capita permutantur vulgatis iam pridem salibus etiam carminum. Adeo materiam conspici malunt omnes quam se nosci.

Leichenbegängnissen mitgeführt wurden, traten jetzt, wie Psinius beklagt, Bilder aus edlen Metallen, in denen man nur noch das kostbare Material bewundern konnte, während die Aehnlichkeit Nebensache war.

Mit dem Eindringen der verschiedenen affatischen und afrikanischen Gulte in das römische Reich wächst die Zahl der Götterbilder in's Unendliche, und die abenteuerlichen und bizarren Formen derselben zerkfören die Idee des Kunstwerkes. Die Bilder der Diana von Ephesus, die Pantheen und Aeonengestalten, die Darstellungen des Mithras, der sprischen Göttin, des Baal, der ägnptischen Götter Ofiris, Isis und Serapis treten jest maffenhaft auf, während die einheimischen zu Dämonen sich gestalten. Infolge ber fremden Culte erwacht auch das Bedürfniß nach Sarkophagen, bei denen hinwiederum der plastische Schmuck einen eigenen Kunstzweig hervorruft; aber die Berschmelzung der plastischen und dramatischen Bisdungsgesetze mußte bald bie Principien des Reliefftils völlig umftogen. Die besten Arbeiten dieser Zeit. wie die am Titusbogen in Rom, sind deshalb nur von bedingtem Werthe: alle große und auf dem Gesetz innerer Einheit beruhende Birkung der Bauformen mußte durch die Ueberladung mit Figuren schließlich untergeben. In den Zeiten des Verfalls pflegen die Gegenfätze unvermittelt sich herauszubilden, jo das Koloffale neben dem Kleinlichen: Aegypten bot seine Monolithen dar. riesenhafte Statuen wurden durch Sever in Rom aufgestellt, für seine Thermen ließ Diocletian die mächtigen Säulen aus dem Orient holen, und Gallienus faßte den Plan, fich als Sonnengott in einer Statue von 200 Jug Bobe veremigen zu laffen. Die Koloffalbilder waren naturgemäß denen der älteren Zeit nicht mehr ebenbürtig, da die Herrschaft über die Form ichon im Kleinen fich allmählich verlor und diefe, in das Riefenhafte übertrieben, naturgemäß hohl und leer erscheinen mußte.

Die griechische Malerei hatte in Polygnot, dem Thasier, ihren ersten großen Meister besessen, der eine edle und scharfe Charakteristik mit guter Zeichnung zu verdinden verstand. Er war Meister der historischen Malerei, wohlersahren in den alten Mythen, von ernstem Charakter, und seine Werke waren in jenem religiösen Geiste geschaffen, der die Schule des Phidias auszeichnete; neben großen Taselbildern malte er für den delphischen Tempel und für öffentliche Gebäude, und Aristoteles nennt ihn den Maler edler Charaktere 1. Dionysios von Athen, ein Zeitgenosse, suchte ihn in großen historischen Compositionen nachzuahmen, vermochte aber nicht, ihn in der Charakterdarstellung des Erhabenen und Großen zu erreichen 2, und Aristoteles meint, daß er das Durchschnittsmaß der Charaktere nicht übertrossen habe. Apollodoros von

<sup>1</sup> Poet. 6, 15: ,ήθογράφος, ήθικός, ebenso 2, 2. Berühmt die Schlacht bei Marathon und die Eroberung von Troja. Plin. XXXV, 9, 35; Lucian Imagg. 7; Paus. X, 25—31; Plut. Timol. 36.

<sup>2</sup> Bei Plinius ,ἀνθρωπογράφος, lib. XXXV, 10, 37: ,Dionysius nihil aliud quam homines fecit, ob id anthropographos cognominatus. Quintil. XII, 10.

Athen bildete die plaftische Erscheinung, das Berhaltniß von Licht und Schatten, die Rundung ber Körperformen weiter aus, fich anlehnend an die Bühnenmalerei des Agatharchos; aber die sogenannte Stiagraphie, welche Plato mehrfach ermähnt 1, scheint doch mehr eine decorative, auf Täuschung gerichtete Kunstweise gebildet zu haben. In Zeuris beginnt eine neue Epoche der Malerei, des äußeren Glanzes, des sinnlich Reizvollen, in der der frühere fittliche Ernft und Gehalt sich verflüchtigt. Bon ihm fagt Ariftoteles 2: , die Malerei des Zeuris ift ohne Charafterdarstellung', das beißt: die Illufion der Malerei icheint damals das Höchfte gewesen zu sein; das Ethos, die Seele des Runft= werkes ist verloren. Parrhasios war üppig und schwelgerisch, reich an Phantafie und galt als Gesetzgeber der Kunft; nach Blinius war seine Zeichnung vollendet, doch wurde er von Timanthes in einem Wettkampfe überwunden. Neben der ionischen und attischen Schule trat die von Siknon durch ernstes Streben herbor. Ergreifende Scenen und Schilderungen des Seelenlebens malte Aristeides von Theben, Cuphranor Göttergestalten, Paufias Thierbilder in funstvoller Verkurzung des Leibes, auch übte er zuerst die Deckenmalerei. Melanthios und Nikias vertraten die historische Richtung; Apelles überragte sie durch die Fülle seiner Gaben, denn er malte nicht nur historische Motive, sondern auch die zahlreichen Bilder Alexanders und seiner Feldherren 3, mytho= logische Scenen und Landschaften. Protogenes ahmte mit größtem Fleiße die Natur nach 4. Wir haben vielleicht in den Malereien der Basen, zumal in denen von Volci und Nola, attische Muster vor uns und dürfen von diesen, oft zierlichen und anmuthigen Gebilden auf die Vollkommenheit der Zeichnung, die Leichtigkeit und feine Durchbildung der griechischen Malerei jener Zeit fcliegen, obgleich dieg nur handwerksmäßige Nachbildungen find. Bur Zeit des Sulla und Pompejus waren ausgezeichnete Künftler, Schüler der letten großen Meister, nach Rom gekommen. Plinius nennt den Pasiteles 6, als Bildhauer und Erzgießer zugleich hervorragend, den Arkefilaos, Decius, dem

<sup>1</sup> Jm Staat, Parmenides, Phäbon, Theätet. Aristot. Rhet. III, c. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Poet. 6, 15.

<sup>3</sup> Plin. XXXV. Berühmt war der vorgestreckte Arm mit dem Blitz des Jupiter.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cic. Verr. IV, 60. Plin. XXXV, 36, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Müller a. a. O. S. 147.

<sup>6</sup> Plin. XXXVI, 4, 10. 12. Stephanos, der Schüler des Pasiteles; Tlepolemos, Wachsbildner; Heron, Waser; Menesas, Bildhauer; Decius, Erzgießer; Diogenes den Athen, Bildhauer. Plin. XXXVI, 5, 4: "Admiratur et Pasiteles qui et quinque volumina scripsit nobilium operum in toto orde. Natus hic in Graeca Italiae ora et civitate Romana dotatus cum iis oppidis Jovem fecit eboreum in Metelli aede qua campus petitur. Arcesilaum quoque magnificat Varro, cuius se marmoream habuisse leaenam aligerosque ludentis cum ea Cupidines, omnes ex uno lapide. Invenio et Canachum laudatum inter statuarios.... Sunt et in parvolis marmoreis factam consecuti Myrmecides, cuius quadrigam cum agitatore aperuit alis musca, et Callicrates, cuius formicarum pedes atque alia membra pervidere non est.

Chares nachstrebend u. a., welche sich an griechische Vorbilder anlehnten; von dieser römischen Schule gingen zwar keine großartigen Kunstwerke mehr aus, aber der lebendige Zusammenhang mit dem Vaterlande der Kunst, die großen Traditionen lebten noch fort. Unter Cäsar scheint in Rom eine Nachblüthe der Malerei entstanden zu sein; ältere Werke kamen wieder in Achtung, so die berühmten Vilder des Timomachos: ,der zürnende Ajas und Medea vor dem Kindermorde, schwankend in Liebe und Haß', welche Cäsar von den Kyzikenern sür eine hohe Summe kauste und dem Tempel der Venus Genitriz weihte; aber der praktische Sinn der Römer ist hauptsächlich dem Porträt zugewendet, in dem auch Frauen mit Auszeichnung thätig sind: so werden die auf Essenbein gemalten Vilder der Lala von Kyzikos hoch geschät und theuer bezahlt. In der Kaiserzeit ist die Stasseleimalerei, die allein als wahre Kunst galt, vernachlässigt und die Wandmalerei bevorzugt.

Wir besitzen von Plinius eine Reihe von Notizen über die Malerei dieser Zeit, welche den Rückgang derselben bestätigen. Neben der Richtung zum niederen Genre, zum Kleinlichen, zur Caricatur und zur Decoration sindet sich die Neigung zum Kolossalen. So läßt sich Nero auf einer Riesensleinwand von 120 Fuß Höhe malen, eine die dahin unerhörte Sache'. An öffentlichen Orten werden mit Vorliebe die Vilder von Gladiatoren angebracht. Von Piräicus erzählt Plinius, daß er sein bedeutendes Talent erniedrigte, indem er Bardierstuben, Wertstätten, Stillseben, Esel und Lebensmittel darsstellte, was ihm den Beinamen des Rhyparographen oder Schnutzmalers eintrug. Da diese Malereien höchst reizvoll ausstielen, wurden sie theuer bezahlt, indeß waren sie bei aller Feinheit der Ausssührung schwerlich den neueren Werten gleichzustellen, welche die holländische Malerschule durch ächten Humor, jenen Zug gemüthlicher Freude am Dasein und häuslicher Behaglichseit auszustatten wußte, der nur den aermanischen Völkern eigen ist.

Antiphilos aus Aegypten, ein vielseitiger Künstler, malte neben großen historischen und mythologischen Compositionen ebenfalls Genrebilder voll derber Komit, und von seiner Caricatur eines gewissen Gryllus wurde diesem Genre der Name Gryllen beigelegt. Theon von Samos strebte nach der höchsten

<sup>1,</sup>Sed nulla gloria artificum est nisi qui tabulas pinxere. Plin. XXXV, 10, 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plin. XXXV, 7, 33: ,Et nostrae actatis insaniam in pictura non omittam. Nero princeps iusserat colosseum se pingi CXX pedum in linteo, incognitum ad hoc tempus. Ea pictura cum peracta esset in Maianis hortis, accensa fulmine cum optuma hortorum parte conflagravit. Libertus eius cum daret Antii munus gladiatorum, publicas porticus occupavit pictura, ut constat, gladiatorum ministrorumque omnium veris imaginibus redditis.

<sup>3</sup> Plin. XXXV, 10, 37: "Piraeicus arte paucis postferendus, proposito nescio an destruxerit se, quoniam humilia quidem secutus humilitatis tamen summam adeptus est gloriam. Parva et Callicles fecit, item Calates comicis tabellis utraque Antiphilus." Habrian war Rhhparograph, nach Dio C. LXIX, 4.

Illufion plaftischer Erscheinung, verfiel aber in Künftelei und handwerksmäßige Technif. Auch Kallitles und Kalates hulbigten dem Genre, der lettere malte besonders komische Scenen. Rtesilochus schlägt eine unwürdige Bahn ein, indem er den Jupiter, den Bacchus gebarend, unter der Sulfe der Göttinnen ftöhnend darftellt 1. Wie einst Savonarola die Maler seiner Zeit in Florenz anklagte, dan fie den heiligen idealen Inpen die Porträts befannter Frauen an den Wänden der Kirchen unterstellten, so erzählt Plinius tadelnd von Arellius, er habe die Bilder der Göttinnen nur gemalt, um gewiffe Frauen in ihnen zu verherrlichen 2. Die Ausiibung der Malerei galt in den Zeiten der Republik noch als wenig ehrenvoll, und es war gewiß eine Ausnahme, als ein edler Römer aus dem Geschlecht der Fabier, der den Tempel der Salus ausgemalt hatte, den Namen Bictor erhielt 3. Auch der Dichter Bacuvius huldigte der Malerei und malte auf dem Forum boarium im Tempel des Herkules. Rach Bacuvius bis zu den späteren Kaisern scheinen zumeist Sklaven sich mit dem Copiren der besseren Werke beschäftigt zu haben 4. Plinius nennt aus dem Ritterstande nur noch den Turpilius, dessen schöne Werke zu seiner Zeit noch in Berona zu sehen waren; er malte mit der linken Hand, was bis dahin von feinem erzählt wurde. Titidius Labeo, Proconful, rühmte sich kleiner Tafelbilder, aber man spottete darüber. Der stumme Bedius wurde durch seinen Verwandten Meffata der Malerei zugeführt und machte darin große Fortschritte; auch der Raiser Augustus hatte diesen Schritt gebilligt. Die Schätzung der Malerei wuchs in Rom, als Valerius Meffala und L. Scipio Bilder ihrer Kriegsthaten auf dem Capitol aufstellen liegen. Die späteren Raiser haben sich selbst in den Künsten versucht, so war Nero Torent und Maler, Hadrian Architekt und so eifersüchtig auf seine Runft, daß er den Apollodor tödten ließ. In der Zeit des Niederganges der Malerei gibt es auch Künftler von ernsterer Richtung, so den Maler Amulius, den Nero fo ftart beschäftigte, daß Plinius das goldene Saus fein Gefängniß nennt. Er malte nur wenige Stunden des Tages, aber immer in der Toga; seine wundervolle Minerva war so dargestellt, daß sie den Beschauer auf jedem Punkte anzubliden schien. In Ansehen waren auch Cornelius Pinus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plin. XXXVI, 11, 40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plin. XXXV, 10, 37: ,Fuit et Arellius Romae celeber paulo ante divom Augustum ni flagitio insigni conripuisset artem, semper alicuius feminae amore flagrans et ob id deas pingens, sed dilectarum imagine.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Liv. X, 1. Plin. XXXV, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Plin. XXXV, 7: "Postea non est spectata (haec ars) honestis manibus." Der Maler Theodotos um 530 ift ein Grieche.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Plin. XXXV, 4, 9: ,Super omnis divos Augustus in foro suo celeberrima in parte posuit tabulas duas, quae Belli faciem pictam habent et Triumphum; idem Castores ac Victoriam posuit et quas dicemus sub artificum mentione in templo Caesaris patris. Idem in curia quoque quam in comitio consecrabat, duas tabulas impressit parieti.

und Attius Priscus, welche den Tempel des Honos und der Birtus ausgemalt hatten, der letztere sich anlehnend an die Weise der Alten. Im Beit= alter des Augustus widmete fich Ludius der Wandmalerei und zwar hauptfächlich im Dienste des Lugus als Bergierung der Häuser. Die Stenographie war ja schon älteren Ursprungs und scheint von ihm nur für das rein decorative Fach in leichter Manier ausgebildet worden zu fein. Plinius berichtet: Er führte zuerst die anmuthige Wandmalerei ein und malte Landhäuser und Säulengange, Gartenanlagen, Wälber, Saine, Sügel, Kanale, Fluffe, Geftade, was immer man von ihm wünschte, dabei verschiedenartige Spaziergönger. Schifffahrer und Fußganger, Reiter oder Fahrende, welche diese Landhäuser befuchten; es gab darin noch Fischer, Jager, Bogelsteller und Winger. Unter seinen Bildern gibt es Landhäuser mit sumpfiger Umgebung, in der man Laftträger sieht, welche Frauen auf ihren Schultern tragen und unter ber Last schwanken, und andere berartige komische und witzige Scenen. Derselbe Runftler war auch der erfte, der Seeftädte malte von heiterem Unseben und unter klarem Himmel und dabei mit geringen Rosten. Aber die wahre Runft besteht in der Tafelmalerei, wie sie in alten Zeiten gepflegt und geehrt wurde, und zwar verständigerweise, denn man bemalte doch nicht Wände und Häuser. die auf einem Fleck bleiben muffen und bei einer Feuersbrunft zu Grunde gehen.' Nach Bitrup aab es indek schon folgende Arten der Wandmalerei: als früheste und einfachste Zierde der Hauptgemächer die Imitation des Getäfels von Marmor und architektonischer Gliederung, dann perspectivische Anfichten von Urchitekturen nach Urt der alten Stenographie, Bühnendarstellungen, landschaftliche Compositionen, endlich historische und mythologische Bilder 2.

Die uns erhaltenen Denkmäler tragen zumeist diesen Charakter der decorativen Kunst an sich, welche mit ziemlich gleichem Werth von der Zeit des Augustus dis zu der der Antonine sich erstrecken. Was die Formen der antiken Malerei betrifft, so ist die Ersindungsgabe, Leichtigkeit und Kühnheit der Ausführung hervorragend. Freisich sehen wir in den uns erhaltenen Monumenten nur den Schatten der großen Vergangenheit, von der uns bloße Namen überliefert sind. Polygnot, Zeuris, Parrhasios, Apelles und die vielen von Plinius genannten Maler sind ihrem Stil nach für uns so gut wie unbekannt, und Burckhardt bemerkt mit Recht, daß es "mißlich ist, aus den vorhandenen pompejanischen und anderen Malereien Motive nach bestimmten

¹ Plin. XXXV, 10, 37: ,Non fraudando et Ludio divi Augusti aetate, qui primus instituit amoenissimam parietum picturam villas et porticus ac topiaria opera, lucos, nemora, collis, piscinas, euripos, amnis, litora, qualia quis optaret, varias ibi obambulantium species aut navigantium terraque villas adeuntium asellis aut vehiculis, iam piscantis, aucupantis aut venantis aut etiam vindemiantis. Sunt in eius exemplaribus nobiles palustri accessu villae, succollatis sponsione mulieribus labantes trepidique feruntur, plurimae praeterea tales argutiae facetissimi salis.'

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vitruv. VII, 5.

alten Meistern herausrathen zu wollen'. Daß die in Kom übliche Weise, gute ältere Werke durch Copien zu erhalten, die in der Kaiserzeit gewöhnlich war, viele Anklänge an große Muster überliefert hat, ist zweisellos, und die Handwerker, die in so kurzer Zeit Pompeji mit Malereien schmückten, hatten gewiß in ihren Stizzenbüchern manche berühmte Composition, die oft verlangt wurde; aber wie fern standen diese zum Zweck der oberstächlichen Reproduction angesertigten Copien von den Originalen und durch wie viel Hände waren sie gegangen! Pompeji war nur eine Landstadt und in der Zeit von 16 Jahren wurde sie hergestellt; kein Wunder, wenn die Aussihrung nur eine andeutende geblieben ist.

Die in der vaticanischen Bibliothek enthaltene aldobrandinische Hochzeit reproducirt vielleicht eines der besseren Werke älterer Zeit. Die Bilder der Titusthermen sind jetzt leider fast ganz erloschen und seben nur in den Log-gien des Batican fort<sup>2</sup>; das Haus des Tiberius auf dem Palatin zeigt dagegen schöne und sorgfältige Decoration von prächtiger Farbenwirkung. In der in neuerer Zeit in Rom aufgefundenen Darstellung des Odusseus unter den Lästrigonen ist die Landschaft bedeutungsvoll und mehr in Harmonie mit der sigürlichen Darstellung als in allen pompejanischen Werken. Zu den besten Leistungen gehört auch die in der kaiserlichen Villa in der römischen Campagna gefundene Malerei eines Zimmers, dessen Wände einen sich herumziehenden Garten mit Vögeln in guter und seiner Ausssührung darstellen, so daß man sich mitten in die Natur versetzt glaubt.

Die Malereien in Pompeji zeigen meist auf der Mitte der Wände eine kleinere Composition in quadratischer Form, umrahmt und getragen von Arasbesken<sup>3</sup>. Sowohl in den mittleren Bildern als in der Umgebung treten jene Architekturen, seichten Villen, zierlichen Bautheile auf, welche Plinius schildert: jede strengere Form löst sich spielend auf und gestaltet sich zu maserischen Berzweigungen. Das Moderne, Zopfige dieser Gebilde erinnert sogleich an die schönsten Ersindungen des Rocco: hier wie da eine Auflösung der Stilgesetz zum Maserischen hin. Die Vilder in der Mitte der Band sind historische, mythologische und Genrebilder, häusig Scenen aus besiebten Komödien, Landschaften, Früchte, Geräthe, Stilleben, Gruppen. Die zierliche Form, das Spielende, Scherzhafte schließt natürlich jede ernstere Auffassung aus. Betont ist das Wesentliche in kühnen, oft nur andeutenden Strichen; am wenigsten bestriedigt der Ausdruck der Köpfe, die meist der sebhaften Bewegung des Ganzen nicht entsprechen. Die sandschaftlichen Compositionen bestehen nur in

<sup>1</sup> Der Cicerone, 5. Aufl., Leipzig 1884, I. Theil G. 193.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bartoli, Gli antichi sepolchri, Roma 1797; Le pitture ant. delle grotte di Roma e del sepolcro dei Nasoni, Roma 1706. Cassini, Pitture antiche, 1783. Agincourt pl. I—IV enthält antife Malereien, auch die albobrandinische Hochzeit, die Bilber aus den Thermen Constantins, dem Grabe der Nasonen 2c.

<sup>3</sup> Zahlreiche Abbildungen bei Overbeck, Pompeji, Leipzig 1884.

einer Zusammenstellung verschiedener kleiner Architekturen, Mauern, Brücken, Teiche, Tempel, Denkmäler und Gartenhäuschen ohne Einheit, nur wenige geben poetische Gedanken, einen Anklang an eine wirkliche einheitliche Stimmung wieder, zuweilen treten Gestalten aus griechischen Mythen darin auf. Der Horizont ist sehr hoch, eigenkliche Durchbildung der Linienführung sehlt. In den architektonischen Ansichten sind uns zweisellos viele der prächtigen Villen und Luxusdauten erhalten, die einst die Küste von Cumä dis Sorrent umgaben. Die größeren Vilder mythologischen Inhalts geben nur das Wesentsliche in sehr freier und leichter, auf Verständlichkeit der Situation gerichteter Ausführung, viele enthalten sicher die Anklänge an große Vorbilder, manche sind sehr dürftig in Ersindung und Ausführung. Das Beste sind wohl die schwebenden Figuren auf schwarzem Grunde, jeht im Museum zu Neapel; überhaupt sind die einzelnen stehenden Figuren und Gruppen auf einfarbigem Grunde und innerhalb der Architekturen und Gartenanlagen oft Ihpen rein ariechischen Kunstaeistes und vielleicht den besten Vorbildern entnommen.

Das meiste der römischen Wandmalerei ift, wie es auch die rasche Technik verlangte, auf den frischen Kalk aufgetragen, und zwar auf sehr feinen und geglätteten Kalkgrund, einzelnes a secco. In Herculanum ist die Grundfarbe meistens in Fresco, die übrigen sind in Tempera. Die Farbentone bleiben meist ungebrochen, die Scala ist nicht reich 1, aber die Wirkung des Ganzen doch eine heitere, prächtige und harmonische zu nennen. Malte man nicht auf frischen Kalk, so war Leim oder Gummi das Bindemittel, und die Farben wurden von der Palette mit dem Pinsel aufgetragen. In der römischen Runft war es zumeist die aus der Bemalung der Tempel hervorgegangene Wandmalerei, die gesibt wurde; aber auch Bilder auf Tafeln und Leinwand waren häufig. Man bemühte sich, die harmonischen Verhältnisse der Farben herauszufinden, die Einheit der Lichtwirkung festzuhalten und kannte die Wirkung der Lasurfarben, das heißt des feinen und dunnen Farbenüberzuges, welcher die Lebhaftigkeit der Töne steigern oder mildern und sie einheitlich stimmen follte. Klima und Lebensanschauung führten von selbst zu einem beiteren, entschiedenen Colorit. Ein öfters angewandter Zweig der Malerei war auch die Enkaustik, welche von Polygnot, Nikanor, Archelaos u. a. neben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plin. l. XXXV, 5: ,Tandem se ars ipsa distinxit et invenit lumen atque umbras, differentia colorum alterna vice sese excitante; postea deinde adiectus est splendor, alius hic quam lumen; quod inter haec et umbras esset appellarunt tonon, conmissuras vero colorum et transitus harmogen. Sunt autem colores austeri aut floridi; utrumque natura aut mixtura evenit. Floridi sunt quos dominus pingenti praestat, minium, Armenicum, cinnabaris, chrysocolla, Indicum purpurissum, ceteri austeri. Ex omnibus alii nascuntur, alii fiunt. Nascuntur Sinopis, rubrica, paraetonium, melinum, Eretria, auripigmentum; ceteri finguntur primumque quos in metallis diximus, praeterea e vilioribus ochra, cerussa usta, sandaraca, sandyx, Syricum, atramentum.

ihrer gewöhnlichen Kunstübung gepflegt wurde, der sich aber auch ausschließlich eine Anzahl von Künstlern gewidmet hatte <sup>1</sup>. Die einfachen Farben (colores austeri) genügten in ihren Mischungen und Combinationen bis auf Apelles hin, es waren Weiß, Roth, Gelb und Blau, daneben Schwarz; später kamen glänzende und theure Materialien auf (colores floridi).

Die musivische Malerei, das Mosaik, reicht in das hohe Alterthum hin= auf. Man versteht darunter jene Art der Darftellung, die durch Zusammen= setzen kleiner Burfel von hartem oder gehärtetem und gefärbtem Material, aus Stein ober Glaspaften, auf einem cementartigen Untergrunde ausgeführt wird. Durch Abschleifen und Abwaschen entsteht dann eine schöne, gleichmäßige, dem Ginfluffe des Lichtes und der Feuchtigkeit lange widerstehende Oberfläche in wechselnden, lebhaften Farbentonen. Die Aegnpter kannten und übten es viel, ebenso die alten Perser. Die Bibel erzählt im Buche Efther (Kap. 1 B. 6), daß der Palast des Affuerus mit einem Fußboden von weißem und grünem Marmor, Darstellungen von wunderbarer Mannigfaltigfeit, geziert war 2, und man glaubt, daß diese Kunst von Versien nach Affprien und von dort in die Städte Rleinasiens und Griechenlands gekommen sei. Plinius erwähnt den Sosus als den geschicktesten Künftler in der Ausführung der ,lithostrata', ber in Bergamum einen Rugboden in farbigen Compositionen bildete: ,eine trinkende Taube, deren Schatten das Wasser verdunkelte, wurde sehr gelobt; andere Tauben sagen auf dem Rande des Brunnens. 3. Dieses zierliche Motiv, die Schale mit den Tauben, ist uns im capitolinischen Museum erhalten, und die unzähligen Nachbildungen, die noch heute davon gefertigt werden, deuten auf die allgemeine Beliebtheit dieses der Ratur abgelauschten kleinen Bildes. Das schönste Mosaik des Alterthums besitzen wir in der zu Pompeji gefundenen Alexanderschlacht, jest im Museum zu Neapel. Es ber-

Plin. XXXV, 41: "Encausta pingendi duo fuisse genera antiquitus constat, cera et in ebore cestro i. c. verruculo, donec classes pingi coepere. Man fannte brei Arten: 1. Das Einbrennen von Conturen in Elfenbeintafeln mit eisernem Griffel.
2. Die eigentliche Entaustit, das Austragen von farbigem Wachs auf Thon und Holz, wobei das Einbrennen ber talt und flüssig mit dem Pinsel aufgetragenen Farben burch ein darüber gehaltenes eisernes glühendes Stäbchen geschah (βαβδίον). 3. Das Bemalen der Schiffe mit heißem Wachs und Harz. Plin. XXXVI, 11, 39: "Ceris pingere ac picturam inurere quis primus excogitaverit, non constat. Quidem Aristicis inventum putant, postea consummatum a Praxitele, sed aliquanto vetustiores encausticae picturae exstitere ut Polygnoti et Nicanoris et Arcesilai Pariorum; Elasippus quoque Aaeginae picturae suae inscripsit "ἐνέασεν", quod profecto non fecisset, nisi encaustica inventa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ,Lectuli quoque aurei et argentei, super pavimentum smaragdino et pario stratum lapide, dispositi erant: quod mira varietate pictura decorabat.'

<sup>3 ,0</sup>ίχος ἀσάρωτος. Plin. XXXVI, 60. Das Mosaik aus der Billa Hadrians, in Neapel wiederholt gefunden. In Hierons großem Schiff war ein Fußboden aus Mosaik, darstellend den Mylhos von Ilion, woran 300 Arbeiter ein Jahr arbeiteten.

ewigt einen der Siege Alexanders, vielleicht den bei Islos, und führt den bedeutsamsten Moment der Schlacht mit wenigen Mitteln in Wendungen, Stellungen und Geberden so packend dem Beschauer vor, daß wir erst hier die Kunst der antiken Malerei in ihrer Größe zu würdigen vermögen; wir besitzen in diesem Werke den Schlüssel zu den Bildern historischen Stils eines Polygnot und lernen den Umfang der Hülfsmittel jener alten Künstler in der malerischen Darstellung hier am besten kennen; sicher ist dieß Bild die Copie eines berühmten Originals. Die übrigen Mosaiken Pompezi's, aus Steinen oder Glaspasten gesertigt, bieten eine große Fülle verschiedenartigster Farbenbehand-lung dis zu den Theaterscenen des Dioscurides, jest im Museum zu Neapel.

Den Griechen schreibt man die Ersindung des gefärbten Glases zu, welches die Naturfarbe der Steine ersett. In Rom waren die Mosaiken in Gebrauch seit den Zeiten des Sulla; nachdem er den Marius besiegt, ließ er in dieser Art den Fußboden des Tempels der Fortuna in Präneste hersstellen. Bis zu dieser Zeit war solche Technik nur zur Decoration der Fußböden angewandt worden, und ausschließlich in Tempeln und reichen Privathäusern; aber in den letzten Zeiten der Republik wurden die Mosaiken auch auf die Wände übertragen. Marcus Lemilius Scaurus scheint der erste gewesen zu sein, der in Rom Vildwerke in Glaspasten in dem berühmten Theater ausschner ließ, von dem Plinius eine Beschreibung gegeben hat. Der Geschmack an dieser Kunst 2 vermehrte sich unter den Kaisern, und die italienischen Museen besitzen außer den angeführten noch eine bedeutende Anzahl schöner Mosaiken aus den zwei ersten Jahrhunderten. Später verliert sich auch diese

¹ Abbisbung bei Overbeck, Pompeji, Leipzig 1884, S. 613. Seit Göthe am 10. März 1832 an Jahn schrieb: "Mit= und Nachwelt werden nicht hinreichen, solches Wunder ber Kunft richtig zu commentiren, sind vielsache Erslärungen des berühmten Bildes gegeben worden. S. Gervinus, Kleine historische Schriften, VII, S. 435. 487. O. Müller in den "Göttinger gelehrten Anzeigen" 1854, S. 1181—1196. Welder in den Kleinen Schriften, III, S. 460—475. Ueber Pompeji überhaupt: Mau, Geschichte der decorativen Wandmalerei in Pompeji, Berlin 1882. Helbig, Wandgemälde der vom Besud verschütteten Städte Campaniens, Leipzig 1868. Sogliano, Le pitture murali Camp. scoperte negli anni 1867—1869. Fiorelli, Gli scavi di Pompeji dal 1868—1872, Napoli 1873. Nissen, Pompejanische Studien, Leipzig 1877. Mau, Pompej. Beiträge.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Fußböben in Mosaik hießen bei den Griechen λιθίστρωτος, ein Wort, das von den Römern adoptirt wurde; die eigentlichen Mosaiken μουσείον, bei den Byzantinern ψηφίς. Iat. opus musivum. Die Römer kannten drei Sorten von Mosaiken: 1. Opus tesselatum, das älteste; 2. opus vermiculatum; 3. opus sectile. Das erste war von kleinen Stücken harter Steine oder Marmor in geometrischen Figuren zusammengesetz; das zweite erhielt seinen Namen von der Aleinheit der Fragmente von Marmor oder Glaspaste und der Verschiedenheit der Farben, es bilbete die eigentliche Mosaikmalerei. Das opus sectile bestand aus Stücken von Marmor, in bestimmte Formen gesägt nach dem auszuführenden Ornament. Schöne Beispiele davon in der unteren Wandbekseidung der Sophienkirche zu Constantinopel. Ueber das Mosaik im Lateran vgl. Secchi, Il musaico Antoniniano, Roma 1843.

Kunst in das Rohe und Formlose, wie die Darstellungen der Thermen des Caracalla in Rom und andere Denkmäler der Kaiserzeit erkennen lassen.

Die lange Ruhe im römischen Reiche von Nerva an, glänzende Unternehmungen in den Provinzen, Prachtbauten im Orient, hatten eine neue, aber schnell porübergehende Glanzzeit der Kunft, zumal unter Hadrian, herbeigeführt. Aber von der Zeit der Antonine an offenbart fich eine mächtig hervor= tretende Abnahme des schöpferischen Geistes der griechisch-römischen Kunft und Bildung. Die antike Welt hatte fich ausgelebt und ihren Bildungsgang vollendet. Das Gefühl des Unzureichenden, Mangelhaften befestigte fich mit er= drudender Gewalt in den Geistern, so daß auch ohne den Zutritt des Christen= thums diese Welt kaum noch lange fortlebend zu denken ift. Mit der griechischen Cultur war der gährende Zuftand religiöser Anschauung von den Römern übernommen worden, und neben dem robesten Aberglauben trat snstematischer Unglaube in den Kreisen der Gebildeten auf: Magie und Geisterbeschwörung, philosophische Abstraction nahmen die Stelle des einst so naiven Berhältniffes zu den Göttern ein. Die Bestandtheile der alten Staatsreligion bröckelten mehr und mehr ab, und als ein sprisches Priestergeschlecht den römischen Thron besteigt, dringen die fremden Gögen auflösend in das morfche-Reich. Bu dem naturgemäßen Berfall der alten Götterwelt tam nun der Zwiespalt fremder Culte: robe Fetische, Aërolithen, Amulette bilden die Schukgötter des Lebens 1, dazu erzeugten die philosophischen Abstractionen der alexandrini= ichen Schule ein furchtbares Chaos. Erdrückt unter dem Gefühl, gahllosen unbekannten dämonischen Gewalten zu unterliegen, mußte die Menschbeit der tiefsten geistigen Erniedrigung verfallen, vorbereitend die Wege des Beils und des höheren Lichtes. Die Sehnsucht nach der Unsterblichkeit trieb nun, anstatt sich unmittelbar dem Ewigen zu naben, zu dem weiten Umwege der besonderen Einweihungen und Myfterien 2. Der Grundgedanke dieses Strebens war wohl,

¹ Burchardt, Die Zeit Constantins des Großen, Leipzig 1880, S. 151 ff. Treffliche Schilberungen bei Clemens Alexandrinus im "Paedagogos" und "Cohortatio ad gentes", sowie "Stromata".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Mysterien waren theilweise blutiger und graufamer Natur und forderten häusig das Opser des Lebens, so die Weisen des Mithras, die Taurobolien, der Demeter und des Athys. Der wichtigste Dienst ist der des Mithras mit Verheißung von Erlösung und Unsterblichkeit. Cfr. Arnod. adv. g. l. l. Die Weisen des Dionnysos, der Demeter wurden selbst von den Kaisern geübt und dauerten dis in das Zeitalter des Theodossus fort. Cfr. Zosim. IV. 3. Wichtiger waren in der Kaiserzeit die sider das Reich verbreiteten Mysterien der fremden Götter. Cfr. Lact. Firmicus, de errore prof. relig. Die Darstellungen des Mithras sind dis auf wenige von geringem Kunstwerth und kaum älter als die Antonine: sie enthalten nicht mehr die Begriffe des ächten persischen Dienstes der Magier, in dem sich das Bedürsniß nach Keinigung und Erlösung am deutlichsten ausspricht. Cfr. Tertull. de praescript. Socrates, Hist. eccl. III, 2; V, 16. Sozom. V, 7. Rustn. II, 22. Eine Verwandtschaft des Mithras mit Apoll sag nahe.

begraben unter düsteren Vorstellungen des Aberglaubens, der, daß die himmlische Liebe sich herablassen muß zur Menschensele, sie an sich ziehen und
läutern, wie es die Mythe des Eros und der Psyche ausspricht, die wir so
häusig an den Sarkophagen aus der Zeit der Antonine dargestellt sinden. Es ist ein demüthigendes Zeugniß sür die Hülssseit alles menschlichen Strebens, daß die Philosophie sich nicht über den Aberglauben der Zeit zu erheben vermochte. Das System des Neoplatonismus zeigt keinen Fortschritt zum Monotheismus hin, vielmehr wurde die Götterwelt als Hülle physischer, religiöser und ethischer Wahrheiten umgedeutet. Die Welt wird durch Untergötter, demiurgische Mittelwesen, beherrscht, die Seele ist Emanation des höchsten Wesens, wandert durch die Thierwelt und wird höchstens in die Sterne versetzt: die ewige Seligkeit, der Genuß des höchsten Gottes von Angesicht zu Angesicht, bleibt ausgeschlossen.

Es war feine geringe Demüthigung der griechisch-römischen Cultur, als an Stelle der durch die Pflege des Schönen und eine lange Kunstübung idealisirten Götter die formlosen asiatischen Fetische, die Symbole des außeschweisendsten Naturdienstes und Dämonencultes in die Tempel einzogen, und die Zahl derselben war beständig im Wachsen, wie der vielgestaltige Abereglaube, dem sie entsprossen waren. Diese geistigen Strömungen, die die Gesellschaft durchzogen, die Austösung der mit dem Staatsleben verwachsenen alten Religion, welche durch die römische Pietät gegen den Dienst anderer Völker beschleunigt wurde, muste auf die bildende Kunst zerstörend wirken; das Studium der Natur hört allmählich auf, und die hohler werdenden Formen lassen nur noch schwach die großen Traditionen erkennen. Von Diocletian an vollzieht sich der naturgemäße Verfall dieser Schwelgerei in den üppigen Kunstsormen zur völligen Roheit.

Die Künfte, welche organische Naturformen darftellen, sind nachahmend und beruben auf tunstlerischem Studium der Natur, da nur die wirkliche organische Form in jenem Zusammenbange zum geistigen Leben steht, von dem die Runft ausgeht; aber die vollkommenste, am höchsten entwickelte organische Form ift nur durch Abstraction aus dem Gegebenen zu finden und in der Iniviration des schöpferischen Geistes und der Phantasie vorhanden. Auf dem Streben nach folder Auffaffung beruht die mahre Idealität der Runft. Das geistige Leben derselben ift nur ein Theil des gesammten Lebens der Bölfer, gang besonders ist es mit dem religiosen eng vereinigt, da die Religion erst dem Menschen eine geistige Welt öffnet und ihn die höchsten Ideale der Runft ichauen läßt. Der Blaftif forderlich mar zumal der Naturcultus der Griechen, in dem das polytheistische Element mit dem Naturleben verschmilzt; aber das Berderben lag ichon darin, daß ihr sittliches angeborenes Gefühl ihre religiösen Traditionen weit überragte. Die Empfindung folder Disharmonie liegt wie eine ungestillte Sehnsucht über den plastischen Werken jener Götterwelt. In trefflichen Worten hat Schnage es ausgesprochen: ,Wohl stehen dieje

Götter in seliger Ruhe da, mit dem Gefühl voller Befriedigung und Bedurfniflosigfeit; aber wir fühlen einen Unklang der Gehnsucht, der auch uns mitten in diesem Bollgenuß des Lebens befällt, der Sehnsucht nach etwas Höherem.' 1 Rach einer sittlichen Weltordnung ftrebten die edelften Geifter Dieser Ration, aber ihnen fehlte die Ertenntniß der überfinnlichen Gottheit, einer alles umfassenden Borsehung; nur die äußere Ordnung des Staates war ihr Ideal, und alles Gute fam nur in diefer Ordnung zur Geltung. In der Natur sahen sie freundliche und feindliche Wesen, die man befänftigen und verföhnen muffe; eine einheitliche Anschauung des Universums als das Wert des übersinnlichen Schöpfers lag ihnen fern und ebenso die Welt jener reinen und milben Empfindungen, welche das Chriftenthum erzeugte. ,Das Geistige mar ihnen nur eine veredelte Sinnlichkeit. Jener Begriff der völligen Individualität, ber harmonie innern und außern Lebens ift darum in Birtlichkeit niemals vorhanden gewesen, da er den Gesetzen der Wahrheit nicht entsbricht. Darum halt auch die griechische Philosophie jenen Grundzug harmonischer Durchbildung fest, aber sie gibt nur ein Phantasiebild, das der Wirklichkeit nicht entspricht, jo zumal bei Plato. Rlarer und schärfer faßt Aristoteles das Ideal, aber auch er vermag nur den Samen zu legen, deffen-Reife erst in späteren Geschlechtern aufgehen follte."2

Blato, der sich so viel über das Schöne geäußert, steht der Runftübung felbst mehr abweisend, als theilnehmend gegenüber. Er fah die höchste Aufgabe des Menschen in dem Streben nach den Urbisdern der Dinge, die im göttlichen Wesen enthalten sind, von denen die sichtbare Welt der Erscheinungen nur ein Abbild ist: die Philosophie war ihm die höchste und einzige Kunft, allein würdig, die Lebensaufgabe geiftig begabter, benkender Naturen zu bilben. Indem die bildende Kunst sich an den Abbildern der bochsten Ideen begeiftert. entfernt sie sich von dem Urquell selbst und führt den Menschen von seinem höchsten geistigen Gute, der Anschauung der Ideen, fort, läßt ihn sich ber= lieren in den Banden der Materie3. Er hat im ,Staat' fich oft über diefen Gegenstand geäußert, so in den folgenden Stellen: Nachdem er (X. Buch 2. Kap.) die Frage aufgeworfen, ob die Malerei die Nachahmung einer Erscheinung oder einer Wahrheit ift, und die Antwort erhalten hat, daß fie bloß ein Erscheinendes nachahmt, fährt er fort: "Also weit von dem Wahren entfernt ist die nachahmende Kunft, und dadurch, wie es scheint, bewerkstelligt sie alles, daß sie nur ein Kleines an jedem und zwar nur ein Abbild er=

<sup>1</sup> Geschichte ber bilbenden Runfte bei den Alten, II. Bb. C. 293 ff. ber 2. Aufl.

<sup>2</sup> Schnaafe a. a. D.

<sup>3</sup> Das wahre Wesen aller Dinge ist, nach Plato, die einheitliche Idee, welche nur einmal sür die gleich benannten Dinge da ist; die vielheitlichen Individuen desselben Gleichartigen gehören dem Bereiche des Dunkeln an, sind bloße Abbilder der Idee; die Abbilder dieser Abbilder, tertiäre Gebilde, sind die Producte der Künstler, der Maler und Dichter.

greift.' Rachdem er dann in Betreff der Tragodie und des Homer bemerkt, daß der gute Dichter, wofern er jenes, worüber er dichtet, schon bichten will, als ein Wiffender es dichten foll, oder jum Dichten unfähig fei, und daß man prufen foll, ob die Dichter etwas fagen, mas Grund hat, und ob fie wirklich ein Wiffen desjenigen haben, worüber fie der Menge gutzusprechen scheinen', fährt er fort: Glaubst du alio, es wurde jemand, falls er die Fähigkeit hatte, beides zu verfertigen, nämlich sowohl den Gegenstand ber Nachahmung, als auch das Abbild, sich selbst der Anfertigung von Nachbildern mit allem Gifer bingeben und dieß als seine Lebensaufgabe fich ftellen. gerade als ware er hiermit schon in dem besten Zustande? - Bewiß nicht. - Sondern er wurde, glaube ich, wenn er je in Wahrheit ein Wiffen über jenes hatte, was er nachahmt, doch weit eher seinen Gifer auf die Dinge selbst, als auf deren Nachahmungen verwenden, und es versuchen, viele herr= liche Dinge als Werke seiner selbst zu hinterlassen. 1 Betreffs des Größten und Schönsten, worüber Homeros zu iprechen versuchte, betreffs der Kriege und Weldherrnwürde, der Staatsverwaltung und Menschenbildung dürfen wir doch wohl gerechter Weise fragen: Lieber Homeros, wenn du nicht als Dritter, von der Wahrheit aus gezählt, betreffs der Lortrefflichkeit nur ein Verfertiger eines Abbildes bift, wie wir eben den Nachahmer bezeichneten, sondern wenn du auch nur ein Zweiter und zu erkennen im Stande warft, welche Thätigkeit die Menichen insbesondere und im Staate besser und schlechter mache, jo jage uns, welcher unter allen Staaten durch dich eine bessere Einrichtung erhalten habe, wie ja Lakedamon durch Lykurgus und viele andere große und kleine Staaten durch viele andere Männer; welcher Staat hingegen schreibt dir das Berdienst zu, daß du ein guter Gesetgeber gewesen seiest und den Bürgern Ruten gebracht habest?' Später heißt es2: Blaubst du, o Glauton, daß, wenn Homeros wirklich im Stande gewesen ware, Menschen zu bilden und beiser zu machen, insofern er in dieser Beziehung nicht bloß zur Nachahmung, sondern auch zur Einsicht befähigt gewesen ware, er sich dann nicht gar viele Freunde erworben hätte und von diesen geehrt und geliebt worden ware, wohingegen Protagoras von Abdera und Proditos von Reos und gar viele andere befähigt find, ihren Gefährten durch Umgang im einzelnen so beizuftehen, daß jene weder ihr eigenes Haus, noch ihren Staat einzurichten berstehen, wenn nicht fie über die ganze Bildung wachen?' ,Richt wahr also, nun wollen wir die Behauptung aufstellen, daß von homeros angefangen alle Dichter nur Nachahmer von Abbildern der Bortrefflichkeit und der übrigen Dinge seien, welche sie dichten, aber die Wahrheit gar nicht berühren, sondern, daß der Maler einen Lederarbeiter eben als einen Scheinbaren malen wird, wobei sowohl er selbst davon nichts versteht, als auch für Leute malt, welche gleichfalls nichts davon berfteben, fondern nur aus den Farben und Formen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1. c. cap. 3. <sup>2</sup> 1. c. cap. 4.

es betrachten.' "Der Berfertiger des Abbildes, nämlich der Nachahmer, ver= fteht also von dem wirklich Scienden nichts, wohl aber etwas von dem Er= icheinenden.' 3m fünften Kapitel bemerkt er dann: Dieß ift es, worüber ich eine Berftändigung erzielen wollte, als ich sagte, daß die Malerei und überhaupt die Runft des Nachahmens weit von der Wahrheit entfernt ihr Werk vollbringt und hinwiederum auch mit jenem in uns, was weit von der Berftändigkeit entfernt ift, umgeht und mit ihm verbunden und befreundet ift zu keinem gefunden und feinem mahren 3 mede.' Im fechsten Rapitel vergleicht Plato den Maler mit dem Dichter 1. Der lettere ift jumal beftrebt, bei der großen Menge Ruhm zu erreichen und für das bunte Allerlei von Menschen im Theater einen leicht nachzuahmenden ,bunten' Charafter vorzustellen; ,fo= wohl darin gleicht dieser dem Maler, daß er Dinge macht, welche im Bergleiche mit der Wahrheit schlecht sind, als auch darin ist er ihm ähnlich, daß er mit einem andern ihm entsprechenden Theil der Seele im Verkehr ift, nicht aber mit dem besten. Und auf diese Weise möchten wir wohl berechtigt sein, ihn in einen Staat, der guter Gesetze sich erfreuen soll, nicht aufzunehmen, weil er eben jenen Theil der Seele erweckt und nährt und, indem er ihn ftark macht, den vernünftigen zu Grunde richtet, gerade wie wenn in einem Staate. jemand die Schlechten mächtig machen und ihnen den Staat übergeben, die Liebensmürdigsten aber vernichten mürde.' Und auch in Betreff der Erregungen der Begierde und des Schmerzlichen und Angenehmen, wobon wir jagen, daß es bei jeder Handlung uns begleite, bewirkt die dichterische Nach= ahmung solches in uns: sie nährt es, indem sie es gleichsam befeuchtet, während man es vertrodnen laffen follte, und fie pflanzt es uns als Herricher auf, während es beherrscht werden sollte, damit wir beffer und glücklicher, nicht aber schlechter und unglücklicher werden.' Gewiß hat Plato hier tiefe und erhabene Wahrheiten ausgesprochen, die auf einen großen Theil der bildenden Kunfte ihre Unwendung finden: nur im unausgesetzten Streben nach den höchsten Idealen erfüllen sie ihre Aufgabe, uns beffer und glücklicher zu machen, indem sie unsere Seele mit guten und reinen Borftellungen fräftigen und läutern, uns hinführen zu den reinen Quellen der Inspiration des Göttlichen, in das Reich der Vollendung, eine erhabene Aufgabe, welche die Kunft des driftlichen Mittelalters zu lösen versucht hat.

Plato sieht also in der Philosophie, welche reine, ungetrübte Kenntniß vom Wesen der Dinge gibt, die erste Aufgabe: nur in ihr wird der Mensch im Staate zum Guten tüchtig; sie ist also die vornehmlichste aller Künste, die einzige, welche im Stande ist, ohne Täuschung reine Wahrheiten zu bieten.

<sup>1</sup> Bon den Producten der Dichter jagt er (c. 4): "Sie gleichen, wenn sie von den muffichen Farben entkleidet sind, den Gesichtern derjenigen, welche nur jugendlich frisch, aber nicht schon sind, wie nämlich dieselben später dann aussehen, wenn die Jugendblüthe sie verlassen hat."

Die Künste dienen den Leidenschaften, verwirren die Erfenntniß des Wahren und Guten und geben nur Schattenbilder der Tugend; sie bedürfen, wenn sie im Staate geduldet werden sollen, der Ueberwachung, damit sie dem Zwecke desselben dienen können, seine Vürger zu guten und tüchtigen Menschen zu erziehen. Obgleich Plato scheinbar den Künsten abweisend gegenübersteht, hat er doch ihr Wesen erfaßt und vielleicht mehr als Aristoteles auf die Aussbildung der Kunstidee Einfluß gehabt, denn indem er auf die höchsten Ideale hinweist und das ethische Moment, die Erziehung des Menschengeschlechts zum Guten und wahrhaft Schönen betont, als eine Aufgabe, die nur die Philosophie voll zu lösen im Stande ist, hat er die Künste indirect angeeisert und inspirirt, sich an jener Ausgabe zu betheiligen, ihr nachzueisern, die philosophische Wahrheit, das Schöne und Gute in schöner Form darzustellen.

Aristoteles hat in der Boetit' seine Ideen über die Runft entwickelt. Durch den Begriff der Nachahmung oder nachbildenden Darstellung (uiugois) charafterisirt derselbe in Uebereinstimmung mit Blato die schöne Kunft im Unterschiede von der nütlichen Kunft, welche prattischen Zwecken dient 1. Unter der künftlerischen Nachahmung versteht er eine Darftellung, welche das Wefen und Gesetz zur Erscheinung bringt: nur wenn sich die Kraft der Erkenntniß mit der Kraft der Phantasie vereinigt, ist eine solche möglich. In der Wissen= ichaft wird in dem Allgemeinen Wesen und Gesetz erkannt, abgelöst von dem Individuellen, in der Kunst erscheint dieß in concreter Form, in der eines individualifirten Gebildes; an die verschiedenen Arten der daraestellten Objecte tnüpfen sich verschiedene Arten von Gefühlen, die angeregt werden und zum Musleben gelangen. Die Dialoge des Sokrates sind ihrem Inhalt nach philoiophisch, ihrer Form nach dramatisch, das poetische Element ist ihnen wesent= lich, der geiftige Prozeß, der sich darin entwickelt, acht fünstlerisch, der innern Bahricheinlichkeit gemäß. Aristoteles liebt die Bergleichung der Dichtkunft mit der Malerei. In dieser muß ein ethisches und padagogisches Moment porwalten: Bolnanot hat fich in der Darstellung großer und edler Objecte ausgezeichnet. Durch die Freude am Rachbilden ift die Runft bedingt, durch die Freude an Harmonie und Rhythmus speciell die poetisch-musische Kunst. Die Freude an der edelften Kunft ift in der Erkenntnig des Wefens und des Gesethes der dargestellten Objecte begründet. Leider ist die Boetit' nur febr unvollständig auf uns gekommen, und die vielen Luden und Ginschiebungen des Tertes laffen das Bild mangelhaft erscheinen. Zumal die Stellen, welche von der Beziehung der Kunft zum Gefühl handeln, insbesondere eine genaue Angabe, was unter der Befreiung (xálapsis) von Affecten zu verstehen sei, scheinen untergegangen. In seiner "Bolitik" (VIII, 7) sinden wir jedoch das Fehlende einigermaßen ergänzt: Die Musik und überhaupt die nach= ahmende Kunft fann drei Zweden dienen, einer davon ift die fittliche Bildung,

<sup>1</sup> Bgl. Neberweg, Anm. 2 zu Ariftoteles' Poetik, Heibelberg 1882.

Diese fann nur durch eine edle Urt der Runft dem Empfänglichen zu Theil werden, injofern fie in der Gewöhnung liegt, fich zu freuen und zu betrüben über das, mas dem edeldenkenden Menschen geziemt. Ein weiterer Zweck ift der hedonische: Luft empfindet der Edle am Edlen, der Unedle am Unedlen. Die Luft entspringt aus gewissen Gefühlen, in der Erregung der (edlen) Gefühle liegt eine reinigende und befreiende Wirkung: das heißt im Zusammenhang mit dem Uebrigen, daß eine sittliche Bildung erftrebt werden foll in dem Unregen edler und guter Gefühle, jumal der Furcht und des Mitleids in der Tragodie, wodurch die Seele frei wird von dem Druck der Leiden= schaft und in der Gewohnheit edler Empfindungen fittlich erstartt. Befannt= lich ist im Rampfe gegen die niederen Regungen der Natur der sicherste Weg, diese unichadlich zu machen — wie Plato fagt: ,fie vertrodnen, absterben' zu laffen — fein anderer als der, die Gewohnheit auter Empfindungen zu pflegen, fie dadurch zu träftigen und fo im indirecten Kampfe in der Beredlung und innern Läuterung zu siegen 1. — In diesem Sinne hat Plato im Phadon von der ,κάθαρσις των ήδονων gehandelt.

## Bweiter Abschnitt.

## Die Anfänge der driftlichen Kunft.

Die heidnische Welt mar in einem Zustande der Selbstauflösung begriffen, als das Chriftenthum feine stille, aber mächtige Wirksamkeit entfaltete. Die Sehnsucht nach dem Besseren, nach der Gewißheit der Unsterblichkeit untergrub die römische Welt und führte dem Chriftenthum die edelsten und besten Kräfte aus den Schulen der Philosophen und den Dienern der Musterien zu, in denen sich das Verlangen nach Erlösung von dem Drucke des geistigen Glends am deutlichsten zu erkennen gibt. Dieser Sieg war ein langfamer, aber sicherer, und, wie vor den Zeiten Conftantins das driftliche Leben ftetig die Kreise des Heidenthums durchdringt, so ift auch nach seiner Zeit der Fortschritt ein allmählicher, unaufhaltsamer. "Fast nirgends tritt der versöhnende und vermit= telnde Charakter des Christenthums so sichtbar und bestimmt hervor, als in der Runft, und diese berdantt ihre Erhaltung, Berbreitung und Beltburger= lichkeit offenbar dem Christenthum. Gin Blid auf den Sudosten Europa's, auf Asien und Afrika, wo die Kunst ertödtet liegt, und wo überall zerstreute Trümmer an die ehemalige Herrlichkeit erinnern, ist hinreichend, um den wohlthätigen Einfluß der driftlichen Religion auf die Verbannung und

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Anficht von der αάθαρτις als einer Läuterung der Gefühle bekämpft von Bernahs (Abhandlungen der histor.-philoj. Gesellschaft zu Breslau, Bd. I, S. 133—202). Bgl. dagegen Ueberweg, Anm. 25 zur "Poetif", und Zeitschrift für Philosophie, Bd. L, Halle, S. 19—39. Bonih, Aristotel. Studien, Wien 1867. Döring im Philologus XXVII.

Milderung der Roheit, auf die Erheiterung und Verschönerung des menschlichen Lebens zu erweisen. Die christliche Anschauung hat allerdings die Kunst verändert und derselben eine neue Richtung, Gestalt und Bedeutung gegeben; allein diese konnte dadurch nur für den Augenblick und nach der Ansicht des Vorurtheils und der Kurzsichtigkeit verlieren. Vielmehr wurde sie durch das Christenthum zur Religion und diese zur Menschheit zurückgeführt.

Es gab eine Zeit der Ueberichatung claffifcher Studien und antifer Gultur, wo man dem Christenthum den Vorwurf machte, die heidnische Welt und ihre Kunstdenkmäler gerftort zu haben 2. Diese Unsicht ist den Thatsachen gegenüber hinfällig geworden. Nicht nur die Fülle der in Constantinopel durch Constantin vereinigten Bildwerke spricht dagegen, sondern auch das allmähliche Borgeben des Raijers gegen den heidnischen Cultus: es ift zu= nächst gegen jene Sitze des finstersten Aberglaubens und der wildesten Ausgelassenheit gerichtet, welche die öffentliche Moral gefährdeten, sowie gegen die Menge jener unsittlichen Statuen, welche die Menschenwürde erniedrigten (Herod. II. 51) und in denen sich die tiefste Verkommenheit der beidnischen Welt ausspricht. Hatten doch die Greuel der mnstischen, mit blutigen Opfern und ichamlosen Orgien verknüpften Culte der sprifchen Göttin, des Mithras u. a. selbst den Spott der Heiden, eines Juvenal und Lucian, berausgefordert, Der bl. Augustin bat in einem seiner Briefe das Berhältnik des Chriftenthums zu den beidnischen Tempeln erörtert und meint, daß sie auch den Zwecken des wahren Gottesdienstes huldigen könnten, da dann dasselbe geschähe, wie wenn ein Gökendiener in einen wahren Anbeter Gottes verwandelt werde 3. Directe Befehle, die Tempel zu zerstören, beginnen erst mit den Söhnen des Theodofius. Dan Constantin den Tempel zu Aphaca auf dem Libanon zerftoren laft, in dem der Auswurf der Menschheit seine Orgien feierte und den, nach Eusebius, fein ehrlicher Menich betrat, ist ebenso erklärlich, wie der Untergang des Aeskulaptempels, der den redlich Denkenden nicht minder ver-

<sup>1</sup> Augusti, Die Griftlichen Alterthümer, Leipzig 1819, S. 191. 196.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fiorillo (Geschichte ber zeichnenden Künste, I. Bb., Göttingen 1798, S. 21) beklagt in glücklicher Unkenntniß der Thatsachen den barbarischen Sifer der Christen: "Der zerstörende Eiser der Christen gegen die Künste, wovon wir schon oben Beispiele gegeben haben, nahm mit dem Fortgange der Zeit immer mehr überhand. Nicht damit zusrieden, was ihnen von Abbildungen heidnischer Götter in Malerei, Mosait oder Bildhauerarbeit in die Hände fiel, zu zernichten, wandten sie ihre Wuth auch gegen solche Denkmäler, welche die Alten ohne eigentlich religiöse Beziehung Helden und berühmten Männern errichtet hatten. Ihr Haß gegen alles, was den Heiden zugehörte, war so groß, daß sie es meistentheils geradezu vernichteten.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> S. Aug. ep. 47 (alias 154), ed. Migne, Paris: ,Cum vero in honorem Dei convertuntur (templa), hoc de illis fit, quod de ipsis hominibus, cum ex sacrilegis et impiis in veram religionem mutantur.

dächtig war 1. Wir können Schnaase's Urtheil als durchaus den Thatsachen entsprechend hier anführen: ,Man hat den Berfall der bildenden Runft häufig aus der Abneigung der Chriften gegen die aus dem Beidenthum fammende Runft, aus der Zerftörung der Tempel und Götterbilder hergeleitet, durch welche die Borbilder und Mittel zur Erhaltung des guten Geschmacks und ber fünftlerischen Technif entzogen worden seien. Allein nichts von dem allem fand in dem Mage statt, um den Berfall der Runft herbeizuführen 2. Der Bilderhaß einzelner Kirchenväter und Secten erlangte niemals weite Verbreitung und wich jehr frühe der auch unter den Christen erwachenden Neigung, sich mit Zeichen und Bildern ihrer heiligen Gegenstände zu umgeben. Zerftörungen heidnischer Tempel kamen zwar wiederholt vor, bald durch Gewaltthat aufaeregter Bolfshaufen, bald durch die Behörden und auf den Befehl der chrift= lichen Kaifer, aber keineswegs in der Weise und in dem Umfange, daß es der Kunft nachtheilig sein konnte. Conftantin ließ also nur folche Tempel mit ihren Götterbildern gerftoren, welche Die Site eines unfittlichen Gultes waren.'3 Mit unbergleichlicher Beredsamkeit hat später der hl. Johannes Damascenus der Barbarei der griechischen Itonoklaften gegenüber in feinen drei Reden über die Bilder die firchliche Unschauung vertheidigt, ausgebend von einer lichtvollen Auseinandersetzung der Anbetung, die allein dem gött= liden Wefen gebührt, und der Berehrung der Gegenstände des Cultus. Nachdem er die Vorschriften des alten Testamentes für den Bilderdienst, das Verhältniß des Christenthums zur Kunst auseinandergesett, gibt er eine Auswahl von Stellen aus den Vätern und Lehrern der Rirche in einer von Begeifterung erfüllten, höchst anziehenden und fließenden Darstellung. Das jüdische Verbot: Du follst dir kein Bildnig machen, noch irgend ein Gleichnig von dem, was im himmel oben, oder auf der Erde unten, oder mas unter der Erde im Baffer ift'4, war offenbar mit Rudficht auf die Neigung der Jergeliten zum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Euseb. de vita Constantini, lib. III, c. 54. 55. 56. Byl. Burckhardt, Das Zeitalter Constantins, S. 162. Zerstört wurde auch das Serapeion zu Alexandrien (391). Cfr. Sozom. Hist. eccl. VII, 15. 20. Socrat. V, 16. Theod. V, 22. Rufin. II, 22. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Theodoret. Hist. eccl. V, 21: "Constantin der Große verbot zwar, als er zuerst das Kaiserthum durch Frömmigkeit zierte, überall, den Dämonen zu opsern; die Tempel derselben zerstörte er aber nicht, sondern verordnete, daß sie unzugänglich sein sollten. Und auch seine Söhne folgten seinen Fußstapsen."

<sup>3</sup> Geschichte der bilbenden Künste im Mittelalter, I. Bd. S. 11 ff. Cod. Theodos. XVI, 10. l. 3: "Constantius und Constans an den Stadtpräfecten Catulinus. Obgleich aller Aberglaube völlig auszurotten ist, wollen wir doch, daß die Tempelgebäude, welche außerhalb der Mauern stehen, unberührt und unbeschädigt stehen bleiben. Osterchron. Ol. 289, 4: "In diesem Jahre gab Kaiser Theodosius die Kirchen den Rechtgläubigen. Die Tempel der Hellenen aber riß er dis auf den Grund nieder. Constantin, der Ruhmreiche, schloß nur die Heiligthümer und die Tempel der Hellenen, als er herrschte. Unger, Quellen zur byzantinischen Kunstgeschichte, S. 17.

<sup>4 2</sup> Moj. 20, 4; 3 Moj. 26, 1; 5 Moj. 4, 15.

Gökendienst der umwohnenden Bölker erlaffen worden und nicht gegen die Ausübung der Kunft für nütliche und heilige Zwecke gerichtet; bekanntlich war Moses selbst kein geringer Beförderer derselben, wie die sorafältigen Angaben über die Construction und Ausschmudung der Stiftshütte, Bundeslade und der heiligen Geräthe beweisen; ihre Anfertigung sett vielmehr einen nicht ge= ringen Grad von Kunstfertigkeit voraus 1. Die Kunst fand so eine Zuflucht im Heiligthume und wurde da vor aller Profanation des Bolytheismus gesichert. Nach denselben Grundsäten wurde der salomonische Tempel erbaut, beffen Größe und Pracht ihn wie ein Wunder erscheinen ließ. Aus den Be= ichreibungen desselben geht hervor, daß die Runft unter den Bebräern zu dieser Zeit ihre höchste Blüthe erreicht hatte2. Auch der zweite, nach der babylonischen Gefangenschaft erbaute und später von Herodes dem Großen erweiterte und verschönerte Tempel war ein großartiges Denkmal und bewies den lebendigen Zusammenhang der Religion mit einer fortdauernden Runst= übung. Die driftliche Rirche, obgleich fie dem finnlichen Opferdienst des Judenthums und des heidnischen Bolytheismus entgegentrat und die Anbetung Gottes im Geifte und in der Wahrheit betonte, hat doch naturgemäß in ihrer alles umfassenden und veredelnden Culturmission auch der Runft von der Zeit ihrer größeren Ausbreitung an eine Zuflucht gewährt und unter dem Druck der Verfolgung an den unterirdischen Stätten in einer einfachen und rühren= den, jum himmel weisenden Bilderschrift jene Jundamente gelegt, aus denen in fortichreitender Entwicklung eine Runftblüthe ohne Gleichen hervorging. Zwar hat es von den früheften Zeiten an auch unter den Anhängern der Rirche nicht an folden gefehlt, welche den Gottesdienst frei von aller Kunstübung zu erhalten wünschten, hauptsächlich aber waren es die einem falichen Buris= mus huldigenden Secten der Nazaräer, Ebioniten, Montanisten 3 u. a., welche sich in Opposition zur Auffassung der allgemeinen Kirche setzten, während die Gnostiker nicht nur eine besondere Runftspmbolik pflegten, sondern sich zum Unterricht eines Bilderkatechismus bedienten 4; etwas Aehnliches befagen auch die Manichäer.

Als das Christenthum der griechisch=römischen Welt erschlossen war, der die Kunstthätigkeit sich zu einem unentbehrlichen Bedürfniß des Lebens gestaltet hatte, begann es keineswegs damit, diesen Kunstsinn zu unterdrücken: die lautere Anschauung aller Dinge als das Werk des übersinnlichen Schöpfers in einheitlicher Auffassung, die Vereinigung der Gottheit mit der menschlichen

<sup>1 2</sup> Mos. 36, 1: ,Also arbeitete Beseleel und Ooliab und alle weisen Männer, denen der Herr Weisheit und Verstand gab, geschieft machen zu können, was zum Heiligthume nothwendig war und was der Herr geboten hatte."

<sup>2</sup> Augusti, Beiträge gur driftlichen Kunftgeschichte, I. Bb. G. 8 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tert. de idol. c. 3, c. 6-8; de spectac. c. 2, c. 24 etc.

<sup>4</sup> Bgl. Münter, Bersuch über die firchlichen Alterthümer der Gnostiker, Anspach 1790. Iren. I, 25, 6. Augustin. de haeres. c. 7. Euseb. Hist. eccl. VII, 18.

Natur gaben naturgemäß der Welt der Erscheinungen ihre ursprüngliche Burde gurud und machten fie geeignet, in dem symbolischen Bilderfreise ihre Stelle einzunehmen. Roch lag vor den jungen Gemeinden die lange Bahn bes Streites mit feindlichen Mächten, welche ben fo lange beherrichten Schauplat der Welt nur in heißem Kampfe verließen; aber das Reich unfterblichen Lebens, deffen Bedürfnig das fintende Heidenthum fo ichwer empfunden hatte. war erichlossen, und aus den geöffneten Pforten ftromte Licht über alle Berhältniffe des menschlichen Lebens hin. Rein Moment der Beilslehre, welche selbst unsterbliche Harmonie war, trat den fünstlerischen Neigungen feindlich entgegen 1, vielmehr verhieß fie, alle menschlichen Bestrebungen in ihren Kreis zu ziehen, zu läutern und mit Idealen zu erfüllen; nur insoweit die Kunft unsittlichen und idololatrischen Zwecken diente, traf sie der Widerspruch der firchlichen Organe. Die Abneigung eines Clemens und Origenes felbst ging nur aus der übertriebenen Besorgniß hervor, die vom Polytheismus bekehrten Christen möchten Aergerniß an der Versinnlichung der Geheimniffe oder der Darstellung der heiligen Geschichte nehmen. Aus diesem Grunde trat auch die Plastif, die im Beidenthum ihre höchste Ausbildung erhalten hatte und dem Polytheismus sehr förderlich war, zunächst in den Hintergrund; doch ist sicher anzunehmen, daß die christlichen Kirchen in den ersten drei Jahrhunderten auch des plastischen Schmuckes nicht entbehrten, denn die porhandenen Denkmäler stammen fast nur aus den Katakomben, in denen dafür teine Berwendung mar. Die Ratakomben sind überhaupt die reichsten Fundgruben der altchriftlichen Kunft 2. Sie hatten dreierlei Beftimmungen: die

¹ Der bilberfeinbliche Canon der Synode von Clvira (306): "Placuit picturas in ecclesia non esse debere, ne quod colitur et adoratur in parietibus depingatur," war ohne weitere Folgen und wohl nur von localer Bedeutung. Bgl. Hefele, Concilien= geschichte, I. S. 170.

<sup>2</sup> Die wissenschaftliche Erforschung der Katakomben beginnt mit Antonio Bosio, nachdem Panvinius, Ciacconius und De Whinge auf Grund der Acten der Marthrer, bes Liber pontificalis und theilweiser eigener Anschauung sich über Lage und Ausbehnung ber Begrabnifftatten zu verfichern gefucht hatten. Der unfägliche Fleiß Bofio's schuf die ,Roma sotterranea', die erft 30 Jahre nach seinem Tode, zum erften Male 1632 gedruckt wurde. 100 Jahre später, d. h. 1720, erschien Bolbetti's Werk: Osservazioni sopra i cimiteri de' santi martiri ed antichi Cristiani di Roma. Das große Bert von Bottari: Sculture e pitture sacre estratte dai cimiteri di Roma, Roma 1737 -1757, 3 vol. in fol., gab einen reichen Commentar zur "Roma sotterranea". Agincourt in ber ,Histoire de l'art par les monuments' bietet nur wenig. Gründliche Forschungen unternahm in neuerer Zeit P. Marchi, zumal in der Katakombe von S. Ugnefe. Sein großes Wert blieb unvollftanbig, es follte in brei Banben ericheinen, nur einer wurde vollendet: Monumenti delle arti cristiane primitive nella metropoli del cristianesimo, Roma 1844. Sein Schuler, der berühmte G. B. de Roffi , ruftete fich zu weiterer Arbeit, Die er mit umfaffender Gelehrfamteit vollendete. Seine großen Werfe: Inscriptiones christianae urbis Romae, 1857—1861, und Roma sotterranea, 3 vol. in fol., Roma 1864-1877, find von höchfter Bedeutung. Fortlaufende Nach-

erste war, die Leiber der Marthrer und Gläubigen aufzunehmen; sie sind alfo vor allem Begräbnififtatten und bestehen in einem weiten Spftem von Gallerien oder Corridoren, welche selbst das Cometerium bilden, benn ihre Wände find voll von Gräbern, den sogenannten Loculi, in welchen die Todten in horizontaler Stellung ruben. Außer dem Spitem der Loculi, welche die Wände der Corridore einnehmen, gibt es noch die Cubicula, Familiengrabkammern, in denen sich gewöhnlich die Rubestätte eines Martnrers befindet, um die sich die anderen schaaren (ad sanctos, ad martyres). Die zweite Beftimmung der Ratakomben war die der Ausübung des driftsichen Gottesdienstes, so lange und so oft die Verhältnisse der Kirche eine perborgene Ausübung desfelben erforderten. Auch begegnet man darin häufig fogenannten Arnpten, in denen die Christen sich zur Keier der heiligen Geheimnisse per= sammelten, für den Empfang der Sacramente, die Uebung der Psalmodie und zum Gedächtniß der Martyrer. Was fie von den einfachen Cubicula unterscheidet, ift der Umftand, daß sie gewöhnlich aus zwei Räumen bestehen für die Trennung der Geschlechter. Einige dieser Krupten, denen man den Namen von Kirchen und selbst von Basiliten beigelegt hat, sind von beträcht= lichen Dimensionen und dienten zur Keier der heiligen Gebeimnisse: sie hatten im Centrum des Bresbyteriums einen freistebenden Altar, mabrend im Sintergrunde der Upsis der Sik des Bischofs sich befand. Die Arnpten von geringerer Ausdehnung hatten keinen andern Altar, als das Arcofolium im Hintergrunde, und man feierte darin nur das Jahresgedächtnik der hier beigesetzten Marthrer.

Wände und Decken der Arypten, wie auch vieler Cubicula, sind mit Stuck überkleidet und mit Malereien versehen, da die senkrechten Wände der Corrisdore für die Beisekung der Verstorbenen bestimmt waren. Nur selten sindet sich hier auf der Verschlußplatte des Grabes oder über und neben demselben Stuck und Verzierung in Anwendung 1. Licht und Lust treten zuweilen durch eine Deffnung herein, welche auf die Campagna führt und die in Nothställen auch für das Beisehen der Leichen dienen mußte; gewöhnlich aber waren diese unterirdischen Käume nur durch bronzene Lampen erleuchtet, welche von den Decken herabhingen. Um die Schritte der Gläubigen in den Gallerien zu leiten, gab es hier in gewissen Entsernungen auch kleine Thonsampen auf

richten enthält sein Bullettino di archeol. cristiana, begonnen 1863. Außerbem: Münter, Sinnbilder und Kunstvorstellungen der alten Christen, Altona 1825. Bellermann, Ueber die ältesten christlichen Begrädnißstätten, besonders die Katasomben zu Neapel. B. Schulze, Die Katasomben, Leipzig 1882; Die Katasomben von Neapel; Arch. Studien. Northcote-Brownlow, Roma sott., London 1869. Perret, Les Catacombes de Rome, Paris 1851—1855. Garrucci, Storia dell' arte cristiana, Prato 1873—1881. Martigny. Dictionnaire des Antiquités chrétiennes, Paris 1877. Grillwißer, Die bilblichen Darstellungen in den römischen Katasomben als Zeugen für die Wahrheit der christathoslischen Lehre, Graz 1874. Ott, Die ersten Christen über und unter der Erde, Regensb. 1878. Kraus, Roma sott., Freiburg 1879. Reasenchslopädie, ebend. 1882—1886, 2 Bde.

<sup>&#</sup>x27; Garrucci tav. 36, 1; 37, 1; 93, 2.

Conjolen oder in Nijchen, welche noch heute die Spuren des Rauches an sich tragen. Hieronymus hat uns eine Beschreibung des Eindrucks hinterlaffen, den diese Räume auf ihn machten, wenn er Sonntags die Reliquien der Apostel und Martyrer besuchte und in die Söhlen hineinging, die, tief in die Erde führend, an beiden Seiten der Wände die Gräber enthielten.' 1 Die reichste Bemalung findet sich naturgemäß in den Räumen, welche die Begräbnikstätten der Bapfte und hervorragender Bekenner umschließen, und, da nur Wohlhabende sich die Verkleidung mit Stud und die Ausführung von Malereien erlauben durften, in den Grabkammern edler Familien. Die Unordnung schmiegt sich bei den Arcosolien der Form des Bogens an, während die Decoration der Decke jene geschickte Eintheilung der Flächen wie in den pompejanischen Bandmalereien erkennen läßt. Das Hauptbild in der Mitte ift von Scenen oder Figuren umgeben, welche durch Ornament verbunden sind. Blumen, Fruchtförbe, Bäume, Thiere füllen die kleineren Abtheilungen, es find theils symbolische, theils blok decorative Elemente der Composition, auch geflügelte Rosse, selbst Victorien und Triumphwagen kommen vor. Mit Vorliebe ift für das Mittelbild die Darstellung des guten Sirten gewählt, für die kleineren Scenen die Geschichte des Jonas; Daniel zwischen den Löwen; Moses mit den Tafeln, oder Waffer aus dem Felsen schlagend; Noah in der Arche; die Erwedung des Lazarus; die Heilung des Lahmen oder Blinden; der Sündenfall, oder es find nur die Gestalten von betenden Männern und Frauen mit aufgehobenen Sänden, die jogenannten Dranten. Das Gange erfreut durch die Leichtigkeit und Anmuth der Erfindung; mit sparsamen Mitteln und wenigen Figuren, in höchst passender Behandlung der räumlichen Ab= theilungen und gefälligem Wechsel der Linien ift eine Fülle ernfter und die driftliche Hoffnung erweckender biblischer Motive ausgebreitet: es ift jene milde, verklärte Welt ohne die schweren Tesseln des irdischen Lebens, zu der das Verlangen des Bekenners hinaufsteigt. Die Ausführung geschah mit den einfachsten Mitteln zumeist in Fresco 2. Bei dem Mangel an Licht, oft nur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Ezech. XL. Cfr. Prudent. Peristeph. XI. passio Hippolyti v. 153-168.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Éméric-David nimmt einen starfen Gebrauch der Entaustift an: "Il est, en général, assez disficile de distinguer les anciennes peintures à l'encaustique d'avec les fresques. On ne voit pas toujours avec assurance si les couleurs ont pénétré dans le mortier. Mais il est très vraisemblable que parmi les peintures antiques qui subsistent, il se trouve beaucoup plus d'encaustiques qu'on ne croit communément. "La fresque et l'encaustique étaient quelques qu'on ne croit communément. La fresque et l'encaustique étaient quelques sassociées l'une à l'autre dans le même ouvrage. C'est ainsi que furent exécutées des peintures de la villa Hadriana et des Thermes de Titus, dont il subsiste des fragments, et une partie de celles des plus anciennes catacombes. Une fresque d'une seule teinte, imprimée sur un mortier de marbre et soigneusement polic, forme le fond: des ornements et des figures peints à l'encaustique se relèvent sur cette couche uniforme. "J'ai fait la même observation sur un fragment de peinture des plus anciennes catacombes, dont le fond est rouge. V. Histoire de la Peinture, Paris 1863, p. 96 note 1; p. 97. 98

auf künstliche Beleuchtung angewiesen, sowie bei ber Unsicherheit des steten Berfolgungen ausgesetten Lebens, munte die Auffassung des Künstlers eine mehr andeutende und zeichnende fein, den Charafter einer Bilberichrift an fich tragen. Der Contur wird mit dunkler Farbe angelegt, oder er wird zuerst mit spikem Eisen in den Kalkbewurf eingerikt und dann mit dunkler Farbe umapgen. Die Scala der Farbentone ift einfach und beschränkt sich auf die Grundfarben, die Malerei ist flüssig und breit. Die röthlichen Rleischtone mit braunem Schatten auf hellem Grunde find dem iparfamen Licht ent= ibrechend, die einzelnen Theile des Gesichts finden sich nur angedeutet: menig durchgebildet ist der Ausdruck der Köpfe, der fast immer den Charafter milder und heiterer Ruhe darbietet. In der flüssigen Behandlung der Gewänder ist besonders die antike Tradition lebendia, mährend die Ertremitäten aft per= nachlässiat werden, meist nur angedeutet sind. Ueberall sehen wir jene Handfertiakeit, wie sie in Pompeji sich offenbart. Da diese Malereien durchaus den Charafter der Berfinnlichung einer Idee mit den einfachsten Mitteln. einer Allustration, einer Bilderschrift repräsentiren, so findet die Perspective, die den Klinstlern gewiß nicht fremd sein konnte, keine Beachtung. Gin= facher sind die Seitenwände der Gemächer behandelt, oft nur durch Stucklagen getheilt, mit kleineren Scenen oder mit einzelnen Thieren verziert.

Man würde die hiftorische Entwicklung jeder Kunst läugnen müssen, wollte man diese Anfänge der christlichen Malerei als losgelöst von allen Einflüssen der Ueberlieferung hinstellen. Die christliche Kunst trat nicht sogleich mit ihrem Vilderfreise und Symbolen, ihren überlieferten Theen fertig in's Leben i, sondern sie lehnte sich in den Formen der Composition, zumal im decorativen Schmuck, an das Ueberlieferte an und zog es in ihren Ideenkreis, während die Hauptsiguren durchaus selbstständig entworfen sind und keinerlei Beziehung zur Vergangenheit haben, da sie einer anderen geistigen Welt angehören, welche das Heidenthum nicht kannte: in diesem Sinn sinden wir die dem alten Dionhsoskreise angehörigen Thiergestalten des Panthers, der Steinböcke, der weinbereitenden Genien, Amor und Psyche, Musen und Eroten in den Kreis der christlichen Darstellungen hereingezogen 2 und theils umgedeutet und

¹ Raoul-Rochette, Trois Mémoires sur les antiquités chrétiennes, Paris 1839; Discours sur l'origine et le caractère des types primitifs qui constituent l'art du christianisme, Paris 1834; Tableau des Catacombes, Paris 1837. Sein Shftem leidet start an Nebertreibungen und Ginseitigkeit der Auffassung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Orpheus, Herafles, Theseus stehen dem Christenthum vorbedeutend nahe und galten als Reste der Urossendarung. Der bacchische Kreis ist als Aufblühen und Absterben der Ratur zu fassen. Der Granatapsel und Mohn, ersterer der Persephone heilig, sind Bilder des Schlases und Todes, die Sirenen mit dem vorbeisegelnden Schisf als die dem Christen drohenden Versuchungen, die Klippen des Heils zu deuten. Die Maske ist Ornament. Nereiden, Seepserde weisen auf die Reise zur Insel der Seligen hin. Der Kreis der symbolischen Typen erweitert sich unter dem Einfluß kirchlicher Organe bis zum Ende des dritten Jahrhunderts, wo er seste Gestalt

zu höheren Beziehungen erhoben, theils zu decorativen Iweden verwendet. So zeigt das Deckengemälde von S. Gennaro in Neapel antife Reminiscenzen: in der Mitte die Victoria, umgeben von Pfnchen und Eroten, Masten, Greifen und Seepferden, in einer Umrahmung von Blumengewinden, darin Grangtäpfel, kleine Buften und Aehnliches, wie fie in Pompeji sich vorfinden, in decorativer Beise dem Hauptgedanken untergeordnet, welche ganz driftlicher Natur find, wie Adam und Eva, der Saemann und andere Motive hemeisen. Mehr und mehr treten im Laufe des zweiten Jahrhunderts diese Reminiscenzen zurud, und es bildet sich der rein chriftliche Charafter auch in der Thier= und Pflanzenwelt, den untergeordneten Bestandtheilen der Com= position näher aus. Um reichsten sehen wir am Anfange des dritten Jahr= hunderts den Umfang des chriftlichen Kunftgebietes entwickelt, wozu im vierten die Plastit sich gesellt und die Fabrikation der Goldgläser, in denen die überlieferten Formen wiederholt und reicher ausgebildet werden. Die driftliche Runft ift frei aus dem Leben der ersten Bekenner hervorgewachsen, und indem ihre Ziele nach der Versinnlichung transcendentaler Begriffe, himmlischer Ideale gerichtet waren, hat sie auch in ihren frühesten Anfängen jenen überirdischen Charakter, jene rührende und schlichte Kunstsprache gewonnen, die eine abgründliche Tiefe höheren Lebens birgt und sie auch in ihren einfachsten Gebilden in eine reinere Sphare emporträgt, als sie jemals die glanzendste Entwicklung der beidnischen Runst erreichen konnte. Hier das Reich der Gnade, das Licht des Glaubens, der Schimmer aus den geöffneten Pforten des Paradieses, der über die Welt der anspruchslosen Kunftgebilde herabfluthet; dort die in Selbstvergötterung abgeschloffene Menichenwelt in höchster Vollendung der Form, die Reime des Berfalls in sich bergend, eine Welt der Schönheit ohne inneres Licht, ohne Seele, sich selbst verzehrend in den Schranken des Irdischen.

Es erscheint zweifellos, daß die alten Künstler unter der Aufsicht der firchlichen Organe ihre Compositionen entworfen haben, eine Prazis, die sich im ganzen Mittelalter findet 1, und der wir die Erhaltung werthvoller Tra-

annimmt, und die biblischen Darstellungen überwiegen. Mit Constantin tritt der historische Charakter der Kunst in den Mosaiken in's Leben. Die Personificationen der Flüsse, Städte, der Jahreszeiten, des Tages und der Nacht gehen in den Bilderkreis des Mittelalters über. Die karolingischen Manuscripte führen noch dei der Darstellung der Kreuzigung Sonne und Mond als Apoll und Diana vor, die bhzantinischen Miniaturen sind reich an Personisicationen von Bergen, Städten und Flüssen. Ueber die Beziehungen der heidnischen Kunst zur christlichen vgl. De Rossi, Roma sott., vol. II, p. 351—352.

<sup>1</sup> Noch in den ersten Decennien des 15. Jahrhunderts lebte man der Ansicht, daß die Würde der Kunst durch das Urtheil erseuchteter Gelehrter zu erhalten sei. So wurde Leonardo Bruni von Arezzo consultirt, als es sich um die mittlere Thüre des Baptisteriums von Florenz handelte. Cfr. Richa, Chiese storent. t. II, p. XXI. Man hielt eben immer noch mehr oder weniger an dem Grundsatz des Concils (III.)

ditionen in der Reinheit der ursprünglichen Idee zu danken haben. Wie ichnell die Kunft unter dem vorwaltenden Subiectivismus dem Berderben anheimfällt, lehrt die sogenannte Rengissance in dem rapiden Berfall der Schulen großer, der Willfür huldigender Meister. Die ersten Christen mossten sich in Bildern vergegenwärtigen, mas ihre Seelen beschäftigte, mas ihr Troft im Leiden, ihre Freude und ihre Hoffnung im Leben und Sterben mar; der porzügliche Charafter der ersten driftlichen Runft ist dekhalb ein symbolischer. Auch die historischen Darstellungen wollen mehr eine Idee versinnlichen, als die Wahrheit des Lebens nachahmen: in der Weise des Reliefs suchen die Gläuhigen mit wenigen Riguren einen ichnellen und klaren Ausdruck für höhere Wahrheiten, zumal für jene evangelischen Berichte, die ihren Muth und ihre Soffnung in den Brüfungen des Lebens aufrecht erhalten konnten und den Ungelehrten als Compendium der Heilslehre dienten. Sie wünschten ferner die Bilder Christi, seiner heiligen Mutter, der Apostel Betrus und Baulus und der berühmtesten Martnrer, Bekenner und Lehrer der Kirche als Vorbilder vor Augen zu haben und hielten sich in ihrer Darstellung an die Ueber= lieferung oder gaben Ideale. Wir können diese Denkmäler in folgende Ab= schnitte zerlegen: der erste Kreis derselben umfaßt, hinaufsteigend zu den ältesten Zeiten, die Sinnbilder und Symbole, zugleich die Erkennungszeichen der driftlichen Lehre; der zweite die allegorischen Bilder, die Parabeln des Evangeliums; der dritte die hiftorischen Darstellungen des alten und neuen Testaments: der vierte enthält die Bilder Christi, der heiligen Junafrau, der Apostel Petrus und Baulus, der Martyrer, Kirchenlehrer und Heiligen und wäre als der ikonographische zu bezeichnen; der fünfte vermischte Vorstellungen lituraischen und profanen Charakters.

I. Die symbolischen Bilder weisen auf eine andere Idee hin, welche in gewissen Beziehungen zu dem dargestellten Objecte steht; sie sind zum Theil sehr alt, manche sind den heidnischen Vorstellungen entnommen und zu christlichen erhoben worden. So der Pfau und Phönix 1, welche schon das Alterthum als Bilder der Unbergänglichkeit kannte; letzterer erscheint zuweilen mit einem Nimbus; schon im ersten Jahrhundert gebrauchen ihn die christlichen

von Nicaa feft: ,non est imaginum structura pictorum inventio, sed ecclesiae catholicae probata legislatio et traditio. Cfr. Labbé, Conc. Collect. VII, 831.

¹ Cfr. De Rossi, Roma sott. vol. II, p. 313. In den Atten der hl. Cäcilia, wo von dem Phönix die Kede ift, den sie auf dem Sarkophag des Maximus hatte abbilden lassen, ist betont: als Zeugniß für den Glauben an die Auferstehung. Der Pfau, der geheiligte Bogel der Juno, oft auf den Consecrationsmünzen der Kaiserinnen, wie der Adler auf denen Kaiser, drückte bildlich die Legende der Münzen aus: "sideridus recepta". Der Phönix stammt vielleicht aus Aleghpten (Herod. l. II. c. 73), wohin die Sage aus Aethiopien gekommen ist. Herodot notirt vier historische Erscheinungen des Wundervogels. Der Muthus ist astronomisch, der todte Phönix also das abgelausene Jahr (φοίνιξ = ἀιών, saeculum). Job 29, 18. Eused. de praepev. IX, c. 29. Clem. Rom. ep. I, c. 24; II, c. 9. Aug. de eiv. Dei l. XXI, c. 4.

Schriftsteller als das Bild der Auferstehung. Das Schiff wird als Symbol unter denen gefunden, welche Clemens den Christen jum Gebrauche empfiehlt 1. und ist das Bild der glücklich vollendeten Fahrt des Lebens, denn die ersten Chriften betrachteten das Grab als den Hafen der Ruhe für die Seele nach den Stürmen und Fährlichkeiten der Welt; dieser Gedanke ift oft durch einen Leuchtthurm angedeutet, zu dem das Schiff seinen Lauf hinrichtet; aber es ift auch das Bild der Kirche, besonders wenn es auf dem Rücken eines Fisches ruht, des Symboles Chrifti, welcher die Kirche trägt. Auf den ältesten Malereien ist die Kirche immer als Schiff dargestellt 2; die Apostel geleiten als Piloten und Schiffer diese Arche, außerhalb der kein Beil ift. Mit Borliebe bedient man sich deßhalb der Embleme der Schifffahrt, des Meeres, des Leuchtthurmes. Ankers, Fisches. Der Anker ift, nach Clemens von Alexandrien3, ebenfalls eines der Symbole, das die Chriften als das Bild der in Gott begründeten Hoffnung ohne Bedenken auf ihren Siegelringen eingraben durften, jenes Symbol, das ihnen in den Stürmen der Verfolgung, wie dem Seemann, die einzige fichere Hulfe bot. Kommt der Anker in Verbindung mit dem Delphin vor, so ist die Deutung der Hoffnung auf Christus naheliegend 4. Bei Chrhsoftomus finden wir den Glauben mit dem Anker verglichen, welcher überall den ihm anhängenden Geift aufrecht hält; ähnlich Umbrosius und Paulinus von Rola. Das Delblatt im Schnabel der Taube, als Zeichen des aus den Gewässern wieder auftauchenden Landes, kommt häufig in den Borstellungen Roahs und der Arche vor. Die alten Christen verbanden damit den Begriff des Friedens; Fruchtbarkeit in guten Werken, Rechtschaffenheit, Unichuld und Barmbergigkeit sind Begriffe, welche die Kirchenväter unter dem Bilde des Delbaumes ausdrücken, dazu kommt das Erwähnen desfelben in den Pfalmen. Das schöne, immergrüne Laub machte ihn zu einem beliebten Symbol. Die Balme war ichon das Siegeszeichen der Griechen und Römer und auch den Juden bekannt, den Christen heilig durch das Bild der Apokalppse (7, 9). wo die Auserwählten in weißen Gemändern die Palmen des Sieges in den Sänden tragen. Auf den Gräbern findet sich die Palme oft von dem Mono-

<sup>1</sup> Paedag. III, c. 11. Bei ben Römern bas Bilb bes öffentlichen Cluckes, fo auf ben Mungen Habrians.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Durand., De ritib. eccles. 1. I, c. 5. Constit. apost. II, 57.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Paedag. III, c. 11. Die Stelle lautet in ber Ausgabe von Potter (Oxoniae 1715, p. 289): "Sint autem nobis signacula, columba, vel piscis, vel navis, quae celeri cursu a ventu fertur, vel lyra musica, qua usus est Polycrates, vel ancora nautica."

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr. De Rossi, Roma sott., vol. II, p. 314: ,Ancora, pesci, tridente, li stimo inseparabili. Dopo la colomba o in genere l' uccello, il simbolo più usitato nelle nostre pietre cemeteriali è l' ancora'; p. 316: ,talvolta l' immagine della croce, i due simboli congiunti (pesce e ancora) sono una quasi geroglifica scrittura della nota formula: spes in Christo.'

gramme Chrifti begleitet, was den Sieg auf die Kraft dieses heiligen Zeichens hinführt. Die Balme ift zumal das Zeichen des Martpriums und in diesem Sinne im Sprachgebrauch der Kirche die palma martyrii ein geheiligter Ausdruck 1. Der Hahn hat als Symbol mehrere Bedeutungen: auf den Gräbern erinnert er an das Doama der Auferstehung?, dann bedeutet er die Wachsamkeit; findet man ihn dem bl. Betrus beigegeben (auf ben Sarkophagen), so sollen die Christen durch den Kall des Apostels zur Borsicht gemahnt werden. Nach dem bl. Eucherius ift endlich der Hahn ein Bild der Prediger. die in den Finsternissen dieser Welt das Licht des fünftigen Daseins verkunden. Das Symbol des Hirsches enthält Beziehungen zum Sacrament der Taufe und bekundet das heftige Berlangen nach der Gnade desfelben 3. Die Schrift gebraucht oft dieses Bild, um verschiedene moralische Ideen damit auszudrücken. und man sah darin nicht nur Christus selber, sondern auch die Abostel. Rirchenlehrer, Heiligen und Gläubigen; es deutet auch auf die Schüchternheit der Seele bei der Annäherung der Gefahren und die Bereitwilligkeit, sie zu flieben. Hieronymus findet darin die Apostel und übrigen Lehrer der Rirche porgestellt 4. Tertullian beschuldigte dagegen die Bischöfe, sie seien .im Frieden Löwen, in der Schlacht aber Hirsche'5. Die Darstellung war sehr beliebt: unter den Weihaeschenken an römische Kirchen kommen, nach dem Liber pontificalis, oft silberne Hirsche por, und auch Constantin hatte unter seinen Statuen in der neuen Hauptstadt einen ehernen Birich aufstellen laffen. Lämmer und Schafe galten nach den Reden des Herrn felbst als Bilder der Gläubigen und der Apostel 6: daher die Zwölfzahl der Schafe in Berbindung mit Christus, wie sie in den Mosaiken üblich ist. Das Lamm erinnerte die Gläubigen an den Kreuzestod des Herrn, ohne die Reobhyten durch directe Darstellungen desselben irre zu führen; es war in den Zeiten der Berfolgung das einzige Zeichen desfelben und hat während sechs Sahrhunderten verschiedene Wandlungen in den Attributen erlitten; der Rimbus ist das besondere Attribut des Lammes Gottes in der späteren Zeit. Rein Symbol ist so oft wiederholt als das der Taube 7, wohl deßhalb, weil sie in den großen Werken der göttlichen Barmbergigkeit vermittelnd auftritt: in der Sündfluth als Symbol des göttlichen Friedens, bei der Taufe Jesu als Bild des heiligen

<sup>1</sup> Tert. Apol. I: ,Ergo vincimus cum occidimur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Clem. ep. ad Cor. XXXIX, 2: ,Dies et nox resurrectionem nobis declarant: cubat nox, exurgit dies.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pjalm 42, 1. <sup>4</sup> Hieron. in Isai. c. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tert. de corona milit. c. 1. Ilias I, v. 225. Aristoph. Νεφέλαι v. 352.

<sup>6</sup> Joh. 21, 16—17.

<sup>7</sup> De Rossi, Roma sott. vol. II, p. 311. Columba bedeutet Seele; diese Deutung ist durch ein Epitaph bekräftigt, in dem zwei Tauben mit Delzweig benannt sind: "Beneria, Sabbatia", darüber: "Palumbus sine fel"; serner: "Victoria, Selene animae." Cfr. De Rossi l. c. p. 312.

Geistes. Christus selbst hat dieses Bild von der christlichen Einfalt und Reinheit der Gesinnung gebraucht, und die Kirche sah in ihm das der Demuth, Milde, der Liebe, der Betrachtung und der Klugheit. Zuweilen sindet man in der Taube auch ein Bild Christi selbst, dann der Apostel und der Gläubigen, auf den Gräbern besonders das der christlichen Seele in ihrem Eingange in das himmlische Reich.

Das Rreuz und das Monogramm Christi kommen oft in Verbindung vor: in den ältesten Zeiten war das Kreuz wohl unter dem griechischen Buch= staben T perhüllt oder im Monogramm enthalten; doch waren, nach Tertullian, die Christen eifrige Verehrer des Kreuzes, und man bezeichnete fich damit beim Ein= und Ausgang, bei Tische, beim Aufstehen und bor dem Schlafe 2; man fah es an Thuren und Fenstern, auf den Wänden und Dächern der häuser, auf Geräthen und Rleidern; die Christen fanden es in der gangen Natur: so lehrt Justin, es sei der Natur überall eingeprägt, und es gebe beinahe keinen Handwerker, welcher nicht die Figur desfelben unter seinen Instrumenten habe: der Mensch trage sie an sich selbst, wenn er zum Gebet seine Hände ausstrecke 3. Tertullian legt der gangen Ratur ein Streben zum Schöpfer bei, und dieses sei das Gebet derselben, auch die Vögel bildeten durch Ausstreden ihrer Flügel ein Kreuz'4. Minucius Felix ruft deghalb ben heiben zu: "Gure Siegestrophäen ahmen nicht allein die Gestalt des Rreuzes, sondern auch des Getreuzigten nach; wir seben das Zeichen des Kreuzes im Schiffe, wenn es mit geblähten Segeln dahinfährt. 5 ,Ihr betet', sagt Julianus Apostata, ,ein Kreuz an und malt euch dessen Bild vor das Gesicht und die Häuser.'6 Bon allen Symbolen der alten Kirche mar keines allgemeiner und beliebter als das des Fisches, sei es im griechischen Namen IXOYC, oder in der Abbildung des Fisches, oder der Berbindung beider: es handelt sich also hier um ein wichtiges Zeichen der Arcandisciplin, um eine doppelte Anwendung auf Christus und den Christen. Einmal gaben die Worte des Herrn: "Ich will euch zu Menschenfischern machen", Beranlassung.

Fac cum petente somno, Castum petis cubile, Frontem locumque cordis Crucis figura signet, Crux pellit omne noxium.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prudent. Cathemer. hymn. III, v. 166.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Prudent, hymn, VI:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Apolog. I, c. 72. . . <sup>4</sup> De oratione c. 23. .

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hieron, in Marc. c. 15: ,Ipsa species crucis quid est nisi forma quadrata mundi?

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ep. 7 ad Artabium. Schon den Aeghptern war das Zeichen des Areuzes bestannt, sie hielten es für die Hieroglyphe des künstigen Lebens. Ofr. Socrates, Hist. eccl. V, 17. Rusin., Hist. eccl. II, 29. Bgl. Münter, Sinnbilber, S. 70.

die Christen als Wische zu bezeichnen: durch die Taufe ward der Christ in das Waffer getaucht, dem Elemente, in dem die Fische allein leben können, daher auch die Christen den Namen Vischlein erhielten, mie es im alten Hummus bei Clemens am Schlusse des Bädagogos beifit, und mie Tertussion bemerkt: .Wir Tifchlein werden nach unserem Tijche Jesus Christus im Waffer geboren. Dann wurde jenes berühmte Afrostichon 1 der alerandrinischen Schule, welches vielleicht den dortigen Judenchriften seine Entstehung verdankt, mit der Sombolik des Fisches in Verbindung gesetzt und Veranlaffung der schnollen Ver= breitung 2. Hatten doch schon die Beiden eine Sage von einem beiligen Fische, welcher die Ungeheuer des Meeres vertrieb, daher der siegreiche Kisch, welcher Die Dämonen überwindet 3. Gine frappante Anglogie mit Chriftus bot auch jener Fisch, den der junge Tobias fing, um damit den bosen Geift zu vertreiben und seinem Bater das Augenlicht zurückzugeben, da Jesus durch die Kraft des Rreuzes den Teufel darniedergeworfen und der Welt das Licht des Heiles durch seine göttliche Lehre erschlossen hatte. Der hl. Gregorius und Augustinus veraleichen den Erlöser auch mit den gerösteten Vischen, die er siehen seiner Jünger am See von Tiberias reichte; denn .er selbst war wie geröftet zur Reit seines Leidenst 4. Sobald einmal der Fisch in der sonnbolischen Sprache der Idee des Erlösers selbst substituirt war, lag es nabe, sich dieser Ber= hüllung zu bedienen, um das ehrwürdige Geheinmiß der heiligen Euchgriffie au bezeichnen, welches die frühe Kirche immer den profanen Augen zu ent= ziehen fuchte 5. Wir seben den Fisch auch so dargeftellt, daß er auf seinem Rücken ein Schiff trägt, dann liegt die Deutung nabe, daß der Wisch Chriftus ift, welcher die Kirche durch die Stürme der Welt trägt und fie ftütt; noch öfter ift er in Combination mit einem Anker, was dann nur ein bildlicher Ausdruck der "Hoffnung in Gott" ist, oder mit einer Taube, die den Delzweig trägt, wodurch der Wunsch in Frieden und in Christus' ausgesprochen wird. Der Fisch erscheint auch mit und neben dem Namen Christi, in Verbindung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Eusebius und Augustinus als Fragment ber sübyllinischen Bücher angeführt. Euseb. Constant. Orat. ad Sanctor. Coet. c. 18. Aug. de civ. Dei XVIII, 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Epitaph bes Aberkios, Bischofs von Hierapolis, aus dem Ende des zweiten Jahrhunderts, und des Pectorius von Autun aus dem dritten Jahrhundert.

<sup>3</sup> Aristot. Hist. animal. l. IX, c. 37. Plin. Hist. nat. IX, 47. In ben talmubischen Schriften wird ber Messia iz genannt (Abrabanel, Commentar über Daniel S. 84, Col. 2. Bgl. Münter S. 49) und mit dem Himmelszeichen der Fische in Berbindung gesetzt. Den Kampf der Sternbilder als Verkünder einer neuen Lehre beuten auch die sibyllinischen Bücher an: "Die Fische drangen in den Gürtel des Löwen."

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> S. Greg. Magn. Homiliar. in Ev. l. II, hom. 25. S. Aug. Tractat. CXXIII in Ioan.: ,Quasi tribulatione assatus tempore passionis suae. Beda (in cap. XXI Ioan.): ,Piscis assus, Christus est passus.

<sup>5</sup> Cfr. De Rossi, De christ. monum. IXOYN exhibent., ap. Pitra, Spicil. Solesm. t. II. Becker, Die Darstellung Jesu Christi unter dem Bilde des Fisches, Breslau 1866.

mit der Darstellung des guten hirten und dem Monogramm, überhaupt selten allein.

Bu den symbolischen Darftellungen muffen wir auch jene Zusammenftellung des Fisches mit dem Brod rechnen, welche, von der wunderbaren Bermehrung der Brode und Fische durch Chriftus ausgebend, dieselbe jum Symbol er= hoben hat, sowie die des Fisches, der ein Gefäß mit Broden und ein anderes mit Wein auf seinem Ruden trägt 1, oder des Tisches, auf dem Brod und ein Fisch fich befinden — mährend eine segnende männliche Gestalt und die betende einer Frau sich zur Seite befinden — Darstellungen, welche von Raoul-Rochette nicht mit Unrecht als ideographische bezeichnet worden sind. Sierher gehören ferner jene Bilder, welche, unter der Form eines Mahles von fieben Personen, anspielend auf die wunderbare Brodvermehrung, das himmlische Mahl repräsentiren, sowie die in der Katakombe zu Alexandrien in neuerer Zeit aufgefundene vereinte Darstellung der Hochzeit zu Cana, der Brodvermehrung und des eucharistischen Mahles, wodurch die enge Verbindung untereinander aus= gesprochen ift 2. Alle das heiligste Geheimnig der Kirche verhüllenden Bilder, in denen die Siebenzahl der Tischgenoffen feststehend ift, find übrigens ftreng bon den Darstellungen bon speisenden Männern und Frauen zu sondern, welche in beliebiger Anzahl, je nach der Menge von Personen auftreten, die in der Grabkammer beigesett find, und in denen nur das himmlische Reft= mahl angedeutet wird, an dem die zur Ruhe eingegangenen Seelen sich er= quicken 3.

II. Bir gehen nun zu den allegorischen Darstellungen über, in denen sich das Symbol zur sigürlichen Composition entwickelt. Der Inhalt der Parasbeln des Herrn, welcher besonders geeignet schien, den Glauben und die Hossenung des Christen zu stärken, wird hier in leichtfaßliche, dem allgemeinen Berständniß zugängliche Bilder gebracht, die geeignet sind, sich dem Gedächtniß einzuprägen. Kein Gegenstand der frühen christlichen Kunst war so besliebt als der des guten Hirten, in dem sich die ganze Heilslehre des Christenthums verkörpert fand 4. Die Worte des Herrn (Joh. 15, 11): "Ich bin

¹ Hieron. ep. ad Rusticum: "Nihil illo ditius qui corpus Domini in canistro vimineo et sanguinem portat in vitro.' Abbildung des Fisches bei De Rossi, Roma sott. vol. II, tav. XVI, des Dreifußes mit dem Fisch und sieben Broden tav. XV. Daneben Moses und der Fischer, der einen Fisch an der Angel aus dem Wasser zieht, sowie das Mahl der Sieben.

² De Rossi, Bull. 1865.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Luc. 22, 30: ,ut edatis et bibatis super mensam meam in regno meo. Luc. 12, 37: ,praecinget se et faciet illos discumbere. Tob. 22, 19. Der Abbé Polidori hot diese jest allgemein angenommene Deutung zuerst der der Agapen unter-legt (Amico catt. c. VII, p. 390; VIII, 174. 262).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Clem. Alex. Paedag. lib. III: ,ποιμήν ἀρνῶν βασιλιχῶν; προβάτων λογιχῶν ποιμήν. Aberfios, Bijchof von Hierapolis in Phrhgien nennt sich den Schüler des guten Hirten:

Άβέρχιος είμι μαθητής ποιμένος άγγοῦ.

der gute Hirt', und die Parabel vom verlorenen und wiedergefundenen Schafe (Luc. 15. 4, 5) gaben den Stoff zu diesem Bilde; auf solchen Titel bezieht sich auch das Buch des Hermas sowie der Hymnus des Clemens. Auch im Orient war es bekannt; Eusebius berichtet von Abbildungen des guten Hirten, die er gesehen hat, und in den Mosaiken von Ravenna besitzen wir die schönste Darstellung dieses Gegenstandes. Er erscheint auf allen Arten von Monumenten, in den Fresken der Katakomben, den Reliefs der Sarkophage, in Stuck an den Wänden, auf Grabsteinen, Goldgläsern, Ringen und geschnittenen Steinen. Er war wie eine Homilie, die sich überall den Augen der Gläubigen darbot und sie an die Wohlthaten der Erlösung und die göttliche Barm-herzigkeit erinnerte, welche ausgeht, den Sünder zu suchen, und nicht ermüdet, bis sie ihn in den Schafstall der Kirche zurückgeführt hat.

Der gute hirt der driftlichen Monumente unterscheidet sich in der Tracht wenig von dem antiken Indus, wie er in der Blüthezeit der griechischen Runft herausgebildet war; es ift fast immer ein junger, unbärtiger Mann, da nach den Worten des heiligen Augustin die Jugend des göttlichen hirten eine ewige ist; er erscheint in der frühen Kunst mit kurzem, zuweilen gelocktem, in den Mosaiten mit längerem Haar und heiterem, liebevollem Ausdruck. Seine Kleidung ift die an den Hüften, seltener unter den Armen geschürzte Tunica. mit den Purpurftreifen geschmückt. Diese Tunica ist zuweilen mit einem kleinen Mantel bedeckt, einer Art von Chlamps oder Sagum, oder Benula pon Kell. Seine Beine sind mit den fasciae crurales bekleidet, die Kußbekleidung wechselt. Das Haupt ist unbedeckt, mit seltenen Ausnahmen, zu= weilen mit Nimbus verseben oder einer Krone von sieben Sternen. In seiner Hand trägt er den Hirtenstab (pedum), das Milchgefäß (mulctra) und die Hirtenflote mit sieben Röhren, auf seinen Schultern meistens das Lanım ober eine Ziege 1. Wir sehen den guten hirten in den verschiedensten Situationen: trauernd über das verlorene Schaf, oder dasfelbe zurücktragend, mit einem ober mehreren oder auch in der Mitte von zwölf Schafen, gelehnt auf seinen

Tert. de pudic. c. 7: ,Ubi est ovis perdita a Domino requisita et humeris eius revecta? Procedant ipsae picturae calicum vestrorum, si vel in illis perlucebit interpretatio pecudis illius, utrumve christiano an ethnico peccatori de restitutione colliniet? c. 10: ,Cui ille si forte patrocinabitur pastor, quem in calice pingis prostitutorum (ber katholifchen Christen). Nach Baronius (ad an. 216) war auf bem Pallium ber Erzbischöfe das Bilb des guten Hirten, von dem jest nur noch die Kreuze übrig sind. Sedulius besingt den guten Hirten in den schönen Bersen:

<sup>,. . .</sup> Ut semita vitae

Ad caulas me ruris agat, qua servat amoenum

Pastor ovile bonus, qua vellere praevius albo

Virginis agnus ovis, grexque omnis candidus intrat.

<sup>1</sup> Zuweilen erscheint er in einer Decoration von Weinreben, dem so viel gesbrauchten Bilde der Kirche (Js. Kap. 5; Psalm 79) und des Erlösers (Joh. 15, 1), das die apostolischen Constitutionen wiederholen.

Hirtenstab, während seine Gehülsen die Schafe melken. In diesen Borstellungen ist das Bild des guten Hirten, zumal in den Deckenbildern, oft mit Laubwerk oder biblischen Geschichten umgeben. Für die Beliebtheit dieser Darstellung spricht, daß, als Constantin seine neue Hauptstadt mit Kunstwerken verzierte, dieses geseierte Bild in Erz gegossen über dem großen Brunnen des Forum aufgestellt ward.

Besondere Beziehungen zur Erlösung und zum Erlöser fanden die alten Chriften in der Gestalt des Orpheus, da die unter seinem Namen existirenden Dichtungen, welche oft von Clemens von Allerandrien angeführt werden, ihn als Bertreter des Monotheismus kennzeichnen. Die Bater nennen ihn den Berkünder der Erlösung und setzen die Wirkungen, die seine Musik auf die lebende und unbelebte Natur der Sage nach ausübte, mit dem sittlichen und religiösen Erfolge der Lehre Chrifti über die Seelen in Bergleich, so daß er als Antitypus Chrifti auch in den Malereien der Katakomben seine Stelle fand, wobon indek bis jett nur drei Beispiele nachgewiesen find 2. Die Beziehung auf Chriftus erhellt aus der Darstellung in S. Callisto, wo er die Leier ichlagend amifchen zwei Lämmern fitt. In den Bildern von C. Domitilla, welche Bosio kannte, erscheint er als Jüngling in phrygischer Mütze, wie ihn die heidnischen Autoren beschreiben, immitten der von ihm beseligten Natur auf einem Welfen siend, Bäume zur Seite, mährend die Thiere dem Saitenspiel lauschen. Dieses Bild ift umgeben von acht kleineren Darstellungen, in denen Daniel zwischen den Löwen, David, Mojes, den Felsen schlagend, und die Auferwedung des Lazarus auftreten, wodurch die Beziehung auf Christus gesichert ist — ein schönes Bild des Erlösers, der den Fluch von der Natur genommen und sie befähigt hat, dereinst verklärt seinem ewigen Reiche der Liebe und Verföhnung anzugehören 3.

Die Parabel der klugen und thörichten Jungfrauen ist in mehreren Darftellungen vorhanden, so, außer der von Bosio im Cömeterium der hl. Agnes aufgesundenen Composition, in einer zweiten, welche de Rossi veröffentlicht hat und welche sehr deutlich und ausdrucksvoll ist: Christus nimmt hier die Mitte des Bildes ein, welches in einem Arcososium über dem Grabe einer gottgeweihten Jungfrau gefunden wurde; er hat die Rechte nach den klugen Jung-

Silvestres homines sacer interpresque Deorum Caedibus et victu foedo deterruit Orpheus Dictus ob hoc lenire tigres rabidosque leones.

Philostr. Vita Apollon. I, 25. Die Leier wurde unter die Sterne versetzt. Cfr. Lucian. de astrolog.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Euseb. de vita Const. c. 49: ,Vidisses igitur in fontibus, qui sunt in medio foro, boni pastoris imagines divinorum oraculorum peritis notissimas.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Rossi, Roma sott. II, tav. X et XVIII, fig. 2, p. 356.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. Horat. de arte poet. v. 131 seq.:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bull. 1863, p. 76. Cfr. Martigny p. 795.

frauen einladend ausgestreckt, welche ihre brennenden Kackeln freudig empor= halten; zu seiner Linken die thörichten mit umgekehrter Frackel und nieder= gesenktem Blid. Auf dem darunter befindlichen Sarkophage ift eine betende Geffalt, vermuthlich die der Verstorbenen, zwischen zwei Versonen, die eine Draperie halten, vielleicht hindeutend auf die Aufnahme der Seele in's Reich der Seligen. Es icheint, daß die Darstellungen diefer Parabel lange Zeit beliebt waren, denn wir seben nicht nur öfters die klugen Jungfrauen allein wiederkehren als Aufmunterung, sich zur Rechenschaft bereit zu halten, sondern finden auch im Liber pontificalis, daß Bapst Baschalis I, im neunten Jahrhundert die Basilika der hl. Pragedis mit einer gewirkten Darftellung Diefes Gegenstandes beschenfte 1. Auch die Parabel vom Säemann erscheint öfters auf den Sarkovhagen und in den kleineren Malereien. Die Parabel vom Weinstod ift durch die häufigen Bilder der heiligen Schrift 2 zu einer allgemein verständlichen Allegorie geworden: der Herr hatte sich selbst den wahren Weinstod genannt und seine Junger die Reben, und eines seiner iconsten und trostvollsten Gleichnisse ist das der Arbeiter im Beinberge: dem= gemäß wiederholen die ältesten Zeugnisse der Tradition diese Ideen und lesen wir in den apostolischen Constitutionen (lib. I. progem.): Die katholische Rirche ift die Pflanzung Gottes und sein erwählter Weinberg.' Demnach findet man die Scenen der Weinlese, die mit Trauben besetzten Weinranken so oft als Motive spmbolischer Ornamentation in den driftlichen Denkmälern angewandt, in der Umgebung des guten Hirten, des Monogrammes Christi, oder in Verbindung mit Tauben, dem Spinbol der gerechten Seelen. Schon auf alten judischen Grabsteinen wurden, wie auf den Münzen, Abbildungen von Weintrauben als Hinweis auf das verheißene Land gefunden, ein Gebrauch, den die Christen annahmen und mit dem Begriff des wahren Landes der Berheißung, dem himmlischen Baterlande, vereinigten, während der Gebrauch des Weinstocks als eucharistisches Symbol etwas späterer Zeit angehört3. Diefe Berbindungen, in denen Reben und Trauben des Weinstockes auftreten, weisen naturgemäß den Gedanken zurück, daß hier nur ein den antiken Malereien aus dem Dionpsoskreise entnommenes Ornament vorliegt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ,Vestem chrysoclavam ex auro gemmisque confectam, habentem historiam virginum cum facibus accensis mirifice comptam atque decoratam.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jj. Kap. 5. Pfalm 79. Hohesl. Kap. 7, 12; 8, 11—12. Joh. 15, 1.

<sup>3</sup> Bull. 1865. Auch Kreuze wurden mit Weinreben verziert, so das Kreuz des Vatican und das (in Mosait) von S. Clemente in Rom. Cfr. Borgia, De cruce Vaticana. Bartoli (p. 406) hat unter seinen Monumenten von Aquileja ein gemaltes Crucifix, umgeben von Weinreben mit Trauben. Das erinnert an die Decorationen, welche Hieronymus von der Kirche des Nepotian erwähnt: "sloribus et arborum comis vitiumque pampinis odumbravit." — So das freuztragende Lamm zwischen Trauben und Broden in dem Buche von Bogüé über Syrien (pl. 48). Cfr. Martigny p. 798.

III. Die hiftorischen Darstellungen aus der heiligen Geschichte des alten und neuen Bundes geben zu erkennen, daß auch hier eine bestimmte Absicht. eine Richtung für das Symbolische, für das leicht Berktändliche und das Lehrhafte mangebend mar, entsprechend der Belebung der hoffnung und Zuverficht in den Trubfalen der Berfolgung und des Martyriums, im Sinblid auf das ewige Reich der Berheißung. Nicht die historisch bedeutsamen Wendepunkte in der göttlichen Führung des erwählten Bolkes, nicht die hochheiligen Büge der Leidensgeschichte des Herrn treten in diesen Malereien bornehmlich auf, noch die bramatisch wirksamen und ergreifenden Scenen der Offenbarung; sondern fast alle Darstellungen beziehen sich auf die troftreichsten, milbesten und hoffnungsfreudigen Seiten der göttlichen Lehre. Der Glaube diefer Christen war ein lebendiger und zuversichtlicher, erprobt in steter Verfolgung und Anfechtung: ihre Aufgabe mar die des geduldigen Leidens; ihre Pfade waren dornig, und fie empfanden die ganze Bitterkeit des Kreuzweges. Fast beständige Scenen des Leidens, blutige Marthrien, ausgesuchte Foltern umgaben ihren Lebenspfad und nöthigten fie, ihren Blick auf das Land des ewigen Friedens zu richten. Eilten sie aus dem Verkehr, wo ihnen alles feindlich und roh entgegentrat, in diese unterirdischen ehrwürdigen Räume, dann verlangte das gequälte Berg nach den Waffern des Troftes, der Freude, der Soffnung, wie der Wanderer zum Quell der Dase nach der langen beschwerlichen Reise im Sande der Bufte. Ihr an Leiden gewöhntes Auge fehnte fich nach jenen milden, verheißenden Zügen der göttlichen Geschichte, an denen fie auszuruben, aus denen fie Rraft und Freudigkeit jum Leben und Sterben ju schöpfen vermochten. Einfach und schlicht, wie der Ratechismus des Bolkes, mild und rührend, von herzgewinnender und erfrischender Klarheit und Bestimmtheit des Wollens eingegeben, find diese halb geschichtlichen, halb symbolischen Bilder zugleich ein lebendiger Commentar zum Denken und Fühlen jener Heroen, auf deren ftarken Schultern das irdische Reich Gottes, die Rirche, fich aufbaute. Wie das Streben dieser erwählten Zeugen des Glaubens sich läuterte von allen irdischen Zwecken, so entbehren auch diese Malereien aller welt= lichen Mittel der Ueberredung: sie sind so einfach, wahr, schlicht und mild, wie der Geift der heiligen Schriften, der sie erfüllt, sie erzählen in furzem Vortrag, in bescheibenfter Form, mit den wenigsten Mitteln.

In der Darstellung des Sündenfalles und der Verläugnung des Apostels Petrus wird an die Sündhaftigkeit der menschlichen Natur erinnert und die Demuth als die Grundlage des christlichen Lebens, das Fundament aller Tugend gepredigt, deren der Bekenner in den schweren Prüfungen seines Lebens dor allem bedurfte; aber wie der demüthigen Selbsterkenntniß die Gnade nicht fehlt, so ist in der Darstellung Noahs in der Arche, Daniels zwischen den Löwen, der drei Jünglinge im feurigen Ofen, in dem wunderbaren Durchgange durch das rothe Meer, der Errettung vor den Nachstellungen der Aegypter, im Leben des Jonas die Hossnung auf die wunders

bare Hülfe des Herrn , der im Schwachen mächtig ift, aufrecht gehalten. Um diese Hülfe zu verdienen, muß der Dienst des wahren Gottes ein eifriger und wachsamer sein, zum Opfer bereit, wie es Abrahams Gehorsam, des Moses heiliger Eifer erkennen lassen. Dem demüthigen Vertrauen folgt, wie in der Heilung des Blinden und des Gichtbrüchigen, die wunderbare Hülfe des Hern; willig erschließt sich die Quelle des lebendigen Wassers, die fortströmt zum ewigen Leben, dem, der anpocht und eines guten Wissens ist, wozu die Darstellung des Moses, der an den Felsen schlägt, aus dem die Wasser entströmen, und der Samariterin am Brunnen eine sprechende Erstäuterung gibt.

In der wunderbaren Speisung der Tausende stärkt sich die Seele durch das Angedenken an die höhere geistige Nahrung, an das eucharistische Mahl, welches der Seele unsterbliches Leben spendet. Die Erweckung der Tochter des Jairus, des Jünglings zu Naim weist auf den Herrn über Leben und Tod, der Leib und Seele lebendig macht, nicht minder, als die so oft wiederholte Erweckung des Lazarus die Hoffnung auf die dereinstige Auferstehung lebendig erhält, während die Himmelsahrt des Elias auf die Himmelsahrt Christi und den dereinstigen Triumph des Bekenners hindeutet.

Für den symbolischen Charakter dieser Bilder spricht nach dem Urtheil de Rossi's nicht nur die Wahl und Disposition der Objecte, sondern auch die Auffassung derselben, und in der That: die wenigen Figuren, aus denen diese Compositionen sich zusammensehen, erscheinen so ruhig und leidenschaftslos, so ganz im Charakter epischen Erzählens, daß sie nur als Träger einer Idee zu fassen sind; alle Individualität und Bestimmtheit sehlt, auch die Erscheinung des Herrn, die stets jugendlich, mild und friedvoll ist, will nur an daß göttliche Wort in seinem verklärten Zustand erinnern, dazu das nur Andeutende in allem Beiwert; der Kasten Noahs, kaum geeignet, ihn selbst zu tragen, der Ofen, in dem die drei Jünglinge kaum Plat sinden: alles deutet auf eine hieratische Bilderschrift, eine Erhebung des Geschichtlichen zu einem Bilderkreise, in dem oft die einzelnen Theile der Composition wiederholt werden, als genügten sie, die Idee des Ganzen nahe zu bringen; überall die sparsamsten Mittel des künstlerischen Ausdrucks.

Der Sündenfall findet sich in den Monumenten des chriftlichen Alterthums wegen der zahlreichen moralischen Erwägungen, welche die Kirche daran knüpfte, häufig dargestellt. Das Bild des ersten Abam, dessen Fall das menschliche Geschlecht verdarb, erinnerte an den zweiten (1 Cor. 15, 45), der es lebendig machte, und hielt so die Hoffnung des Christen wach 2, sowie das Vertrauen

<sup>1</sup> In der Geschichte des Jonas vereinigen sich mehrere Beziehungen; so ist er das besondere Vorbild der Auferstehung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Buonarroti, tav. I, 1, gibt ein Bronzemedaillon, auf bem Abam und Eva in Berbindung mit bem guten hirten erscheinen, ber ein Lamm trägt.

auf den höhern Beistand im Kampse des Lebens, dessen Uebel uns durch die Stammeltern zugekommen sind. Das Bild derselben war zugleich ein Protest gegen die Irrthümer der Gnostiter und ein Bekenntniß für die Erschaffung des Menschen von Gott und für die Nehabilitation desselben durch die Buße, welche von Tatian geläugnet wurde.

Gewöhnlich stehen Noam und Eva zu den Seiten des Baumes, um den die Schlange sich windet, und bedecken ihre Nacktheit mit Blättern oder mit den Händen; die Beschämung und Reue sind dabei oft sehr gut charakterisitet. Sinige Reliefs zeigen neben Adam eine Garbe, neben Eva ein Lamm, erinnernd an ihre künftige Arbeit des Ackerbaues und der Bereitung der Kleider. Zuweilen erweitert sich die Scene: Gott selbst, als das göttliche Wort, erscheint in jugendlicher Gestalt und überreicht die Garbe an Adam, das Lamm an Eva. Bottari (T. 51) gibt ein Vild, wo Eva bereits den Apsel gepklückt hat, während Adam sich bei der Gestalt Gottes entschuldigt 1.

Abel ist das älteste Vorbild des Erlösers; wir sehen beide Brüder auf den Neliefs der Sarkophage mit ihren Opsergaben vor dem Herrn, einer ehr= würdigen sitzenden Gestalt, die das Opser Kains zurückweist.

Die Darstellung Noahs ist sehr häusig; er steht in einem viereckigen Kasten, welcher die Arche bedeutet, und hat die Arme erhoben, um den Delzweig in Empfang zu nehmen, den die Taube bringt, oder man sieht ihn am Fenster der Arche. Diese steht auf einem Felsen, dem Berge Ararat, oder sie schwimmt auf den Wassern der großen Fluth: es ist das Bild der streitenden Kirche, welche in den Stürmen der Welt allen ein Usyl bietet, das sie an die Gestade des seligen Lebens trägt. Die unzähligen Abbildungen in den Monumenten sollten die Gläubigen an die Bevorzugung erinnern, die Gott ihnen in der Berufung zum Glauben erwiesen. Ambrosius hatte die Arche in seiner Basilisa malen lassen mit entsprechenden Versen<sup>2</sup>. In den Krypten und auf den Gräbern bedeutet sie die Gemeinschaft der Kirche, in der die Gläubigen verstorben sind, eine Illustration des "in pace".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf dem Sarkophage bei Allegranza, Monum. crist. di Milano, tav. V. VI, eine Reihe von Scenen. Auf alten bithynischen Münzen wie unter den ägyptischen Hieroglyphen zeigt die Schlange ein Weibergesicht. Bgl. Münter S. 46, Anm. 71.

Arca Noo nostri typus est, et spiritus ales,

Qui pacem populis ramo praetendit olivae.

Epiph. adv. haer. XXXIX, 7. Tert. de bapt. c. 8. Die Münze von Apamea (Septimius Severus, Macrinus und Philippus) mit der Abbildung der Arche als alte Tradition, bei Eckhel, Doctr. n. t. III. De Rossi, Bull. 1865, p. 44. Abbildung der Münze bei Martigny p. 518. Die sibhllinischen Bücher geben Kunde von der Sündssluth (Carm. Sibyll., ed. Galaci, p. 152). Das Bort zizutés dasselbst ist dasselbe wie im Neuen Testament. Ugl. 1 Petr. 3, 20. 21. Der hl. Petrus bemerkt, daß in der Arche nur Benige, nämlich acht Seclen, gerettet wurden; kein Vild konnte passender die Actiung in der einen Kirche illustriren. Das Tauswasser beist ein Segenbild des Wassers der Sündssluth, weil beibe darin ähnlich sind, daß Gerettete aus ihnen hervorgingen: aus dem Wasser der Fluth Noc, aus der Taufe die Christen dem Geiste nach.

Die Kirche verehrte in Abraham die Kraft des Glaubens und in Naak das Bild des geobferten Erlösers; es ward allgemein angenommen, und der Widder, der an seine Stelle trat, aab Beranlassung, daß Christus selber in den alten lateinischen Gedichten den Namen aries' erhielt. Gregor von Anfia berichtet ausführlich, wie Johannes von Damaskus betont, daß er folche Gemalbe vom Opfer des Isaak nicht ohne Thränen habe sehen können; auch Augustinus gedenkt ihrer und die driftlichen Dichter. Die Darstellung er= leidet Berschiedenheiten; so trägt Isaak felbit das Holz zum Altar, während Abraham dabei steht und die Hand in den Wolken sichtbar ift, oder Raak kniet mit gefalteten Händen und Abraham erheht bas Schwert, mährend ber Widder neben ihm sich befindet. Zuweilen steht Abraham selbst auf dem Altar mit ausgebreiteten Händen, dankend und betend, zur Seite Raak und ber Widder. Der Gegenstand war außerordentlich beliebt und findet fich nicht nur in iconen Fresken in S. Callifto und S. Priscilla, auf Sarkophagen sowohl als auch auf Ringen. Moses, der Rührer des judischen Boltes, der große Gesekgeber, ist eines der bedeutenoften Borbilder Christi, denhalb erscheint er auch so oft auf den frühchristlichen Monumenten jeder Art. Wir finden ihn im Begriff, fich dem brennenden Dornbusch zu nähern, indem er seine Schuhe ableat, um die Mission des Führers von Israel zu erhalten: er ist meistens allein und sein Blick erschreckt dabin gerichtet, von wo die göttliche Stimme tönt; diese ift zuweilen durch die Hand in den Wolken angedeutet, wie in einem Bilde von S. Callifto, sonst erscheint Gott in der Gestalt eines ehr= würdigen Mannes. Diese Darstellung auf den driftlichen Gräbern bezeugte übrigens, nach Gregor von Nazianz und Augustin, den Empfang der Taufe, daß der Gläubige, wie Moses seine Schuhe, so seine Fehler abgelegt hatte, ehe er sich Gott näherte 1.

Der Durchgang durch das rothe Meer zeigt Moses, wie er seinen Stab gegen die ertrinkenden Aegypter hebt; auch hier sehen die Bäter ein Bild der Taufe. Am häusigsten erscheint derselbe Wasser aus dem Felsen schlagend; in den Malereien ist er hier immer allein, sonst sieht man die Israeliten von dem Wasser trinken. Seltener ist das Wunder schon vollendet aufgefaßt, und Moses, eine Rolle in der linken Hand, weist mit dem Stade den Israeliten die Quelle. Justinus hatte schon Christus den Felsen' genannt, und in dem alten sechzzeiligen Epigramm, das dem Papste Damasus zugeschrieben wird, sinden wir die Worte stons' und petra' von Christus gebraucht 2. Um diese

<sup>1</sup> Orat. 42. Aug. serm. 101. Isid. Hispal. Quaest. in Exod. c. 7. Martigny p. 473.

<sup>2 1</sup> Cor. 10, 4: ἔπινον γὰρ ἐχ πνευματικῆς ἀχολουθούσης πέτρας ἡ δὲ πέτρα ἦν δ Χριστός. In S. Callifto ift bas Bild bes Moses mit bem Fischer, ber an ber Angel ben Fisch hält, in Berbinbung gesett. Cfr. De Rossi, Roma sott. vol. II, p. 331: La fonda dell' acqua battesimale e la sua origine dalla pietra furono allora e poi considerate come tipo dell' origine e dell' unità della fede. Cfr. S. Maximi opp., ed. Rom. 1784, p. 168: Ut petra erat Christus, ita per Christum Petrus factus est petra.

höhere Bedeutung zweifellos zu machen, haben die alten Künstler dieses Bild mit dem der Erwedung des Lazarus zusammengestellt und beide in Figur und Aleidung einander genähert. Rach der Lehre der Bater ift Betrus der Mofes des driftlichen Boltes, der aus dem Felsen, welcher Chriftus bedeutet, die Baffer des ewigen Lebens hervorquellen macht und allen Menschen die leben= spendenden Quellen seiner Lehre öffnet; so findet sich denn auch auf einigen Goldaläfern Moses am Felsen mit der Inschrift Betrus' 1. Bon anderen Scenen aus dem Leben Mosis begegnen wir dem Empfang der Gesetzestafeln aus der göttlichen Hand in den Wolken 2. Im Cometerium der bl. Briscilla haben Bosio und Bottari in drei Personen, von denen die mittlere in Die Ferne weist, auch Moses mit Josua und Caleb finden wollen. Samson, auf seinen Schultern die Thore von Gaza tragend, gilt bei den Bätern als ein Bild des Erlösers, welcher die Pforten der Unterwelt gerbrochen hat, in ber die Seelen der Gerechten seiner Ankunft harrten; wir finden diesen Gegenstand selten auf alteristlichen Monumenten, und er wird häufig mit dem sein Bett tragenden Gichtbrüchigen verwechselt 3. Nur einmal erscheint David mit der Schleuder in Hirtentracht in einer der Abtheilungen der Decke des Cometeriums bon S. Callifto, in unzweifelhafter Auffaffung 4. Bon höchfter Bedeutung für das Dogma der Auferstehung mußte sich für den christlichen Bilderchklus nach den Worten des Herrn das Bild des Propheten Jonas empfehlen 5. Seine Geschichte war das Vorbild der allgemeinen Auferstehung, wie der des Erlösers — Grundwahrheiten der christlichen Lehre, welche von den Keinden des Glaubens heftig bekampft wurden und die deshalb betont werden mußten 6. Die Darstellung dieser Ereignisse hatte also den doppelten Zweck, Die Chriften in der Zeit der Berfolgung ju ftarten und gegen die Sartasmen der Beiden erfolgreich ju protestiren. In den Fresten von S. Callifto feben wir in vier Abtheilungen die Hauptmomente geschildert: Jonas, von einem der Schiffsleute in den Rachen des Ungethums geworfen, von diefem an das Land geschleudert, liegend unter der Kürbislaube und endlich trauernd und sich den Tod wünschend. Diese Darstellungen treten häufig vereinzelt auf, immer aber begegnet man Jonas im Zustande völliger Nacktheit, mit einer Ausnahme in S. Callisto, wo er Tunica und Pallium trägt 7.

Job, auf einem Düngerhaufen sitzend, erscheint in den Fresken von S. Callisto, S. Marcellin und S. Pietro und in den Reliefs, auch auf dem bezrühmten Sarkophag des Junius Bassus. Er trägt gewöhnlich eine einfache

<sup>1</sup> Boldetti p. 200. Bottari tav. CXXXIV. Cfr. Martigny p. 474.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In dieser Darstellung lag zugleich ein Protest gegen die manichäische Lehre, daß Moses nicht das Gesetz Gottes, sondern des Teufels erhalten habe. Cfr. S. Aug. ep. 236.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bottari tav. CLXXXVII, 2. <sup>4</sup> Aringhi I, 54. Bottari tav. LXIII.

<sup>5</sup> Matth. 12, 39. 40; 16, 4. Luc. 11, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Aug. in psalm. 88. <sup>7</sup> Bottari tav. LXV.

Tunica (selten das Pallium), aus welcher Schultern und Arme bloß hervorzehen, ein Zeichen seiner Erniedrigung, da dieses nur die Tracht der Sklaven und gemeinen Arbeiter war. Seine Haltung ist die tieser Trauer; vor ihm stehen seine Frau und einer seiner Freunde, erstere reicht ihm an der Spize eines Stabes ein Brod und verhüllt ihr Gesicht mit dem Gewande, um sich vor seiner Ausdünstung zu schüßen . In den Katakomben haben wir ein Fresco, wo er mit dem Scherben seine Wunden reinigt. Das Bild des heiligen Dulders auf den christlichen Gräbern deutet auf das Dogma der Aufserstehung des Fleisches, für das er selbst ein so klares Zeugniß abgezlegt hatte 2.

Die Geschichte Daniels wurde mit besonderer Vorliebe zum Vorwurf genommen. Auf den Sarkophagen sehen wir ihn in Tunica und Pallium vor einem Altar stehend, auf dem ein Feuer brennt, einer Schlange, die sich um einen Baum windet, mit beiden Händen die Kuchen darbietend, welche den Gott der Babylonier vernichten. Sein Weilen unter den Löwen erscheint in zahllosen Denkmälern der Katakamben, denn die Prüfungen Daniels galten den ersten Christen besonders als Vorbild der Passion des Erlösers, die sie sich am liebsten in Allegorien nahe brachten; auch hielt es ihren Muth und ihre Zuversicht in den Verfolgungen aufrecht und erinnerte an das Dogma der Auferstehung. In den Reliefs fehlt dabei nich die Gestalt des Habakuk, der auf Vessehl Gottes Daniel die Lebensmittel bringt. Alle diese Vilder führen den Propheten jugendlich vor und mit wenigen Ausnahmen in völliger Nacktheit, meist zwischen den Löwen stehend, Hände und Augen betend erhoben 3.

Die drei Jünglinge im Feuerofen gaben ein Bild, welches, nach dem hl. Chprian, den Chriften in ihren Leiden zu großem Troste gereichte 4; sie erscheinen nackt oder bekleidet, die Hände zum Gebet erhoben, zuweilen auch ohne den Ofen.

Die Geschichte des Tobias erhielt dadurch hohe Bedeutung, daß die ersten Christen nach dem Zeugniß der Bäter den Fisch als ein Bild des Erslösers betrachteten: wie dieser einst Sara von dem bösen Geiste befreit und durch seine Galle dem alten Tobias das Augenlicht wiedergegeben, so hatte Christus durch seine Leiden den Fürsten dieser Welt gestürzt und die geistige Finsterniß der Menscheit vertrieben. In einem Fresco der Katakomben sehen

<sup>1</sup> Nob 19, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>,Scio quod redemptor meus vivit, et in novissimo die de terra surrecturus sum, et rursum circumdabor pelle mea, et in carne mea videbo Deum meum. Quem visurus sum ego ... et non alius; reposita est haec spes mea in sinu meo' (cap. 19, 25—27).

<sup>3 ,</sup>Durch Ausbreiten der Hände, fagt Gregor von Nazianz (Orat. 22) ,überwand er die Löwen. So beschreibt ihn Constantin in seiner Rede an die Väter zu Nicäa (c. 17), woraus wir schließen können, wie die Statue Daniels auf dem Forum zu Constantinopel gewesen ist. Ofr. Eused. V. C. c. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> De laps., ep. 58.

wir den jungen Tobias am Anfang seiner Reise und vom Engel geseitet; in einem andern erscheint er fast ganz unbekleidet, mit dem Fisch in der Rechten und dem Reisestad in der Linken; ein drittes Fresco zeigt ihn, den Fisch dem Engel darbietend, welcher mit einer langen Tunica bekleidet ist, während Tobias nur einen Gürtel trägt. In dem Cömeterium von S. Saturnin sindet sich diese Scene in größerer Bollständigkeit; man sieht ihn auch mit dem Hunde und dem Herzen und der Galle des Fisches in der Hand der Heimath zueilen . Sollten nicht auch diese häusigen Abbildungen in den Katakomben, welche sicher nicht ohne die Zustimmung der Oberhirten geschahen, darauf hindeuten, daß das Buch Tobias seit den frühesten Zeiten in dem Kanon der heiligen Bücher seinen Platz gefunden hatte? 2

Der Prophet Clias, auf einer Quadriga stehend und gen Himmel sahrend, war den ersten Christen ein trostreiches Vild; er erscheint jugendlich, unbärtig, während sein Schüler Elisaus, dem er den Mantel zuwirft, älter und bärtig ist; unter dem Wagen sindet man zuweilen den Fluß Jordan in antiker Weise personisicirt. Irenäus³ bezeichnet den Elias als ein Borbild der Auferstehung, wie denn, nach dem Glauben der Juden und Christen, dieser Prophet am Ende der Tage der Wiederkunst des Herrn vorausgehen soll. Gregor der Große⁴ betrachtet ihn auch als Borbild der Himmelsahrt Christi; man sieht dann in der Uebergabe des Mantels an Elisäus die Uebertragung der Lehre und der Gewalt an den Apostel Petrus.

Die Vision des Czechiel, dargestellt durch eine jugendliche Erscheinung in antikem Costüm, welche die Hand gegen zwei nackte Gestalten ausstreckt, vor denen ein Todter und zwei Köpfe sich befinden, der eine davon der Haut entkleidet 5, sindet sich auf einigen christlichen Sarkophagen. Hieronhmus bestätigt die Deutung dieser Scene, indem er versichert, daß die Vision des Czechiel, welche das Dogma der Auferstehung des Fleisches lehrte, durch beständige Lesung in den Kirchen den Christen geläusig war.

Bon Darstellungen aus dem Neuen Testament treten außer den schon genannten des guten Hirten, des Säemanns noch folgende eigentlich historische auf: die Verkündigung. Die älteste Abbildung derselben sindet sich im Cömeterium der Priscilla: eine jugendliche Figur im Pallium über der Tunica streckt den Urm gegen eine sitzende weibliche Gestalt aus, welche Zeichen der Ueberraschung gibt; die Scene ist noch von classischer Einfachheit der frühen Kunst.

Die Weisen aus dem Morgenlande, ein in den alten Denkmälern sich wiederholendes Bild, zugleich ein Glaubensbekenntniß für die Gottheit Christi und die Würde der Gottesmutter, sowie ein Protest gegen die Häresien da=

<sup>1</sup> Abbildung bei Martigny p. 760. 761.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Martigny p. 761. <sup>3</sup> 1. V, c. 5.

<sup>4</sup> l. II in evang. hom. 29, 6. 5 Rap. 37, B. 7.

gegen, vielleicht auch für die Beidenchriften ein lebhafter Uppell zur Dantbarkeit gegen die Borsehung für die Berufung zum Heil. Die Weisen find nach alter Tradition drei, doch fommen auch nur zwei und auch vier vor, Licenzen bes Künftlers, zuweilen vielleicht aus Gründen ber Symmetrie ber Composition veranlagt. Sie find mit turger, gegürteter Tunica befleidet und dem Sagum oder der Chlamps, tragen die phrngische Mütze (mas auf Berfien ichließen läft) und stehen vor dem göttlichen Kinde, welches auf den Anieen seiner Mutter gehalten wird, die auf einer mit Kissen bedectten antiten Kathedra fist. Joseph steht daneben oder dahinter: einmal erscheint er auf einem Sartophage, die Sand über Maria und bas göttliche Rind wie schützend ausgestrecht. Dieses sitt zuweilen in der Krippe 1, die Scene ift dann in einem Stalle, und Ochs und Eiel find dabei. Die Form ber Gaben wechselt; gewöhnlich trägt der eine ein Gefäß und eine Krone, der zweite eine Schale, der dritte ein abnliches Gefäß; auf einem Fresco in S. Callifto find bieje Baben in fleinen Raften enthalten 2. Der Stern. welcher die Weisen führte, vervollständigt zuweisen das Bild. In einer Ma= lerei im Cometerium der bl. Cprigca ift der Stern durch das Monogramm Christi ersett; der erste der Magier deutet zuweilen auf den Stern bin.

In einem Arcosolium von S. Callisto sehen wir eine Gruppe von drei Personen; dieselbe besteht aus einer Frau in langem Gewande mit Schleier, einem träftigen Manne in Tunica und Pallium und einem Kinde von etwa sechs Jahren, welches die Hande in der Geberde der Oranten ausgestreckt hält. Es wäre naheliegend, hier eine Darstellung der heiligen Familie zu sehen, doch wollen aus guten Gründen weder Bottari, noch Aringhi, auch Bosio nicht, der das Bild entdeckte, darin etwas anderes erkennen als ein Bild der Verstorbenen, die hier vereinigt ruhen. De Rossi hat indeß dieser Darstellung eine zweite im Cömeterium der Prescilla an die Seite gestellt, wo alle drei Personen die Hände betend erheben, und entscheidet sich für die Darstellung der heiligen Familie, vielleicht nach dem Wiederkinden des göttlichen Knaben im Tempel unter den Lehrern. Weitere Monumente sehlen,

<sup>1</sup> Die Geburt ist nicht in einer Höhle, wie die Tradition im apokr. Ev. Iacobi, Justinus und Origenes berichten. Cfr. Fabricius, Cod. apoc. N. T. c. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bottari tav. LXXXII. Abbildung bei Martigny p. 442. Auch den Heiden war die Ericheinung des Sternes befannt. Cfr. Orig. c. Celsum II, c. 28. Carm. Sibyll. l. VIII.

<sup>3 (</sup>Sarrucci (Stor. II, p. 40) weist ebenso die Ansicht de Kossi's, daß die heisige Familie hier gemeint sei, die er selbst einst getheilt (Hagioglypta p. 174), zurück und bemerkt, daß die Darstellung Jesu als Crans undenkbar sei. Die männsliche Figur ist bärtig, die christliche Kunst schildert dis über die Witte des vierten Jahrhunderts Joseph nur jugendlich und unbärtig. Bgl. Bull. 1865, p. 25—32, 65. Schulze, Archäol. Studien, Wien 1880, S. 191. Siehe die Abbildung bei Martigny p. 313. Ein Fresco in S. Callisto (Bottari tav. LXXIV) zeigt Christus unter den Schristzelehrten sizend, er hält mit der Linken eine Kolle und streckt die Kechte sehrend aus. Fünf Gestalten auf einer Seite, drei auf der andern.

denn die heilige Familie erscheint öfter auf den Sarkophagen als in den Malereien der Katakomben.

Der Tause des Herrn begegnen wir an den Wänden eines alten Baptisteriums im Cömeterium des Pontianus in Fresco, doch ist die Malerei nicht jünger als das sechste Jahrhundert '; zugleich erscheinen die analogen Vorsstellungen des Moses am Felsen und der Brodvermehrung. Jesus steht mit halbem Körper im Jordan und hat schon den Nimbus um das Haupt. Die Taube schwebt herab, und der Täuser, mit Thiersell bekleidet, steht am linken User des Jordan und legt die Rechte auf das Haupt des Erlösers; unten naht ein Hirch, um zu trinken. Paulinus von Nola hatte die Tause Christi bereits in der Kirche des hl. Felix abbilden lassen.

Mit den Jüngern sehen wir den Herrn öfters auf Reliefs, häusig nur mit zwei Aposteln; in den Fresken sind sie um ihn gruppirt und er lehrt sie, aber diese Vilder gehören späterer Zeit an. Den Aposteln begegnet man auf den Sarkophagen oft in der Gestalt von Lämmern, Christus in der des Lammes auf dem Felsen mit dem Kreuze. Den lehrenden Christus sehen wir in zwei Gemälden mit Tunica und Pallium bekleidet und mit ausgebreiteten Händen z; selten erscheint er am Brunnen mit der Samariterin, denn wir kennen in den Fresken nur zwei Darstellungen dieses schönen Gegenstandes. Er ist übrigens hier immer stehend aufgefaßt, obgleich Johannes (4, 6) erzählt, daß er sich, von der Reise ermüdet, am Brunnen niedergelassen habe. Die Samariterin, eine edle griechische Gestalt, zieht Wasser empor, und Christus redet zu ihr, auf das Gesäß hinweisend; sie kommt auch zuweisen allein vor.

Die Hochzeit zu Kana sindet sich auf den Sarkophagen: Christus berührt mit dem Stabe die Krüge. Nach dem Zeugniß des Asterius, Bischofs von Amasea, war dieses Wunder eines von denen, welche die alten Christen in ihre Kleider einwebten. Christus ist dabei immer jugendlich dargestellt, in Tunica und Pallium, zuweilen hält er die Hand über die Krüge. Auf der andern Seite erscheint der Bräutigam, zwischen beiden ein Greis mit einem Buche, der Speisemeister.

Die Heilung des Gichtbrüchigen findet sich öfters in den Malereien der Cömeterien, auf Sarkophagen und auf den Goldgläfern; denn jenes Wunder galt den Christen als Symbol der Auferstehung und der Heilung im Buß-facrament; der Kranke ist dabei immer von kleinerer Gestalt als Christus, der seine Hand gegen ihn ausstreckt.

Die Heilung der blutflüssigen Frau ist vielsach in den Sculpturen der Sarkophage vertreten. Die Frau kniet oder ist tief über den Saum des Gewandes Christi herabgebeugt, der mit einem Jünger spricht; einigemal berührt der Herr das Haupt der Kranken mit einem Ausdruck des Mitleides.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bottari I, p. 66. <sup>2</sup> Bottari tav. LIX. LXXIV.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Euseb. Hist. eccl. VII, 18. Nicephor., Hist. eccl. VI, 15.

Das kananäische Weib erscheint mit ausgestreckten Armen knieend vor Christus, er wendet die Rechte gegen sie und spricht mit ihr.

Bei der Heilung von Blinden sehen wir den Erlöser mit der Schriftrolle. Der Blinde, dem er die Hand auf's Haupt legt, sist zuweilen oder kniet vor ihm; eine Malerei in S. Callisto stellt den Blinden dar bekleidet mit einer Tunica und knieend, die Hände erhoben, während Christus, in jugendlicher Geskalt, sich zu ihm herabbeugt und mit der Rechten seine Augen berührt.

Bei der wunderbaren Speisung sehen wir den Erlöser einen Teller mit Broden und einen mit Fischen segnen, oder er steht neben den Körben mit dem Stabe, den einen berührend und die Hand auf die Fische legend, oder er hält die Hand über die Körbe und trägt sechs Brode in seinem Gewande. Die Zahl der Körbe wechselt und entspricht nicht immer der Erzählung des Evangeliums. Zuweilen ist dieses Wunder auf den Gräbern auch nur durch fünf Brode und zwei Fische angedeutet. Das Hauptmotiv der wiederholten Darstellung desselben war die Erinnerung an das eucharistische Mahl.

Die Auferweckung des Lazarus galt den ersten Chriften als das tröftliche Vorbild der Auferstehung des Fleisches, ein Gedanke, der sehr oft seinen Ausdruck gefunden hat und ihre Kraft inmitten der Verfolgungen aufrecht erhalten mukte. Dieses tröftliche Andenken fand dekhalb in Ermangelung des Ganzen auch durch die bloke Wigur des Lazarus seine Bertretung, die in den Masereien oft wiederkehrt und in Metall und Elfenbein gebildet wurde. Lazarus präsentirt sich hier wie eine Mumie in Binden eingewickelt, den Kopf durch ein Tuch verhüllt, welches nur das Gesicht freiläßt; er steht aufrecht im Eingange des Grabes unter einer kleinen Architektur, der Herr vor ibm, der ihn mit einem Stabe berührt oder die Rechte gegen ihn ausstreckt, während die Linke eine Rolle hält; zuweisen legt er auch die Hand dem Erweckten auf das Haupt. Das Grab des Lazarus bildet eine in den Felsen gehauene Grotte, zu der einige Stufen binabführen 2. Die Malereien und die Gold= gläser ergeben nur diese zwei Riguren der Composition: Christus und Lazarus, mahrend die Reliefs die Scene vervollständigen und Martha und Maria binzufügen (Joh. 11, 28). Zuweilen treten auch noch einige Jünger auf, gegen welche der Erlöser sich hinwendet, als wolle er ihr Zeugniß für das Wunder anrufen. Das Motiv des Waffer aus dem Felsen schlagenden Moses findet fich häufig damit in Berbindung, fo in den beiden Fregken des Cometeriums von S. Hermes 3. Chriftus und Moses zeigen dabei, wie schon früher erwähnt, Uebereinstimmung des Typus in Antlit, Gewand und Geherde.

<sup>1</sup> Bottari tav. XLVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Cömeterium von S. Hermes erscheint Lazarus allein und freistehend ohne das Grab. Cfr. Aringhi II, 329. Farbige Abbilbung bei De Rossi, Roma sott. II, tav. XXIV. Constit. apost. V, 10. De Rossi l. c. p. 354.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Aringhi II, 123. 129.

Der Einzug Chrifti in Jerusalem findet fich fast nur auf den Sartophagen: die Chriften sahen darin ein Bild seiner Auferstehung und Rückfehr

in sein ewiges Reich.

Außer der Erweckung des Lazarus finden sich in den Reliefs noch einige Motive, welche die anderen Erweckungen durch den Erlöser schildern, so die der Tochter des Jairus. Christus ist hier, wie immer, jugendlich und ergreist mit der Rechten die Hand der Jungfrau, die sich von ihrem Lager aufrichtet; die Eltern und einige Jünger stehen daneben; zuvor erblickt man den Herrn sitzend und den Borsteher der Synagoge niedergeworsen vor ihm, während zwei andere Personen ihre Bitten mit denen des Baters vereinigen; an der Seite des Bettes erkennt man dann noch eine knieende Frau, welche den Sunder der Heilung der Blutslüssigen und der Todtenerweckung. Die Beispiele ähnlicher Berschmelzungen sind in den Sculpturen nicht selten. Das Wunder am Teiche Bethesda sindet sich nur einmal auf einem Sarkophage angedeutet, der aus dem Cömeterium des Batican stammt 1.

Das einzige Monument, wo eine Scene der Leidensgeschichte offen dar= geftellt ift, repräsentirt ein Gemälde des zweiten Jahrhunderts im Cometerium des Brätertatus, nämlich die Dornenkrönung, wobon Berret 2 eine Abbildung gegeben hat. Auf einem Sarkophage des Lateran ift diese Scene mehr angedeutet, da der Soldat einen Kranz über dem Haupte des Erlösers halt. Die Kreuztragung finden wir auf einem andern Sarkophage des Lateran= museums dargestellt, öfters dagegen den Anfang der Leidensgeschichte in der Scene vor Vilatus: Chriftus fteht vor dem Richter, der ihn fragt; er erhebt den Zeigefinger der rechten Sand und scheint zu sprechen. Bilatus fist auf der sella curulis, vor ihm ein Tisch mit dem Gefäß, in welches die Richter die Täfelden warfen; auf anderen Sarkophagen ift die Scene weniger charakte= riftisch: der Erlöser erscheint da zwischen zwei Soldaten und trägt in der Sand eine Rolle, seine Lehre andeutend, welche ihn vor das Tribunal ge= führt hat3. Bilatus scheint im Zweifel, ein Diener reicht ihm nach judi= schem Gebrauch das Wassergefäß. Diese Composition wird zuweilen mit dem Opfer Abrahams in Berbindung gebracht. Die Fußwaschung, ein ziemlich seltenes Motiv, ist auf einem Sarkophage mit dem Urtheil des Vilatus per= einigt. Der Grund dieser Reserve ist nur die Furcht vor den Angriffen der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bottari tav. XXXIX. Cfr. De Rossi, Roma sott. vol. II, p. 332: "La piscina probatica nella quale discendeva l'angelo ed agitava l'acqua è simbolo del battesimo. Perciò Ottato di Milevi interroga i Donatisti: unde vobis angelus, qui apud vos possit fontem movere?<sup>1</sup> De schism. Donat. II. 6

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les Catacombes I. pl. LXXX—LXXXII.

<sup>3</sup> Eine hiftorische Scene aus dem Leben der Marthrer, d. h. das Bekenntniß vor dem Richter findet de Rossi im Wandbilde eines Arcosoliums in S. Callisto. Cfr. Roma sott. II, tav. XIX.

Heiden beim Anblick der Erniedrigung des göttlichen Stifters der Religion und die Sorge für die Neophyten, deren noch ungeprüfter Glaube dadurch leiden konnte.

Der den ersten Chriften stets nabeliegende Gedanke des Mortnriums und der Anblick so vieler Leiden richtete ihren Geist auf das Ziel in der Rennbahn dieses Lebens: gekrönt zu werden von dem, der dem Tode und dem Grabe für immer ihre Schrecken genommen hatte. Diefer feft auf das Biel gerichtete Blid leitete alle fünstlerische Darstellung: fie faben über bem triigerischen Schwanken und dem Wechsel der Dinge das Reich der Verklärung und des ewigen Friedens, das ihnen stets nahe war, und sie bedurften nur der leisen Andeutung, um den Flug zu diesem Reiche zu nehmen: daber gestaltete sich ihnen die beilige Geschichte zum Symbol, das Nacheinander ber historischen Kunst war ihnen zur Gegenwart im göttlichen Sein geworden. Nur von diesem Standpunkt aus ist die frühe driftsiche Runft zu verstehen. Die heidnischen Künftler, welchen der Polytheismus die Quelle des Erwerbes geboten, hielten sich der rein geistigen Lehre des Christenthums zumeist fern. und die Bekenner desselben waren genöthigt, sich jüngerer und unerfahrener Rrafte zu bedienen, um ihre Zufluchtsorte und beiligen Stätten malerisch verzieren zu lassen, daber die Erscheinung, daß die gleichzeitige heidnische Runst in technischer Bollendung die driftliche überragt 1.

IV. Die ersten Bekenner, umgeben von einer dem rohesten Fetischdienst verfallenen Nation, gebrauchten alle Borsicht, keinen Schatten des Gößenzdienstes in ihre ehrwürdigen Käume, der Anbetung des wahren Gottes im Geiste und in der Wahrheit geheiligt, zuzulassen. Wohin im Leben sie sich wenden mochten, begegneten ihnen Tempel voll von häßlichen Idolen; alle öffentlichen Pläte waren mit Statuen besetz; Opfer, Spiele, Feste zu Ehren des Jupiter, Mars und Bacchus wechselten unaushörlich vor ihren Augen, dazu alle Mittel der Verführung und Schmeichelei von Seite der Heiben, welche ihren Gultus von den Christen verachtet sahen. Daher die Furcht dieser eifrigen Bekenner vor allem, was als Zustimmung zum Polytheismus gedeutet werden konnte. Sie hatten stets vor Augen jenes Wort des Origenes: "Wir beten den Herrn unsern Gott an und dienen ihm allein nach dem Beisspiele unseres Erlösers, welcher, vom Teusel versucht, sich vor ihm nieders

<sup>&#</sup>x27;Cfr. Mamachi, De' costumi dei primitivi Cristiani, t. I, Firenze 1853, p. 215: ,Stettero sempre lontani da quelle arti, colle quali avessero potuti correr pericolo di contaminarsi colla idolatria, e da ciò avvenne che pochi o niuno di essi si diede alla pittura ed alla scultura, le quali aveano per oggetto principale di rappresentare le deità e le favole de' gentili, sicchè volendo i fedeli adornare con simboli devoti i loro vasi, erano forzati per lo più a valersi di artefici inesperti e che professavano altri mesticri, i quali non pratici del buon disegno, conduceano queste figure come dettava loro il naturale talento e un' osservazione grossolana della natura.

duwerfen, ihm entgegnete: Du sollst Gott den Herrn allein anbeten und ihm dienen. '1 Aus dieser Sorge, irgend ein Bild zu malen, welches unmittelbar ein Gegenstand der Verehrung werden konnte, erklärt sich, daß in den frühesten Zeiten die Gestalt des Erlösers nur in symbolischer Form, nicht als wirklich historisch überliesertes Porträt geschildert wird. Die Brustbilder des Herrn in den Katakomben von S. Ponziano, der Generosa, S. Gaudioso in Neapel gehören nicht den frühen Spochen der christlichen Kunstentwicklung an. Das älteste dieser Bilder ist nach dem Elsenbeinmedaillon des vaticanischen Musseums der Typus des Herrn in S. Callisto oder richtiger in der Katakombe der hl. Domitissa.

Nur aus der Abneigung der Christen gegen die Idololatrie läßt es sich erklären, daß das Bild des Erlösers nicht von den ersten Zeiten an der Gegenstand der eifrigsten Kunstpslege wurde und daß man in den jugendslichen, symbolischen Darstellungen nur das ewige Wort, die unveränderliche göttliche Natur und Wesenheit andeuten wollte. Über daß keinerlei Nachricht über das Aussehen des Erlösers durch die Apostel und Jünger des Herrn sich erhalten haben sollte, wäre ebenso unnatürlich als unglaublich.

Bon Alexander Severus erzählt Lampridius 2, daß er in seiner Haus= kapelle neben den Bildern des Apollo, Orpheus, Abraham auch das des Erlöfers aufgestellt habe, denen er nach beidnischer Weise zu opfern pflegte. Sind auch hier, wenn wir an Apollo, Orpheus und Abraham denken, nur Ideal= bilder möglich gewesen, so ist bei dem großen Interesse für das Individuelle, wie es nur das Porträt bietet, und bei der technischen Fertigkeit der da= maligen Zeit nicht ausgeschlossen, daß hier ein wirkliches Abbild mit porträtartigen Zügen vorhanden war. Der Eindruck, den der Herr in seinem Auftreten vor Pilatus hinterließ, war jedenfalls ein derartiger, daß seine Züge, die im Leiden um so erhabener wurden, sich der heidnischen Umgebung ein= prägten, und es ist schwer zu glauben, daß diese den Heiden ungewöhnliche Bereinigung von Bürde und übermenschlicher Seelengröße bei dem Intereffe für das Charakteristische, wie es die unzähligen römischen Buften vorführen. bei dem Respect vor jeder geistigen Bedeutung nicht zu irgend einer porträt= artigen Darstellung Veranlassung gegeben haben sollte. Der Gegenfat zum Beidenthum mochte in vielen Gemeinden des aufblühenden Chriftenthums Diefe Tradition bom Aussehen des Herrn erlöschen laffen: man suchte den Erlöser mehr auf seinem himmlischen Ihron als in seiner irdischen Erniedrigung und Berdemüthigung; aber vorhanden mußte sie sein, sonst konnte nicht ein Thpus wie der in S. Callisto sich bilden, so ganz dem Heidenthume fremd;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Contra Cels. l. III.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In vita Alex. Sev. c. XXIX: ,In larario suo, in quo et divos principes, sed optimos electos et animas sanctiores in queis et Apollinem et, quantum scriptor suorum temporum dicit, Christum, Abraham et Orpheum et huiusmodi ceteros habebat ac majorum effigies, rem divinam faciebat.'

denn daß weder Apollo noch Jupiter damit in Verbindung stehen, bedarf keiner Beweisführung.

Daß Bilder des Herrn, auf Veranlassung des Pilatus angesertigt, bei den Gnostikern in Verehrung standen, und zwar mit denen des Pythagoras, Aristoteles und Plato zugleich, erzählen Frenäus und Spiphanius übereinstimmend, ebenso Augustinus von der Marcellina. "Es war eine alte Sage," bemerkt Münter, "welche nicht die Karpokratianer allein hatten, daß Pilatus dergleichen Bilder schon habe versertigen lassen, und es war sehr natürlich, daß Menschen, die von Jugend auf an Vilder und Kunstwerke gewöhnt waren, die Abbildungen berühmter Männer zu erhalten suchen. Desto weniger kann es auffallen, wenn Christen es wichtig fanden, Vilder des Stifters ihrer Religion und seiner Apostel, besonders des Heidenapostels zu haben: dieses konnte nur in den Augen der Jüdischgesinnten verdächtig sein."

Daß heidenchristen sehr frühe Vilder des herrn und der Apostel befaßen, erfahren wir aus Eusebius. Die Vildsäule von Paneas, oder Cäsarea Philippi in Palästina, in der die Zeitgenossen Constantins und des Eusebius ein Vild Christi sahen, war nach der Erzählung desselben ein ächt christliches Monument; diese lautet ?: "Da ich einmal von jener Stadt berichte (Cäsarea Philippi, welches die Phönicier Paneas nennen), wäre es auch passend, eines Ereignisses zu erwähnen, das wohl verdient, der Nachwelt überliefert zu werden. Man erzählt, daß eine am Blutsluß leidende Frau, welche nach dem evangelischen Vericht von unserem Erlöser geheilt wurde, aus dieser Stadt gebürtig war, daß ihr Haus daselbst noch zu sehen sei und ein ershabenes Denkmal der vom Herrn empfangenen Wohlthat existire: denn neben dem Eingange ihres Hauses soll sich auf einer Säule das eherne Vildniß einer Frau befinden, in knieender Stellung und mit ausgestreckten Händen, in der Haltung einer Bittenden; gegenüber aber das Vildniß eines Mannes, in der Haltung einer Bittenden; gegenüber aber das Vildniß eines Mannes,

¹ Iren. adv. haer. I, 25: 'Imagines quasdam quidem depictas, quasdam autem et de reliqua materia fabricatas habent dicentes formam Christi factam a Pilato illo tempore, quo fuit Iesus cum hominibus. Et has coronant et proponunt eas cum imaginibus mundi philosophorum, videlicet cum imagine Pythagorae et Platonis et Aristotelis et reliquorum, et reliquam observationem circa eas similiter ut gentes faciunt.' Epiph. XVII, 6 erzählt daßelbe: ˌuɛð' ὧν φιλοσόφων καὶ ἔτερα ἐκτυπώματα τοῦ Ἰησοῦ τιθέασιν ἱδρύσαντές τε προσκύνουσι καὶ τὰ τῶν ἔθνων ἐπιτελοῦσι μυστήρια σήσαντες γὰρ ταὐτας τὰς εἰκώνας τὰ τῶν ἔθνων ἔθη λοιπὸν ποιοῦσι. Aug. de haeres. c. 7: 'Sectae ipsius fuisse traditur socia quaedam Marcellina quae colebat imagines Iesu et Pauli et Homeri et Pythagorae adorando incensumque ponendo.' 孕ョL. Μünter, Die Alterthümer der Gnoſtifer (Ratpofratianer), Anŝpat) 1790. Didron, Icon. chrét. Histoire de Dieu p. 250: 'De là on peut conclure que c'est par le fait de ces images fabriquées de main gnostique, que les chrétiens se laissèrent induire à les adopter pour leur propre usage, à mesure que l'opinion de l'église se relâcha de son ancienne aversion pour les monuments de l'idololatrie.'

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hist. eccl. l. VII, c. 18: ,De statua quam mulier sanguinis fluxu laborans posuit.

aus demselben Metall gegossen, in aufrechter Stellung, ehrbar in einen Mantel gehült, welcher seine Hand nach der Frau ausstreckt. Zu seinen Füßen, an der Basis des Postaments, soll eine unbekannte Pslanze wachsen, welche, sich bis zum Saum des ehernen Gewandes erhebend, ein ausgezeichnetes Heilmittel gegen jede Art von Krankheit ist. Diese Statue soll ein Bild Jesu Christi geben: sie hat sich bis auf unsere Zeit erhalten, und als wir jene Stadt besuchten, haben wir sie selbst gesehen. Es ist in der That nicht zu verwundern, daß Heiden für die von unserem Erlöser empfangenen Wohlthaten solches thun, da wir ja auch gemalte Bilder des Herrn selbst und der Apostel Petrus und Paulus sahen, die sich dis auf unsere Zeit erhalten haben. Denn unsere Borfahren pslegten nach heidnischer Sitte alle diezenigen, welche sich um sie verdient gemacht hatten, ohne Unterschied als Wohlthäter der Menscheit mit derartigen Auszeichnungen zu ehren.

Es liegt durchaus kein Grund vor, dieses Zeugniß des Eusebius irgendwie zu bezweifeln, da er die Statue selbst und gemalte Bilder Christi und der Apostel Betrus und Paulus gesehen hat. Unter den Sarkophagen des Museums vom Lateran findet sich einer aus dem vierten Jahrhundert, auf bem eine gang dieser Schilderung des Eusebius von der Gruppe zu Paneas entsprechende Scene dargestellt ift 1. Das Mittelbild enthält den Erlöfer zwischen den Aposteln, an einer der Seiten aber eine knieende Frau, welche bittend die Arme zu dem vor ihr stehenden Herrn emporhebt. Dieser ist in der Reife des männlichen Alters, mit Bart und wallendem Haupthaar, ganz im Typus von S. Callisto aufgefaßt, und hat seine Rechte gutig, wie gewährend, über die Frau erhoben. Auf den ersten Blick muß die Aehnlichkeit dieses Reliefs mit dem Bericht des Eusebius auffallen, und es ist leicht mög= lich, daß die im Alterthum berühmte Gruppe in Copien fortlebte, ebenso wie in Pompeji sich Motive des Alterthums, hervorragende Werke großer Meister erhalten haben. Die Darstellung weicht von den sonft üblichen diefer Scene so bedeutend zu Gunften lebendiger und acht statuarischer Auffassung ab. daß wir sie als etwas Fremdes, Ungewöhnliches im Rahmen der üblichen Reliefbilder ansehen muffen, deffen eigenartiges Leben und liebevolle Durchbildung auf ein fünstlerisches Original hinweist.

Paneas, oder Cafarea Philippi, war vom Tetrarchen Philippus, einem

¹ Cfr. Bosio p. 87. Grimouard de Saint-Laurent, Manuel de l'art chrétien, Paris 1878, p. 551. Der Sarkophag wurde auß S. Andrea della Balle nach dem Museum des Lateran verseht; er ist noch dadurch merkwürdig, daß sich im Hintergrunde deß gedachten Reließ Abdilbungen alter Basiliken vorsinden. Cfr. Martigny p. 91. Daß Werk von Grimouard ist übrigens nur mit Vorsicht zu benußen, da es keinen streng wissenschaftlichen und kritischen Standpunkt vertritt, sondern mehr den erbaulichen. Historische Duellen werden den Legenden gleichgestellt, die Bilder der Katakomben, Fra Angelico's, Michelangelo's, Flandrins, Overbecks wirbeln durcheinander, gleichwerthig als Quellen der Jkonographie benußt!

Sohne des ersten Herodes, erbaut: die Marktpläte der Stadt maren also wohl nach römischer Art mit Statuen verziert, so daß es nicht auffallen kann, wenn eine solche Gruppe vielleicht als Brunnenfigur aufgestellt murde. Sozomenus berichtet, daß Julianus diese Riaur des Erlösers wegnehmen und sein eigenes Bild an ihre Stelle seken liek, das dann vom Blik getroffen wurde 1. Hierüber ergrimmt hatten die Beiden die Statue gerbrochen, die Christen aber die Fragmente sorgfältig noch zu des Sozomenus Leit in ihrer Kirche aufbewahrt. Afterius, Bischof von Amasea, läkt die Statue von Maximinus Daza fortnehmen: Philostorgius kennt sie gleichfalls und berichtet. dieselbe sei, nachdem die Beiden sie umgeworfen, später aus der Erde, die fie fast gang bededte, wieder ausgegraben worden, die Stude habe man nach der Kirche gebracht. Sollte sie wirklich von Maximinus Daza zerstört worden sein, so konnte Eusebius sie doch auf einer seiner Reisen früher geseben haben. Nach dem Berichte des antiochenischen Chronisten Malalas 2 beißt die Frau Beronike (Beronica), welche an Herodes eine Bittschrift sendet mit dem Ersuchen, dem Heilande eine Statue errichten zu dürfen; der Brief mit der Darftellung der wunderbaren heilung wird von herodes gnädig aufgenommen und die Erlaubniß gegeben. Ein neuerer Forscher bemerkt3: "Nachdem man früher die Gruppe, die unter Julian zerstört wurde, für die Darstellung eines Raisers und einer versonificirten Provinz erklärt hatte, ift neuerdings diese Deutung aufgegeben und versucht worden, in richtiger Ertenntniß der Schwierigkeiten, die sich derselben entgegenstellen, die männliche Figur als Asklevios, die weibliche als Hngieg oder als eine Geheilte und die beigegebene Aflanze als officinelle Aflanze zu erweisen. Auch diese Er= klärung erscheint nicht annehmbar: denn es ist nicht denkbar, daß die Volks= meinung eine jener populären Asklepiosdarstellungen, an denen das antike Beidenthum so reich war, mikkannt und bona fide in ein Chriftusbild um= gewandelt habe. Es liegt kein Grund vor, die Richtigkeit der von Eusebius constatirten Ueberlieferung der Gemeinde in Paneas in Zweifel zu ziehen.

Figur habe eine Proving dargeftellt, bie fich neben dem Raifer befand.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hist. eccl.; Philostorgius, VII, 3. Asterius Amasenus ap. Phot., Bibl. cod. 271. Niceph. Call. l. VI. c. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chronographia, ed. Bonn., l. X., p. 237. Es heißt in bieser Erzählung: Statim itaque Beronike, quae antehac haemorrhusa fuerat, in media urbe sua Paneade Domino Deoque nostro Iesu Christo statuam erexit ex aere ductili conflatam auri etiam aliquantulum et argenti admiscens. Quae quidem statua adhuc visitur in urbe Paneade, iam olim ab eo loco ubi stetit urbis in meditullio translata in sanctam aedem oratoriam. Monumentum vero hoc inveni, in dicta urbe Paneade, apud Bassum quendam qui a Iudaismo ad Christianismum transierat; qui in eodem etiam libro antiquorum Iudaeae regum omnium res gestas conscriptas habuit (1. c. p. 239).

<sup>3</sup> Schulze, Die Katakomben S. 146. Bgl. Lipsius, Die ebessenische Abgarjage S. 63. Münter (Sinnbilber II, S. 14) entwickelt die ganz unhaltbare Ansicht, die

Darstellungen von ähnlicher Anordnung weist die altchriftliche Kunst auch sonst noch auf. Wir können dieses verständige Urtheil nur billigen und die sehr gezwungene Erklärung von Münter zurückweisen, welche die Sorgsfalt und den Eiser der Christen, sich von jeder Besteckung der Idololatrie rein zu erhalten, völlig negirt. Trümmer einer Asklepioss oder einer auch nur zweiselhaften Figur wären nicht in solcher Verehrung gewesen, daß man sie in der Kirche ausbewahrte.

"Wie das Christusbild zu allen Zeiten mit der christlichen Kunst auf das Engste verknüpft war, so ist wahrscheinlich, das schon vorher, im ersten Jahrhundert, Darstellungen Christi existirten, die nicht auf uns gekommen sind. Die Borliebe des Alterthums für Porträtbüsten berühmter Männer ist bekannt. Man darf voraussezen, daß auch die dem vornehmen Stande angehörenden römischen Christen ein Berlangen trugen, ein Bild Christi zu besigen. Dafür spricht ferner, daß im zweiten Jahrhundert die Karpokratianer sich rühmten, solche zu haben. Hat es aber bereits im ersten Jahrhundert Bilder des Herrn gegeben, so dürsten diese, in den allgemeinen Zügen wenigstens, dem geschichtlichen Charakter entsprochen haben, da ohne Zweisel eine allgemeine Tradition über das Aeußere desselben in der Kirche, besonders in der großen römischen Gemeinde, die mit dem Orient in ununterbrochenem Berkehr stand, existirte."

Daß in der That eine solche Tradition vorhanden war, dafür spricht der Thpus des Erlösers in S. Callisto (oder S. Domitilla), der in Wahrsheit mit der Mehrzahl der Fresken dieses Cömeteriums der bessern Epoche der römischen Kunst nahe steht und seiner durchaus lebensvollen Auffassung nach sicher nicht den Uebergangsformen des fünsten Jahrhunderts angehört. Wir besitzen hier jenen Thpus, den die byzantinische Kunst in den Mosaiken

¹ Schulze S. 45. Conftantin der Große hatte übrigens in der Chalfe (dem berühmten Saal des königlichen Palastes in Byzanz) ein ehernes Bild des Herrn aufftellen lassen. Cfr. Banduri, Imper. orient. ex descript. anonymi p. 9: 'In Chalce statua aerea erat, quam Constantinus Magnus erexit, effigiem Domini nostri Iesu Christi repraesentans.'

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die sehr dürftige Behandlung, welche Crowe und Cavalcaselle der frühen christlichen Kunst angedeihen lassen, und der augenscheinliche Mangel an Berständniß für die Jbeale und das geistige Leben dieser Zeit machen auch folgendes Urtheil über dieses Bild werthlos: "In dem Medaillon inmitten des Gewölbebogens sind nur schwache Spuren von dem Brustbilde eines Mannes mit langem, in der Mitte gescheiteltem Haar und schmalem Barte, dessen linke Schulter von einem Stück Draperie bedeckt ist. Ob der Maler hier das Bildniß des Heilandes habe geben wollen oder vielleicht das eines besonders frommen Mannes (?), der nach dem Tode eines Denksmals würdig schien, ist schwer zu entscheden. Gesch. der italien. Mal., I. Bd., S. 4—5. Wie man hier von dem Vildniß eines frommen Mannes sprechen kann, ist unverständlich, da der Thpus, durchaus ideal gehalten, völlig von den römischen Porträts verschieden ist; schon die langen, in der Mitte gescheitelten Haare widersprechen dem gänzlich.

zu unvergleichlicher Würde und erhabener Stille und Größe erhob, in dem sie die Majestät des von seinem Throne der Herrlichkeit als Pantokrator siegereich die Welt beherrschenden Königs ausprägte, den das Mittelalter in den Werken der großen italienischen Trecentisten zu sanster Schönheit abklärte und den Kaphael und Leonardo da Vinci in harmonischer Durchbildung der Form der menschlichen Empfindung nahe brachten.

Schon das Rundbild, die Form der alten römischen imagines clypeatae. deutet in dem erwähnten Fresco auf eine bessere Reit hin als die Uebergangsepoche des fünften Jahrhunderts, welche von Crowe und Cavalcaselle in der sehr mangelhaften Darstellung des alteristlichen Bildertreises in den Ratatomben angenommen wird. Das Antlik des gedachten Bildes zeigt ein Obal. während die meisten Köpfe dieser Malereien eine mehr rundliche und gedrängte Form besitzen; das Haar, in der Mitte gescheitelt, fällt am Ende geloct auf die Schulter, während ein kurzer Bart das Kinn bedeckt: der Ausdruck ist ernst, mild, ein wenig traurig, ganz abweichend von den gewöhnlich starren und ausdruckslosen Inven der sombolischen Malereien oder der Porträthilder 1. Es ist dieses ein sicheres Zeichen, daß sich in der römischen Gemeinde eine Tradition erhalten hatte, die hier zum Ausdruck gelangte, und zwar in individueller und doch idealer Form, abweichend von den Porträts der Berftor= benen in den Grabkammern. Wir finden diesen Indus auf fünf der werthvollsten Sarkophage des Lateran und auf dem Elfenbeinrelief des vaticanischen Museums, welches, nach dem Urtheil de Roffi's, bon allen Bildern des Erlösers das ältefte ift. Die Züge sind hier gedrungener, derber, weni= ger mild, Haare und Bart find voller, aber das Wesen der Erscheinung ift unzweifelhaft dasselbe 2. Das Bild Christi in S. Ponziano, welches Bosio entdeckte 3, ist weniger ausdrucksvoll, mehr decorativ in flüchtigen Zügen ent= worfen und, wie der Rreugnimbus zeigt, in jenen Zeiten entstanden, wo der Berfall der Runft bereits entschieden ift. Ebenso ift das von de Roffi aufgefundene Bruftbild des Herrn in der Rapelle der hl. Cacilia im Stil der Berfallzeit der Malerei gehalten: die Augen find groß und ftarr, die Augen= brauen gewölbt und schematisch, die Rase ist zu schmal und spitz, die üppigen Saare, in der Mitte getheilt, machen einen roben Gindrud, mahrend der Bart ju durftig ift. Die Linke halt das Buch, mahrend die Rechte lehrend er= hoben ift; die Farbe des Unterkleides zeigt einen blauen Ion, der Mantel ift röthlich. Trot der ausgesprochenen Robeit der Formen ist immer noch eine gewiffe Majestät, eine ftille, feierliche Größe vorhanden; aber das Gefühl für die Bedeutung der Harmonie der Körperformen, wie für die Schönheit der Linienführung ist hier nicht mehr lebendig, zumal die Hände entbehren jeder prganischen Durchbildung 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bosio p. 253. Aringhi I, 321. <sup>2</sup> Abbilbung bei Martigny p. 388.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bosio p. 129. Aringhi I, 228.

<sup>4</sup> De Rofft (Roma sott. vol. II, tav. VI) gibt eine farbige Abbildung.

Von edler Auffassung zeugt der thronende Christus in dem Wandsgemälde der Katakombe der Generosa: die Verhältnisse des Kopfes sind hier viel reinere, der Ausdruck ist mild und ernst, das Gewand offenbart in seinen reichen Faltenlagen noch antike Reminiscenzen; auch das Colorit ist voll Wärme 1. Augenscheinlich wurde das Haupt Christi mit viel mehr Sorgkalt und Liebe durchgebildet als die der danebenstehenden Heiligen. Nur das Haar ist zu voll, der Bart zu dürftig gehalten.

Weniger gute Verhältnisse sehen wir an dem Fresco in der Katakombe des hl. Gaudiosus in Neapel: die Züge sind hier zu gedehnt, der Bart ist zu lang, die Stirn niedrig, der Ausdruck erscheint leidend und schwermüthig. Dieser Typus des Erlösers tritt in den Reliefs zuerst in jenen Scenen auf, wo er im Zustande der Verklärung als Herrscher und König seines erworbenen Reiches gedacht ist, wo er die Apostel um sich versammelt, ihnen sein Evangelium hinterläßt und von seinem Throne herab zu ihnen redet. Mit der fortschreitenden Entartung der Kunst verliert sich auch die Fähigkeit, lebensvolle, ideale Gestalten zu schaffen: man sucht zunächst für die Erhabenheit und Majestät einen passenden Ausdruck und nähert sich der Carikatur, bis am Ende der altchristlichen Periode die Tradition nur noch in Schatten fortsebt, um später zu neuem geistigem Leben zu erwachen.

Die berühmte Controverse, die sich seit dem zweiten Jahrhundert über das Aussehen des Herrn erhoben hatte, schließt keineswegs einen überlieferten Thous idealer Schönheit aus, fie ist nur ein Beweis dafür, daß diese Trabition nicht überall gleichmäßig erhalten war, sondern nur in einzelnen Begenden, so vorzüglich in der mit dem Orient vielfach verbundenen römischen Gemeinde, wie die vorhandenen Monumente beweisen. Bekannt ift, daß Ori= genes, Juftinus, Clemens von Alexandrien, später Bafilius, Chrillus u. a. tirchliche Schriftsteller der Ansicht huldigten, daß der Erlöser aus Demuth eine geringe, unschöne Gestalt angenommen habe 2. Doch weist Origenes die Borwürfe, welche Celfus gegen das Aussehen des Erlösers erhebt, zurück, indem er betont, derselbe sei zwar unschön, aber keineswegs von niedrigem Unsehen gewesen. Er selbst glaubte, daß er sich jedem in der Gestalt gezeigt habe, wie es das Befte des Menschen erforderte: herrlich sei er den Aposteln in der Berklärung erschienen, im Uebrigen melde die Schrift, er war nicht ichon im Meußeren. Mit dem Siege der driftlichen Lehre über den Polytheismus und mit ber schwindenden Furcht vor dem Rückfall in diesen ändern sich auch

¹ De Rossi, Roma sott. vol. III, tav. LI, p. 661: "La bellezza sua non comunc e la specialità del tipo iconografico meritano alquante parole. La breve e gentile barba, l'espressione del volto grave sì ma serena, il ricco e nobile paneggiamento danno all'imagine un'aspetto assai diverso da quello che per lo più osserviamo nelle opere dell'arte romano-bizantina fino dal secolo incirca sesto.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Orig. adv. Cels. VI, 75. Iustin. Dial. c. Tr. 83-88. Clem. Alex. Paedag. l. III, c. 1; Strom. l. III. Tert. adv. Iud. XIV; de carne Christi IX.

diese Vorstellungen, die theils aus der gedrückten Lage der Christen und dem beständigen Hinblick auf das Land der Verheißung und Verklärung, theils aus einer misverstandenen Auslegung der berühmten Prophetie des Jaias (53, 1—3) entstanden waren. Mehr und mehr gewinnt der 45. Psalm mit seiner Beschreibung des Erlösers an Bedeutung: "Schön von Gestalt bist du vor den Menschenkindern; Anmuth ist ausgegossen über deine Lippen." Dasher fassen Hieronymus, Gregor von Nyssa, Ambrosius, Augustinus, Chryssestomus, Theodoret die körperliche Schönheit des Erlösers als etwas Selbstwerständliches auf. "Nicht allein wenn er Wunder that", sagt deßhalb Chryssestomus, war er bewunderungswürdig; auch wenn man ihn ansah, war er voll großer Holdseisseit. Dieses wollte der Prophet ausdrücken, als er sang: Du bist der Schönste unter den Menschenkindern. Wenn aber Isaias versichert: Er hatte keine Gestalt noch Schöne, so redet er von dem, was zur Zeit seines Leidens geschah, von der Mishandlung, die er, am Kreuze hängend, ertrug, und von der Erniedrigung, die er überall sein Leben hindurch erduldete."

"Hätte er nicht auch im Gesicht und in den Augen etwas Himmlisches gehabt, bersichert Hieronymus, "nie würden die Apostel ihm sogleich gefolgt sein", und an einer andern Stelle: "gewiß konnte der Glanz und die Majestät der verborgenen Gottheit, die auch im menschlichen Antlitz hervorseuchtete, diezienigen, so ihn sahen, zu ihm ziehen". Augustinus ist derselben Auffassung, aber er deutet auf die Veränderung hin, die sich bei den verschiedenen Völkern im Laufe der Durchbildung des Christustypus ergehen hat. Bei der Verschiedenheit der Vorstellungen ist es jedoch bemerkenswerth, daß die uns ershaltenen christlichen Traditionen sowohl unter sich als mit den vorhandenen Monumenten Aehnlichkeit zeigen.

An eine wirkliche Häßlichkeit, welche nur dem Ausdruck des Bösen inshärent ist, hatten natürlich auch jene Bäter nicht gedacht, welche dem Erlöser einen Mangel an regelmäßiger Gesichtsbildung vindicirten; denn die wirkliche Häßlichkeit ist nur der gefallenen vernünftigen Creatur eigen, und auch ein weniger schönes und regelmäßiges Antlik wird durch den innewohnenden Geist verklärt und harmonisch gestimmt. So ist des Origenes Anschauung, die er, abgesehen von seiner zum Doketismus neigenden Privatansicht, gegen Gelsus vertheidigt, daß das Außsehen des Herrn zwar nicht vollkommen, daß aber der Ausdruck seines Gesichtes himmlisch und odel gewesen sei, wohl als die der übrigen Bäter aufzusassen, welche die Demuth des Erlösers bis zu diesem Grade des Berzichtes steigern wollten. Bezeichnend ist, daß Hieronhmus, welcher in Palästina lebte, so energisch für die Schönheit Christi eintritt, sicher nicht ohne im Besit der Tradition des heiligen Landes zu sein.

Die uns überkommenen Berichte vom Aussehen des Erlösers enthalten augenscheinlich diese Ueberlieferung mit den Reminiscenzen an ältere Bilder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Opp. t. V, p. 162, ed. Montf. <sup>2</sup> In Matth. I, 9.

vereinigt und verstärft. Der bekannte Brief des Lentulus, eines angeblichen aber in Wirklichkeit nicht vorhandenen Amtsvorgängers des Pilatus, stammt vielleicht aus den Zeiten Diocletians, jedenfalls aber aus christlicher Hand, da die darin enthaltenen Ausdrücke für einen römischen Landpfleger durchaus unmöglich sind. In seiner jezigen Form trat er zuerst in der frühesten Ausgabe der Werte des hl. Anselmus von Canterburn, also am Ende des fünfzehnten Jahrshunderts an's Licht. Eine zweite Beschreibung treffen wir in den Werten des hl. Johannes Damascenus, in dem ihm zugeschriebenen, aber nicht ächten Briefe an den Kaiser Theophilus, welcher dem achten Jahrhundert angehört; eine dritte bei dem griechischen Kirchenhistoriter Nicephorus Callisti aus dem vierzehnten Jahrhundert. Der Brief des angeblichen Lentulus ist folgender 2:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gabler, De autenthia epistolae P. Lentuli ad senat. Rom. de Iesu Christo scriptae, Ienae 1819; id., Spicilegium observationum ad ep. P. Lentuli, Ienae 1822. Reiske, De imaginibus Christi, Ienae 1685. Carpzovius, De oris et corporis Iesu Christi forma, Helmstadii 1774.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fabricius, Cod. apocryph. N. T., Hamburgi 1783, pars I, p. 301. Wäre bieser Brief durch Anselmus den Werken beigegeben worden, so siele seine Absassung vor oder in das elste Jahrhundert; indeß läßt sich nur sagen, daß dieser Brief existitete, als die Werke des großen Scholastikers zuerst gedruckt wurden, denn in den späteren Ansgaben ist er nicht mehr vorhanden. Laurentius Balla war der erste, der in der Abhandlung gegen die Schenkung Constantius den Brief nannte und zugleich als unächt bezeichnete. In dem zweiten Jenenser Manuscript lautet die Unterschrift: .explieit epistola Iacobi de Columpna anno Domini 1421 reperit eam in annalibus Romae in libro antiquissimo in Capitolio ex dono Patriarchae Constantinopolitani. Handschriften des Briefes sanden sich, nach Fadricius (vol. I, p. 298), in mehreren Bibliotheten von England, Frankreich, Italien, Tentschland (Angsburg, Jena). In letzerer Stadt waren zwei Exemplare vorhanden, das eine, mit einem Bildniß Christi geziert und in goldenen Lettern auf rothem Pergament abgesaßt, ist verloren gegangen. Tie Beschreibung bei Mylius, Memorab, biblioth, acad, Ienensis, Ienae 1746, p. 301 seq.

Grunde gegen die Nechtheit find folgende: Ware er von einem romifchen Procurator abgefaßt worden, jo hatte er nicht an den Genat, fondern an den Raifer gerichtet sein muffen, welchem die Proving Sprien unmittelbar unterworfen mar. Die Bezeichnung des Lentulus als "Hierosolymitarum praeses" ift ungewöhnlich, denn es gab nur einen praeses Syriae und einen procurator Iudaeae. Sammtliche praesides von Sprien und procuratores Iudaeae find uns befannt, doch es ift fein Lentulus darunter. Rur ein Römer Diefes Ramens, ber aber nicht den Bornamen Bublins trägt, tonnte von 26-33 n. Chr. fich in Shrien aufgehalten haben. Bare ferner Dieser Brief im Alterthum bekannt gewesen, so hatten ihn die Apologeten ficher in ihren Schriften gegen die Raifer, welche Stonoflaften waren, als alte Quelle angeführt. Die Latinitat besselben ift im Munde eines Romers ungewöhnlich, jum Theil unmoglich, jo: ,propheta veritatis' und ,filii hominum'. Ebenjo ift ,gentes' für die in Palafting lebenben Seiden nicht gebräuchlich, fonbern . Romani'. Der Schlug bes Briefes: speciosus prae filiis hominum', ift ebenfo wenig in ber claffiichen Latinitat und ber heidnifden Dentweise begrundet. Die Beidreibung der Baare, .nach der Beife der Ragarener in der Mitte gescheitelt', jest auch eine Kenninig ber Sitten ber Rafiraer', nicht der "Nazarener voraus, die ein Römer ichwerlich zu erwerben Reigung hatte.

In diesen Zeiten trat ein Mann auf, der noch lebt, ausgestattet mit aroker Machtfulle: fein Rame ift Jefus Chriftus. Die Menichen halten ibn für einen mächtigen Brobbeten, seine Schüler nennen ihn den Sohn Gottes. Er erweckt Todte und heilt Kranke von allen Arten von Uebeln. Er ift von hoher Gestalt und wohlgebaut, sein Antlitz ernst und voll Bürde, Liebe und Ehrfurcht zugleich erweckend. Die Haare seines Hauptes, nach der Beise der Nazarener in der Mitte gescheitelt, sind von der Farbe des Beines und bon ben Ohren bis auf die Schultern bin, über die fie herabfließen, fraus und ichinimernd. Seine Stirn ist eben und klar, sein Antlit ohne Makel und gart geröthet, der Ausdruck edel und gewinnend. Nase und Mund sind ohne Tadel, der Bart ift voll, in der Mitte getheilt und von ber Farbe der Haare. Seine Augen sind dunkelblau und strablend: wenn er tadelt und zurechtweist, muß man ihn fürchten, wenn er lehrt und ermahnt, ift feine Sprache bezaubernd und liebevoll. Bunderbare Anmuth und Maieffat find auf diesem Antlik vereinigt. Riemand sah ihn je lachen, wohl aber weinen. Seine Erscheinung ift erhaben, seine Bande find wohlgeformt, feine Arme schön gebildet. Die Rede ift kurg, ernst und gewichtig. Er ist der Schönste unter den Menschenkindern.

Diese an sich ausdrucksvolle, jum Theil ergreifende Beschreibung bemüht fich augenscheinsich, das Ueberwältigende, Ueberirdische im Aussehen des Erlösers in passende Worte zu kleiden; doch bleiben für den Künstler noch manche Fragen offen über die Form der Nase, des Mundes und der Augen, und an eine für ein Borträt berechnete, genaue Borlage wären noch strengere Unibrüche zu machen. Die letten Worte sind zweifellos dem 45. Pfalm entnommen und im Munde eines beidnischen Kömers aanz undenkbar, doch weisen sie auf die Zeit hin, wo die Controverse lebendig war und dieser Pfalm anfing, seine Rechte zu behaupten. Uebrigens ift eine berartige Beschreibung, zwar ohne kunstlerische Genauigkeit, aber mit lebhafter Empfindung des persönlichen Eindrucks entworfen, ohne eine zu Grunde liegende Tradition, d. h. ohne historische Wahrheit, gar nicht möglich; auch die Kenntniß alter Bilder würde schwerlich dazu ausreichen, einen so eigenthümlichen, überirdischen Typus zu entwerfen, der von den Idealen der Antike fo gang verschieden ift. Bielleicht sind nach dieser Beschreibung jene Bilder angefertigt, die Constantin malen ließ 1, nach benen wir in dem Mosait der Agia Cophia eines der schönften Monumente, weniger gute in den Münzen der späteren griechischen Kaiser besitzen.

¹ Constantin ließ auch eine eherne Statue und die Kaiserin Irene ein Mosaik von Christus ansertigen. Banduri, Imp. orient. t. I, p. 9. 16; t. II, p. 475. Münzen mit dem Bilbe des Herrn bei Eckhel VIII, p. 228. Daher die Bersicherung des Cedrenus vom Kaiser Joh. Zimisces (967—975), er habe befohlen, das Bild Christi auf Münzen zu seigen. Cfr. Eckhel p. 250. Die Züge sind immer dieselben: ovales Gesicht, getheiltes Haar, lang und etwas lockig am Ende, hohe Stirn, mäßiger Bart. Cfr. Ducange, Historia Byzant., Paris. 1680, p. 136. 218. 250.

Eine ähnliche Beschreibung wie die des Lentulus treffen wir in den Werken des Johannes Damascenus in dem ihm zugeschriebenen Briefe an den Kaiser Theophilus. Der Autor berichtet:

Der Erlöser sei von majestätischer Gestalt, etwa sechs Jug boch gewesen, seiner Mutter ähnlich; seine Augen waren schön, seine Rase gerade, das Saupthaar fraus, die Augenbrauen dicht, der Bart dunkel, die Gesichtsfarbe gart und gleich der seiner Mutter von der Farbe des Weizens. Seine Finger waren länglich, feine Stimme klangvoll, die Rede lieblich, die Geftalt ein wenig geneigt. Constantin der Große habe ihn malen lassen, wie die alten Berichterstatter ihn geschildert.' Im Occident, hundert Jahre später, finden wir in dem Leben des hl. Anscharius, von S. Rembert, seinem Schüler und Nachfolger im Erzbisthum Hamburg, eine Vision geschildert 2: "Es trat ein Mann zur Thure herein von hobem Buchs, nach judischer Sitte befleidet, von würdebollem Angesicht, aus dessen Augen das Licht der Gottheit wie eine Feuerflamme strahlte. Als jener ihn erblidte, erkannte er ohne Zögern den herrn Christus, eilte vor und warf sich zu seinen Füßen nieder; während er nun so auf seinem Angesichte lag, befahl ihm der Herr, sich zu erheben, und als er demüthia vor ihm ftand und wegen des ungewöhnlichen Glanzes feiner Augen ihn nicht anzuschauen vermochte, redete der Herr ihn mit einnehmender Stimme an.

Der Bericht des Nicephorus<sup>3</sup> ift dieser: "Das Aussehen unseres Herrn Jesu Christi, wie es uns von unseren Vorsahren überliesert worden, war, zu einem Bilde gefaßt, etwa dieses: Er war mehr als sieben Palmen hoch und stand in der Blüthe männlicher Schönheit<sup>4</sup>. Sein Haupthaar war bräunlich, nicht zu üppig und etwas kraus. Die Augenbrauen waren dunkel und nicht gebogen, die Augen, meerblau und in's Bräunliche spielend<sup>5</sup>, waren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Opp. t. I, ed. Lequien, Paris. 1712, p. 631.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Acta ord. S. Bened. t. VI, Vita S. Anscharii. Cfr. Didron, Icon. chrét. p. 255.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hist. eccl., ed. Paris. I, c. 40.

<sup>4</sup> Neber bas Alter Chrifti vgl. Durandus, Rat. div. off. l. VI, c. 77: "Et nota, quod Christus completis triginta duobus annis et mensibus tribus, vel, secundum Chrysostomum, triginta tribus et dimidio crucifixus est eadem die, qua conceptus est de virgine."

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Nebersehungen sind häusig ungenau und dürftig im Ausdruck. So gibt Münter (Sinnbilder II, S. 10) die Stelle: ,δφθαλμούς γαροπούς τινας καὶ ἡρέμα ἐπιξαν-θίζοντας, mit: ,die Augen sind dunkel und etwas gelblich', während χαροπός, verwandt mit γλανκός, eigenklich das Helle und Strahlende bedeutet, dann die meerblaue, transparente Farbe, welche, nach Nicephorus, in's Bräunliche hinüberspielt. Siner schreibt dem andern die mangelhafte Nebersehung nach, ohne den Originaltext zu prüfen. So bemerkt Hauck (Die Entstehung des Christustypus in der abendländischen Kunst, Heidelsberg 1880, S. 4): "man hat ihn gemalt, wie die alten Seschichtschreiber ihn zeichnen, gerade von Statur, die Augenbrauen zusammengewachsen, die Nase statur, die Augenbrauen zusammengewachsen, die Nase statur zeichnen? Bon gebogener Nase und jüdischem Typus haben wir in keiner Beschreibung, in denen wir sorgfältig die Originale prüften, etwas entbecken können!

schend; aber das Haupthaar war lang, denn kein Scheermesser hatte es berührt und keine menschliche Hand außer der seiner Mutter in seiner Kindheit. Sein Nacken war etwas gebeugt, so daß die Haltung nicht ganz gerade schien. Das Untlit war nicht rund, sondern oval, gleich dem seiner Mutter, von der Farbe des Weizens und ein wenig geröthet: auf ihm thronten Majestät und Seist, Milde und Sanstmuth, in allem aber war er seiner göttslichen und undersechten Mutter ähnlich.

Befannt ift die Legende von dem Briefwechsel des Herrn mit dem König Abgar von Edessa, womit die Erzählung von dem wunderbaren Bilde Chrifti in Verbindung steht, welches Diefer dem König auf beffen Bunfch übersandt haben soll. Dieses Bild stand in Edessa in hohen Ehren und war in einer Nische über dem Thore der Stadt aufbemahrt, his es der ariechische Raiser Romanus 944 nach Constantinopel bringen ließ 1. Euse= bius erzählt von dem munderbaren Bilde nichts, also haben die aus dem Sprifchen übertragenen Acten von Edeffa desfelben noch nicht ermähnt: dagegen berichtet der armenische Chronist Moses von Khorene, daß der Brief an Abaar zugleich mit dem Bilde Chrifti überbracht worden sei, welches sich noch jest zu Edeffa befindet. Sehen wir hier eine Combination mit der älteren Erzählung von dem Briefe des Herrn, so hat die spätere Legende dann dem Bilde einen göttlichen Ursprung zugewiesen, welches auch die Stadt Edeffa gegen den Angriff des Verserkönigs Chosru beschützte 2. Diefes beilige, nicht von Menschenhänden gefertigte Abbild des Erlösers wird dann im ersten Briefe Bapst Gregors an Kaiser Leo und in den Acten des zweiten Concils von Nicaa erwähnt. Vollständig tritt die Legende erst in den Acten des Thaddaus zu Tage 3. Jedenfalls erfahren wir aus dieser Legende, daß

¹ Euseb. Hist. eccl. I, 13. Cfr. Augustin. contra Faust. XXVIII, 4. Hieron. in Ezech. 44, 29. Tillemont, Mémoires, Paris 1701, t. I, p. 615. Fabricius, Cod. apocr. N. T. I, p. 320. Cfr. Reiske, de imag. Christi. Lipiuŝ, Die edeffenifœ Abgarfage, S. 5. 52. 53. Io. Damascenus, ed. Lequien, t. I, p. 320: ,Antiquitus tradita narratio ad nos usque pervenit, Abgarum scilicet, Edessae regem, auditis, quae de Domino ferebantur, divino succensum ardore, legatos misisse, qui eum ad se invisendum invitarent, sin vero abnueret, mandat ut pictoris opera imaginem eius exprimant. Quod cum sciret ille, cui nihil obscurum est, quia omnia potest, accepto panno suaeque faciei admoto, propriam effigiem appinxisse; quae ad haec usque tempora servatur incolumis. Cfr. p. 631 eiusd.

<sup>2</sup> Evagrius (Hist. eccl. IV, 27) nennt das Bild ,είκων θεότευκτος.

<sup>3</sup> Mansi XII, 963; XIII, 192. Tischendorf, Evang. apocr., p. 261. Io. Damasc, ed. Lequien, t. I, p. 281. Die wunderbaren Heilungen, die das Bild bewirkte, bei Cedrenus und Conftantin Porphyrog. Es war zu den Zeiten des Moses von Khorene (470) schon eine hochberühmte Reliquie der Edessener und muß an hervorragender Stelle ausbewahrt gewesen sein, ehe die Legende, die etwa um die Mitte des vierten Jahrhunderts entstand, sich verdreiten konnte. Bgl. Lipsius S. 61.

Bilder Jesu Christi schon in frühen Zeiten in besonderer Verehrung standen; auch werden von den griechischen Chronisten Nachbildungen des edessenischen Bildes erwähnt, so der wunderbare Abdruck auf dem Ziegelstein — beim Wiederaufsinden des vor den Angriffen eines Enkels von Abgar durch den Bischof vermauerten Schutzbildes der Stadt — die Copie, welche der Verserkönig für ächt hielt, und die, welche zu Hierapolis verehrt wurde.

Bie die Legende von Abgar von Sdeffa der griechischen Rirche, jo gehört die der hl. Beronica der lateinischen an, deren ältefte Form in der mors Pilati' genannten apokryphen Schrift enthalten ift 2. Raifer Tiberius bort von dem Bunderthäter Jefus, der alle Rrankheiten durch ein Wort heilt. Er ichiett den Bertrauten Bolusianus dabin, der aber erfährt, daß Pilatus den wunderthätigen Arzt habe kreuzigen laffen. Doch findet er Beronica, die ihm mit Thränen von dem Tode Jesu erzählt und des Bildes erwähnt, das ihr der Herr auf besonderes Berlangen durch einen wunderbaren Abdruck seines heiligen Antlites auf ein Tuch verehrt habe. Auf die Bitte des Volufianus, ihm das Bild zu verkaufen, schlägt sie das ab, erklärt sich aber so= aleich bereit, ihn nach Rom zu begleiten und das Bild mitzunehmen, da der Anblid besselben den franken Raiser sicher gefund machen würde. Beide reisen nach Rom, und als Tiberius von dem Wunderbilde hört, läßt er den Weg, auf dem das Bild getragen wird, mit seidenen Teppichen belegen und wird beim Unblid besselben gesund. Die Entstehung dieser Legende gehört dem fünften oder sechsten Jahrhundert an 3, und fie begegnet uns nur auf abendländischem Boden. Eine andere Form diefer ichonen, für die Runft später fo anregenden Legende ist dann die, daß der Erlöser auf seinem Todesgange sein Angesicht in das Tuch der Veronica abgedrückt habe. Bemerkenswerth find auch die auf dem zweiten Concil von Nicaa angeführte Schrift des Athanasius über das von Nicodemus gefertigte Chriftusbild in Berntus 4 und die dem Evangeliften Lucas zugeschriebenen Bortraits, welche in einigen Kirchen verehrt werden, sowie das wunderbare Bild, das in dem Augenblick erschienen sein soll, als der Papst Sylvester die Basilika des hl. Johannes vom Lateran einweihte: endlich das im Oratorium von S. Lorenzo bei derfelben Basilika aufbewahrte 5.

Abbildungen der Mutter des Herrn sind aus den ersten fünf Jahr= hunderten zahlreich vorhanden, so daß die Ansicht, Maria sei erst nach dem Concil von Ephesus in den christlichen Monumenten zu finden, der Wider=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Ziegelstein mit dem wunderbaren Abbruck wurde noch zu den Zeiten des Kaisers Constantin Porphyrog. in Hierapolis aufbewahrt, unter Phokas (963—969) aber nach Constantinopel gebracht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tischendorf, Evang. apocr. p. 456.

<sup>3</sup> Lipfius S. 65. Acta Sanctor. Febr. t. I, p. 450.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mansi XXI, 23. Reiske p. 134.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cancellieri, Sacre teste degli apostoli Pietro e Paolo p. VI. Marangoni, Orat. di S. Lorenzo p. XXII.

legung nicht bedarf; naturgemäß wurde seit dieser Zeit die Auffassung der jungfräulichen Mutter mit dem Kinde die überwiegende, da die kirchliche Kunst niemals das pädagogische und didaktische Element außer Acht gelassen hat, und ein Betonen einzelner dogmatischer Wahrheiten der Häresie gegenzüber schon in den symbolischen Malereien der Katakomben nachweißbar ist.

Die älteste Darstellung 1 ist zweifellos die in der Ratokombe der hi Briecilla, welche furz nach der Mitte des zweiten Jahrhunderts entstanden zu sein scheint. In einem Cubiculum, am Saume der Thurmand befindlich. fieht diese ansprechende Composition wie ein Versuch aus, die heilige Familie in einer weniger feierlichen Weise, als es in der Anbetung der Rönige ge= schieht, aufzufaffen. Maria fitt, mit Stola und Tunica bekleidet, in etwas geneigter Stellung; das Haupt ist mit einem lose aufgelegten Schleier bedeckt. der über den Körper herabaeht; mit den Armen umfakt sie das aang unbekleidete göttliche Kind, welches sich an ihre Brust schmiegt und den Kopf über den Ruden hin dem Beschauer zuwendet. Neben dieser Gruppe fieht man eine männliche, unbärtige Gestalt, welche mit beiden Händen auf die Gruppe hinweist, darüber den Stern von Bethlehem. Die Malerei ift in einem bräunlichen, träftigen Ion gehalten und weist in der lebensvollen Andeutung der Formen auf eine frühe Zeit der Entstehung, der auch der naive Charakter der ganzen Composition entspricht. Ueber die männliche Ge= stalt sind die Ansichten verschieden. De Rossi sieht in ihr den Propheten Raias?, welcher die Junafrau und den Stern verkündigte, der die Finster-

¹ De Rossi, Imagines selectae B. M. V., Romae 1863, tab. I. Cavedoni, Sacre immagini della beata verg. Maria, Modena 1855. Bgl. Schulze, Archäol. Studien, Neber Marienbilder in der altchriftl. Kunst, Wien 1880, S. 177 f. Lehner, Die Marienverehrung in den ersten Jahrhunderten, Stuttgart 1881. De Rossi, Bull. 1865 p. 27. Garrucci, Storia, tav. LXXXI. Auf dem Resief von S. Maximin, in der Provence, steht Maria allein als Orans in weiter Dalmatica, darüber die Worte: Maria Virgo | Minister De | Tempulo Gerusalo.

<sup>2</sup> Bull. 1865 p. 30. Schulte, Archaol. Studien S. 182 ff., fieht in der Bewegung ber Sand nicht ein Sinweisen, sondern eine Rede, welche durch bas ichon im Alterthum bekannte Ausstrecken der ersten drei Finger angedeutet ift. Er erklärt dieje Geftalt für den hl. Joseph und die Scene als Familienscene: ,bas ftille Glud der hl. Familie, eine eigentlich innerhäusliche Scene vorzuführen, mar die Abficht bes Künftlers'. Derfelbe anerkennt aber, daß die männliche Figur in ber Linken eine Rolle hielt, was boch auf eine feierliche prophetische Hinweisung, aber nicht auf eine familiare Unterhaltung deutet. Trot seines steten Hervorhebens des symbolischen Charafters der alten Runft nimmt der Berr Berfasser der "Archaologischen Studien" boch hier ein Genrebild in ber Weife ber Renaiffance an, ohne baran zu benken, daß die heiligen Geftalten erft fehr fpat in hiftorifder Bilbung und Auffaffung als Familie gruppirt ericheinen, daß den ersten Chriften eine berartige Unichauung ganglich fern liegen mußte, ba fie alles vermieben, was an polytheistische Deutung ftreifen fonnte. Tritt der hl. Joseph in den Reliefs der Sarfophage, in der Unbetung der Könige auf, fo fteht er beicheiben gurud als Nahrvater und Beichuter von Mutter 5 \*

nisse der heidnischen Welt zerstreuen sollte. Bei der Zusammengehörigkeit der Figuren, die in einer gewissen Abgeschlossenheit gruppirt sind, lag es nahe, hier den hl. Joseph zu erkennen; aber diese Annahme ist nicht haltbar, da die heilige Familie in der frühen Spoche der Kunst nicht zur Darstellung kommt. Die hinweisende Geberde dieser Figur ist übrigens nach unserer genauen Untersuchung doch mehr nach dem Sterne zu gerichtet als auf die Gruppe, und da an einen Magier nicht zu denken ist, der hl. Joseph in den Darstellungen der Huldigung der drei Könige auch stets in einer bescheidenen, abwartenden Stellung auftritt, so ist die Erklärung de Rossi's vollständig begründet. Sine Genrescene, in der Weise Kassacks gefaßt, liegt ganz außerhalb der Intentionen der alten Kunst, da immer der symbolische und dogmatische Charakter, die Beziehung auf den Heilsplan in erster Linie zu suchen ist, und alles, was die heiligen Personen in den Bereich einer heidnischen Ausfassung ziehen konnte, sorgkältig gemieden wird.

Einer spätern Zeit gehören die Darftellungen der Anbetung der Magier an, so das Fresco in S. Pietro e Marcellino 1. Maria sigt hier unbebedten Hauptes im Schmud des braunen, anmuthig und frei herabwallenden Haares. Sie trägt eine am Halse eng anliegende Tunica, die bis an die Knöchel der unbedeckten Füße herabaeht, auf ihrem Schoofe halt fie das göttliche Kind in hellem Gewande, das lebhaft auf den vor ihm stehenden Magier blickt. Der Ausdruck von Mutter und Kind ist natürlich, mild und ungezwungen, noch ganz ohne den Ernst der späteren ceremoniellen Auffassung. Die Köpfe zeigen edle Formen und Sinn für Schönheit der Linien; nicht minder verräth die Zeichnung der bloken Füße eine für die Malerei der Ratakomben ungewöhnliche Sorgfalt. Daß wir hier noch nicht das ächte Ceremonienbild haben, wie es die byzantinische Runft mit Borliebe durch= bildet, darauf deuten außer den beiden Hauptgestalten auch die Magier, von denen der eine dem Beschauer zugewendet ift, mahrend auf den Schuffeln, welche die Gaben enthalten, solche Dinge angebracht find, welche das kind= liche Herz erfreuen können, eine Licenz des Malers, welche einen genrehaften Bug hineinträgt. In diesem Bilde fließt die altere Auffaffung, wie fie in der heiligen Familie zu Tage tritt, mit der neueren Richtung der Kunft zum Feierlichen, Ernsten, Pathetischen hin zusammen, welche seit dem Ende des dritten Jahrhunderts die herrschende wird. Das Bild könnte bemnach den ersten Decennien desselben angehören, ebenso wie die zwei Darstellungen in

und Kind; familiäre Bertraulichkeit ber heiligen Familie auf einem Bilbe bes frühen christlichen Alterthums suchen, hieße das geiftige Leben, die Jbeale jener Zeit, ben lehrhaften Bortrag jener symbolischen Malereien völlig mißverstehen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Garrucci tav. LVIII. De Rossi, Imag. sel., tab. I. Das andere Fresco derselben Art zeigt das göttliche Kind unbekleidet, links drei Magier. Cfr. Bosio p. 389. Aringhi II, 117. Bottari tav. CXXVI.

S. Domitilla und eine dritte in S. Pietro e Marcellino, welche nicht minder als die eben besprochene eine Mittelstufe zwischen der älteren und neueren Richtung der historischen Malerei bezeichnet.

Das Ceremonienbild ift in dem Fresco von S. Trasone e Saturnino 2 schon völlig entwickelt. Maria ist verhüllt, die Gewandung ber Mutter und des Kindes ist straffer, die Haltung gerader, der Ausdruck ernster: unter den Füßen Mariens liegt das Suppedaneum. Die Composition in S. Domitilla läßt diese Scene in bölliger Durchbildung erkennen: Maria fitt auf der Cathedra, jenem alterthümlichen bischöflichen Sit, wie er häufig in den Katakomben sich findet; sie träat ein Gewand von gelber Farbe mit breiten grünen Streifen und das Ropftuch. Auf ihrem linken Knie fist das göttliche Rind, bis an die Ruke in ein belles Gewand mit bunten Streifen gehüllt. Maria hat den rechten Arm wie einladend gegen die Magier erhoben, und beide Hände des Kindes folgen schematisch dieser Richtung, möhrend auf jeder Seite zwei Magier auf großen Schüffeln die Geschenke darbringen. Das Bild leidet an großer Härte der Reichnung und ist nicht nur weniger sorg= fältig als die früheren angelegt, sondern auch von viel geringerer Hand und zeigt wenig Farbenfinn, so daß wir darin nur eine Copie von Laienhand erkennen möchten. Maria trägt hier Schuhe von derber Form, auch die Hände sind schwerfällig gebildet. Das Ceremonielle wird dadurch gesteigert, daß die regelmäßig postirten Magier durch Guirlanden von einander geschieden sind, eine Auffassung, die in der schematischen, isolirten Anordnung an die Mosaiken und Reliefs erinnert, weßhalb wir dieses Bild als dem Unfange des vierten Jahrhunderts nahestehend betrachten muffen. Auf den Sarkophagen finden sich dann die Borbilder, welche die Malerei in ihren Compositionen gegeben hat, wiederholt, und zwar nicht zum Nuten der Formgebung, welche in das Harte und Ausdruckslose sich verliert. Neben Maria, mit Ballium und Tunica bekleidet, sehen wir den hl. Joseph, bartig, ein Inpus, der mit dem ausgehenden vierten Jahrhundert den jugendlichen, bartlofen ganz berdrängt. Das Kind ruht zuweisen in der Krippe, Ochs und Esel treten daneben auf, und die Magier find von Pferden und Kameelen begleitet. Darstellungen, welche in das fünfte Jahrhundert hinüberleiten.

In S. Priscilla begegnen wir einem Fresco, auf dem eine figende weibliche Gestalt ein unbekleidetes Kind auf ihren Armen hält. Sie ist unsbedeckten Hauptes, und das Haar wallt ungezwungen in dichter Masse auf die Schultern herab. Sine Tunica, mit Streifen verziert, umhüllt sie bis

<sup>1</sup> Maria, unbedeckten Hauptes, sitt auf der Cathedra, rechts und links je ein Magier. De Kossi (Imag. sel. p. 20) findet in dem Mangel des Schleiers die Virginität angedeutet. Auf dem andern Fresco: Maria ebenfalls mit losem Haar, der Knabe ganz nackt, links die drei Magier. Cfr. Bosio p. 270. Aringhi I, 537. Bottari tav. XXXII. Garrucci tav. XXXV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Garrucci tav. LXXIII.

auf die bloßen Füße. Bosio erklärte sie für Maria, welchem Aringhi beisstimmte, während Bottari sie für eine Verstorbene ansah, deren Körper hier beigesetzt sei 1. In neuerer Zeit ist die Erklärung Bosio's wieder aufgenommen und von de Rossi und Garrucci vertheidigt worden. Das Vild gehört augenscheinlich dem zweiten Jahrhundert an, die Stellung ist ungezwungen, frei und maserisch und zeigt antite künstlerische Tradition. De Rossi fand in dem Mangel des Ropstuckes eine Betonung der jungfräulichen Würde, da der Schleier erst mit dem Ehebunde der römischen Frauen aufgenommen wurde, ein Gebrauch, welcher Tertullian zu seiner bekannten Schrift versanlaßte? Was für die Auffassung de Rossi's und Garrucci's sprechen muß, ist der Umstand, daß in der altchristlichen Kunst Familienmütter nicht mit dem Kinde auf den Armen erscheinen 3.

Die Orans im Cömeterium der hl. Ugnes wird als eine jener Darffellungen gefaßt, die nach dem Concil von Ephesus häusiger wurden, und in denen die Würde der Gottesmutter betont ist. Die Gestalt, welche durch das Ausbrechen des Loculus halb zerstört wurde, präsentirt sich ganz von vorn gesehen; das Kind ist an ihre Brust gelehnt, neben den erhobenen Armen erscheint je ein Monogramm Christi. Maria trägt eine Halstete und starke Ohrringe, schweres Gewand, was allerdings auf einem Marienbilde des vierten Jahrhunderts ungewöhnlich ist und schon ganz byzantinischen Geschmack verräth. Das Gesicht ist mehr rundlich, die Augen sind starr und weit gesöffnet, der Thyus hat wenig Ideales an sich. Ducange schward ihn der griechischen Kunst angehörig, wie er in der That in späteren Zeiten auf den Münzen hervortritt, während die Lateiner das Kind in einer mehr natürslichen Stellung in den Armen der Mutter ruhen lassen. Die Reaction gegen den Restorianismus sügte später den Marienbildern noch inschriftlich zur Seite des Hauptes das MP — Ot bei, um jeden Zweisel zu beseitigen.

Darstellungen Maria's ohne das göttliche Kind, in der Stellung der Oranten, sehen wir auf den Goldgläsern der Katakomben. Maria, kenntlich durch die Aufschrift des Namens, einmal durch den Nimbus ausgezeichnet, ist allein, oder von Petrus und Paulus begleitet, oder von anderen Heiligen, auch steht sie zwischen zwei Bäumen und Säulen mit Tauben, der Andeutung des Paradieses. Sie ist also hier als Fürbitterin gedacht, welche den Men=

<sup>1</sup> Abbilbung bei Bosio p. 549. Aringhi II, p. 305. Bottari tav. CLXXX. Garrucci tav. LXXVIII. Perret III, pl. XXVIII. De Rossi, Imag. tab. V. Schulze a. a. O. S. 182 erklärt es für eine Familienscene. Cfr. Garrucci, Vetri p. 83. Martigny p. 789.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De veland. virg. V. c. 2.

<sup>3</sup> Schulte, Arch. Studien S. 182, schreibt das vortrefflich ausgeführte Gemälde' dem zweiten Jahrhundert zu.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> De inf. aev. numism. n. XXX. Abbildung bei Martigny p. 528. De Rossi, Imag. sel. tab. VI. Bon Bottari (1II, p. 83) für eine Berstorbene erklärt. Bosio (p. 471) entscheibet sich für Maria.

schen den Zugang in die Gefilde der Seligen eröffnet, ein unzweifelhaftes Zeugniß zugleich für die Berehrung in den ersten Jahrhunderten 1.

Seit dem sechsten Jahrhundert beginnen die dem hl. Lucas zugeschriebenen Madonnenbilder einen höhern Werth zu erhalten, den sie dis in neuere Zeiten bewahrt haben. Die Erwähnung eines solchen Bildes von Theodorus Lector vernichtet die Annahme, daß ein neuerer Maler, Luca Santo genannt, der Autor sei, eine Conjectur, die von Tillemont, Lanzi, Greppo u. a. aufgestellt wurde. Diese Madonnen, deren Alter zu bestimmen wegen der Verdunstellung durch den Rauch und der Bedeckung der Gewandtheile mit edlem Metall, sowie der aufgehängten Kostbarkeiten halber sehr schwer oder ganz unmöglich ist, sind in Kom häusig und stehen in großer Verehrung: eine der berühmtesten ist die von S. Sixtus und Dominicus, über welche von Martinello in einem Commentar ausführlich gehandelt wurde. Der Stil dieser Vilder ist, soweit sie überhaupt erkennbar sind, augenscheinlich der hyzantinische, zumeist wohl aus der späteren Zeit der Entartung der Kunst.

Nicephorus hat eine Beschreibung vom Aussehen der hl. Maria hinterlassen, welche im Wesentlichen die Züge des Idealtypus enthält, wie ihn die Kunst in ihren Glanzepochen zu verwirklichen suchte:

,Was den Charafter, das Aussehen und die Gestalt der heiligen Jungfrau betrifft, so waren sie nach Epibhanius diese: Sie war in allen Dingen würdevoll und ernst, ihre Worte waren sparsam und bezogen sich nur auf das Nothwendige, sie war bereitwilliger zu hören, leutselig im Umgange und verbarg vor niemand ihre Bürde und die ihr gebührende Berehrung. Ihre Größe war die mittlere, obaleich einige behaupten, ihre Kigur habe die mittlere Höhe etwas überschritten. Gegen jedermann war ihre Sprache freimuthig, ohne Lachen und Verwirrung und besonders ohne jede Heftigkeit. Hautfarbe glich dem Weizen, ihre Hagre waren blond, ihr Blick durchdringend; die Augen, hellbraun, näherten sich der Farbe der Olive. Die Augenbrauen waren gewölbt und dunkel, die Nase länglich, die Lippen blühend und voll Unmuth in der Rede. Das Angesicht war nicht rund oder spitz, sondern oval, Hände und Finger waren länglich. Sie war ohne jeden Prunk, ein= fach und ohne Falfc, hatte nichts Weichliches an sich, sondern der Hauptjug ihres Wefens mar der der Demuth. In ihren Gewändern liebte fie die natürlichen Farben, wie man noch beute an ihrem Kopftuch sehen kann; furz in allen Dingen erkannte man die ihr innewohnende Gnade. 2

<sup>1</sup> Garrucci weist sechs Exemplare auf mit der Umschrift Maria (Mara), fünsmal erscheint sie als Orans. Cfr. Vetri tav. IX, 6. 7. 8. 10. 11; XXII, 2. 8. De Rossi, Bull. 1867, p. 44. Schulze (S. 207 f.) geht von der Abbildung mit Nimbus (Garr. IX, 11) aus und versezt sie in spätere Zeit (430—470) als de Rossi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hist. eccl. t. I, lib. II, c. 23. Das Handbuch der Malerei vom Berge Athos hat diesen Typus im Wesentlichen beibehalten. Cfr. Didron, Manuel d'icon. chrét., Paris 1845, p. 453: "La très-sainte Vierge était dans un âge moyen. Plusieurs

Was die Kleidung betrifft, so ist sie in den Malereien der Katakomben, wie auf den Reliefs der Sarkophage Italiens und Frankreichs, gewöhnlich die der römischen Matronen, das Pallium oder die Dalmatica, welche die Tunica bedeckt. Die byzantinische Kunst gibt ihr reiche und schwere Gewänder nach Art der seidenen und gestickten Brocatstosse des kaiserlichen Hofes, wenigstens in der späteren Zeit, dazu Schmuck an Halsketten, Ohrringen und ein Diadem: so erscheint sie im neunten Jahrhundert fast allgemein in den Mosaiken. In den Goldgläsern sinden sich Abweichungen; so sehen wir sie in der stola matronalis, bedeckt von einer kurzen, ausgezackten Tunica (xunassis), während auf den Schultern ein kleiner Mantel ohne Fibula ruht, der wie eine Schärpe auf jeder Seite herabgeht.

Die Bilder der Apostel Petrus und Paulus waren nicht nur unter den alten Christen sehr verbreitet, sondern, wie Augustinus berichtet, auch bei den Gnostikern.

Die vielen Reisen und der Verkehr mit Griechen und Kömern mußten naturgemäß dazu beitragen, daß die Nachrichten über ihre äußere Erscheinung sich leichter verbreiteten. Da Paulus so ehrenvoll von Longinus, welcher in seinem Leben große Reisen unternommen hatte, neben Demosthenes, Aeschines und anderen Rednern erwähnt wird<sup>3</sup>, so ist anzunehmen, daß auch die Heiden daß Bild des Apostels gesucht haben. Die ersten Spuren sinden sich in den Lucianischen Schriften<sup>4</sup>; doch ist der mit Recht wegen seiner ausgebreiteten Kenntnisse über das Christenthum und seiner derben Sprache dem Lucian abgesprochene Dialog "Philopatris", wie schon Geßner überzeugend nach-

assurent, qu'elle avait aussi trois coudées; le teint couleur de blé; les cheveux bruns ainsi que les yeux. De beaux yeux et de grands sourcils; un nez moyen et de longs doigts. Humble, belle, sans défaut, aimant les vêtements avec leurs couleurs naturelles, ce que témoigne son homophore conservé dans le temple qui lui est dédié.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Garrucci, Vetri tav. IX, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Unter dem Pontificat des Anicet (160) lebte in Rom eine Frau, Marcellina, die eine eifrige Anhängerin des Karpokrates war. In ihrem Oratorium hatte sie neben den Büsten Homers und des Pythagoras auch das Bild des Apostels Paulus aufgestellt. Cfr. Augustin. de haeres. c. 7. Iren. lib. I, c. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dionysius Cassius Longinus, ed. Mori, p. 264. Cfr. Gelpke, De familiaritate, quae Paulo Apostolo cum Seneca philosopho intercessisse traditur verosimillima, Lipsiae 1813.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Philopatris. Opp. t. IX, p. 233, ed. Lehmann, Lipsiae 1831: "Sed postquam in Galilaeum incidi, recalvastrum, nasonem, qui per aëra incedens, in tertium usque coelum penetraverat resque omnium pulcherrimas ibi didicerat; is per aquam nos renovavit impiorumque ereptos regionibus in beatarum animarum vestigiis collocavit. Shon bieje Worte genügen, bem Lucian, ber nur eine oberflächliche Kenntniß bes Chriftenthums bejaß, den Dialog abzusprechen, abgesehen von der Diction, die aller Feinheit entbehrt, welche ihm sonst eigen ist. Cfr. ed. Gessner, Ienae, p. 132. Nicolai, Griech. Literaturgeschichte, 1876, Π. Bb., S. 481.

gewiesen hat, schwerlich alter als die Zeit der persischen Erpedition des Kaisers Julian, also um 363 etwa verfaßt. Eusebius versichert, daß er Bilder der Apostel selbst gesehen habe 1, und Chrusostomus hatte, wie Johannes Damascenus in seiner ersten Rede für die Bilder versichert, in dem Zimmer, wohin er sich zur Lefung der Briefe des Apostels zurudzuziehen pflegte, ein Vorträt des Apostel's Baulus 2. Augustinus betont, wie häufig biese Bilber an den Wänden der Rirchen den Bliden der Gläubigen sich barftellten, und in den Acten des hl. Sulvester ift von zwei Personlichkeiten die Rede, welche Conftantin im Traum erschienen waren und die er in den Bildern der Apostel wiedererkennt, welche Splvester ihm vorzeigt. Die griechischen Menäen 3, in einer Handidrift der Baticana, berichten fast übereinstimmend mit Nicephorus, der Apostel Baulus sei von kleinem Buchs gewesen. Seine haare waren dunkel, die Augenbrauen nach abwärts gerichtet, die Farbe des Gesichts war weißlich, der Bart lang und ehrwürdig, die Nase, passend zum Gesicht, longlich und gebogen, die Haare des Hauptes und des Bartes waren mit Weiß gemischt, die Körperhaltung etwas gebeugt'.

Von Petrus überliefern die Menäen, "er habe einen mittleren, gedrungenen Körperbau beseffen. Sein Antlitz war von bleicher Farbe, das Vorderhaupt kahl 4, das Haar kraus. Die Augen waren dunkel, die Augenbrauen dicht, die Nase länglich, der Bart kurz und gelockt".

Nicephorus gibt nach alten Bildern oder handschriftlichen Notizen folsgende Beschreibung 5 der Apostel:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hist. eccl. VII, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Orat. I. de imag., ed. Venet. 1748: ,Habebat porro eiusdem apostoli Pauli in imagine descriptam effigiem eo in loco, ubi propter corporis imbecillitatem tantisper quiescebat.<sup>c</sup>

<sup>3</sup> Borgia, Vaticana confessio B. Petri p. 134. Der Berfasser einer Lobrebe auf die Apostelssürsten in den Schriften des hl. Chrysostomus (t. VIII, p. 8 ed. Paris. 1728) nennt Paulus ,τρίπηχου. S. Bafilius schreibt an Julianus Apostata, daß die Bilber der Apostel ihm theuer (ep. 360) und daß folde fast in allen Kirchen vorhanden seien, ebenso erwähnt Ambrosius ein altes Porträt S. Pauli. Cfr. Buon. Vetri p. 75.

<sup>4</sup> Diese Berschiedenheit macht sich auch in allen Arten von Monumenten bemerklich.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hist. eccl. II, 37. Dibron bemerkt bazu im Manuel d'iconogr. chrét. p. 301: ,En occident on est assez fidèle à ce signalement, au moins jusqu'au XV° siècle. Dans Nicéphore Calliste, saint Paul est chauve et a la barbe longue, il est âgé et a les cheveux mêlés ainsi que la barbe. Saint Pierre, au contraire, est plus jeune: barbe et cheveux épais, courts, bouclés, c'est une nature ardente et sanguine. Saint Paul paraît plutôt lymphatique. Au XV° siècle en France et surtout en Allemagne, on fait saint Pierre chauve et avec une petite touffe de cheveux sur le haut du front. Au XI° siècle on met déjà les clefs à la main ou au bras de saint Pierre, qu'on habille en pape; dès le XII°, saint Paul porte le glaive. Des exemples de clefs à saint Pierre, je n'en connais pas d'antérieures à la première moitié du XI° siècle.

"Petrus war nicht von starker Figur, sondern von mittlerer Größe und aufrechter Haltung. Sein Antlitz war etwas bleich und von lichter Farbe, Haupthaar und Bart waren dicht und kraus, aber nicht lang, die Augen dunkel, die Augenbrauen gewölbt, die Nase länglich, aber nicht spitz, sondern mehr stumpf.

"Paulus war von kleiner und gebeugter Figur, sein Antlit weißlich, das Haupt kahl. In seinen Augen war viel Anmuth, die Augenbrauen waren mehr nach unten gezogen, die Rase war schön gebogen und etwas länglich, der Bart dicht und lang, Haupt= und Barthaar waren mit Weiß gemischt. Beide Apostel hatten in ihrem Wesen etwas Himmlisches an sich, denn sie schienen voll der Gnade und des heiligen Geistes, so daß die Gläubigen, welche sie ansahen, durch den bloßen Andlick geheime Gnaden empsingen und sich angeregt sühlten, ihr Leben zu bessern und nach den Vorschriften des Glaubens einzurichten."

Die Ratakomben enthalten in ihren Malereien nur wenig Bilder der Apostel, und die frühesten Darstellungen in den Sacramentscapellen von S. Callifto zeigen noch den unbärtigen, jugendlichen Inpus. Boldetti erzählt von solchen am Grabe des berühmten Fossor Diogenes, aber fie existiren längst nicht mehr und sind wohl auch nie reproducirt worden. Die Apostel waren hier mit Schriftrollen in der Hand dargestellt. In S. Priscilla haben wir ein Bild des Apostels Paulus, durch den beigeschriebenen Namen Paulus Pastor' und Apostolus' gesichert, in lehrender Haltung, aber bon geringer Ausführung 1. Gine zweite Abbildung findet fich in den Ratakomben zu Neapel, wo Baulus in Tunica und Ballium mit Sandalen an den Füßen erscheint 2. In den Mosaiken sehen wir beide Apostel in S. Sabina, S. Agatha in Suburra, S. Maria in Cosmedin, S. Lorenzo in Agro Berano, S. Andrea in Barbara, S. Marco, S. Praffede, S. Cäcilia, S. Maria Nuova und in der Bafilica Vaticana, zu Ravenna im Baptisterium und in Capua3. Wir wiffen, daß Leo der Große ein Mosait mit den Bildern der Apostel anfertigen ließ, das im mittelsten Bogen der Basilika des hl. Paulus zu sehen war und 1833 mit dem Brande des ehrwürdigen Gottes= hauses unterging; neben Betrus war hier das Bild Pauli so gestellt, daß die Apostel sich ansahen. Das Mosaik von S. Agatha in Suburra 4 stammt von Flavius Ricimer (472), das in Ravenna vom König Theodorich. Diefe Bilder haben das Eigenthümliche, daß Betrus nur einen Schlüffel trägt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bottari tav. CLXVI. Bosio p. 519.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pellicia, De eccles. christ. politia II, p. 163. Dieß war die Tracht der Philosophen und Männer von ernsterer Lebensrichtung.

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. Ciampini, Vet. mon. I, tab. 48. 67. 76; II, tab. 23. 28. 37. 38. 49.
 52. 53; eiusd. de sacr. aedif. tab. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ciampini, Vet. mon. I, tab. 77. Das Mosaik ist 1592 untergegangen und nur in einer alten Zeichnung erhalten.

der auf dem Bilde zu Ravenna auf der Bruft hängt, mährend die älteren Bilder Betrus ein Kreus oder eine Schriftrolle in die Hand geben. Zwei Schlüffel fieht man icon auf den Mosaiken, die Leo III. 796 fertigen ließ: Betrus bat hier neben den Schlüffeln ein Buch und fteht zur Rechten Chrifti. Paulus hat Buch und Schwert 1; daneben kommen auch drei Schliffel nor zur Bezeichnung der dreifachen Gewalt. In dem Borticus der alten pati= canischen Basilika fanden sich einst Gemälde, welche die Grablegung der Apostel in den Katakomben und die Aufnahme der Reliquien durch den Babst Snlvester vorstellten 2. Häufig begegnen wir den Bildern der Apostel auf den Goldgläsern, denn es war eine im Alterthum fehr verbreitete Sitte, auf dem Boden der Trinkschalen Bilder der Borfahren und herühmter Männer anzubringen 3, um an ihre Thaten zu erinnern und für die Jugend als Anfnüpfungspuntt der Belehrung zu dienen. Auch die Christen gebrauchten diese Trinkgefäße, welche bei Hieronymus Erwähnung finden 4. Wir sehen hier die Apostel zuweilen isolirt, meistens vereinigt, als Bruftbilder, oder sikend, zu den Seiten des Erlösers stehend, zuweilen von ihm gekrönt, oder zu den Seiten der heiligen Jungfrau (als Drans gefaßt), auch in Berbindung mit anderen Heiligen, S. Laurentius oder S. Agnes, mit den Aposteln Philippus. Simon und Thomas vereinigt 5. Zwischen ihren Häuptern sehen wir oft das Monogramm, welches die Stelle des Erlösers einnimmt, oder eine Rose, einen Kranz, oder eine Schriftrolle. Einigemal ift Laulus als Saulus bezeichnet. Der Inpus ift hier ftets fehr verschieden, so ift Baulus oft gang kahl, zuweilen find es beide. Auf den Sartophagen erscheinen die Apostelfürsten allein, oder in Berbindung mit den übrigen, sowohl auf den Monumenten Italiens 6 als in Frankreich: die Anordnung ist hier gewöhnlich diese, daß der Erlöser auf dem Hügel mit den vier Flüssen steht, und zur Linken Betrus, dem er eine geöffnete Schriftrolle übergibt, als ein Zeichen der ihm übertragenen Macht, welche der Apostel ehrfurchtsvoll auf dem untergelegten Ende des Mantels empfängt; zur Rechten ist S. Paulus in geneigter Stellung. Chriffus icheint mit seinem ausgestreckten Arme in die Ferne zu deuten, hinweisend auf das Arbeitsfeld des Erdfreises. In einigen Monumenten ift der Erlöser durch ein Kreuz vertreten, welches vom Monogramm überragt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Buonarroti, Vetri p. 99, und Bottari, Roma sott. I, p. 95, kennen das Schwert erst als dem 13. Jahrhundert angehörig. Borgia (l. c. p. 121) erklärt sich für das Ende des 13. Jahrhunderts und beruft sich auf Durandus (1282).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bosio p. 181. 182. Bottari I, tab. XII, XIV. Borgia, Vatic. conf. p. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sueton. Vespas. c. 7. Script. rer. Aug., 1661, p. 78. Cfr. Buon. p. 150.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Comment. in Ion. c. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr. Garrucci, Vetri. Buon., Vetri.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Maffei, Mus. Veron. 1729. Allegranza, Monum. cr. di Milano, 1757. Bugati, Memorie di S. Celso, Milano 1782. Millin, Voyage dans le midi de France, 1807—1811.

Bekannt ist das Medaillon von Bronze in der vaticanischen Sammlung, welches aus der Katakombe des hl. Callistus stammt. Es ist von jorgfältiger Ausführung und wird von de Rossi in die erste Hälfte des dritten Jahrshunderts versetzt. Die beiden sich anschauenden Köpfe der Apostel entsprechen der Tradition, wie sie Nicephorus gegeben hat.

Die berühmte Statue des hl. Betrus in Erz neben der Confessio in S. Beter in Rom, welche die Andacht der Gläubigen seit Jahrhunderten erwedt 2, stammt aus dem vierten oder fünften Jahrhundert und ift mahr= icheinlich, wie die Thuren der Baulsfirche, in Bygang gegoffen worden 3, wo der Erzquß seit Constantin beständig in Uebung war. Sie ftand ursprünglich im Rlofter von S. Martino, wo in alterer Zeit am Grundonnerstage die Fußwaschung vom Papste vollzogen wurde. Bielleicht ift es dieselbe Statue, welche Leo Jauricus meinte, als er 726 an Gregor II. schrieb, er werde jemand nach Rom senden, um das öffentlich ausgestellte eherne Bild des Apostels zu vernichten. Daß von einem besonders verehrten Bildwerke die Rede sein muß, erhellt aus der Antwort des Papstes, worin es heißt: er erkläre sich für unschuldig an dem Blutvergießen, das die Folge davon sein werde. Nach den von Torrigio aufgeführten Nachrichten 4 im Archiv der Peterskirche hätte fie Leo I. zwischen den Jahren 440-460 anfertigen laffen, und man hat die Bermuthung geäußert, daß der Papft durch die Befreiung Roms von der Gefahr des Attila hierzu veranlagt worden sei. Aber diese Nachrichten sind feine alten, sondern nur Vermuthungen einer späteren Zeit. Seinem Charafter nach durfen wir dieses Werk in die frühesten Beiten der driftlichen Runft verseten, in welchen sie sich noch nicht bon dem

"Uebrigens scheint die griechische Inschrift," heißt es baselbst (S. 99) weiter, ,auf ein Geschent eines griechischen Kaisers oder griechischen Feldherrn hinzudeuten, oder minbestens auf ein in Constantinopel für die Basilika versertigtes Werk."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bull. 1864.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marangoni, Delle cose gentil. e profane, Roma 1744, p. 68. Cancellieri, De secretar. basil. Vatic., Romae 1786, t. III. p. 1503. De Magistris, Acta mart. ad ostia Tiber., Romae 1795. Bartoli, Lucerne ant. III, tav. XXVII.

<sup>3</sup> Platner und Bunsen, Beschreibung der Stadt Kom, II. Bb., Stuttgart und Tübingen 1832, S. 99. 176. Das Citat aus Mabillon, welches eine griechische Inschrift enthalten soll, die sich ehemals an der Basis der Figur vorsand, konnten wir nicht auffinden, lassen also die Richtigkeit desselben dahingestellt sein. Die Inschrift, welche übrigens auf die Figur nicht recht paßt, soll gelautet haben:

Τὸν θεὸν λόγον θεᾶσθε χρυσῷ Τὴν θεόγλυπτον πέτραν, ἐν τ‍β Βεβηκὼς οὐ αλονοῦμαι.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sac. Gr. Vatic. p. 126—127. Der weiße Marmorsessel, welcher gegenwärtig dieser Statue zum Sizen dient, stammt aus dem 15. Jahrhundert. Er ruht auf einem mit grünen Porphyrplatten ausgelegten Postamente von Jaspis aus den Zeiten Benedicts XIV.

antiten Stil entfernt hatte. Die große Achulichkeit der sitzenden Figur mit der der römischen Dichter und Rhetoren der späten Raiserzeit in der Haltung und im Burf des Gewandes veranlagte die Meinung, daß wir in derfelben eine Statue des heidnischen Alterthums besiken, Die in späteren driftlichen Reiten durch Hinzufügung eines neuen Sauptes und neuer Bande zu einem hl. Betrus umgeschaffen wurde, eine Annahme, die bei näherer Betrachtung sogleich hinfällig wird 1, denn die Rigur ist aus Einem Guß, Kopf und Hände zeigen dieselbe Arbeit wie der übrige Körper. In der That ift gar kein Grund vorhanden, der driftlichen Blaftit ein foldes Werk absprechen ju wollen, da wir durch Eusebius im Leben Conftantins erfahren, daß man Die Erzbilder des Alterthums, welche fünftlerischen Werth hatten, öffentlich aufstellte und daß der Raiser das Bild des auten Hirten und des Daniel zwi= schen den Löwen, aus vergoldetem Erz, auf einem Brunnen inmitten des Forum aufrichten ließ. "Böllig angefüllt wurde die Stadt," fo verfichert Gusebius 2, ,mit dem, was im gangen Heidenthume durch kunftvolle Bearbeitung bes Erzes geheiligt war.' Es fehlte also in Byzanz sicher nicht an guten Borbildern des Alterthums, und die Berichte der späteren Chroniften erzählen häufig von Vorträtstatuen innerhalb des kaiferlichen Balastes und auf öffent= lichen Pläten, welche sie mit den besten Werken des Alterthums vergleichen.

Eine zweite, kleinere Broncesigur des Apostels Petrus, von guter Arbeit, zeigt ihn in Tunica und Pallium, die Rechte lehrend erhoben, die Linke ein Kreuz mit dem Monogramm tragend, welches an seine Schulter gelehnt ift.

Die Bildnisse der Apostel sinden sich häusig in Blei auf Siegeln von Notarien der Kirche, sie sind auch allmählich das Gepräge der päpstlichen Bullen geworden. Auf den älteren derselben erscheint Petrus mit krausem Haar und Bart und mehr rundem Gesicht, Paulus mit kahlem Kopf, längerem Antlit, einer langen und gebogenen Nase und mit längerem Bart, entsprechend den Jügen, welche Nicophorus angibt. Von Sixtus IV. an sind gewöhnlich beide kahl, Petrus erscheint mit der Locke auf der Stirn; eine Ausnahme machen indeß die Bullen Pauls II., welche beide Apostel auf Thronen sizend darstellen. Die Gesichtszüge haben sich die auf die heutige Zeit erhalten. Daß sie im Mittelalter dieselben geblieben sind, wurde zumal dadurch begünstigt,

<sup>1</sup> Gine sehr naive Anschauung findet sich in der Geschichte der Malerei von Woltmann und Wörmann, Leipzig 1878, I. Bb., S. 150: "Die berühmte eherne Statue des hl. Petrus in der Peterskirche, . . in Wahrheit eine auf Petrus umgestempelte antike Consularstatue, zeigt das krause Haar und den kurzgeschorenen Vollbart, was dann für Petrus beibehalten wurde (sic), während man Paulus, in einsachem Gegensatze (sic), mit schlichtem Haar und langem Barte darzustellen pslegte. Gine allerbings die Frage schnell und sicher erledigende Behauptung, wofür der Beweis natürzlich fehlt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vita Const. III, 54: ,Denique civitas illa Imperatoris cognominis tota passim repleta est signis aeneis, quae eleganti opere elaborata per singulas provincias olim dedicata fuerant.

daß Innoceng III. im ersten Jahre seines Bontificates den Domherren von S. Bietro das ausichliefliche Recht verlieh, die Bildniffe der Apostel für die Vilger in Metall zu gießen 1. Während der Kreuzzuge führte das Siegel der pon lateinischen Fürsten beherrichten Stadt Antiochia das Bruftbild Betri; er trägt hier in der Rechten zwei Schlüffel, in der Linken das Kreuz, auf der anderen Seite erscheint er als Lehrer. Mehrere der lateinischen Fürsten von Antiochia nahmen sein Bild in ihre Münzen auf, doch macht sich hier einige Berichiedenheit geltend: auf dem Siegel ift das haupt mit turgem, gelocktem Haar verjehen, auf den Müngen aber kahl 2. Was die Stellung der Apostel betrifft, jo zeigen die Glasbilder Betrus fast ohne Ausnahme zur Rechten, Baulus zur Linfen, mahrend auf den Mosaiken, Bleifiegeln und Münzen das Gegentheil stattfindet. Seit Betrus Damianus, Thomas von Aguin, Durandus bis herab auf Mabillon, Garrucci, Polidori wurde die Frage über die Stellung der Apostel zu einander discutirt. Ohne in diese einem andern Gebiet zustehende Discuffion einzutreten, ift doch daran zu erinnern, daß die Bullen der Bapfte, welche Betrus immer zur Linken darftellen, darin teines= weas eine Inferiorität documentiren können, während die Bulle selbst die Unsprüche der Superiorität geltend macht. Es handelt sich also nur um die Auffassung der Stellung in Rudficht auf den Beschauer oder zu der dargeftellten Berfon.

V. Unter den vermischten Darstellungen der Katakomben sind die liturgischen bedeutungsvoll, welche dem Ende des zweiten oder Anfang des dritten Jahrhunderts angehören und im Gewande der Symbolik dem Uneingeweihten verschleiert sind, so die Eucharistie durch das Zeichen des Fisches, die Taufe durch das Quellwunder des Moses mit biblischen Vorgängen und Allegorien vereinigt.

Der in den sogenannten Sacramentskapellen von S. Callisto sich wiedersholende Cytlus von Fresken besteht aus der Vereinigung gewisser allegorischer Vilder unter einem nicht zu verkennenden Gesetz, einer höheren Auffassung des Ganzen. Neben Moses erscheint der Fischer, der den Fisch an der Angel aus dem Wasser zieht, und eine Gestalt, welche einen in demselben Wasser

¹ Epp. Innoc. III., ep. 536: .Eapropter dilecti in Domino filii tam redditum, quem de signis plumbeis sive stanneis Apostolorum Petri et Pauli imaginem praeferentibus quibus eorum limina visitantes in augmentum propriae devotionis et testimonium itineris consummati seipsos insigniunt, praedecessores nostri et nos ipsi percipere consuevimus, quam auctoritatem fundendi ea, vel quibus volueritis fusoribus concedendi, qui vobis tantum de ipsis respondeant et per vos canonicae vestrae praesentium auctoritate concedimus et praesentis scripti pagina communimus.' LgI. Münter, Sinnbilber II, S. 36 f. Ficoroni, Plumb. ant. numism. tab. V, 11; X, 3. 10; XIII, 8; XV, 6. 11; XX, 8. Manni, Osserv. storiche sopra i sigilli ant. de' sec. bassi, t. V, p. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Münter II, €. 36. Abbildungen Taf. 8. Ficoroni tab. XXI. Marchant. Mélanges de numismatique p. 78.

stehenden knaben tauft; zulett folgt der Gichtbrüchige (oder Geheilte vom Teich Bethesda), welcher sein Bett fortträgt. Eine andere Wand der Kapelle läßt den dreifüßigen Tisch erkennen mit der geheimnißvollen Speise des Brodes und Fisches, daneben die Orans und eine männliche Gestalt im Pallium der Philosophen, welche die Nechte über die Opfergaben ausstreckt, also eine zweisellose Darstellung der Consecration. Diese Deutung ist gesichert durch die nun folgenden Scenen des Mahles der Sieben und von Isaats Opferung. Das Hauptbild der Kapelle ist vernichtet, aber noch hat sich eine Composition erhalten, bestehend aus zwei männlichen Personen, deren Deutung Schwierigseiten bereitet. Die eine derselben hat eine Schriftrolle entsaltet und scheint darin zu lesen, die andere schöpft Wasser aus einem Brunnen. In einer zweiten Kammer wiederholen sich die Scenen des Moses, des Fischens, des Festmahles der Sieben, der Taufe, des sigenden Borleses mit der Schriftrolle. Die hier erhaltene Wand an der rechten Seite läßt die Auserstehung des Lazarus erkennen.

Rach de Rossi ist in diesen typischen Scenen, in denen Geschichtliches und Allegorisches parallel neben einander auftritt, eine tiefere Deutung verborgen. Es wurde bereits bei der Erwähnung des an den Felsen ichlagenden Mojes der Erklärung der Bater gedacht, daß dieser Telfen Chriftus fei, daß man in dem Quellwunder ein Bild der Taufe sah und daß dem Moses zu= weilen Betrus substituirt werde. Die Gläubigen sind die dürstenden 35raeliten, welchen in der Bufte des Lebens der Tels, Chriftus, in der Taufe und im Glauben die Wasser des Heiles spendet, jene Wasser, die nach den Worten Christi fortströmen in's ewige Leben. In dem Fischer ist das apostolische Lehramt der Kirche angedeutet, denn nach der Sprache der Schrift ift das gegenwärtige Leben ein Meer, und nach Ambrofius sind die Menschen Fische, die in diesem Meere sich bewegen 1, der Herr selbst hat die Apostel als Menichenfifcher bezeichnet. Die Figur, welche das Bett auf ihren Schultern fortträgt, wird von de Roffi auf die wunderbare Heilung am Teiche Bethesda bezogen, welche Tertullian als ein Bild der Bergebung der Gunden in der Taufe 2 deutet. Der Gedankeninhalt wäre also dieser, daß der Menich in dem stürmischen Meer dieses Lebens durch das apostolische Lehramt gerettet und zu den Quellen des dem Felsen Christo entspringenden Wassers der Taufe und des durch Betrus vermittelten Glaubens geführt wird, wodurch er Bergebung der Sünden und die Unwartichaft auf das Land der Berheifung

Eine Fortsetzung dieses Ideenfreises sindet in dem Cyflus der folgenden Grabkammer statt: schloß sich doch auch die Gucharistie in dem Leben der

t Cfr. Tert. de bapt. c. I: Nos pisciculi secundum 1/950 nostrum Iesum Christum in aqua nascimur. Er bemerkt in diesem Sinne von der Quintilla, einer gnostischen Lehrerin, daß sie verstanden habe, die Fischlein zu töbten, l. c. cap. I; de resurrect. c. 52.

erften Christen eng an die Spendung der Taufe an. Der Mann im Philosophenmantel, welcher die Sand über den Dreifug mit dem Brode und dem Fische erhoben hat, ift zweifellos als ein Priefter zu faffen i, da diefe Tracht bes blogen Balliums als die ber Männer bon ernfter Geifte richtung gur Zeit Tertullians für den Clerus üblich war. In der Drans ift die Kirche zu erkennen, welche Baulus und die Bater als die Braut des herrn bezeichnen, wie denn auch in den Mosaiken von S. Sabina in Rom die Rirche der Beidenchriften und die aus dem Judenthum durch weibliche Geftalten inmbolisirt auftreten. Der Fisch ift das Symbol des Erlösers, und die wunderbare Speisung ein Bild der Euchariftie; das Mahl der Sieben deutet auf das Mahl ber Jünger am See Tiberias 2; Dieses Mahl ber Sieben ift nur in den Ratakomben von S. Callisto und zwar viermal enthalten; de Roisi spricht sich dabei entschieden für diese Deutung aus. Gegen das Ende der altchriftlichen Runftentwicklung sehen wir die Erzählung der wunderbaren Brodbermehrung öfters auftreten; Chriftus erscheint in Begleitung zweier Jünger, von denen der eine Fische, der andere Brode trägt, welche er segnet, oder er berührt mit seinem Stabe den Inhalt der vor ihm stehenden Korbe 3 und trägt felbst Brode in den Falten seines Gewandes. Die drei von den Bätern auf die Eucharistie bezogenen biblischen Greignisse, das Mahl der Jünger am See Tiberias und die beiden wunderbaren Brodvermehrungen treffen also in diesem Entlus zusammen 4. Beschloffen wird derselbe durch

¹ Garrucci, Storia t. II, tav. VII. De Rossi, Roma sott. t. II, p. 340—342; tav. XIV. XV. XVII. Schulze, Arch. Studien S. 88, tadelt ,die unziemsliche, leichtfertige Gewandung' und polemifirt gegen die Darstellung des Consecrationsactes. Etwas Unziemliches zu sehen, liegt aber gar kein Grund vor, denn dann müßte auch die Nacktheit des Jonas und Daniel, welche ihre symbolische Bedeutung hat, zu tadeln sein. Ferner erkennt der Verfasser selbst an, daß auch der Prophet Jsaias (nach ihm Joseph) auf dem ältesten Marienbilde nur mit dem Pallium bekleidet ist. Es handelt sich überhaupt hier nicht um eine historische Darstellung der Consecration, sondern nur um ein Symbol derselben, ein Standpunkt, den der Verfasser archivol. Studien häufig außer Acht läßt in seiner Polemik gegen de Rossi, Garrucci und andere Interpreten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Roma sott. t. II, cap. 12. Neber den symbolischen Zusammenhang der Speisung am See Tiberias mit der Eucharistie ofr. Pitra, Spicil. Solesm. t. II. p. 520. Die Anzahl der Körbe beträgt sieben, acht, auch zwölf. De Rossi erklärt die acht Körbe durch die acht Seligkeiten. Garrucci t. II, tav. VIII. IX. LX.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sarkophage bei Aringhi t. II, p. 183. 185. 191. 195. 197. 199. De Rossi, Bull. 1865 p. 69. Wäre auch nur Mofes mit dem Manne, der den Stab hält, gemeint, so würde doch die vordisbliche Hinweisung des Manna auf die Eucharistie gegeben sein. Garrucci t. II, tav. XXVI. Bottari schwankt zwischen Christus und Moses.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Die Eintheilung der Abendmahlsdarstellungen bei de Rossi, Bull. 1865 p. 45; Pitra, Spicil. Solesm. III, p. 368, in drei Gruppen: 1) Bilder mit wechselnder Anzahl der Personen; 2) Mahle von sieben männlichen Gestalten; 3) eucharistische Tische, Dreisüße mit Brod und Fisch und zwei Personen, oder Brodkörbe daneben.

das Opfer Abrahams, in dem die Mystik des Dankopfers entwickelt ist; denn Bater und Sohn sind in betender Stellung aufgekant.

Die Composition der Hauptwand dieser Kammer wurde durch das Herabfallen des Bewurfes gerftort, aber die folgende läkt die Erwedung des Laggrus ertennen, und es dürfte somit ber Schluß berechtigt fein, daß diese wichtige Composition auch auf der Hauptwand der ersten Kammer enthalten war 1. Für die ersten Chriften war die Auferstehung, das Glück des Jenseits, Ziel und Bollendung ihres mühevollen Ringens, daber ein Gegenstand ungufborlicher Betrachtung und steter Erwartung. Chriftus aber hatte bas ewige Leben an den Genuß der heiligen Eucharistie gefnübst, und die Bater sehen in ihr das Pfand der Unfterblichkeit. Lazarus ericheint hier als Kind, nicht in der Form der eingewickelten Munie, wodurch der symbolische Charafter noch entschiedener ausgesprochen ift: so werden auch die Täuflinge als Kinder gebildet, da man die Unichuld auf's Sorgfältigste zu erhalten ftrebte. Am oberen Theile der Wandflächen fieht man die Geschichte des Jonas und ein Schiff im Sturm, das Bild der Kirche2, welche die in den Sacramenten gereinigte und gestärkte Seele durch das Meer dieser Welt den Gefilden des feligen Lebens entgegenträgt.

Noch andere liturgische Darstellungen wurden in den Katakomben gefunden, so die Ordination eines Elerikers im Cömeterium des Hermes und die Versleihung des geistlichen Schleiers an eine Jungfrau in der Katakombe der hl. Priscilla; man glaubt hier S. Pudenziana oder ihre Schwester Praxedis zu erkennen, während der auf einer Cathedra sigende Officiant dann als der Papst Pius I. und der afsistirende Priester als der Bruder der Heiligen,

<sup>1</sup> Die Decoration der Kammern ist von ganz verschiedenem malerischem Werth: so sind die Masercien des Cubiculums C durch die von B inspirirt und in der Gesammtauffassung bestimmt worden, aber von viel schwächerer Durchbildung, und denten auf eine geringere aussührende Kraft.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Constit. apost. II, 57. Schulze, Archäol. Studien S. 35, bemerkt sehr richtig: Besonders das Schiff im Sturme mit seiner mächtigen Scenerie und seinen wirkungsvollen Contrasten ist eine meisterhafte Schöpfung, welcher sich in der altchristlichen Kunst nur wenige gleichwerthige zur Seite stellen können. Nicht so können wir (ebendaselsst S. 22) die Erklärung dilligen, daß das Hintertheil des Fahrzeuges auf einen Felsen aufgefahren ist, daß also ein Schiffbruch dargestellt sei, und zwar der des Baulus vor Malta', da ein historisches Ereigniß in der Zeit der Entstehung dieses Bildes schwerlich mit solcher ergreisenden, fast naturalistischen Wahrheit geschildert worden wäre. Der in diesen Malereien überall waltende symbolische Charaster schließt ein solches Begebniß aus dem Leben des Apostels sicher von diesem Cyklus der Gemälde aus. Darstellungen aus dem Leben der Apostel, so Petrus mit dem Hahn, kommen erst viel später zur Geltung und dann nur, wenn damit ein besonderes die dattisches Moment zu verdinden ist. Ein bloßes Motiv aus dem Leben Pauli, mit solcher Treue in der Beodachtung der Borgänge eines Scesturmes geschildert, liegt ganz außerhalb der Intentionen dieser frühen Kunst.

S. Baftor, zu faffen maren; die Scene murbe also auf die erfte Balfte bes

zweiten Jahrhunderts zurückgehen 1.

Die Ordination, in einem Arcofolium bon C. Hermes, läßt einen Bifchof erfennen, der auf einer durch fünf Stufen über den Erdboden erhöhten Cathebra fitt, beffen Linke eine geöffnete Rolle halt, mahrend die Rechte auf dem Haupte eines vor ihm stehenden jungen Mannes ruht, welcher die Dalmatica mit ben Burpurstreifen trägt, mährend zwei männliche Gestalten, gleich dem Bischof in antiker Gewandung, zur Seite stehen 2. Auf einem Goldglase seben wir Chriftus zwischen zwei Kindern, Julius und Electus genannt, welche jedes eine Rolle halten, worin Buonarruoti die Weihe des Lectorates vermuthet, die auch an Kinder gegeben wurde 3. Das Sacrament der Che findet sich ebenfalls in den Goldgläsern angedeutet, so in den beiden von Garrucci reproducirten 4; auf dem einen reichen sich die Ebegatten, welche in ganzer Figur erscheinen, die Hand, oder vielmehr der Gatte ergreift die Hand der Frau, mahrend zwischen ihren Sauptern das Monogramm Chrifti ficht= bar ift; auf dem andern jehen wir die Gatten im Bruftbild, muhrend eine kleinere Geftalt Kranze auf ihre Häupter legt. In einer weiteren Darftellung ift es Chriftus felbst, der fie front. Gine Menge von Glafern enthalt die Porträts der vereinigten Gatten 5, einige auch in Begleitung der Kinder; diese haben dann zumeist bei den Agapen gedient. Zahllos sehen wir auf den Sarkophagen die Chegatten im Rundbild, da die Chriften den Gebrauch der Beiden adoptirten; fie reichen fich hier die Bande oder halten fich umschlungen. Auch die heidnische Runft hat hier eine gemüthvolle, oft anmuthige Seite in den zahllosen Denkmälern entwickelt, die auf uns gekommen find. Einige häus= liche Scenen, von ebenso ausprechender Composition, treten in den Goldgläfern auf, so die Mutter, welche ihr Kind auf dem Schoofe halt, während eine Dienerin mit dem Wedel Rühlung fächelt 6, und die Darstellung einer Familie mit lebhaften Gesten, welche fast wie eine Lection aussieht, welche der Bater seinen beiden Rindern gibt.

Die Anfänge der historischen Auffassung sind in der Malerei der Katakomben auch durch den Hinweis auf die frühere Beschäftigung der Todten bezeich=
net: Handwertsgeräthe, Thiere, Werkzeuge deuten den Beruf des Entschlafenen
an; zuweilen werden die Todten in Ausübung ihres vormaligen Berufes dargestellt, so als Hirten, Landleute, Fossoren, Schiffer, Lastträger und Schmiede.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bosio p. 549. Martigny p. 794. In dem Briefe des Gelafius heißt es: ,Devotis Deo virginibus in Epiphaniarum die sacrum velamen imponunt episcopi.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vetri tav. XXVI, 11. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Garrucci tav. XXVII, 4. Abbitbung bei Martigny p. 447. 448. 449. Neber bas Reichen ber Sände Tert. de orat. XII; eiusd. de corona XIII. Buon. tav. XXII. Garrucci tav. XXX.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Boldetti p. 202. Garrucci tav. XXIX. XXXII.

Die Oranten find fehr gablreich, benn die ersten Christen hatten den Gebrauch, mit zum Himmel erhobenen, geöffneten Armen zu beten, das Antlit nach Often gewendet. Diese Figuren find zuweilen in reichem Costum, benn fie tragen bordirte Tuniken mit langen Aermeln, eigentliche Dalmatiken, und find mit Urm= und Halsbändern bersehen, ein Zeichen der ewigen Berrlichkeit, welche die Entschlafenen genießen. Die Orans zwischen zwei Bäumen ift ein Bild bes Paradiefes, der Seele, welche jum himmlischen Festmahl zugelaffen ift; fo erklärt sich das reiche Gewand der hl. Briscilla, welche als Orans in der nach ihr benannten Katakombe abgebildet ist, und der heiligen Proredis in dem Mosait dieser Kirche aus dem neunten Jahrhundert. Acht Tage nach ihrem Tode hatte sich die bl. Nanes in einer Bision ihren Eltern gezeigt. bekleidet mit einem kostbaren Gewande, und dieser Bassus in ihren Acten 1 wurde zum leitenden Motiv für die Darstellung der jugendlichen Martnrin und anderer. Diese betende Stellung der Oranten ist der Ausdruck der Fürbitte für die Lebenden, die unter ihrem Schuke stehen, und Maria selbst erscheint zuweilen in dieser Haltung. Eigenthümlicherweise finden wir bei einigen dieser betenden Frauen, die ohne Zweifel vornehme römische Matronen waren, die Arme durch Gehülfen unterstützt, ähnlich wie Moses während der Amalekiterschlacht durch Aaron und Hur in dieser Stellung erhalten wurde (Erod. 17, 12). Diese Haltung der Betenden sollte, wie Tertullian fagt, die des gekreuzigten Herrn nachahmen, ein Gebrauch, der nur noch für den Briefter üblich ift 2.

Darstellungen des Martyriums kommen in den frühen Zeiten der Kunstübung nicht vor, man bemüht sich vielmehr, an den Beispielen von Heldenmuth, welche das alte Testament bot, sich zu stärken und aufzurichten; als eine Ausnahme ist daher jenes Fresco im Cömeterium von S. Callisto zu erwähnen, in dem man einen Christen vor dem Tribunal erkannt hat. Der Richter, mit einem Lorbeerkranz versehen, steht auf einer Estrade und der Berurtheilte, in kühner und freier Haltung, am Fuße derselben, mährend eine dritte Person etwas in ihren Händen trägt, vielleicht Opfergaben 3. Sin Goldglas aus dem vierten Jahrhundert zeigt das Marthrium des Isaias, welcher zersägt wird; endlich wurden in neuerer Zeit im Cömeterium der Domitilla zwei Säulen gefunden, auf denen im Relief das Marthrium der

<sup>1 ,</sup>auro textis cycladibus induta'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tert. de orat. XI. Die zum Gebet erhobenen Hände finden sich schon bei den Aeghptern, Etruskern und Kömern. "Wir aber," sagt Tertullian, "begnügen uns nicht, die Hände zu erheben, wie die Heiden thun; sondern wir strecken sie aus, um uns dem Gekreuzigten gleichförmig zu machen." Er bemüht sich, jede Gleichförmigkeit mit den Heiden zurückzuweisen (l. c. XIII): "ne ipsis quidem manibus sublimius elatis, sed temperate ac probe datis." Daneben war auch die gewöhnliche Haltung des Knieens und der gefalteten Hände üblich.

<sup>3</sup> De Rossi, Roma sott. II, tav. XXI. Abbilbung bei Martigny p. 452.

hll. Nereus und Achilleus, allerdings nur in primitiven Zügen, vorkommt. Die Scene ist nicht zweiselhaft, da der Name dabeisteht; aber die Sculptur gehört erst dem vierten Jahrhundert an. Nach dem Aufhören der Versolzungen traten die historischen Darstellungen der Martyrien nach den Acten in ihre Nechte, und wir besitzen eine Nede des Vischofs Asterius von Amasea aus dem vierten Jahrhundert, auf den Tod der hl. Euphemia, die nur eine Beschreibung der Malereien in einer der Martyrin geweihten Kirche ist. Ebensotressen wir in dem Hymnus des Prudentius auf Cassian und Hippolhtusdie Beschreibung der Vilder, welche ihr Martyrium zu Kom und Imola darstellten. Gregor von Nyssa seiert in einer seiner Keden das Martyrium des hl. Theodor, welches auf die Mauern einer Kirche gemalt war, und Bassilius empfiehlt den christlichen Künstlern den Martertod des hl. Barlaam als ein ihrer höchsten Anstrengungen würdiges Object und als passenden Schmuck der Kirchen.

Endlich seben wir in den Ratakomben den Namen der Todten zuweilen durch Bilder wiederholt, so ift auf dem Grabe eines Mädchens ihr Name .Navira' durch ein Schiff ausgedrückt und in der Inschrift dieses Bild als Abzeichen genannt. Auf dem Grabe des Onager sehen wir ein Lastthier, auf dem der Borcella ein kleines Schwein, auf dem des Dracontius einen Drachen. Leo wird durch einen Löwen, Capriola durch einen Bod, Perna durch einen Schinken, Calpurnia Felida durch eine Kake und Vitulus durch ein Ralb ausgedrückt 2. Die Personificationen, welche die griechisch-römische Kunst in ihrer Auflösung des Weltganzen in einzelne Kräfte und Erscheinungsformen selbständiger Bedeutung in großer Fülle zu bilden pflegte, find zum Theil auch in die chriftliche Kunst übergegangen, nachdem sie, ihres pantheistischen Charakters entkleidet, nur noch allgemeingültige Begriffe repräsentirten. So ist auf dem berühmten Sarkophage des Junius Baffus (359) das Firmament durch einen bärtigen Mann vorgestellt, der eine wallende Reugbahn über feinem Saupte als den Schemel der Bufe des thronenden Christus ausbreitet 3. Den Sonnengott bildete das Alterthum die Quadriga lenkend, mit einem Strahlenkranz um das Haupt, in ganzer oder in halber Figur: so erscheint er auf einem Bilde der Katakomben mit zwei Rossen. dabei finden wir die bekannten Scenen aus dem Leben des Jonas; zuweilen ist er nur durch einen Kopf angedeutet, von Strahlen umgeben, über dem ruhenden Jonas, oder mit der phrygischen Müte, den Mithrasbildern 4 ent=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Ruinart, ed. Veron., p. 431. Prudent. peristeph. IX. XI. Greg. Nyss. opp., ed. Paris. 1638, t. I, p. 579 (Orat. de s. Theodoro mart.). Basilius, opp., ed. Paris. 1721, t. II, p. 141 (Orat. de s. Barlaam m.); p. 149 (Hom. in sanctos 40 mart.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fabretti, Inscript. ant. p. 186. 187. Boldetti p. 373. 376. 386. 424.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Garrucci tav. XXXVI, 1; LXXIII, 1; XCIII, 2. <sup>4</sup> Bottari tav. XXI. XXXXII. LXXXVI. CLXIII.

sprechend. Luna ist auf den Sarkophagen häusig mit Sol vereinigt, und zwar in der Weise, daß beide Köpse an den Ecken der Langseite die Front abschließen, Luna durch den Halbmond kenntlich: so an dem bekannten Sarkophag der Villa Corsini in Rom. Beide erscheinen auch in Begleitung des guten Hirten, so auf einer schönen christlichen Lampe und auf den alten Darstellungen der Kreuzigung bis zu den Miniaturen des achten, neunten und zehnten Jahrhunderts und später, auch in denen der frühen germanischen Kunst. Die Worte "Sol" und "Luna" sinden sich nicht selten beigeschrieben.

Die Erde sinden wir als eine ruhende weibliche Gestalt, mit Füllhorn und befränzt, auf einem Deckenbilde in S. Callisto und auf Sarkophagen, oder mit wallender Zeugbahn über dem Haupte, als Schemel der Füße Christi, ähnlich der Personisication des Himmels. Die Jahreszeiten treten häufig sowohl auf den Wänden der Grabkammern auf, als auf den Sarkophagen, so an den Schmalseiten des bereits genannten des Junius Bassus. Im Gömeterium des Pontianus sehen wir in einem Deckenbilde die Jahreszeiten in einer gefälligen Composition um den guten Hirten als Centrum vereinigt. Der Frühling ist hier ein Kind in einem Garten, in einer Hand eine Litie, in der andern ein Böcklein emporhaltend. Der Sommer ist als Schnitter gedacht, welcher Getreide sichelt. Der Herbst ist ein Winzer, der eine Leiter an einen Baum lehnt, um den sich ein Weinstock schlingt; der Winter ein Knabe vor einem großen Feuer, in der Linken eine Fackel tragend, die Landschaft ist dabei kahl und weist nur einen entlaubten Baum auf.

Ein schönes Fresco in S. Callisto führt uns die Jahreszeiten vor, zu je zwei an den Seiten des guten Hirten gruppirt. Der Winter ist hier ein Ackerer mit gegürteter Tunica und im Hut, zwischen einem Feuer und einem entlaubten Baume, der Herbst ein Jüngling mit Traube und Füllhorn, der Sommer ein Schnitter, der Frühling ein Knabe, der Blumen sammelt. Bekannt ist die reiche und malerische Decke im Cömeterium des Präteztatus 6: hier sehen wir in vier horizontalen, über einander liegenden Streisen oben Lorzbeergewinde, dann Weinlaub mit Trauben, Getreide und Rosen, dazwischen Bögel mit Nestern, das Ganze in antiker Fülle gehalten und sehr abwechselnd in den Motiven. Vier Scenen aus der Landwirthschaft sind auf die Bogen gemalt, welche die Decke tragen. Die Leichtigkeit und Anmuth dieser Composition weist ihre Entstehung in frühe Zeit, vielleicht in die der Antonine, und läßt einen geübten Maler erkennen. Von einem andern Fresco sind nur noch zwei Figuren übrig, eine weibliche, die eine Blume hält, und eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bottari t. I, p. 124. <sup>2</sup> Bottari tav. LXXXII.

<sup>3</sup> Buon., Vetri p. 111. Borgia, De cruce Veliterna. Bei Münter, Sinnbilder Taf. 8, Eva auf einer Lampe allein mit Sonne und Mond zur Seite.

<sup>4</sup> Abbildungen bei Martigny p. 707. 708. 709.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bottari tav. LV. Bosio p. 223.

<sup>6</sup> De Rossi, Bull. 1863, p. 3.

männliche mit einer Fruchtschale: der Frühling und Herbst. Die Vereinigung des guten hirten mit den Vildern der Jahreszeiten läßt vermuthen, daß die ersten Christen, wie es auch Minucius Felix im "Octavius" ausspricht", sich dadurch an die Vorsehung erinnerten, welche den Wechsel der Jahreszeiten zum Nußen der Menschen eingerichtet hat.

Flüsse und Meere treten häufig in Personificationen nach antifer Weise in den christlichen Monumenten auf, z. B. der Flußgott als bärtiger Mann, auf die Urne gelehnt, aus der Wasser strömt, mit entblößtem Oberkörper, Schilfrohr oder ein Ruder in der Hand; so sinden wir ihn bei der Tause des Herrn in den Mosaiken von Ravenna und bei der Himmelsahrt des Elias. Berge und Städte werden in den byzantinischen Miniaturen noch in späten Jahrhunderten durch Personen dargestellt. Eine Victoria erscheint auf dem bekannten Deckenbilde der Katakomben von S. Gennaro in Neapel mit einer Palme in der Hand. Oft sehen wir auch den Genius des Todes mit umgeskehrter Fackel.

Wir wollen diesen kurzen Ueberblick über die altchristliche Malerei der Katakomben nicht beendigen, ohne die Anschauungen der Kirchendäter und ihr Verhältniß zur christlichen Kunst zu beleuchten, eine Vetrachtung, die uns hinüberleitet in die byzantinische Kunst. Strenge Sonderung der altchristlichen Elemente von den späteren ist überhaupt nur an den einzelnen Monumenten durchführbar, und die rein byzantinische Kunst in der völligen Durchbildung des ihr eigenthümlichen, orientalisch prächtigen Charakters wäre erst unter Justinian zu sinden.

Die apostolischen Bäter geben keine Andeutungen über ihr Berhältniß zur Kunst, denn das Wort "xaxorsyvíai", welches Ignatius zweimal ge= braucht, bezieht sich nur auf die Rünste der Verführung und schließt jeden Gedanken etwa an eine Warnung vor der heidnischen Kunftübung aus. Justinus Martyr ist zwar der erste, welcher eine Beschreibung der gottes= dienstlichen Feier gibt, aber er bemerkt nichts weder über den Ort, noch über die heiligen Geräthe. Tertullian, Clemens von Alexandrien und Irenaus lebten in der Zeit der Blüthe der altchriftlichen Kunft, indeß ift der apologetische Zweck ihrer Schriften, der Kampf gegen die anostischen Frelehren und gegen die finnliche Auffaffung der driftlichen Lehre, gegen die Reste des Heiden= thums ein so eminent geistiger, theologischer und pädagogischer, daß die bildende Runft auch mit ihrem didaktischen Element vor diesem mit aller Schärfe des Geiftes entwickelten Beweismaterial zurücktreten muß. Tertullian ift außer= dem seit seinem Abfall zum Montanismus auch in seinem Berhältniß zur Kunft einem unheilvollen Purismus ganglich verfallen, und Clemens wird zuweilen migverftanden. Prüfen wir zuerst die Stellen, in denen der lettere über sein Berhültniß zur Kunst Andeutungen gibt. In der ,Cohortatio ad gentes'

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Edit. 1672, p. 130.

warnt er vor dem finnlichen Reis und der Verführung der beidnischen Runft. deren icone und verlodende Formen ichlieklich zur Berehrung und zum Gultus der todten Bildwerke führen. , Aehnlichen gefährlichen Reiz übt auch die Malerei aus. Ift auch die Runft zu loben, so soll fie doch niemand perlocken, als ob sie Wahrheit sei.' Denn es ist uns offenhar perhoten diese trügerische Runft auszuüben, da der Prophet fagt: Du sollst dir kein Rish machen von dem, mas im himmel und auf Erden ift. Oder follen wir in der That die Geres des Praxiteles, die Proscrpina und den mostischen Bachus als Götter verehren, sowie die Kunstwerke des Lusippus oder Apelles, in denen die bloße Materie in so verlockender Form erscheint, daß sie den Glauben an eine Gottheit wachruft? Ihr aber verwendet alle euere Sorgfalt und Müße nur darauf, daß das Bildwerk vollkommen ichon sei, kummert euch aber nicht darum, ob ihr nicht etwa selbst diesen Statuen gleich werdet. Wie flar und entscheidend ist das Wort des Propheten gegen diesen üblen Gebrauch, indem er verfichert: Alle Götter der Beiden find Bildwerke des Teufels, Gott aber ift der Schöpfer des Weltalls! So ift es gekommen. daß die Menschen wohl die göttliche Kunft, aber nicht den wahren Gott anheteten 61

Clemens erläutert durch Beispiele diesen verlockenden Geist der alten Kunst, der die Menschen entweder zu sinnlicher Liebe anreizte, so daß einzelne Künstler in unreiner Neigung selbst zu todten Bildwerken entbrannten, die ihre Hand gebildet, andere in diesem höchsten Zauber sinnlicher Schönheit etwas Göttliches erblickten und zur Anbetung hingerissen wurden; das alles ist trügerisches Blendwerk und eine Wirkung dämonischer Kräfte, welche den Menschen von dem Anblick der reinen, geistigen Schönheit des wahren Gottes abzogen, damit er sich in der Materie verlieren sollte.

Der "Pädagogos" enthält eine bis in's Einzelne gehende verständige Anweisung für den Christen, sich in allen Fällen des Lebens sicher und ohne Verletzung der göttlichen Vorschriften zu bewegen. Wir erhalten eine lebendige Schilderung des in Alexandria waltenden Luxus in kostbaren Gewändern, Gold und Edelsteinen, zumal bei den dortigen Frauen. Dabei führt der

¹ Clem. Alex., ed. Potter, p. 54. Das Wort: Επαινείσθω μὲν ἡ τέχνη• μὴ ἀπατάτω δὲ τὸν ἄνθρωπον ὡς ἀλήθεια•, enthält boch noch feine Empfehlung der Kunft an sich. Augusti, Beiträge, Bb. I, S. 121, ist nicht genau, wenn er überseht: Wie bewundern zwar die Ceres, Proserpina, den nuhstischen Bacchus und andere Meisterwerke des Praziteles, sowie die Kunstwerke des Lysippus oder Apelles; aber wie sollten wir, die wir das Gebot haben: "Du sollst dir kein Bildniß oder Gleichniß machen", diesen Werken göttliche Ehre erweisen? Bon Bewunderung dieser Kunstwerke ist im Original nichts enthalten, vielmehr sautet der Passus in der Nebertragung Potters, die dem Gedanken völlig entspricht: "utrumne vero Praxitelis Cererem et Proserpinam et Bacchum mysticum an potius Lysippi artem vel Apellis manus, quae materiam ea forma ornarunt, quae existinationem divinitatis ei praeduit, deos esse putemus."

eifrige Tadler dieser heidnischen Sitte jenes Wort des Apelles an, der einen seiner Schüler zurechtwies, weil er eine Helena mit Schmuck überladen darzgestellt hatte: "D Jüngling, da du die Helena nicht schmuck überladen darzgestellt hatte: "D Jüngling, da du die Helena nicht schön malen konntest, hast du sie wenigstens reich gemacht." "Solche Helenen," fährt Clemens fort, sind auch unsere jetzigen Frauen, zwar nicht schön, aber doch mit vielem Reichthum ausgeputzt." Er gestattet wohl auch eine standesgemäße reiche Kleidung, will aber die Grenzen der Beschenheit nicht verletzt wissen. Goldene Ringe zu tragen ist nur zum praktischen Gebrauch des Siegelns erlaubt, dann aber sind alle heidnischen Symbole davon entsernt zu halten und nur solgende zustässig: "Die Taube, oder der Fisch, oder ein Schiss, vom Winde getrieben "dahinsegelt, oder eine Leier, ein Anker, oder ein Fischer, der an den Apostel und an die aus dem Wasser gezogenen Kinder erinnert." Verboten sind dagegen: "Götterbilder, Wassen und Becher, als Bilder des Kampses und der Unmäßigseit, und entblößte Figuren mit sinnlichem Reiz."

Clemens ist ohne Zweifel von allen christlichen Apologeten der geistreichste Kenner griechischer Bildung und Wissenschaft und der gewandteste und überzeugenoste Darsteller jener ächten und wahren Gnosis, die in allen Dingen Gott sindet und sich zur möglichst reinen Erkenntniß desselben erhebt 2; daher auch jene zuweilen mißverstandenen Worte, daß der ächte Gnostiser dazu keines bestimmten Ortes, nicht der Altäre, noch der Festseier bedarf, sondern an jedem Orte und sein ganzes Leben hindurch allein, oder mit anderen, seinen Schöpfer erkennen und ihm dienen kann. Clemens ist erfüllt von der Verzwerslichseit der antisen Kunstrichtung und schildert sie in abschreckenden Zügen; wenn er eine mäßige Anwendung derselben gestattet, so ist es doch kaum mehr, als die Kunstsertigkeit, welche in praktischer Weise dem Leben zu Gute kommt, so bei den Ringen, wo der nothwendige Gebrauch vorauszgesselt wird. Wer in den Schriften des Clemens eine Andeutung über

<sup>1</sup> Das Beiwort οδριοδρομούτα scheint das natürliche, die Florentiner Handschrift hat οδρανοδρομούτα, wobei man keineswegs mit Münter (Sinnbilder I, S. 99) an ein himmelan strebendes Schiff zu denken hat, sondern an das Schiff, welches dem Hafen bes Heils, den Gesilden der Scligen zusteuert; so heißt es am Ende des Hymnus:

<sup>&</sup>quot;Ιχνια Χριστοῦ, 'Όδὸς οὐρανία.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Strom. lib. VII, c. 7, p. 851: ,Unde nec in definito loco, neque in templo selecto, neque diebus aliquibus festis et praestitutis, sed per totam vitam is qui est Gnosticus, in omni loco, etiam si per se sit solus et si secum habuerit alios, qui candem fidem amplexi sunt, Deum honorat, hoc est, agit gratias propter rectae vitae cognitionem. Cfr. Orig. contra Cels. lib. VII. VIII. Min. Felix, Octavius c. 8, 32. Arnobius, adv. g. lib. VI, c. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Paedag. lib. III, c. 11, p. 246: ,Quodsi oporteat nos quoque, dum rem publicam gerimus et in agris etiam alia opera exercemus et saepe etiam sumus sine uxoribus, nonnulla ut sint tutiora, obsignare dat nobis quoque unum ad hoc signaculum: alii autem sint abiiciendi annuli.

driftliche Kunst im religiösen Sinne etwa suchen wollte, möchte nichts sinden, und wir haben uns überzeugt, daß Augusti dem großen Apologeten eine noch zu günstige Anschauung von der Kunstübung vindicirt, die sich bei genaucr Prüfung nicht bestätigt; so versichert dieser, Clemens huldige der Ansicht, daß die Kunst zur Erheiterung des Lebens von dem Christen nicht verachtet werden dürse<sup>4</sup>. Aber von einer Erheiterung des Lebens durch dieselbe haben wir bei Clemens nichts sinden können; er gestattet nicht allgemein, aber in besonderen Fällen<sup>2</sup>, den Frauen das Tragen von besseren Gewändern und von edlem Metall, den Männern den Gebrauch von Siegelringen, das ist alles, eine Empsehlung der Kunst ist jedoch nirgends anzutressen<sup>3</sup>; um so weniger können wir Augusti beistimmen, wenn er neint: "Clemens weiß auch die Heiterkeit und Schönheit der heidnischen Kunst zu schäßen", da der Apologet der reinen Anbetung des unerschaffenen Gottes nur die Verirrungen dersselben schildert.

Von Frenäus erfahren wir, daß die Karpokratianer im Besitz von gemalten Bildern und Bildwerken aus anderen Stoffen (Sculpturen, Keliefs, Büsten) sich besunden haben, daß sie Porträts Jesu Christi, und zwar nach dem von Pilatus veranlaßten Original, besaßen, ferner die der hervorragendsten Philosophen, des Phthagoras, Plato und Aristoteles. Diese Bilder pslegten sie zu bekränzen und zu verehren nach heidnischer Sitte 4. Wir entnehmen

¹ a. a. D. S. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Paedag. lib. III, c. 11, p. 243: ,Quocirca et aurum gestare et molliori uti veste non omnino rescindendum est: sed fraenandae sunt rationis expertes affectiones, ne per nimiam dissolutionem abripientes, ad mollem nos ac luxuriosam vitam impellant.

<sup>3</sup> Die heidnische Malerei schildert er in ihrer Berirrung sehr draftisch in der Coh. ad gent. p. 40: ,Omni pudore metuque deposito domi depingunt turpes daemonum in Venerem pruritus et titillationes. Pictis enim quibusdam tabellis iisque in alto suspensis, mentem adhibentes, thalamos ornarunt impudicitia intemperantiam existimantes pietatem: et in cubili decumbentes, in ipsis amplexibus Venerem illam nudam respiciunt, quae vincta est propter complexus et ad Ledam advolantem avem, qui ob hoc ipsum, quod effoeminata sit, probantes picturam, in pala annuli exprimunt et conveniente Iovis intemperantiae sigillo utuntur. Haec sunt mollis et delicatae vitae vestrae exemplaria. Hae sunt deorum, qui una vobiscum fornicantur, doctrinae, nam quod quilibet vult, hoc etiam putat, ut ait orator Atheniensis. Cuiusmodi autem sunt aliae quoque vestrae imagines? Panisci quidam et nudae puellae et ebrii Satyri et membrorum erectiones, quae picturis nudantur, quae ab ipsa intemperantia arguuntur. Iam vero totius libidinis et impudicitiae figuras aperte descriptas publice intueri non crubescitis, sed potius positas erectasque custoditis. Horum non solum usus, sed etiam aspectus et auditus deponendam esse memoriam vobis annuntiamus.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Iren. adv. haer. lib. I, c. 24, ed. Paris. 1639 (Feuardent), p. 122: ,Gnosticos se autem vocant, etiam imagines quasdam quidem depictas, quasdam autem et de reliqua materia fabricatas habent, dicentes formam Christi factam a Pilato, illo in tempore quo fuit Iesus cum hominibus, et has coronant et proponunt eas

daraus, daß die Tradition vom Aussehen des Herrn in das hohe Alterthum hinaufgeht; wenn also auch der Brief des angeblichen Lentulus einer jüngern Zeit angehört, ist das Wesentliche darin doch eine bis an die Anfänge des Christenthums hinreichende Tradition.

Tertullian ift, wie schon bemerkt, seit seinem Uebertritt zum Montanis= mus entschiedener Teind jeder Kunftübung, zumal der kirchlichen, welche er als offenbaren Gögendienst bezeichnet; seine Schrift bon der Idololatrie bemüht sich, dafür die Beweise ju liefern, während die Abhandlung De pudicitia gegen die fatholischen Grundsätze von der Buße gerichtet ift, wobei ihm die Parabel bom auten Hirten auf den Relchen zum besondern Anstoß gereicht und zu gehäffigen Ausfällen Beranlaffung bietet. So unerquicklich die Form ift, in der dieser Eiserer seine Anschauungen vorträgt, so erfahren wir daraus doch, daß man damals verzierte Relche, vorzugsweise mit dem Bilde des guten Hirten geschmückt und von zerbrechlicher Materie, also wohl von Glas, zur Feier des heiligen Opfers gebrauchte 1. In der Schrift gegen hermogenes find mehrere Unspielungen auf die Malerkunft dieses Häretikers enthalten, der seine Lehrsäke durch bildliche Darstellungen populär zu machen suchte. Tertullian berichtet, jener male Unerlaubtes (pingit illicite), also wohl Beidnisches, Mythologisches oder Unanständiges; er gebrauche den Griffel, wie das Brenneisen, übe also die Enkaustik, und sei ein Vertheidiger der Polpaamie 2.

In der Schrift des afrikanischen Bischofs Optatus von Mileve gegen die Donatisten, jene furchtbaren Ikonoklasten des vierten Jahrhunderts, die keine Profanation des christlichen Gotteshauses und seiner heiligen Geräthe scheuten, begegnen wir einigen Bemerkungen über diese Cultusgegenstände. Er nennt hölzerne Altäre, linnene Altardecken und Kelche, die zum Theik umgeschmolzen, verkauft, verbrannt und zerbrochen wurden, also von Holz, Glas und von edlen Metallen sein mußten, da von einem Metallwerthe und der Berwendung zu profanen Zwecken die Rede ist.

cum imaginibus mundi philosophorum, videlicet cum imagine Pythagorae et Platonis et Aristotelis et reliquorum, et reliquam observationem circa eas similiter ut gentes faciunt.

¹ De pudic. c. 7; c. 10: ,Cui ille si forte patrocinabitur pastor quem in calice depingis, prostitutorem et ipsum christiani sacramenti, merito et ebrietatis idolum et moechiae asylum post calicem subsecuturae, de quo nihil libentius bibas, quam ovem poenitentiae secundae. At ego eius pastoris scripturam haurio, qui non potest frangi.'

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Adv. Hermog. c. 1: "Praeterea pingit illicite, nubit assidue, legem Dei in libidinem defendit, in artem contemnit, bis falsarius et cauterio et stylo." Cfr. c. 2. 33. 45. Die Erwähnung der Caricatur auf die Christen (Onolatria), welche Tertussian aussührlich beschreibt, apolog. c. 16. Cfr. Orig. adv. Cels. lib. VI, c. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> De schism. Donat. c. I et II.

Bafilius, Gregor von Ryssa und Gregor von Nazianz hatten in Athen ihre Studien vollendet und eine claffische Bildung erhalten. Bafilius nannte awar die fünf in Athen zugebrachten Jahre in späterem Eifer eine verlorene Beit, doch ift er der Kunft im Dienste der Kirche gur Erbauung der Gläubigen nicht abgeneigt. So hat er in der neunzehnten Homilie über die vierzia Martnrer die Redner und Maler in Bergleich gebracht, welche, die einen durch Worte, die anderen durch Gemälde, Kriegsthaten barftellen und dadurch zur Tapferkeit anregen; denn was das Wort der Geschichte durch das Gehör wirkt, das stellt die Malerei schweigend zur Nachahmung por. So wollen auch wir den Bersammelten die Tapferkeit jener Männer in's Gedächtniß rufen und ihre Thaten uns vor Augen stellen, die hochbergiger find als wir, und fie zur Nacheiferung anregen. 2 In der Rede auf Bar= laam fordert er am Schluß die Künstler auf: "Wohlan, ihr berühmten Maler von Heldenthaten, schmückt mit eurer Kunst das verstümmelte Bild dieses Helden aus, verziert es, strahlender als ich es vermochte, durch den Glanz eurer Farben; gern will ich besiegt zurücktreten, wenn ihr die ruhm= vollen Thaten des Martnrers darstellen wollt, und mich freuen, durch eure größere Geschicklichkeit überwunden zu sein. Gern wurde ich deutlicher den Kampf gegen die Flammen seben und leuchtender das Bild des edlen Streiters: es mogen flagen die bosen Geister, wenn sie sich durch den Sieg des Marthreez, durch euch überwunden fühlen. Bor ihren Augen erscheine die hrennende und siegreiche Hand, es werde auf diesem Bilde auch dargestellt Christus. der Preisrichter dieser Rämpfe."3

In ähnlicher Weise hat Gregor von Nyssa in seiner Rede über den Marthrer Theodorus die Kunst zur Verherrlichung der Glaubenstämpse und Heldenthaten der Streiter Christi aufgerusen. Er beschreibt die zu Ehren des Marthrers errichtete großartige Basilika: "Hier hat der Bildhauer das Holztunstreich in Form von Thieren gestaltet 4 und der Steinarbeiter den Platten den Glanz des Silbers verliehen; auch der Maler hat die Blüthe seiner Kunst

3 l. c. p. 141. Der Schluß lautet: ,έγγραφέσθω τῷ πίνακι καὶ ὁ τῶν παλαισ-

μάτων άγωνοθέτης Χριστός.

¹ Opp., ed. Paris. (Garnier) 1721, t. II. In ber von Augusti (Beiträge, Bb. I, S. 138) citirten Interrogatio LV, p. 397 erörtert Basilius die Frage: an medicinae usus pietatis instituto conveniat, und bemerkt: 'quemadmodum singulae artes subsidii loco ob naturae debilitatem nobis a Deo concessae sunt, velut agricultura... oblatum est nobis medicinae etiam auxilium quo saltem aliquantulum aegrotantes levarentur. Hier ist von schöner Kunst aber nicht die Rebe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> t. II, p. 149.

<sup>4</sup> Augusti S. 141 a. a. D. übersett ,elz ζώων φαντασίαν τὸ ξύλον εμόρφωσεν mit: ,ber Zimmermann hat das Holz in den Anschein von etwas Lebendigem verwandest'; aber einmal ist das nicht Sache des Zimmermanns, sondern des Bilbhauers, und dann ersäutert gerade die folgende Rede bei der Ordination diesen Punkt, wo von dem Schnitzwerf der Decke die Rede ist. Zweisellos waren hier phantastische Thier-

entfaltet; wir sehen die Tapferkeit des Martyrers, seinen Widerstand, seine Leiden, die wilden und schrecklichen Gestalten seiner Beiniger, die wüthenden Angriffe, den seurigen Osen, die selige Vollendung des Streiters und das Bild Christi, des Kampfrichters in menschlicher Gestalt, wie in einem Buche auszegedrückt. Auch den Tempel selbst schweigende Malere wie eine liebliche blumige Wiese aus; denn auch die schweigende Malerei der Vand versteht zu reden und nüßlich zu sein. Nicht minder hat der Mosaisarbeiter in dem Fußboden ein Werk hervorgebracht, das wie eine Erzählung zu wirken vermag. Diese hier ein Vistorischen Malerei, der Decoration der Wände, sowie der musivischen Malerei des Fußbodens. Diese glänzende Schilderung einer dasmaligen Basilisa sindet ihre Ergänzung in der Rede, welche Gregorius bei seiner Ordination zum Vischof hielt, worin er der präcktigen, Schnizwert und Bergoldung an sich tragenden Holzdecke des Gotteshauses gedenkt?

Gregor von Nazianz hat in der Gedächtnißrede auf seinen Bater Gregorius mit besonderer Liebe jenes Gotteshauses gedacht, welches der Verstorbene größtentheils aus eigenen Mitteln errichtet hatte³; es war im Uchtec erbaut, ein Beweis für die Beliebtheit polygonaler Bauten in frühen Zeiten, mit Pfeilern und Hallen versehen und mit Sculpturen verziert; von oben strömte das Licht herein, von beiden Seiten war es mit rechtwinkligen Hallen umgeben, welche den Platz in der Mitte einschlossen. Thore und Vorhöse boten

gestalten angebracht, vielleicht ist auch an hölzerne Capitäle zu denken, welche der Drient in dieser Weise zu verzieren pslegte.

¹ Greg. Nyss. opp., ed. Paris. 1638, t. III, 579. Auch hier ift, wie bei Basi= Iius, Christus als Kampsrichter im Bilde des Marthrers zugegen: ,του άγωνοθέτου Χριστού της άνθρωπίνης μορφής τὸ ἐπτύπωμα.

² t. II, p. 41: "Vides hanc concamerationem, "quae capitibus nostris imminet? quam pulchra sit aspectu, quam affabre factis sculpturis aurum intersplendeat? Haec cum tota videatur aurea, circulis quibusdam multorum angulorum caeruleis picta distinguitur. Quodnam igitur fuit consilium artificis, dum caeruleum colorem adiecit? ut efficeret, opinor, dum colores variantur, ut aurum alteri collatum illustrius effulgeret. In dem Bericht vom Tode seiner Schwester Makrina erzählt der hl. Gregorius (p. 198), man habe an ihrem Halse ein eisernes Kreuz gesunden und einen Ring mit einer Partikel des heiligen Kreuzes.

<sup>3</sup> Greg. Naz. opp., ed. Paris. 1630, t. I, p. 313. Aehnlich die Kirche in Antiochia, von welcher Eusedius, de vita Const. lib. III, c. 50, berichtet. Die ganze Schilberung des Gregorius athmet Frende über die Erhabenheit dieses Baues und die Wirfungen des fünftlerischen Eindrucks; dagegen sind die von Augusti (S. 143) citirten Reben (t. I, p. 83. 554. 819) keineswegs, wie dieser meint, Beweise für die Kunstliebe des hl. Bischoss, denn die erste handelt nur von der verwerslichen Sitte der Kaiser, sich im Bilde verehren zu lassen, die zweite enthält eine Schilberung der in Athen üblichen freien Erziehung, die driftliche Philosophie und die Berachtung der menschlichen Dinge sich anzueignen; von Schähung der Kunst hier keine Spur!

einen glänzenden, einladenden Anblick; die Ausstattung mit schönem Gestein, Marmor, und die Kapitäle, sowie die verschiedenfarbigen Friese vollendeten den Eindruck des Reichen und Prächtigen. Bekannt ist eine Stelle in dem Briese an den Präsecten Olympius, in dem Gregorius für die Einwohner von Diocäsarea (Nazianz), welche sich eines Vergehens schuldig gemacht hatten und deren Stadt der Verwüstung anheimfallen sollte, Fürbitte einlegt, wo von Statuen (avdrexes) die Rede ist, welche herabgeworsen werden sollen La die vorhergehenden Worte von der Zerstörung des Gott zu Ehren erbauten Tempels handeln, so kann es sich nur um dazu gehörige, also religiöse Sculpturen handeln, wodurch deren Gebrauch im vierten Jahrhundert eine Bestätigung erhält.

Paulinus von Nola in Campanien ist für die Geschichte der Kunst von Bedeutung, da er als kunstsinniger Autor des christlichen Alterthums einige Beschreibungen kirchlicher Bauten und religiöser Kunstwerke hinterlassen hat, und zwar mit besonderer Freude an der Darstellung des Schönen und Harmonischen. Bon den Basiliken zu Nola über dem Grabe des hl. Felix und in Fundi, deren Erbauung in die Jahre 401-403 zu verlegen ist, hat er über ihre äußere und innere Form und Einrichtung in dem Briefe an seinen Freund Sulpicius Severus, Presbyter zu Primuliacum in Uquitanien, ausführlich berichtet. Der ziemlich umständliche Brief enthält folgende Einzelsheiten?:

Die Basilika also, welche unserem Grundherrn und gemeinschaftlichem Schutpatron gewidmet und im Namen unseres Herrn Jesu Christi eingeweiht ist, wurde den vier Basiliken desselben noch hinzugefügt. Sie ist mit Reliquien der Apsitel und Marthrer innerhalb der Apsis unter dem dreitheiligen Alkar ausgestattet worden. Die Apsis, deren Boden und Wände mit Marmor belegt sind, ist in der Wölbung durch Mosaik geschmuckt, welches in beifolgenden Strophen seine Erläuterung sindet:

Im unerforschlichen Geheimniß strahlt die Dreiheit: Christus als Lamm; vom Himmel tönt des Baters Stimme; Als Taube schwebt der heil'ge Geist herad. Das Kreuz umgibt in lichtem Kund ein Kranz, Und darum ordnen sich im Kreise die Apostel, Gebilbet durch der Tauben Chor. Die Dreiheit einet sich in Christo: ihn bezeichnen Als Gott des Baters Stimme und der Geist; Sein Opferleden fünden Kreuz und Lamm, Sein ew'ges Keich der Purpur und die Palme. Er, selbst der Kirche Fels, steht auf dem Felsen, Aus dem vier wasserreiche Ströme sließen, Denn viersach ist des Heiles frohe Botschaft.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> l. c. p. 809.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ed. Paris. (Le Brun) 1685, ep. 31. 32, p. 193—215.

Der ganze Raum außerhalb der Apsis erstreckt sich unter einer hohen und getäselten Decke in der Form einer doppesten Halle auf beiden Seiten, welche eine zweifache Säulenstellung unter den Bogenwölbungen besitzen. Un den Langseiten der Kirche innerhalb der Schiffe sind je vier Cubicula anzgebracht, welche für diejenigen, welche im Stillen beten oder im Gesetze des Herrn betrachten wollen, und außerdem zur Ruhestätte gottgeweihter und bestreundeter Personen dienen können. Jedes Cubiculum wird über dem Sinzang durch Doppelstrophen bezeichnet.

Von den Kirchen in Primuliacum, welche Sulpicius Severus hatte bauen laffen, erfahren wir nur, daß fie groß und stattlich waren, daß auch ein Baptisterium eingerichtet wurde und daß darin das Bild des bl. Mar= tinus von Tours und des Paulinus aufgestellt war. Bon der Basilita in Fundi berichtet das Schreiben, daß in der Apsis ein musivisches Gemälde fich befand 1, welches durch eine Inschrift Erläuterung findet; aber eine genauere Schilderung der Kirchen wurde man in diesem Briefe vergeblich suchen, da nur über die Theile derselben, wo Inschriften und Bilder angebracht find, nämlich den Chor und die Eingänge, Beschreibungen vorliegen. Mit Recht beschwert sich Le Brun, der gelehrte Herausgeber der Werke des Paulinus, über den schwankenden Gebrauch der technischen Ausdrücke, die eine sichere Beurtheilung nicht zulassen. 3. G. Müller gibt nach dem Text der Briefe folgende Exposition über die Mosaiken in den Kirchen zu Nola und Fundi. Ueber die erstere heißt es: "Am Ruß eines Kreuzes, welches auf einen Felsen gepflanzt ift, dem vier Flüffe entströmen, steht Christus unter dem Bilde des Lammes, darüber schwebt die Taube, das Sinnbild des heiligen Geiftes, von welcher ein Strahlenhauch auf das Lamm herabfließt, zu oberft find die Worte: "Dieser ift mein geliebter Sohn." Rechts und links steben die Apostel, gleich= fam die Krone, die sich Christus durch das Kreuz erworben. Zwischen oder über ihnen schweben Tauben, ein auf altdriftlichen Bildwerken häufig vor-

¹ 1. c. p. 209: "Sed de hac apsida an abside magis dicere debuerim, tu videris: ego nescire me fateor, quia hoc verbi genus nec legisse reminiscor. Die bas Gemälbe begleitenben Berse sind biese:

Ardua crux, pretiumque crucis sublime corona, Ipse Deus vobis princeps crucis atque coronae, Inter floriferi coeleste nemus paradisi
Sub cruce sanguinea niveo stat Christus in agno. Agnus ut innocua iniusto datus hostia leto, Alite quem placida sanctus perfundit hiantem Spiritus et rutila genitor de nube coronat.
Et quia praecelsa quasi iudex rupe superflat, Bis geminae pecudis discors agnis genus hoedi Circumstant solium: laevos avertitur hoedos Pastor et emeritos dextra complectitur agnos.

kommendes Sombol, welches Paulinus in der Inschrift zu einer andern bildlichen Darftellung in derfelben Kirche auf die Bergenseinfalt deutet, Die allein zur Aufnahme in das Reich Gottes befähigt. Burburgewänder und Palmen beuten auf errungenen Sieg und himmlische Herrschaft. Gine zweite Abtheilung anzunehmen, in welcher Chriftus in menschlicher Gestalt auf einem Welfen abgebildet gewesen, ift kein nöthigender Grund vorhanden. Das "Petra ecclesiae" bezieht sich auf das Lamm; dak es auf einem Relsenbügel ftand veranlagte Paulinus zu diesem Wortspiele. Es ware auch eine unvaffende Anordnung, wenn Chriftus unter der obern Abtheilung, die eine ganze Reibe von Riguren enthielt, eine aang vereinzelte Stellung gehabt hatte.' Ueber Die Bafilika zu Fundi berichtet derfelbe: Auf blumenreichem, mit Bäumen besetztem Boden, wodurch an das himmlische Baradies erinnert werden foll, steht am Kuk des Kreuzes Christus als Lamm, auf welches von der darüber schwebenden, den beiligen Geist sinnbildenden Taube ein Strablen= hauch herabfließt; eine aus glänzender Wolke hervorragende Hand hält eine Krone oder einen Kranz über diese Scene. Die Baulinische Inschrift, woraus wir dieses Bildwerk kennen, scheint die Annahme einer zweiten Abtheilung zu fordern, in welcher Christus als Hirt abgebildet war, der in richterlichem Actus den sich ihm unter dem Bilde von Lämmern näbern= ben Gerechten freundlich zuwinkt, mit der Linken aber die Bode gurudweist. Ein nöthigender Grund zu dieser Annahme ist jedoch auch bier nicht porhanden' 2c. 1

Chrhsostomus ift in seinen Predigten bemüht, das Sinnliche im Cultus, die Neigung zu kostbarem Geräthe und prunkvollen Weihgeschenken an Kirschen<sup>2</sup>, für die "mit goldenen Buchstaben geschriebenen heiligen Bücher" zu bekämpfen und das Einfache, Schmucklose als einzig passend für das Gottesthaus zu empsehlen. Er ist augenscheinlich den Kunstfertigkeiten abhold und der Anbetung im Geiste und in der Wahrheit allein zugethan; auch dringt er noch bestimmter, als es Clemens Alexandrinus im "Pädagogos" einst gesthan, auf die Ablegung des Schmuckes und alles Prunkes in der Kleidung. Was Sozomenus in Nebereinstimmung mit Socrates von ihm berichtet, daß er, um den Arianern entgegenzuwirken, Prozessionen mit Vorantragung sileberner Kreuze und von Wachsfackeln angeordnet habe, wäre insofern wichtig, als wir hier den Anfang der später so gebräuchlichen Prozessionskreuze zu sehen hätten 4.

<sup>1</sup> J. G. Müller, Die bilblichen Darftellungen im Sanctuarium der Kirchen, 1835, S. 42. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hom. 51 in Matth., ed. Francof., t. VII, p. 556.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hom. 31 in Ioan. t. VIII, p. 101.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sozom., Hist. eccl. lib. VIII, c. 8. Socrates, Hist. eccl. lib. IV, c. 8. Cfr. Prudent. c. Symmach. Augusti, Beiträge, Bb. II, S. 88.

96 Nilus.

Nilus, ber frühere Stadtpräfett bon Conftantinopel und Schüler bes Chrysoftomus, welcher später als Monch im Klofter bes Sinai lebte, bat in seinen Briefen ein für die Anschauungen der Zeit nicht unwichtiges Zeugniß hinterlaffen 1. Gin reicher Mann, der die Absicht hatte, eine dem Andenken der Martyrer geweihte größere Kirche zu errichten, wandte fich an Nilus, um sein Urtheil über ben Blan dieses Baues zu hören. Die Reigung der Zeit jum Lurus und zu llebertreibungen spricht augenscheinlich aus biesem Plane: Die Wände der Rirche follten Malereien erhalten und zwar die Darftellung einer Jagd, in der verschiedene Arten von Thieren durch Jager und hunde verfolgt werden, mobei natürlich an eine Allegorie zu denken ift. Ferner follte ein Fischzug mit allerlei im Net gefangenen Fischen zur Darftellung kommen. Für das Sanctuarium waren Bilder Chrifti und der Martyrer bestimmt, auch follten Sculpturen oder Ornamente in Stud das Auge er= freuen, im Pronaos aber taufend Kreuze aufgerichtet werden mit Abbildungen von Bögeln, vierfüßigen Thieren, Insecten und Pflanzen. Die Zahl Taufend hatte dabei sicher eine tiefere Bedeutung, und von Tauben in der Umgebung des Kreuzes spricht schon Paulinus von Rola; außerdem ist die Zahl der Thiere mit symbolischer Bedeutung nicht gering. Nilus wies diesen Plan zurück, nicht als ob die genannten Darstellungen der kirchlichen Symbolik widersprochen hätten, sondern weil die Ueberfülle derselben seinem ascetischen

<sup>1</sup> ed. Leo Allatius, Romae 1668, ep. 61, p. 491: Sciscitaris a me, cum templum permagnum tibi in animo et in sanctorum martyrum honorem et per eosdem ad mortem usque certaminum, laborum atque sudorum dimicatione pro comperto asserti Christi demortui consentaneum sit, imagines in sacrario apponere et omnium generum animalium venatione muros opprimere, non eos tantum, qui a dextra parte, sed etiam a sinistra assurgunt, adeo ut in solo terreno conspiciantur extensa retia lepores et capreae et reliqua animalia fuga sibi salutem petentia, venatores vero desudantes et laborantes in illis captandis et ope catellorum avide insectandis intentissimi et in salo plagae tantae genus omne piscium prehensum et genus omne piscium piscatorum manibus in aridam extractum: ad haec ex gypso figmenta, quae ubique sunt ad oculorum voluptatem pollentia in domo Domini. Imo etiam in domo omnibus patente innumeras cruces exstruere et volatilium et pecudum et repentium et germinum omne genus appingere. Ego ad haec scripta responderim: Puerile hoc esse et infantibus peculiare, rebus iam expositis fidelium oculos eludere. Fixi vero atque virilis genii proprium in sacrario versus orientem aedis sacratissimae unam solamque crucem formare: una siquidem salutari cruce omne genus humanum servitute eximitur et desperatio ubicunque gentium spes bona effulget, narrationibus porro et veteri novoque foedere quaquaversum manu pictoris optimi aedem sacram completo, ut literarum rudes et divinarum scripturarum lectionis nescii figurac conspectu rerum optime gestarum eorum, qui vero Deo legitime deserviunt, teneant et ad eorum res gloriosas atque praeclaras per quas terram pro coelo et visibilibus invisibilia praeferentes certatim properent: sed in patenti omnibus aede in multas diversasque cellulas partito, satis fuerit, si in unaquaque cellula una veneranda cruce cohonestetur: namque supervacanea negligenda esse

Sinne wenig zusagte. Seine Antwort lautete deßhalb: "Ich halte es für etwas Kindisches und Thörichtes, durch solche Dinge die Augen der Gläubigen irre zu leiten. Für einen ernsten und männlichen Sinn genügt es völlig, im Heiligthum gegen Osten nur ein Kreuz aufzurichten; denn durch das eine heilbringende Kreuz ist das ganze menschliche Geschlecht gerettet, und in ihm leuchtet überall den Berzweiselnden der Strahl der Hoffnung. Auch ist es angemessen, daß das Gotteshaus mit historischen Darstellungen des Alten und Keuen Testamentes von der Hand eines ausgezeichneten Malers versehen werde, damit die Ungelehrten und der heiligen Schrift Unkundigen durch den Anblick der Gemälde an die Tugenden der wahren Diener Gottes erinnert und zu ihrer Nacheiserung angeregt werden; für den in verschiedene Compartimenite getheilten Borhof dürste es genug sein, jedes derselben durch ein Kreuz zu verzieren. Das Ueberslüssige, meine ich, ist fortzulassen.

Christus von Alexandrien ist kein Freund des künstlerischen Schmuckes, und in seinen Schriften wäre nur etwa die Abhandlung gegen Julianus über die Verehrung des Kreuzes insofern zu nennen, als darin Kunstvorstelstungen der Mythologie berücksichtigt werden 1.

Chenso wenig als bei Chrislus dürfte man in den Werken des Bieronpmus und Augustinus<sup>2</sup> besondere Spuren von Wohlgefallen an bildender Runft auffinden; zumal Hieronymus ift ein ausgesprochener Gegner derselben. und nur besondere Rücksichten veranlagten ihn zuweilen, die Anwendung der Runft für driftliche Zwecke zu dulden. In dem Berkehr mit Paulinus bon Rola übergeht er beffen Borliebe für Bilber im Gotteshause mit Stillichweigen. Wenn er in dem Briefe an Demetrias 3 sich neutral verhält in der Kunft= frage (non reprehendo, non abnuo), so äußert er an anderen Stellen seinen Tadel unverhohlen, wie in den Briefen an Eustochium, Nepotian und im Commentar zu Jeremias. Indeg hat er doch nicht unterlassen, in dem Epitaph des Nepotian unter den Vorzügen des Hingeschiedenen auch den zu nennen, daß er bemüht war, Altäre und Wände der Kirche rein und glän= zend zu erhalten, die heiligen Geräthe im besten Zustande zu besitzen, für Borhänge und für Sauberkeit des Fußbodens gesorgt zu haben, nicht minder für den Schmuck der Kirche und der Gräber der Marthrer durch Blumen, Baumzweige und die Ranken des Weinstockes'. Trogdem ist der Grundzug

<sup>1</sup> Opp. t. VI, p. 194. Genannt werden: Beus mit Canymedes, Alfmene und Semele, Poseidon, Pelops, Aphrodite, Daphne und Apollo, in ironischer Weise behandelt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Schrift bes hl. Augustinus: De visitatione insirmorum, welche eine sehr eingehende Beschreibung des Crucifixes enthält, ift viel später als das Zeitalter des großen Kirchenlehrers. Cfr. Opp., Venetiis 1729, t. V, pars 1, lib. 2, p. 258 (appendix).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ep. VIII ad Demetr.

seines Wesens der Kunst abhold, wie es in dem Briefe an Nepotian nach dieser Richtung hin am deutlichsten zu erkennen ist 1.

¹ Opp., ed. Vallarsi, Veronae 1734, t. I, p. 262. Hieronhmuß bemerkt in bem Briefe an Nepotian, bem er oft Nathfchläge ertheilt: "Multi aedificant parietes et columnas ecclesiae substruunt: marmora nitent, auro splendent laquearia, gemmis altare distinguitur et ministrorum Christi nulla electio est. Neque mihi aliquis opponet, dives in Iudaea templum, mensam, lucernas, thuribula, patellas, scyphos et caetera ex auro fabrefacta. Tunc haec probabantur a Domino, quando sacerdotes hostes immolabant et sanguis pecudum erat redemtio peccatorum. Nunc vero, cum paupertatem domus suae pauper Dominus dedicarit, cogitemus crucem eius et divitias lutum putabimus.'

## Zweites Zuch. Die byzantinische Kunst.

## Erster Abschnitt.

## Bon Conftantin bis zur Ausbildung des Stils unter Juftinian.

Die Umgestaltung des alten Byzanz in Constantinopolis, die Hauptstadt des Raiserreiches, ist eines der größten Greignisse der Weltgeschichte. alte römische Reich mar in zwei Sälften geschieden, die fehr abweichenden Schicksalen entgegengingen: Constantinopel wurde der Mittelpunkt einer neuen Civilisation, in der die Einflüsse des Orients mit denen bellenischer Bildung zu einem eigenthümsichen Inpus verschmolzen, und die Lage der Stadt, welche an Europa und Asien qualeich sich anlehnt, ermöglichte, daß gahlreiche Schiffe in dem großen und sicheren Hafen Schutz fanden, welche die Beziehungen zu den Bölkern des Oftens ebenso wie zu denen des Mittelmeeres aufrecht hielten 1. Daher der Glanz und die Reichthümer, die von hier aus über das Abendland sich verbreiten, und das welterhaltende und gestaltende Princip eines monarchischen Staatswesens mit den alten imponirenden Traditionen des römischen Raiserreiches und der classisch-hellenischen Cultur, an deffen durch schrankenlose Despotie gesichertem Organismus und festem Gefüge das im Abendlande sich bildende germanische Reich mit seinen ungestalten, noch fluctuirenden Maffen barbarischer Bölker eine ideale Stüte findet.

Die neue Hauptstadt, welcher Constantin einen besonderen Charakter verlieh, ist längst verschwunden unter der türkischen, alles zerstörenden Occupation, und nur aus den Schriftstellern des Mittelalters läßt sich das glänzende Bild dieser halb römischen, halb orientalischen Metropolis wieder herstellen<sup>2</sup>. Gegen 328 oder 329 hatte Constantin seinen Blick auf das alte Byzanz ge-

<sup>1</sup> Bayet, L'art byzantin, Paris 1883, p. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Banduri, Imperium orientale s. antiquitates Constantinopolitanae, Paris. 1711; Venet. 1729. Combesis, Originum rerumque Constantinopol. manipulus, Paris. 1664. Ducange, Historia byzantina, Lutet. Paris. 1682; Venet. 1729; pars II: Constantinopolis christiana. Unger, Quellen der byzantinischen Kunstgeschichte, Wien 1878.

richtet und, wie man im Alterthum bei ber Gründung von Städten gewiffen religiösen Gebräuchen folgte, so ergählt ein Chronift, daß der Kaifer felbit mit der Spike seiner Lange den Umkreis der neuen Metropole gezogen habe. wobei er den Schritten eines Engels folgte, der ihm voranging 1. Arbeiten wurden derart beschleunigt, daß, einem andern Chronisten zufolge. foon nach neun Monaten die Einweihung erfolgen konnte, wobei natürlich an eine Bollendung nicht gedacht werden kann; diese Ceremonie fand statt am 11. Mai des Jahres 3312. Die Umftande, von denen fie begleitet mar, legen Zeugniß ab, daß der Raifer eine driftliche Stadt im Auge hatte3, indem er den Weiheact durch Bischöfe vollziehen ließ und, wie Socrates berichtet, durch ein Gesetz verordnete, sie das zweite Rom' zu nennen 4. Dieses Geset wurde auf eine marmorne Tafel geschrieben, die in dem Strategion neben der Reiterstatue des Raifers ihren Plat fand. Für den Plan der Stadt war augenscheinlich Rom das Vorbild gewesen, denn wie Rom hatte Braang sieben Hügel und war in 14 Regionen getheilt; es gab daselbst auch ein Capitol, und das große Forum, bekannt unter dem Namen des Augustaion5, blieb während des ganzen Mittelalters berühmt; vielleicht war es schon älter als die Bauten Constanting, und dieser begnügte sich, es zu verschönern; an den vier Seiten lief ein Säulengang hin, welcher Statuen enthielt. Wir haben schon früher jener Stellen des Eusebius und des Sozomenus gedacht, in denen die Sorge des Raisers für antike Bildwerke von Werth sich ankündet: völlig angefüllt aber murde die Stadt, welche den Namen des Raifers führt. mit dem, was im ganzen Heidenthum durch tunstvolle Bearbeitung des Erzes geheiligt war' 6, so versichert Eusebius, und Sozomenus 7: ,Was aber fünst=

<sup>1</sup> Cfr. Anon. ap. Band. p. 16: ,solus ipse angelum videbat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ofterchron. DI. 277, 3: ,am fünften vor den Iden des Mai.' Zonaras XIII, 3: ,Er nennt sie nach seinem eigenen Namen Constantinopel und widmet sie der Mutter Gottes. Als die Stadt vollendet war, seierte er am 11. Mai ihr Geburts- und Weihefest.'

<sup>3</sup> Oros. VII, 28: "Constantin gründete eine Stadt mit seinem Namen, die allein ohne Göhenbilder ist." Zosim. II, 29. Philostorg. II, 9. Sozom. II, 3 berichtet die göttliche Weisung für den Bau der Stadt, ebenso Glycas IV, 462 und Zonaras XIII, 3. Die Einweihung selbst Ofterchron. OI. 277, 3.

<sup>4</sup> Socrat. I, 16. Hesych. 39. Leo Gramm. 87: "Darauf kam er (Constantin) nach Byzanz, indem er auch die heiligen und edlen Bäter mitnahm, damit von ihnen die Stadt geweihet werde, die er baute. Er baute aber den Palast und den Hippodrom und die beiden anmuthigen Arkaden und das Forum 2c."

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hesych. 39. <sup>6</sup> Vita Constant. III, 54.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Hist. eccl. II, 5. Niceph. Call. VIII, 33. Bon antifen Bildwerken lesen wir bei Nic. Con. Is. Ang. und Alex. 3, p. 738: ,das Bild der Athene auf einer Säule 30 Fuß hoch, von Erz; der Paris Alexandros, der neben der Aphrodite stand und dieser den goldnen Zankapfel reichte. Unger S. 148. 149. Codin. 182 bemerkt: Constantin hat viele Statuen auf dem Forum aufstellen lassen, darunter 30, die er selbst versertigen ließ. Cfr. Hieron. Chron. ad a. 332 (alias 334). Anon. Band. p. 7. 9. 14. 15.

lerisch aus Erz geaoffen war, wurde von allen Orten in die nach dem Kaiser benannte Stadt zur Zierde derfelben gebracht und fteht noch jetzt öffentlich auf den Stragen, im Hippodrom und im Raiserpalaste: so die Potbia bom Orakel des Apollo, die Musen vom Helikon, und die Dreifüße aus Delphi, wie der berühmte Ban, den der Lacedamonier Baufanias und die hellenischen Städte nach dem Kriege gegen die Meder weihten.' Bon drift= lichen Statuen ift auf dem Forum die Gruppe Constanting und seiner Mutter ju den Seiten des Kreuzes und eine Statue der heiligen Heleng auf einem Postament von Porphyr zu nennen 1. Unter den andern Bläten der Stadt ist das zweite Korum zu erwähnen, welches den Namen des Kaisers trug, es war rund und von einem Porticus mit zwei Apsiden umschloffen: im Mittelpunkt, auf einem monumentalen Springbrunnen, sah man das Bild bes guten Hirten und Daniels unter den Löwen, jene so hochverehrten Motive der frühen driftlichen Kunft, von denen wir uns durch die Malereien der Ratakomben und die bekannte Statue des auten Hirten eine Vorstellung zu machen im Stande find. Diese beiden Motive hatte man als Decoration für alle öffent= lichen Brunnen der Stadt bestimmt 2, außerdem war der Plat mit antiten Sculpturen besett, welche von dem Bilde des Kaifers auf einer Porphyrjäule überragt wurden, das Haupt von Strahlen umgeben: eine Apollostatue aus Heliopolis<sup>3</sup> war in das Bild Constantins umgewandelt worden.

An den Seiten des Augustaion lagen die schönsten und reichsten Gebäude der Stadt: der Senatspalast, eine prachtreiche Basilika und der kaiserliche Palast<sup>4</sup>; dieser letztere, der später eine kleine Stadt für sich bildete, bedeckte schon im vierten Jahrhundert eine ausgedehnte Fläche, denn das orientalische Königthum in seiner Prachtliebe und Unnahbarkeit bedurfte eines entsprechenden Raumes zur Entfaltung seiner Macht; schon die Lage war bevorzugt: von

<sup>1</sup> Hesych. 39: "Und das Bildniß seiner Mutter stellte er auf einer Säule auf, ben Plat nannte er Augustaion. Darnach wurden auch die Wasserleitung angelegt, zwei Bogen auf dem sogenannten Forum aufgerichtet und die porphyrne und berühmte Säule, auf der wir Constantin erblicken, wie er, dem Sonnengotte gleich, den Bürgern leuchtet." Anon. Band. p. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Euseb. de vita Const. III, c. 49: ,Vidisses igitur in fontibus, qui sunt in medio foro, boni pastoris imagines, Danielis item effigiem una cum leonibus acre expressam et auri bracteis refulgentem.

<sup>3</sup> Ofterchron. Dl. 277, 1; ähnlich Malalas XIII, 320. Leo Gramm. 87 nennt die Säule "mit sculpirten ehernen Bändern versehen". Cedrenus I, 564 gibt die Inschrift. Cfr. Zonaras XIII, 3. Es ift Heliopolis in Syrien gemeint. Glyc. IV, 464 nennt Phrhysien.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Niceph. Call. VII, 48: "Einen Königspalast baute er, prachtvoll, gegen das Meer hin, geziert mit bunten und sonstigen schönen Dingen; nahe dabei aber errichtete er den Hippodrom und zwei aus gebrannten Ziegeln aufgeführte Arkaden; vieles andere noch baute er mit freigebiger Hand, Bäder und Brunnen mit reichlichem und klarem Wasser und ein großes Rathhaus, das der Senat genannt wurde, und er ernannte die Stadt zum neuen Kom, die sich in nichts von jener (alten) unterschied. Nach Julian (Rede auf Constantin, S. 14) wäre Byzanz in zehn Jahren hergestellt worden.

einer Seite dem Augustaion mit seinen Hallen und Statuen zugewendet, von der andern dem Eingange des Bosporus mit seinen zahlreichen Schiffen auf der blauen Fläche des Meeres. Glänzende, weite Säle, strahlend von Marmor, Bergoldung und Mosaiten, bildeten eine wahrhaft kaiserliche Wohnung und waren erfüllt von Trabanten, Kriegern und zahllosen Hosbeamten, deren schwere, damastene Gewänder die Farbenpracht des Orients verkündeten. Von hier sah der Gebieter jene siegreichen Flotten kommen und gehen, die seine Wassen nach Italien, Asien und Afrika trugen, und die reichen Handelsschiffe, beladen mit den Kostbarkeiten des Orients. Nahe dem Palast und mit ihm in Verbindung erhob sich ein anderes Gebäude, in dem das nationale Leben einst eine große Kolle spielen sollte, der Hippodrom , erbaut nach dem Muster des römischen Circus: hier haben die großen Ereignisse der Haiser ihren Aussgangspunkt gefunden mit ihrem Gesolge von Ueberlistung, Barbarei und Despotismus, wie sie blutiger und entwürdigender kein Volk aufzuweisen hat.

Auf dem Forum Constantins <sup>2</sup> erhob sich die vornehmste der Kirchen, die große Basilika der heiligen Sophia, welche zweimal durch Brand vernichtet wurde bis zu den Zeiten, wo Justinian sie in unvergleichlicher Pracht neu erstehen ließ und zum erhabensten Denkmal des byzantinischen Stils umgestaltete. Kirchen waren überall zahlreich vorhanden und mit orientalischer Prachtliebe ausgestattet; wollen wir einem Chronisten glauben, so hätten Constantin und seine Mutter in sieben Jahren nicht weniger als 21 Kirchen erbaut, und die den Aposteln <sup>3</sup> geweihte Basilika, welche zur Ruhestätte der kaiserlichen Familie bestimmt war, hätte an Pracht der Agia Sophia kaum nachgestanden. Wie sehr Constantin sich bemühte, dieser ächt königlichen Stadt, der Herrscherin am Bosporus, einen christlichen Charakter zu verleihen, sehen wir auch aus den Inschriften. Nach Cedrenus <sup>4</sup> war an der Porphyrsäule mit der Statue des Kaisers geschrieben:

O Christus, Dir, Gebieter Du und Herr der Welt, Hab' ich zu Dienst nun untergeben diese Stadt Wie dieses Scepter und die ganze Macht von Kom, Beschütze sie und rette sie aus aller Noth.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zosim. II, 31. Codin. 19. Glyc. IV, 467.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Codin. 75 war das Forum freisförmig, um den Ocean nachzuahmen. Cfr. Zosim. II, 30. Zonaras XIII, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Euseb. Vita Const. lib. IV, c. 58: ,Cumque templum omne in immensam altitudinem extulisset, vario lapidum genere splendidum reddidit a solo ad cameram usque marmoreis crustis illud operiens. Porro cameram lacunaribus minutissimi operis obducens, totam auro imbracteavit. Et supra quidem aes tegularum loco impositum, universo aedificio munimentum adversus imbres praebebat. Quod itidem auro plurimo superfusum resplendebat adeo ut procul spectantium oculos fulgore praestingueret, solis radiis aeris obiectu repercussis. Totum vero solarium reticulatis quibusdam anaglyphis ex aere et auro fabrefactis erat circumdatum.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> I, 564.

Unter der Säule lagen die zwölf Körbe, eine Erinnerung an die wunder= bare Brodbermehrung. Zonaras 1 berichtet noch einige Einzelheiten über erftere: Die runde porbhorne Säule, die er, der Sage nach, aus Rom tommen ließ und auf dem Blake aufstellte, der mit steinernen Blotten beleat ift, trug das eherne Bild, wunderbar anzusehen wegen der Runft und Größe. Jene war nämlich koloffal, diefes aber zeigte die Bollendung einer alten Hand, welche fast Beseeltes schuf. Das Bild soll aber die Statue des Apollo und aus Mion 2 in Bhrngien hergebracht fein. Der Raifer nun ftellte das Bild unter seinem eigenen Namen auf, indem er dem Robfe desfelben einige der Nägel anfügte, welche den Leib des Herrn an das heilbringende Kreuz hefteten 3, und dasfelbe blieb bis zu uns auf der Säule fteben.' Nicephorus erganzt diesen Bericht durch Rolgendes: Auf dem bis beute sogenannten Constanti= nischen Forum errichtete er die große Borphprfäule, die er aus Rom holte. Auf dieser stellte er seine eigene aus Erz gebildete Statue auf, welche einen großen goldenen Upfel in der rechten Hand hält, auf dem das heilige Rreuz befestigt ist, mit folgender Inschrift: "Dir, Christus, Gott, widme ich diese Stadt." Auf vier ftarken Bogen aber legte er im Umfreise den Grund gu dem Sockel der Säule und unterhalb der Basis der Säule die awölf Körbe und die sieben Körbe und noch die sieben Brode, die Christus segnete und von denen er die Menge speiste; ferner die Art des Noah, mit der jener die Arche zimmerte, legte der Kaifer nieder, indem er mit eigenen Händen sein Siegel darauf drüdte. Und diefes alles bleibt noch jett ein unberührter Schat ber Stadt.'4 Aus Comidas erfahren wir, daß man diese Säule aus acht großen Borphprstücken zusammengesett hatte, die an den Zugen mit Lorbeer= quirlanden umwunden waren; die Höhe betrug etwa 90 Fuß, der Umfang 33, die Spike trug zu den Zeiten des Chronisten eine griechische Inschrift, die auf die Restauration durch den Kaiser Manuel deutete 5.

Im kaiserlichen Palaste war, nach Eusebius, in dem vornehmsten Gemache an der vergoldeten Decke das Kreuz, von Gold und mit kostbaren Steinen besetzt, angebracht 6. Im Vestibulum befand sich ein Bild des Kaisers, dar=

<sup>1</sup> XIII, 3. 2 Es ist Heliopolis, Baalbet in Colesyrien.

<sup>3</sup> Codin. 41 und Anon. Band. 14 berichten ebenfalls von den Nägeln. Bgl.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Niceph. Call. hist. eccl. VII, 49. Bgl. Unger S. 153. Infolge von Erdbeben fielen 478 (480) die goldene Kugel und 542 die Lanze aus den Händen der Figur, unter Comnenus bei einem Sturm das eherne Bild selbst herab und tödtete zehn Mensichen. Codin. 15. Zonaras XVIII, 26.

<sup>5</sup> Comidas 34. Bgl. Anm. 2, S. 155 bei Unger. Der Anon. Band. 13 erzählt: "Unter ber Säule bes Forum sind jene beiden Kreuze vergraben sowie das Salbgefäß, aus dem Christus gesalbt wurde, und viele andere Wunder wirkende Dinge."

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> De vita Const. III, c. 49: ,In totius palatii eminentissimo cubiculo, in maxima tabula, quae in medio lacunaris inaurati expansa est, signum Dominicae passionis ex auro pretiosisque lapidibus elaboratum infixit.

über ein Kreuz, zu seinen Füßen ein Drache, in dem der Feind der Kirche Gottes vorgestellt war, von einem Speer durchbohrt und in den Abgrund versinkend, in enkaustischer Malerei 1.

Obaleich erst unter Constantin eine freie Entfaltung der driftlichen Baufunst hervortreten konnte, so wissen wir doch, daß die Zeit der Ruhe unter Alerander Severus und dann von Gallienus bis gegen das Ende der Regierung Diocletians den Kirchenbau begünstigte, so daß, wie Optatus von Mileve berichtet 2, vor Diocletians Berfolgung ichon 40 Bafiliken in Rom vorhanden waren. Rähere Angaben über die innere Einrichtung des Gotteshauses erhalten wir erft in der Schilderung der Kirche zu Thrus und in den Anweisungen, die Conftantin dem Bischof Makarios in Jerusalem für den Bau einer reichen Basilika gegeben hat3, sowie aus den Beschrei= bungen der Kirche des beiligen Grabes bei Eusebius. Die Form des Gottes= hauses mugte schon eine völlig fichere fein, da Conftantin dasselbe nur Bafilika nennt und von einer Bestimmung der Hauptform gar nicht die Rede ift, woraus wir mit Recht schließen können, daß dieser Begriff in der chriftlichen Rirche allgemein gültig und berstanden war und zwar derartig, daß wir einer Erklärung darüber erst bei Isidorus Hispalensis im siebenten Jahrhundert begegnen, welcher die driftliche Basilika von früheren Gebäuden dieses Namens abzuleiten versucht. Daß übrigens die antiken Handels= und Gerichtshallen, welche Vitrub beschreibt 5 und deren ältestes Denkmal wir in dem Ueberreft zu Bompeji besiken, nicht das Borbild des driftlichen Gotteshauses gebildet haben. geht schon baraus hervor, daß das charakteristische Merkmal der antiken Basi= lika, die oblonge Grundform, keineswegs ausschließlich von der driftlichen Baukunst adoptirt wurde. Schon zu Constanting Zeit wurden sowohl runde als polygonale Kirchen errichtet, und zwar waren diese, wie Weingärtner in seiner Abhandlung über die Basilika (S. 18) mit Recht betont, keineswegs nur für gewisse Culthandlungen ausschließlich bestimmt, vielmehr werden sie dieß erst in späterer Zeit. Das alteste Beispiel ift die bon Gusebius erwähnte Rirche zu Antiochien, im Octogon erbaut, mit Nischen, Umgangen und Emporen versehen und keineswegs nur als Grab- oder Taufkirche in Anspruch genommen, nach der die 547 geweihte Kirche von S. Bitgle in Ravenna er= richtet zu sein scheint. Der Einfluß ber Bauten zu Ravenna tritt bann in bem Münfter zu Aachen und in allen karolingischen Bauwerken, burch schrift= liche und monumentale Zeugniffe beglaubigt, offen zu Tage.

Neben der Kirche zu Antiochien dürfte die von dem Vater des hl. Gregor von Razianz im Achteck errichtete Parochialkirche <sup>6</sup> als ein Beispiel dafür zu nennen sein, daß schon in den ersten Jahrhunderten beide Arten als Basi=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Euseb. l. c. III, c. 3. <sup>2</sup> De schism. Donat. lib. II, c. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vita Const. lib. III, c. 30-32. Theodor. hist. eccl. I, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Orig. sive etymol. lib. XV, 4, 11. <sup>5</sup> V, 1, 4—10.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Opp. Paris. 1630, t. I, p. 313.

liken neben einander und zu dem gleichen Zwecke bestanden, wie denn auch ber Liber pontificalis für beide benfelben Namen hat; selbst Eginhart bezeichnet das polygonale Münfter zu Nachen als Bafilita 1. Sonach ericheint die Polygonalkirche, wie die Rotunde, nicht mehr als eine untergeordnete Abtheilung des alteriftlichen Bauwertes, sondern nach Zeit und Bedeutung den im Grundrik oblongen Bafiliten völlig ebenbürtig, feineswegs aber will= fürlich aus verschiedenen antiken Vorbildern entnommen. Ueberhaupt ift es nöthig, das Haus Gottes, die Kirche, als aus den Bedürfniffen des drift= lichen Gottesdienstes herausgewachsen und nicht ohne Begiehung zu den natürlichen Borbildern, dem Tempel zu Jerufalem und den ersten Berfammlungsorten der Christen im römischen Sause und später in den Zeiten der Berfolaung in den Katakomben, aufzufaffen. Wollte man das driftliche Gottesbaus allein an die profane Basilika des römischen Marktverkehrs, der Handelsleute des Forum anketten, woher kame das allgemeine Schweigen der Bater, welche, wie Mehmer felbst anerkennt, sämmtlich die bestimmte Borstellung eines kirch= lichen Gebäudes voraussetzen 2, so Hieronymus, Optatus, Augustinus, Baulinus Nolanus und Brudentius? Sollte in der That die ganze chriftliche Welt, die der heidnischen Runst und Sitte so durchaus ablehnend gegenüberstand und in der Malerei sich so früh von jener Ideenwelt loslöste und eigene Pfade beschritt, stillschweigend, ohne jeden Widerspruch und ohne jede Discuffion eine dem gewöhnlichsten und materiellsten Verkehr gewidmete Halle als Modell für das Haus Gottes, die Stätte der erhabensten Geheim= niffe ausgesucht haben? Läge es nicht viel näher, an die Wohnung des Herrn, den Salomonischen Tempel, zu denken und die Erfüllung des alten Bundes im neuen, den innigen Zusammenhang beider auch durch die übertommene ehrwürdige, vergeistigte Form ausgedrückt zu finden?

Nach der Ueberlieferung kamen die Jünger am Pfingstfest in dem Hause auf Sion zusammen, worin das heilige Abendmahl eingesetzt und Matthias zum Apostel erwählt wurde: dort vollzog sich die Gründung der christlichen Kirche, und wenn die Apostel noch hinaufgingen zur Halle Salomons an der östlichen Tempelmauer, so geschah es, um den zum Tempel kommenden Juden die Lehre des Heils zu verkünden. Aber die Trennung der Gläubigen vom

¹ Vita Caroli M. c. 26: "basilicam Aquisgrani construxit." In ben Kaifersfrönungen heißt es später: basilica rotunda Caroli Magni. Bgl. Weingärtner, Urssprung und Entwicklung des christlichen Kirchengebäudes, Leipzig 1858, S. 19, Unm. 6. Der entgegengesetze Standpunkt mit weniger Glück und durchschlagender Logik vertreten von Meßmer, Neber den Ursprung, die Entwicklung und Bedeutung der Basilika, Leipzig 1854. Aus den Bedürsnissen des christlichen Geistes heraus entstanden wird die Basilika geschildert in der sehr gründlichen und gediegenen Arbeit von Zestermann, Die antiken und die christlichen Basiliken, Leipzig 1847.

² a. a. D. S. 13.

<sup>8</sup> Apgesch. 3, 11; 5, 12. Die Heilung des Lahmgeborenen und die darauffolgende Predigt Vetri Kap. 3, 1—26.

Tempel geschah nicht plöglich; denn obgleich sie einen Opfertisch hatten, bon dem die Diener der Stiftshütte nicht effen konnten (Bebr. 13, 10), ver= harrten sie doch nach den Worten der Apostelgeschichte ,einmuthig im Tempel und brachen das Brod in den Häusern'1, nachdem der Saal, wo die Apostel fich versammelt hatten 2, für die Menge zu klein geworden war. Als Tempel und Spnagoge fich mehr und mehr den Gläubigen verschloffen, war es das Brivathaus der reicheren Bekenner, in dem sie zusammenkamen und darin besonders der ruhige Obersaal des Hauses, der sich zum Gottesdienst eignete; fo lesen wir von Pauli Aufenthalt in Troas bei seiner Rudtehr von Macedonien: ,MI3 wir aber am ersten Tage der Woche zum Brodbrechen zu= sammengekommen waren, redete Paulus zu ihnen, da er am folgenden Tage abreisen wollte, und verlängerte die Rede bis gen Mitternacht. Es waren viele Lampen im Obergemache, wo wir versammelt waren. Und ein Jüng= ling mit Ramen Cutychus faß am Fenfter. Diefer fant in tiefen Schlaf, indem Baulus lange redete, und vom Schlafe überwältigt fiel er vom dritten Stodwerk hinab.'3 Auch die Apostel hatten, zurudkehrend von der himmel= fahrt des Erlösers, den Obersaal aufgesucht, wo sie die Ihrigen fanden und mit Maria und den Frauen im Gebete vereinigt blieben. Der Grund dafür liegt demnach in der größeren Sicherheit dieser hinteren, den Frauen zugewiese= nen Räume; denn da wir annehmen können, daß die jüdischen Privathäuser jener Zeit den griechisch-römischen entsprachen, so war das obere Geschoß, nach dem Atrium und Periftyl zu geöffnet, der ungeftortefte Plat, den Augen feindlicher Beobachter nicht zugänglich. Für größere Zusammenkunfte, zumal für die Spendung der Taufe, mar wohl das Atrium felbst mit der Piscina geeigneter; obere Geschoffe fanden sich überhaupt nur bei größeren Häusern. Auch die ältesten Kirchenschriftsteller nennen das Privathaus als die erste Cultstätte der driftlichen Gemeinde. "Damals", bemerkt Chrysoftomus 4, , maren die Wohnhäuser Kirchen', und an einer andern Stelle setzt er Kirche und Haus als innonnm neben einander. Aus der Bertheidigung des Arnobius gegen die Vorwürfe der Beiden erkennen wir, wie es jene den Chriften verübelten, daß fie keine eigentlichen Tempel zur Gottesverehrung befaßen 5. Gin Rachklang dieses Hausgottesdienstes findet sich noch in dem Briefe des Paulinus von Nola an Severus, wo er den Basiliten die Hauskapellen gegenüberstellt 6. Ihren höchst einfachen Zustand finden wir bei Tertullian angedeutet 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2, 46. <sup>2</sup> 1, 13. <sup>3</sup> 20, 7—9.

<sup>4</sup> Opp. ed. Paris., t. VII, p. 514: ,Τότε αι οίχιαι έχκλησίαι ήσαν, νυνι δὲ ἡ ἐκκλησία οίκια γέγονε. ΄ L. c. p. 373: ,Καὶ ἐν οίκια καὶ ἐν ἐκκλησία. ΄

 $<sup>^5</sup>$  Disp. adv. gent. lib. VI, c. 1. Min. Fel. Octav. c. 10, c. 32. Orig. c. Cels. lib. VII.

<sup>6</sup> Weingärtner S. 29. Augufti, Beiträge I, S. 154.

De idolol. c. 3: "sola templa et vacuae aedes.' Alexander Severus geftattete übrigens ben Christen Plat zu einem Gotteshause.

Bon ber Zerftörung ber driftlichen Kirchen, welche fich in ber Zeit ber Ruhe schon in beträchtlicher Zahl erhoben hatten, gibt Eusebius eine Be= schreibung, und aus der geringen Mühe, die es kostete, diese Gotteshäuser niederzureißen, können wir wohl schließen, daß sie nicht sehr fest gebaut waren; denn die Kirche in Nikomedien wurde von den Prätorianern in einigen Stunden dem Erdboden gleichgemacht 1. Demnach fällt bie Erbauung felbst= ständiger Kirchen in das zweite bis dritte Jahrhundert; bis dahin waren das antike Haus und die einfachen Räume der Katakomben, die Kapellen mit den Grabstätten der Märtyrer und die größeren oblongen, saalartigen Gemächer, denen man den Namen Bafiliken beigelegt hat, die einzigen Cult= ftätten der frühen driftlichen Kirche. Das antike haus war, im Gegenfat zu den Bauten des Mittelalters und der Neuzeit, weniger für die Ausdehnung nach oben als in die Breite angelegt; es umfaßte deßhalb ein biel größeres Areal und entsprach mehr den verschiedenen Zwecken einer gablreichen Familie; feine Borzüge lagen nur im Innern, in der Zwedmäßigkeit und Regelmäßigteit der Anlage. Das griechische wie das römische Haus enthielt zwei Haupttheile: den vorderen, mehr dem Berkehr der Männer, den hinteren, für die Frauen bestimmt 2. Jeder dieser beiden Complere umschloß einen quadratischen Raum, auf den die verschiedenen Zimmer sich öffneten. Der zweite, hintere Theil, auch im römischen Hause Veristyl genannt, war von oblonger Form, größer als der vordere und von allen vier Seiten von Säulengängen umgeben. Um diesen für Licht und Luft offenen Raum lagen die Gemächer, deren Thuren hier mündeten. Das unter freiem himmel liegende mittlere Feld war als Garten eingerichtet und enthielt in der Mitte einen Wafferbehälter mit fliegendem Brunnen. Die übrigen, bedeckten Raume find bei der ftarken Bargellirung nur klein, jene Zimmer ausgenommen, die bei größeren Zusammenkunften dienten und (Oeci oder Exedrae, auch Triclinien genannt) als Verlängerung oder Fortsetzung des Periftyls aufzufassen sind. Aus Bitrub sind uns vier Arten dieser Sale bekannt: die tetrastylen Oeci mit vier Saulen zum Tragen der Decke; forinthische, mit doppelter Säulenstellung von unbestimmter Zahl; ägnptische 3, mit einer zweiten, fleineren Reihe von Säulen über den erfteren; die untere Reihe befaß einen Umgang, zur Aussicht bestimmt, die obere war durch Wände geschloffen, welche von Fenftern durchbrochen maren. Vitrub gibt den Unterschied der ägyptischen Oeci von den forinthischen mit folgenden Worten an4: In den ägnptischen legt man über die Säulen den Architrab

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Euseb. hist. eccl. lib. VIII, c. 3. Lactantius, De morte persec. c. 12.

<sup>2</sup> Zahlreiche Grundriffe bei Overbed, Pompeji.

<sup>3</sup> Aegyptische heißen fie, weil, analog ben ägyptischen Tempeln, das Mittelschiff die Seitenschiffe überragt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> VI, 3, 9: ,In Aegyptiis autem supra columnas epistylia, et ab epistyliis ad parietes, qui sunt circa, imponenda est contignatio: supra coaxationem pavimentum sub dio, ut sit circuitus. Deinde supra epistylium ad perpendiculum inferiorum

und vom Architrav (epistylium) nach den herumlaufenden Wänden Gebälf, über die Täfelung jedoch einen Estrich unter freiem Himmel, damit ein Umgang vorhanden sei. Oberhalb des Architravs, senkrecht über den unteren Säulen, ist eine zweite Reihe derselben, die um ein Viertel kleiner sind, aufzustellen und zwischen den oberen Säulen Fenster; so gleichen sie mehr den Basiliken als den korinthischen Triclinien.

Auch ohne diese Schlußfolgerung läge ein Vergleich dieser Gemächer mit den römischen Basiliken nahe, zumal da das Vorkommen der Apsis im antiken Hause keine Seltenheit ist, wie wir aus des Plinius Beschreibung seiner eigenen Villa und aus mehreren Häusern in Pompeji ersehen können. Derartige Apsiden fanden sich auch im Palast des Theodorich zu Ravenna und im Triclinium Leo's III. im Lateran. Da diese Oeci die einzigen Räume des griechisch=römischen Hauses waren, die sich für den Gottes= dienst eigneten, so liegt es nahe, sie als die frühesten Cultstätten zu betrachten.

Die halbkreisförmigen Apsiden, welche in der byzantinischen Runft so bedeutsam werden, finden sich übrigens schon in den Arkosolien der unterirdischen Rapellen: der Sarkophag des in diesen Nischen bestatteten Martyrers diente als Altar, die Nische war meist durch Gemälde verziert. Zuweilen ist es auch die Cathedra des Bischofs, die den Hintergrund der Apsis einnimmt. Marchi unterscheidet Arnpten, die kleineren Rapellen und größere, eigentliche Rirchen, so die im Cometerium der heiligen Ugnes. Man erkennt hier die Absonderung der Geschlechter und die Trennung des Presbyteriums vom Raume der Gläubigen durch eine Säulenftellung, im hintergrunde des Bresbyteriums die Cathedra des Bischofs: der Altar ift dabei als beweglich anzunehmen. Die kleinen Oratorien, welche Marchi und de Rossi an den Eingängen mehrerer römischer Katakomben entdeckt haben, gleichen den unterirdischen Arppten und Rapellen: auch hier ein Biered, das nach drei Seiten in halbkreisförmige Apsiden ausladet, wie jene sich in Arkosolien öffnen. Ueber den Sarkophagen feierte man das heilige Opfer: so in den Bafiliken der hll. Petronella, Nereus und Achilleus, Marcus, Marcellianus und Tranquillinus. Eines der Oratorien führte, nach de Rossi, den Titel der hul. Sixtus und Cacilia; wahrscheinlich gehörten diese Cellae, kleinen Kirchen, zu den von Optatus erwähnten vierzig Bafiliken Roms vor Conftantin. In der Conftruction diefer frühen Cultstätten ist demnach, ohne daß wir an eine Nachahmung beidnischer Bauten zu denken haben, die leitende Idee für die driftliche Bafilika zu fuchen. Denn die Bedürfniffe des driftlichen Gottesdienstes find icon in den aposto-

columnarum imponendae sunt minores quarta parte columnae: supra earum epistylia et ornamenta lacunariis ornantur, et inter columnas superiores fenestrae collocantur; ita basilicarum ea similitudo, non Corinthiorum tricliniorum, videtur esse.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. II, 17: ,adnectitur angulo cubiculum in hapsida curvatum quod ambitum solis fenestris omnibus sequitur.

lischen Constitutionen borgezeichnet, sowohl was die äußere Form besselben, als was die architektonische Abtheilung des inneren Raumes betrifft: Erstens sei das Haus ein Oblongum und gegen Often gekehrt, in deffen Innerem der Bischof mit den Presbytern und Diakonen den oberften, gegen Often gelegenen Raum einnehmen foll, mahrend der übrige von der Gemeinde in der Weise zu benuten ift, daß auf beiden Seiten die Laien nach Geschlecht fich ordnen. in der Mitte aber die Lectoren auf etwas erhöhtem Boden ihren Blat haben. Diese Eintheilung der Räumlichkeit, die dem Wesen des Christenthums entipricht, stammt aus den Anfängen der Bildung driftlicher Gemeinden im alten Hausaottesdienst und ist auch in den Katakomben nachzuweisen als Briefter= und Opferstätte und als Raum für das Bolt. Schon Baulus hatte auf ber im Judenthum gegebenen Absonderung der Männer und Frauen bestanden. und Johannes nennt in der Offenbarung 2 die bekannte Dreitheilung der Rirche in die Vorhalle (addi), die Stätte für die Gemeinde (vaos) und den Raum für das Opfer (Vosiastápior). Die oblonge Form, von der die apostolischen Constitutionen sprechen, war bereits in der Stiftshütte, wie im Salomonischen Tempel gegeben; auch der Prophet Ezechiel erblickt in seinem wunderbaren Gesicht unter architektonischer Form den künftigen Zustand der messignischen Beriode3 in den Bestandtheilen des neuen isrgelitischen Tempels in länglichem Biered. Das neue Berufalem erscheint in der Offenbarung ebenfalls in quadratischer Form, auch die Arche des Roah war, nach Arator4, derartig gebaut. Daraus erklärt fich, daß das Oblongum der chriftlichen Basilika durch die Vorbilder der Kirche im alten Bunde geheiligt erschien; denn die Arche, die Stiftshütte, der Tempel Salomons und die Vision Ezechiels find Bilder des neuen Jerusalems.

Die Gestaltung des Gotteshauses nahm den Entwicklungsgang, den alle Dinge zu nehmen pflegen, von der einfachen zur zusammengesetzten Form. Die erste uns bekannte christliche Basilika ist die zu Thrus, aus Borhalle, Atrium und Langhaus bestehend und ohne Apsis. Diese Form würde etwa den Borschriften der apostolischen Constitutionen entsprechen, und wir wollen deßhalb die Beschreibung durch Eusebius hier aufnehmen<sup>5</sup>:

<sup>&#</sup>x27;Const. apost. II, 57: ,Καὶ πρῶτον μὲν ὁ οἴκος ἔστω ἐπιμήκης κατ΄ ἀνατολὰς τετραμμένος ἐξ ἐκατέρων τῶν μερῶν τὰ παστοφόρια πρὸς ἀνατολὴν, ὅστις ἔοικε νητ. Κείσθω δὲ μέσος ὁ τοῦ ἐπισκόπου θρόνος, παρ' ἐκάτερα δὲ αὐτοῦ καθεζέσθω τὸ πρεσβυτήριον καὶ οἱ διάκονοι παριστάσθωσαν εὐσταλεῖς τῆς πλείονος ἐσθῆτος· ἐοίκασι γὰρ ναὑταις τοιχάρχοις· προνοία δὲ τοὺτων εἰς τὸ ἔτερον μέρος οἱ λαϊκοὶ καθεζέσθωσαν μετὰ πάσης ἡσυχίας καὶ εὐταξίας· καὶ αὶ γυναῖκες κεχωρισμένως καὶ αὐται καθεζέσθωσαν σιωπὴν ἄγουσαι· μέσος δὲ ὁ ἀναγνώστης ἐφ' ὑψηλοῦ τινος ἐστώς.'

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Apoc. 11, 1-2.

<sup>3</sup> Ezech. 40, 2 f. Bgl. 2 Mos. 26; 3 Kön. 6 die Beschreibung des Zeltes und Salomonischen Tempels.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hist. apost. I. <sup>5</sup> Euseb. hist. eccl. X, 4, 15

Diefer unfer neuer und vortrefflicher Zorobabel (Baulinus, Bifchof von Inrus) hat uns die verfallene Kirche wieder aufgerichtet, ihr aber nicht das ursprüngliche alte Gewand angelegt. Nachdem er den Raum für dieselbe pergrößert, umgab er ihn mit einer Mauer, damit ein geschützter Hof ent= ftünde, und indem er der aufgehenden Sonne gegenüber eine stattliche Borhalle errichtete, gewährte er schon den fernstehenden Beschauern außerhalb des Beiligthums einen Anblid der inneren Herrlichkeit. Den durch die Pforte Eintretenden war es nicht gestattet, sogleich mit unreinen und ungewaschenen Füßen das Innere des Heiligthums zu beschreiten; denn zwischen dem Tempel und den erften Gingangen war ein bedeutender Raum, welchen er durch vier herumgehende Säulenhallen mit ichräger Bedachung eingeschloffen hatte. Die Säulen diefes quadratischen Feldes waren in den Zwischenräumen mit Schranken von Holzgittern in paffender Bobe für die Unwesenden geschloffen, und der unbededte Mittelraum blieb fo für den Anblid des himmels und den Eintritt des Lichtes frei. Daselbst fanden sich als Sinnbilder des reinigenden Opfers Brunnen, welche durch reichlichen Erguß des Waffers denjenigen, welche das Innere des Seiligthums betreten wollten, Reinigung gewährten. Dieser erste Aufenthalt ift für das Ganze eine Zierde und zugleich für die, welche der ersten Unterweisung noch bedürfen (Katechumenen), ein passender Aufenthalt. Un die innere, febr breite Borhalle ichloffen fich die Eingänge zum Tempel an, indem er gegen Often drei nebeneinander liegende Pforten baute, deren mittelste die anderen an Größe und durch eherne Zierrathen und Schnikwerk wie eine Königin ihre Trabanten überragte. Bu beiden Seiten des Mittelschiffes befanden sich ebenfalls Säulenhallen und über denfelben die Eingänge für das Licht, mit feinen Holzgittern verschlossen 1. Die Kirche felbst war aus kostbarem Material mit Prachtliebe und Freigebigkeit erbaut. Es icheint überflüffig, die Länge und Breite des Haufes, die Fulle feiner Schonheit, die majestätische Größe, den Anblick der kunstreichen Arbeiten darin, oder die Sohe des Raumes mit dem darüber lagernden koftbaren Gebalk, aus den Cedern des Libanon, in besondere Worte zu kleiden. Als er nun fo den Tempel vollendet und am oberen Theile mit Sigen für die Borfteher und mit Banken der Reihe nach fur den niederen Clerus verfehen, in der Mitte aber die heilige Opferstätte, den Altar, errichtet hatte, umgab er auch dieses wieder, damit es den Laien unzugänglich sei, mit einem Holzgitter, das oben mit tunftvollem Schnikwerk geziert war, fo daß es einen wunderbaren Un= blid gewährte. Auch den Fußboden vergaß er nicht, denn dieser war mit Marmor in tunstreichen Formen belegt. Endlich wandte er seine Fürsorge auch

<sup>1.</sup> Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ταῖς παρ' ἐκάτερα τοῦ παντὸς νεὼ στοαῖς τὸν τῶν προπύλων ἀριθμὸν διατάξας, ἄνωθεν ἐπὶ ταύταις ἄλλφ πλείονι φωτὶ διαφόρους τὰς ἐπὶ τὸν οἶκον εἰςβολὰς ἐπενόει, ταῖς ἀπὸ ξύλου λεπτουργίαις καὶ τὸν περὶ αὐτὰς κόσμον καταποικίλλων.

den Außenseiten des Tempels zu, indem er Triclinien und große Häuser auf beiden Seiten kunstgerecht hinzufügte, die mit den Seiten der Basilika verbunden waren.

Wir erkennen aus dieser Beschreibung, daß die Basilika zu Thruß ganz dem Charakter des Gotteshauses entsprach, das unter diesem Namen bekannt ist. Gegen Osten liegt die geräumige Borhalle, vielleicht mit drei Eingängen, auf diese folgt das Atrium (aidprov), von Portiken umgeben und mit Brunnen im offenen Mittelraume zur Reinigung. Die Kirche selbst ist dreischiffig, durch die oberen Fenster, welche mit seinen Holzgittern verschlossen sind, dringt das Licht in den Mittelraum. Im Langschiff, an der oberen Seite, ist in einem von der Gemeinde durch Schranken abgesonderten Raume der Sitz des Bischofs und des Clerus; in der Mitte steht der Altar. So sinden wir in der Kirche zu Thruß, der ältesten vor Constantin, die uns in ausführlicher Beschreibung erhalten ist 2, eine den apostolischen Constitutionen entsprechende Anlage.

Eusebius hat auch von der Kirche des heiligen Grabes zu Jerusalem, welche auf Besehl Constantins unter der Leitung des Bischofs Makarios von Jerusalem und des Landpslegers Drakilianos von 326—336 erbaut wurde, ein Bild hinterlassen. Die Beschreibung ist hier weniger klar, da sie in der Mitte des Bauwerkes ihren Ansang nimmt; denn der Hauptzweck deseselben ist für den Kaiser die Verherrlichung des heiligen Grabes (rd sepdvärtpov):

"Dieses Grab nun verherrlichte die Freigebigkeit des Kaisers als den Mittelpunkt des ganzen Baues mit ausgesuchten Säulen und mit dem reichsten Schmucke, indem er es mit den verschiedensten Zierrathen versah. Sodann schritt er fort zu einem großen, oben offenen Raume, den er mit kostbaren Steinen belegen ließ und auf drei Seiten mit Säulenhallen umgab. Denn an der vierten Seite, welche dem heiligen Grabe gegenüber und nach Morgen zu lag, schloß sich die Basilika an, ein wunderbares Bauwerk von großer Höhe, Länge und Breite, dessen Inneres Platten von buntem Marmor des deckten. Die äußeren Mauern waren von dichtgefügten, polirten Steinen gebildet und standen an Glanz und Schönheit den inneren Wänden kaum nach. Das Dach hatte man zum Schuz gegen die Unbilden des Wetters mit Blei gedeckt; die innere geschnitzte Decke aber, deren zusammengefügtes Getäsel sich über das ganze Gotteshaus verbreitete, war vergoldet und erfüllte es mit seinem Schimmer. Auf jeder Seite lagen zwei Säulenhallen, der Länge des Mittelschiffes entsprechend, in zwei Stockwerken übereinander, ebenfalls mit

<sup>1 ,</sup> Έξεδρας καὶ οἴχους τοὺς παρ' ἐκάτερα μεγίστους ἐπισκευάζων εὐτέχνως. ' Bgl. Zeftermann S. 140 die Zurückweifung von Bunfens Annahme eines Querschiffes 2c. in fehr gründlicher Widerlegung. 2 Erbaut 313. 3 Vita Const. lib. III, c. 33. Bgl. Zestermann S. 142.

vergoldeten Decken. Das Langhaus stützten mächtige Säulen, im Innern der Hallen waren reich verzierte Pfeiler. Drei Pforten, der aufgehenden Sonne zugewendet, nahmen die Menge der Besucher auf. Ihnen gegenüber lag das Hemisphärion (Apsis), der vornehmste Theil des Baues, welches bis zur Höhe des Daches hinaufging; er war von zwölf Säulen, der Jahl der Apostel entsprechend, umgeben, deren Capitäle mit großen silbernen Gefäßen verziert waren.

Bon den zahlreichen, durch Conftantin erbauten Kirchen hat Eusebius noch die achtedige von Antiochia und die Apostellirche zu Constantinopel, doch weniger ausführlich, geschildert 2. Daß die Form des Octogons - die man ichließlich als zwei sich durchschneidende Rechtede, deren äußere Eden (durch die Wände der Kirche) miteinander verbunden find, ansehen könnte - ebenso wie die Rotunde, dem Wesen der Basilika nicht entgegen ist, wurde schon betont; doch blieb es immerhin eine Abweichung von der gewöhnlichen Bauart, und Cusebius gebraucht hier nur die Worte νεώς oder οίχος εδικτήριος. In der Beschreibung der etwa 398 vollendeten Basilika des hl. Paulinus zu Rola finden sich die wesentlichen Theile: Vorhalle, Atrium, Langhaus mit Apsis wieder: auch bier ist von einem Querschiff noch nicht die Rede. In allen älteren Basiliken treffen wir reich verziertes und geschnitztes Getäfel als Dede, also eine Relderdecke (lacunaria, laquearia), meistens vergoldet, noch nicht den offenen Dachftuhl mit geschnitztem oder vergoldetem Balkenwerk. In der Basilika des Baulinus treten zuerst Bogen anstatt der Architrave als Berbindung der Säulen auf.

Es ergibt sich daraus, daß die Basiliken von der einfachen Grundform zur zusammengesetzten fortgeschritten sind, also den natürlichen Entwicklungszgang aller Dinge genommen haben. In der Basilika zu Tyrus tritt uns die einfachste Form entgegen, aus Vorhalle, Atrium und Langhaus bestehend, noch ohne Apsis; diese schloß sich bald als gesonderter Plat für den Clerus an, wie die Basilika des heiligen Grabes, vom Jahre 326, erkennen läßt 3.

<sup>1 ,</sup>Ων αί μὲν ἐπὶ προσώπου τοῦ οἴχου χίσσι παμμεγέθεσιν ἐπηρείδοντο· αί.δὲ εἴσω τῶν ἔμπροσθεν ὑπὸ πεσσοῖς ἀνηγείροντο. Das Hemifphärion lag den drei Thüren des Eingangs gegenüber, diese drei Pforten entsprachen, durch das Atrium getrennt, dem ἄντρον des heiligen Grades (Vita Const. III, 36, 37). Zwischen dem Hemisphärion und dem heiligen Grade befanden sich also das Langhaus der Basilika, der Eingang mit drei Pforten und das Atrium vor der Basilika, wonach die Jrrthümer in den "Basiliken des christichen Rom" von Bunsen S. 34 zu berichtigen sind, wo von drei Apsiden und dem hinter der Kirche liegenden heiligen Grade die Rede ist. Bgl. Zestermann S. 145, Anm. 383.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vita Const. III, 50; Laud. C. cap. IX, 7; Vita C. IV, 58, 59. Die Beschreisbung bes Gregor von Nazianz wurde bereits herangezogen.

<sup>3</sup> Noch am Ende des vierten Jahrhunderts war die Apfis nicht wesentlich, wie aus dem 32. Briefe des Paulinus an Severus hervorgeht; denn er bemerkt, sie habe gleichfalls eine Apsis, was sich sonst wohl von selbst verstanden hätte. Ueberhaupt ist ihm

Nach der Apsis bildete sich das Querichiff aus, ein keinesweas integrirender Theil des Bauwerkes; denn mare es ichon ju den Zeiten Conftantins als folder bekannt gewesen, so hatte es der Raifer gewiß in seiner Bafilika des heiligen Grabes anbringen laffen, welche, nach seinem Briefe an Makarios. bestimmt war, alle vorhandenen an Bracht, Wirde und Großartiakeit zu übertreffen 1. Gin wichtiges Moment in der Entwicklung des Baumerkes ift die Beseitigung des Atriums, welches allen älteren Kirchen wesentlich ift: boch findet es sich noch auf dem Grundrif der Basilica Baticana pom Johre 800 und an einigen andern Bauten als ehrwürdiger Ueberrest zur Erinnerung an die alte Kirchendisciplin. Mit der Einführung der Kindertaufe, als die Bahl der Buger abnahm und die Heiden sich minderten, schwand auch diefes Bedürfniß, und die Kirche von S. Maria Maggiore (432) ist permuthlich eine der ältesten, wo das Atrium nicht mehr vorkommt. Im Orient wird die Ausbildung des Gotteshauses denselben Gang verfolgt haben, auch hier entwickelte sich die Tribung, und statt des im Abendlande durch das Quer= schiff gewonnenen Raumes entstanden im Morgenlande an den Enden der Seitenschiffe zwei weitere Apfiden. Das Atrium fiel auch hier später fort. und innerhalb der Kirche wurde durch eine Mauer der Vorraum, oder Nar= ther, für die Bugenden hergestellt. Die Entwicklung der Bafilika zeigt fich. außer der Beränderung im Grundriß, auch in der Bildung der Säulengänge und in der Form der die Bfeiler oder Säulen verbindenden Glieder des Porticus. Die Hallen wurden in der Kirche des heiligen Grabes von Säulen und Pfeilern getragen, die ältere Kirche des hl. Felix zu Rola aber hatte nur Pfeiler, die Baulinus durch Säulen ersette. Mit der Einführung der Apsis forderte die Harmonie der Construction anstatt der Architrabe Bogen= stellungen als Berbindung der Säulen, welche zuerst 398 an der neuen Bafilika des hl. Felix nachweisbar sind. Auch der obere Theil des Langhauses unterlag der Beränderung: anstatt der durch Lichtöffnungen unterbrochenen Mauer bildeten sich, wie in S. Apollinare zu Ravenna, durch Erweiterung der Fenster völlige Arkaden, oder die größeren Deffnungen wurden zum Schutz gegen das Wetter vermauert und dem Licht nur ein dürftiger Zugang übrig= gelaffen. Die alten, getäfelten und vergolbeten flachen Decken, deren Pracht Eufebius, Gregorius von Nazianz, Paulinus und Prudentius gleichmäßig

bas Wort unbekannt: "ego nescire me fateor, quia hoc verbi genus nec legisse reminiscor." Falsch ist die Erklärung des Jsiborus Hispal. (Orig. XV, 8): "absida graeco sermone, latine interpretatur lucida, eo quod lumine accepto per arcum resplendeat. Sed utrum absidem an absidam dicere debeamus, hoc verbi genus ambiguum quidam doctorum existimant." Cfr. Stephanus, Thesaur. ling. gr.: ἀψίς Bogen, Wölsbung. ἀψίδα ift spätere Rebensorm, wie ἐλπίδα von ἐλπίς. Die Schreibart absis ist behalb gar nicht zu rechtsertigen. Paulinus hat concha, sie heißt auch tribunal (Isid. Hispal. Orig. XV, 4).

<sup>1</sup> Zeftermann S. 153. Frank, Chriftliche Malerei. I.

hervorheben, weichen dem offenen Gebält des Dachstuhls, wie aus mehreren ber römischen Bauten hervorgeht. Die innere Ausschmudung beftand gur Beit Conftantins in der Belegung der Bande und des Fugbodens mit buntfarbigen, polirten Marmorplatten; die Täfelung ift aus kostbarem Cedern= holz, die Schranken des Raumes für den Clerus find mit einer reich geschnitten Befrönung verseben, die Capitale, wie wir aus hieronymus wissen, vergoldet, an der Decke ift ebenfalls reiches Schnitzwerk von Thieren und Pflanzen, wie Gregorius erzählt 1; die lettere schimmert von Gold, so daß die gange Kirche durch den Glang erhellt wird. Feines Gitterwerk von Holg füllt die Lichtöffnungen des Mittelschiffes. Die Eingangspforte ist nicht minder geschnikt und mit ehernen Zierrathen belegt (Hieronymus erwähnt sogar Elfenbein und Gemmen 2), oder gang aus Erz gefertigt (porta regia). Außerdem war der Eingang durch Borhange mit figurlichen Stickereien geschloffen. Die Brunnen im Atrium erhalten in den Basiliken zu Nola eherne, thurmartige Bedachungen. Der Altar ift zunächst einfach, von Holz oder Stein, geht dann in ein Brachtwerk über aus Erg, Silber ober Gold, mit Reliefs, Steinen, Gemmen und Ciselirung versehen und mit kostbaren Teppichen umgeben. Von den Weihgeschenken erwähnt der Liber pontificalis eine große Zahl aus Silber oder Gold, so aus den Zeiten Constantins 3: die zwölf Apostel in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Greg. Nyssen. Opp., ed. Paris. 1638, t. III, p. 579.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. VIII ad Demetriadem virg.: ,Alii aedificent ecclesias, vestiant parietes marmorum crustis, columnarum moles advehant, earumque deaurent capita, pretiosum ornatum non sentientia: ebore argentoque valvas et gemmis aurata distinguant altaria, non reprehendo, non abnuo. Cfr. ep. ad Nepot. opp. ed. Vallarsi, t. I, p. 262: ,marmora nitent, auro splendent laquearia, gemmis altare distinguitur.

<sup>3</sup> Der Liber pontificalis (ed. Blanchini, Romae 1731, t. I) nennt im Leben bes hl. Sylvefter (p. 30 sq.) unter ben Beihgefchenken bes Raifers an die Basilica Constantin.: ,Fastigium argenteum battutile, quod habet in fronte Salvatorem sedentem in sella in pedibus 5 pens. libras 120. Duodecim Apostolos in quinis pedibus, qui pensaverunt singuli libras 900 cum coronis argenti purissimi. Item a tergo respiciens in absida Salvatorem sedentem in throno in pedibus quinis ex argento purissimo, qui pens. libras 140. Angelos 4 ex argento, qui sunt in pedibus quinis, costas cum crucibus tenentes, qui pensaverunt singuli libras 105 cum gemmis alavandinis in oculos. Farum ex auro purissimo quod pendet sub fastigio cum Delphinis 50. Coronas quatuor cum Delphinis viginti ex auro purissimo. Cameram Basilicae ex auro trimme (τρίμμα) in longum et in latum in pedibus 500. Altaria 7 ex argento battutili pens. sing. libras 200. Patenas aureas 7 quae pens. sing. libras 30. Patenas argenteas 13. Scyphos aureos 7. Scyphum singularem ex metallo, corallo ornatum undique de gemmis prasinis (Smaragd) et hyazinthinis auro interclusum. Calices minores ex auro purissimo 40. Farum cantharum ex auro purissimo ante altare, in quo ardet oleum Nardinum pisticum. Fontem sanctum, ubi baptizatus est Augustus Constantinus ab eodem episcopo Sylvestro. In labium fontis baptisterii agnum ex auro purissimo fundentem aquam. Ad dexteram Agni Salvatorem ex argento purissimo in pedibus 5, pens. libras 170. In laeva Agni

Silber, ebenso den thronenden Erlöser von reinem Silber; Engel von Silber, mit Augen von Edelsteinen; einen silbernen Aufsatz für das Ciborium; goldene, hängende Leuchter mit Delphinen; silberne Altäre; schwere silberne Gefäße für den Wein; Kelche und Patenen. Die Decke dieser Basilika Constantins ist mit seingeschlagenem Golde überzogen (ex auro trimme in longum et in latum in pedibus 500). Vor dem Altar sinden wir einen Leuchter aus reinem Golde, in dem kostbares Nardenöl brennt, und silberne Kronleuchter; im Baptisterium ein goldenes Lamm, welches Wasser ergießt; einen heiligen Iohannes von Silber; ein goldenes Kauchfaß, mit Smaragden und Hyacinthen besetz; silberne Hirsche, Wasser spendend. Die Zahl der silbernen und goldenen, liturgischen Gefäße, der Kron= und Altarleuchter von edlen Metallen und von Bronze ist unendlich, aber die Darstellungen wiederholen sich und beschränken sich auf gewisse, beliebte Motive, so die der Apostel, des Lammes, der Hirsche. Die kostbaren Teppiche enthalten Bilder aus dem alten und neuen Testament in kunstvoller Handarbeit.

Die Anschauung, daß die driftliche Bafilita aus der profanen Martthalle entstanden sei, oder aus dem griechischen Tempel, leidet an innerer Un= wahrheit und ist, wie Zestermann in trefflicher Ausführung nachwies, nur möglich gewesen, weil man nicht den vollständig entwickelten Organismus der Basilita zu Conftanting Zeit erfaßt und verglichen hat. Das Chriftenthum. welches berufen war, der Welt eine neue Geftaltung zu geben, und mit gang bestimmten Ansprüchen und Nothwendiakeiten in's Leben trat, das einen neuen. abgeschlossenen Ideenkreis in die untergebende, ausgelebte, beidnische Welt mit= brachte, war nicht in der Lage, nach den Borbildern des Hypäthraltempels zu schauen, wie Rugler meinte, oder, nach der Ansicht Weingärtners 1, im Gebrauche des Weihmassers, des Lichtes, der ewigen Lampe, der Bilder und Statuen, der Prozessionen, der Weihaeschenke, ja felbit in seinen Schutz- und Ortsheiligen an heidnische Gebräuche fich anzulehnen. Allein nach der Berschiedenheit der Besucher des driftlichen Gotteshauses mußte sich die Gin= theilung des Raumes mit Nothwendigkeit ergeben 2; dazu treten die Bedürf= niffe des Cultus. Das Heiligthum, das Haus des Opfers und der Mufterien, war der Bersammlungsort der Gemeinde der Heiligen: die Eintretenden sollten Die Erde vergeffen, das Unreine, den Staub der Welt ablegen, ehe fie den Geheimniffen bes Glaubens fich näherten 3. Das eigentliche Schiff ber Rirche war nur den Eingeweihten, Clerikern und Laien zugänglich; die Katechumenen, Büßenden und Ausgeschloffenen bedurften defihalb eines Ortes, an dem fie sich aufhielten, ohne von den Beiden und Profanen beläftigt zu werden: darin

Beatum Ioannem Bapt. ex argento in pedib. 5 tenentem titulum scriptum. Cervos ex argento 7 fundentes aquam, qui pensant sing. libr. 80. Thimiamaterium (thuribulum) aureum cum gemmis' etc.

<sup>1</sup> S. 58 ff. 2 Zeftermann S. 162.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Euseb. hist. eccl. X, 16. Paulin. Nol. ep. 32, 15.

liegt die Nothwendigkeit des Atriums; auch die Eingeweihten fanden hier einen Ort, sich zu sammeln und durch eine Waschung am Brunnen zu reinigen 1, dabei an die innere Vorbereitung zu denken. Dieser offene Raum, einsadend durch den Anblick des Himmels und das sprudelnde Wasser, getrennt durch eine Mauer vom Lärm der Straße, beruhigte das Gemüth, disponirte es für das Höhere und gewährte an den Seiten Schutz gegen die Gluth der Sonne wie gegen die Unbilden des Wetters, Vorzüge, die Eusebius und Paulinus von Nosa gleicherweise hervorheben 2. Die Vorhalle des Atriums sollte zur Einstehr auffordern und die Würde der durch Constantin zum Siege geführten Keligion unterstüßen 3.

Das eigentliche Schiff der Kirche, für die Eingeweihten, Cleriker und Laien bestimmt, zerfiel nach der alten, strengen Kirchenordnung in einen abgeschlossenen Mittelraum und Seitenräume für die Laien, nach Geschlecht und Allter gesondert, von den Diakonen beaufsichtigt. Der Sitz des Bischofs war an oberfter Stelle, zu den Seiten folgten die Banke für den Clerus, in der Mitte stand der Altar. Lectoren und Sänger fagen ebenfalls in der Mitte, und hier befanden sich auch die Ambonen für die Lesung der Epistel und des Evangeliums. Die Apfis nahm fpater den Sit bes Bischofs und der Clerifer auf, und der Altar rückte nach dem Ende des Mittelraumes hinauf, oder wurde ebenfalls in die Apfis hineingenommen. Das nördliche Seitenschiff gehörte den Frauen, das füdliche den Männern; Wittwen und Jungfrauen jaken getrennt. Mit dem Anwachsen der Kirchengemeinde, den zunehmenden Festen und der größeren Pracht des Gottesdienstes erhob sich das Bedürfniß nach Erweiterung für den Altar: zwischen Apsis und Langschiff wurde das Querschiff angelegt und der Altar in seine Mitte vor die Apsis versett; der da= durch entstehende, das Mittelschiff nach dem vorgelegten Querschiff abschließende Bogen hieß der Triumphbogen (arcus triumphalis)4. Aus demfelben Grunde wurden in den morgenländischen Kirchen neben der Apsis des Mittelschiffes solche für die Seitenschiffe angelegt. Die Stellung der Fenster an der oberen Sälfte des Mittelschiffes, zwischen dem Dach desselben und den Bultdächern der Nebenschiffe, entspricht dem Wesen des driftlichen Gottesdienstes, sich dem Anblick der Profanen ganglich zu entziehen; nicht immer fand sich eine ichützende Mauer um das Gotteshaus, auch hätten die Anbaue, von denen schon in der Beschreibung der Kirche zu Tyrus die Rede ift, das Eintreten des Lichtes durch Deffnungen der Nebenschiffe verhindert. Uebrigens zeigen die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Euseb. l. c. <sup>2</sup> Paulin. Nol. ep. 25, 7—9; 31—35.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Euseb. l. c.: ,Hoc enim modo compunctos attrahi et ad ingrediendum allici posse aspectu ipse speravit.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ciampini, Vet. mon. t. I, p. 199. Die Basiliken zu Nola haben noch kein Querschiff, es sindet sich aber in S. Maria Maggiore (von 432) und hat sich also wohl im zweiten Viertel des fünsten Jahrhunderts ausgebildet. Die symbolische Aufsassung der Kreuzessorm ist erst bei neueren Schriftstellern zu finden.

ägyptischen Oeci des Vitrub dieselbe Conftruction der zwischen den oberen Säulen angebrachten Lichtöffnungen; das Vorkommen derselben mußte also der römischen Baukunft geläufig sein.

Das Berschwinden des Atriums fällt mit dem Anwachsen der Kirche zusammen: die Katechumenen, die Massen der Abgefallenen verloren sich, der Spott und die Anfälle der Profanen waren nicht mehr zu scheuen, die versänderte Kleidung der eingewanderten, nördlichen Bölker machte die Reinigung der Füße vom Staube beschwerlich oder unnöthig, und der Anblick der Mysterien stand ohne Ausnahme allen frei. Die Borhalle wuchs jest mit dem Langhause der Basilika zusammen und bildete ein stattliches Portal: aus diesen Beränderungen, die sich mit dem wechselnden Bedürfniß der Kirche im Laufe der Jahrhunderte ergeben, können wir mit Sicherheit auch auf die Entstehung der christlichen Basilika aus dem Wesen der Religion heraus einen Schluß machen. Ausnahmen in der Entwicklung des Baues kommen vor, so besonders in Rom; aber sie fallen theils den Umständen des Platzes zur Last, wo die Kirche entstanden ist, theils den persönlichen Ansichten des Erbauers und bestätigen dekhalb die Reael.

Dak beidnische Cultstätten in driftliche Gotteshäufer fich veränderten, ift durch zahlreiche Beweise gesichert. Die Ansicht des hl. Augustinus über diesen Bunkt wurde ichon berührt: "Wenn die Tempel in Gotteshäuser verwandelt werden, so geschieht mit ihnen dasselbe, als wenn Gottlose zu Dienern des wahren Glaubens fich umgestalten.' Bei Sozomenus lefen wir, daß der Bischof von Alexandrien den dortigen Bacchustempel in eine Kirche verwandelte, denn er hatte ihn auf seine Bitte vom Raiser zum Geschent erhalten; ebenso wurde das Serapeion, eine der schönften und glänzendsten Stätten des Gögen= dienstes, nach hartem Widerstande der Heiden eingenommen, geplündert und bald darauf in eine Kirche verwandelt, die nach dem Kaiser Arkadius benannt ist 2. Bei Evagrius findet sich ein Bericht über die Beisekung des Martyrers Janatius: "Da der gütige Gott dem Theodosius eingab, dem Marthrer größere Ehre zu erweisen und das früher den Dämonen gewidmete Beiligthum, von den Einwohnern Thogaion genannt, dem Streiter zu weihen, so wurde das ehemalige Tychaion dem Ignatius Ruhestätte und Kirche, indem man seine ehrmurdigen Ueberrefte in Prozession in die Stadt führte und im Tempel niederlegte.'3 In dem Briefe Gregors des Großen lefen wir: ,Meldet dem Augustinus, zu welcher Ueberzeugung ich nach langer Betrachtung über Die Englander gekommen bin: man foll die Gögentempel diefes Bolkes keines= wegs zerftoren, sondern das Gebäude mit Weihmaffer besprengen, Altare bauen und Reliquien hineinlegen; benn find jene Tempel gut gebaut, so muß man sie vom Gögendienst zur mahren Gottesverehrung umgeftalten, damit bas Bolk, wenn es feine Beiligthumer nicht zerftort fieht, von Bergen feinen

<sup>1</sup> Zestermann S. 163. 2 Sozom. VIII, 18. Socrat. V, 17.

<sup>3</sup> Evagr. I, 16. Aehnlich Niceph. Call. XIV, 44.

Irrthum ablege.'¹ In der That konnten das Eigenthumsrecht des Schöpfers an den Dingen der Erde und die falschen, nur durch den menschlichen Irrsthum den Ivolen verliehenen Ansprüche nicht besser erläutert werden, als durch diese Berordnung. Im Jahre 608 wurde das Pantheon unter dem Namen S. Maria ad Marthres in eine Kirche verwandelt². S. Maria Egiziaca in Kom wurde in den Tempel der Fortuna Birilis hineingebaut; S. Stefano delle Carrozze ist ein im Mittelalter veränderter Tempel der Besta oder Cybele; auch der Tempel des Hertules (oder der Vesta) in Tivoli bei Kom diente christlichen Zwecken, wie die Malereien beweisen, und der naheliegende Tempel der Sibylle ist jett in S. Giorgio verwandelt. S. Maria in Cosmedin zu Kom steht auf den Fundamenten eines Tempels, dessen Säulen zum Theil mitzvermauert sind, und in Syrakus ist die Hauptkirche der Stadt, S. Maria delle Colonne, in die Reste des Minervatempels hineingebaut. Wir erkennen daraus, daß sich die Bedürfnisse des christlichen Cultes den Verhältnissen anzupassen vermochten.

Die Periode zwischen Constantin und Justinian ist für die byzantinische Kunst eine Zeit der Gestaltung aus griechisch=römischen und orientalischen Elementen. Der neue Stil entwickelte sich verhältnißmäßig schnell: am Anfang des vierten Jahrhunderts sehen wir in Dalmatien im Palast des Diocketian schon fast asiatische Formen der Baukunst, und nach dem Tode des Kaisers Theodosius wurden diese Einflüsse um so stärker, als die Prodinzen Asiens durch ihren Reichthum und ihre glänzende Entsaltung dominirend hervortraten. Aus den Schilderungen des Gregor von Nyssa und des Eusebius ist der kühne und prachtvolle Stil der kirchlichen Architektur jener Zeit ersichtlich, von den Rundbauten jedoch im ehemaligen byzantinischen Reich nur die mächtige Rotunde des hl. Georgios in Thessalonich von 24 Meter Durch= messer erhalten, jetzt freilich nur noch als Moschee<sup>3</sup>. Man begnügte sich hier

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beda Ven., Hist. Anglor. lib. I, c. 30: ,Quod fana idolorum destrui in eadem gente (Anglorum) minime deberent, sed ipsa quae in ipsis sunt idola, destruantur, aqua benedicta fiat, in eisdem fanis adspergatur, altaria construantur, reliquiae ponantur. Quia si fana eadem bene constructa sunt, necesse est, ut a cultu daemonum in obsequium veri Dei debeant commutari, ut dum gens ipsa eadem fana sua non videt destrui, de corde errorem deponat et Deum verum cognoscens, ac adorans, ad loca, quae consuevit, familiarius concurrat.<sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Kaiser Photas hatte das noch mit assen Söhenbildern versehene Sebäube an Bonisa IV. geschenkt. Ofr. Lib. pontif. in vita. Beda Venerab. lib. II, c. 4:, qui impetravit a Phocate principe donari ecclesiae Christi templum Romae, quod Pantheon vocabatur, ab antiquis quasi simulacrum esset omnium Deorum. In quo ipse eliminata omni spurcitia secit ecclesiam sanctae Dei genitricis atque omnium martyrum Christi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bayet, L'art byzantin p. 25. Choisy, L'art de bâtir chez les Byzantins, 1882, p. 151. Texier, Arch. byz. p. 153 suiv. pl. XXVIII—XXXIV. Die Kirche besigt acht gewöllte Kapellen.

noch mit einer Ruppelwölbung auf einer circularen Mauer, wie sie die römischen Architekten zu bauen pflegten; aber die Baumeister des östlichen Reiches verssuchten bereits, sie mit dem Polygon zu combiniren. Die Entdeckungen des französischen Forschers M. de Bogüé in Sprien haben darüber vielkaches Licht verbreitet, da er griechische Architekturen fand, welche den Reisenden in eine untergegangene Civilisation führen, und, ähnlich wie Pompezi, in hundert Städten, auf einem Raum von 30—40 Meilen zerstreut, ein großartiges Bild eines einheitlichen Stils, einer ganzen Culturcpoche und zwar der der ersten christlichen Jahrhunderte erkennen lassen Culturcpoche und zwar der der ersten christlichen Jahrhunderte erkennen lassen Etiles erschöpft und suchte die Formen und Combinationen des classischen Stiles erschöpft und suchte nach Elementen, die er variiren und fortbilden konnte. "Von diesem Gessichtspunkt aus," bemerkt Perrot, "sind die Architekten der Agia Sophia, Isidor von Milet und Anthemius von Tralles, als Schüler und Fortseher dieser vergessenen Meister aufzusassen, deren Kunst schwier und Kontsehen und Ninive unzählige Kuppeln emporsteigen ließ."

In Constantinopel selbst erhoben sich, wie ein Chronist berichtet, von Constantin bis Justinian 38 neue Kirchen und Klöster: dort, wie in Asien, wetteiserten die Baumeister in fühnen und geistreichen Ersindungen und Combinationen, während im Occident die Situation des Reiches der Kunst weniger förderlich war. Dieselben Tendenzen gaben den decorativen Künsten ihren Impuls: die Malerei bewegte sich in ihren Darstellungen aus dem Alten und Neuen Testament mehr und mehr auf dem Boden historischer Auffassung, und in den größeren Chtsen auf den Wänden der Kirchen bildete sich eine chronologische Ordnung und ein völliges System der Decoration aus, das bis heute in der byzantinischen Kunst erhalten ist. Wir haben schon jenes Briefes von Vilus gedacht, welcher auf beiden Seiten der Kirche Scenen des alten und neuen Bundes von einem geschickten Künstler gemalt wünschte, damit auch die Ungelehrten in ihnen Vorbilder des Lebens sinden könnten. Aus den Kirchenvätern ist ersichtlich, daß die Scenen des Martyriums nun mit aller Treue der wirklichen Erscheinung vorgeführt wurden.

Das Mosaik ist unter den römischen Kaisern während der drei ersten Jahrhunderte in hohen Ehren gewesen, wie die in den Ruinen antiker Gebäude vorgesundenen Monumente beweisen; in den Zeiten der Verfolgung ward diese Kunst auch in den Katakomben zur Verzierung der Gräber angewendet: die ältesten Mosaiken gehören der 1838 entdeckten Katakombe der hl. Helena

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Architecture civile et religieuse de la Syrie centrale du IV<sup>c</sup> au VII<sup>c</sup> siècle, p. 6—7. Bayet l. c. p. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Histoire de l'art dans l'antiquité II, p. 177.

<sup>3</sup> Die Reden des Basillius über den hl. Barlaam, des Gregor von Nyssa über den Marthrer Theodorus sind bereits erwähnt. Die Malereien aus dem Leben der hl. Euphemia, deren Afterius in seiner Rede gedenkt (ed. Migne, p. 334), zeigen schon einen die Grenzen der Kunst überschreitenden Naturalismus.

an (bie fie gegründet haben foll) fie find durch ihren ichonen Stil, Berichiedenheit und Cleganz der Motive hervorragend. Im Mittelpunkt des einen sehen wir eine Taube mit einem Zweige im Schnabel, welche den besten antiken Werken an die Seite ju stellen ift 1. In S. Callifto befindet fich ein Arcojolium, welches ein Mosaik enthält, und B. Marchi entdecte im Cometerium von S. Hermes in der Arppta der hl. Protus und Hnacinthus ebenfalls ein Mosait: man unterscheidet darin die Auferwedung des Lazarus, Daniel in der Löwengrube und den Gichtbrüchigen, sein Bett tragend, in der bekannten, altchriftlichen Auffassung. Constantin hatte mehrere Kirchen in Rom in musivischer Arbeit verzieren laffen und besonders die alte Bafilika von S. Pietro al Baticano; aber die einzigen Compositionen, die noch übrig sind, zieren die Wölbungen der kleinen, für die Tochter des Kaisers, Constantia, als Taufkapelle erbauten Kirche bei S. Agnese, wo diese ein klösterliches Leben geführt hatte. Der Bau ift dadurch merkwürdig, daß er den erhöhten, felbstftändig beleuchteten Mittelraum auf den zur Berticale anstrebenden Centralbau anwendet und eine runde Basilika darbietet, mährend ein niedriger, ringförmiger Umgang mit Tonnengewölbe den Mittelbau umschließt, der auf zwölf antiken Doppelfäulen von Granit ruht. Der Umgang zeigt die i. g. 1836 restaurirten Genien in der Weinlese, der Form und Auffassung nach im beiteren, jugendlichen Geift der frühen Malerei gehalten. Diese Motive hatten Ciampini verführt, einen Tempel des Bacchus anzunehmen2, aber das Werk ift ein durchaus driftlich-sombolisches, und der Liber pontificalis erklärt sich deutlich über den Ursprung der Kirche3.

S. Giovanni in Fonte, das älteste Baptisterium Roms, ganz im Gepräge der Zeit Constantins und, soweit der ursprüngliche Bau reicht, in originalschristlicher Composition aus antiken Resten aufgeführt, bewahrt in dem ansliegenden Oratorium, S. Giovanni Evangelista, an der Wölbung der Decke noch schöne, alte, musivische Decoration: Goldranken auf dunkelblauem Grunde, Basen, Früchte und Bögel von sicherer, technischer Aussührung und ganz im antiken Stil gehalten: ungemein kräftig und plastisch wächst das Ornament, in reichem Blattwerk sich entsaltend, empor. Die Mosaisen von S. Costanza tragen zwar auch den Stil des Alterthums an sich 4, haben einen decorativen,

¹ Cosorirte Abbildung bei Perret, Catacombes de Rome, Paris 1851, t. II, pl. LXIV und LXV. Garrucci tav. CCIV gibt das versorene Mosaik der Kuppel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De sacris aedificiis a Const. M. extructis, Romae 1693, p. 132.

<sup>3</sup> In vita S. Silvestri: "Eodem tempore fecit Basilicam sanctae martyris Agnetis ex rogatu Constantiae filiae suae et baptisterium in eodem loco, ubi et baptizata est soror eius Constantia cum filia Augusti a Silvestro Episcopo' (ed. Blanchini t. I, p. 37). Bon der Vorhalle find nur noch Spuren vorhanden. Der Altar stand im Mittelraum, hinter ihm der große Porphhrsarg der Constantia, der jest im Vatican ist.

<sup>4</sup> Aus dem Anfang des siebenten Jahrhunderts stammen und in fehr rohen Formen find die beiden Christusbilder gehalten, die über den Thürbögen sich befinden.

harmonischen und driftlichen Charakter, find aber geringer, als die von S. Giovanni und die antiken des zweiten und dritten Jahrhunderts; denn fie deuten in den ungefügen Körverbildungen und der Trockenheit des Ornaments auf eine Epoche, wo der Verfall der romischen Kunft sich bemerklich macht. Die Reste von Mosaiken im Baptisterium des Domes von Neapel weisen auf Diefelbe Zeit hin, und die Kirche S. Georgios zu Salonich enthält in der Ruppel noch Roloffalgestalten von Heiligen, von bunter, goldglänzender 21r= chitektur umgeben, in forgfältiger Ausführung und immer noch von bedeutender Wirkung, in den Ornamenten antike Reminiscenzen bewahrend. prachtvolles Monument der frühesten driftlichen Zeit und von classischer Formgebung wurde neuerdings bei Thrus aufgefunden und befindet sich jetzt in Frankreich: die vier Gden eines quadratischen Feldes zeigen Basen in der Richtung der Diagonale, aus denen Kanken hervorgeben, welche runde Felder mit Darftellungen von gabinen und wilden Thieren, sowie Scenen der Jagd und des Landlebens einschließen, während das Kreuz in der Mitte den driftlichen Ursprung bekundet. Die Gruppen sind lebendig und naiv, die Thiere ausgezeichnet in Bewegung und Verkurzung, das Ganze ift den besten Werken ber Untike im zweiten und dritten Jahrhundert an die Seite zu stellen2.

Im Laufe des vierten und fünften Jahrhunderts bilden sich die Gestalten der Heiligen und Marthrer immer mehr auß, der historische Thpus Christi und Maria befestigt sich, und auf ihre in der Verklärung ruhig und seierlich thronenden Gestalten beziehen sich die Verehrung der umgebenden Heiligen und die begleitenden Symbole. Scenen mit reichem, landschaftlichem und architektonischem Hintergrunde bilden sich auß, und es entstehen nun jene Cyklen, in denen sich nach immer sester werdenden Regeln ganze Reihen historischer Compositionen an Wänden und Decken der Kirchen ausbreiten. Es ist bekannt, daß Constantin ein besonderer Freund der musivischen Kunst war und die Vertreter dieses Faches durch Privilegien ernnuthigte; im Jahre 375 erließen

Einmal reicht Chriftus, auf der Erdfugel sitzend, einem der Apostel, wohl Petrus, der links vor zwei anderen Figuren steht, das Evangelium (Rolle); das andere Mal gibt er stehend demselben zu seiner Linken die Schriftrolle, während er mit der Rechten auf zwei andere Apostel deutet. Einige Bäume und vier Lämmer zur Seite. Auf der Rolle die Inschrift: Dominus pacem dat. Merkwürdigerweise haben Erowe und Cavalcaselle diese Mosaiken in die Zeit Constantins versett. Bgl. Schnaase Bd. III. S. 567, Anm. 1.

¹ Duchesne et Bayet, Mission en Macédoine et au mont Athos, p. 319. Die Röpfe sind starr, die Bewegungen einförmig, die Hände schwentisch erhoben. Bon der Architektur sagt Texier, Arch. byzant. p. 149: "Ce sont de riches palais construits dans le style fantastique, familier aux peintres de Pompeji."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Texier pl. XXX—XXXIV. Bayet, Recherches pour servir à l'histoire de la peinture et de la sculpture chrétiennes en Orient, 1879, p. 79—80. Das Mosait ist von Didron in den Annal. archéol. publicirt, von Bahet in L'art byzantin, fig. 5, in guter Abbildung wiederholt.

die Kaiser Balentinian, Balens und Gratianus ein Edict, welches fie von den Abgaben der Bürger frei machte 1. Auch die Bapfte liebten es feit Sylvefter, der dem Kaiser in seinen Bemühungen fraftig gur Seite ftand, diese Kunft in den römischen Basilifen beimisch zu machen; ihrem Beispiele folgten die Bischöfe. Das schönste von allen Mosaiten, die Rom hervorgebracht, ift das von S. Budenziana, welches nicht mehr gang dem vierten Jahrhundert angehört. Die Kirche ist der Tradition nach die erste, eigentliche Pfarrkirche Roms, denn die Acten der hal. Budenziana und Praredis erzählen, daß ein Senator Namens Budens den Apostel Betrus in seinem römischen Hause beherbergt habe, welches er zwischen dem Viminal und Esquilin besaß, nahe dem Orte, wo sich beute die Basilika S. Maria Maggiore erhebt. Der Senator hatte zwei Töchter, Braredis und Budenziana, nebst zwei Söhnen, Rovatus und Timotheus, welche fich alle dem Christenthum zuwandten. Budenziana starb zuerst im Rufe heiligen Wandels, und das Haus des Ludens wurde von Pius I. (142-157) unter dem Namen der hl. Budenziana zur Kirche geweiht. Die genannten Acten bestehen übrigens aus zwei Briefen und einem Appendig2, der erste Brief ist an Timotheus gerichtet und stammt von einem Schüler des hl. Paulus, dem Presbyter Paftor. Es heißt darin, daß ein gewiffer Budens 3, ebenfalls Schüler des hl. Paulus, vor seinem Tode sein Haus im vicus Patricius in eine römische Pfarrfirche verwandelt habe, und daß, als Pudens gestorben war, seine beiden Töchter, Pudenziana und Pragedis, ihre Güter den Armen gegeben und in der Kirche ihres väterlichen Hauses sich Gott geweiht hätten, daß der Bapft Bius 4 dort ein Baptifterium eingerichtet

¹ Cod. Theodos. lib. XIII, tit. IV, leg. 4: 'Picturae professores, si modo ingenui sunt, placuit neque sui capitis censione, neque uxorum aut etiam liberorum nomine, tributis esse munificos' etc. Schon Constantin hatte i. J. 337 für die Künstler Ausnahmegesetze erlassen, nämlich für Architekten, Maler, Bildhauer und Mosacissten (musivarii); cfr. Cod. Theodos. lib. XIII. tit. IV, leg. 1 et 2. Es heißt in leg. 2: 'Siquidem ediscendis artibus otium sit accommodandum, quo magis cupiant et ipsi peritiores sieri et suos silios erudire.' Constantin rief in Bhzanz Bauschulen in's Leben, in denen junge Leute wissenschaftliche Bildung erhielten und dann von Abgaben befreit wurden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Acta Sanctor. maii t. IV, p. 299. 3 2 Tim. 4, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lib. pontif. in vita S. Pii: ,Hic ex rogatu beatae Praxedis dedicavit ecclesiam thermas Novati in vico Patritii in honorem sororis suae sanctae Potentianae, ubi et multa dona obtulit, ubi saepius sacrificium Domino offerens ministrabat imo et fontem baptismi construi fecit, manu sua benedixit et consecravit et multos venientes ad fidem baptizavit. Die erftere, welche auch ecclesia Pudentiana hieß, erwähnt ein Epitaph v. J. 384; unter Siricius wurde fie erneuert (de Rossi, Bull. 1867, p. 49—60). Der titulus S. Praxedis wird durch Jnjchrift d. J. 491 bestätigt (de Rossi, Bull. 1882, p. 65). Später erhielt die berühmte ecclesia Pudentiana den titulus Pudentianae, oder S. Pudentianae, auch Potentianae. Diese lehtere Form erscheint zum ersten Mas auf dem römischen Concil 745 unter Zacharias. Cfr. Duchesne, Liber pontif. II. fascic. Paris. 1885, p. 133.

und oft functionirt habe. Novatus, der Bruder des Timotheus, der bald nachher ftarb, hinterließ testamentarisch sein Vermögen bem Baftor und der Braredis. Timotheus wird gefragt, ob er zustimme; seine Antwort, im bejahenden Sinne, enthält der zweite Brief. Im Appendir erzählt Baftor, bak die Thermen des Novatus im genannten Stadttheil in eine zweite Pfarrkirche verwandelt werden, und zwar unter dem Namen der Braredis (S. Braffede). Diese Erzählung enthält bie Legende von der Entstehung der beiden Rirchen. Das herrliche Moigif in der Tribung, deren eigenthümliche Anlage im Kreisabschnitt wohl noch dem antiken Wohnhause angehört, ist zwar restaurirt, denn wir wiffen aus dem Liber pontificalis, daß unter Hadrian I. (772-795) die Kirche verfallen war und hergestellt wurde, aber alle Bedingungen des malerischen Stils find in diesem unbergleichlichen Werke der musivischen Runft erfüllt: flare Disposition, dramatisches Leben, Bürde und Majestät der Gesammthaltung der Composition, antike Noblesse und Fluk der Gewandung, edle Motive der Bewegung und, bei asser Abstraction der Formgebung, eine genügende Betonung des Charafteristischen, um das Vild anziehend, überzeugend und wahr erscheinen zu lassen: dabei ist der Ausdruck des Ganzen ein wesentlich driftlicher und erhabener, von Seclenreinheit. überirdischer Ruhe und Milde verklärter, wie er der Antike naturgemäß fremd war 1. Dem ganzen Eindruck des Bildes nach möchte man es in die Zeit Justinians oder noch später verseken, denn der thronende Christus findet in der wahrhaft königlichen Würde und Freiheit seiner Erscheinung etwas Analoges nur in dem Bilde über dem Eingang zum Narther der Agia Sophia zu Constantinopel. Nicht mit Unrecht betont deshalb Weiß in seiner Costum= funde 2, indem er den Thronsitz bespricht: Dbgleich sich in der diesem Stuhl eigenen Durchbildung der Form eine gewisse Reminiscenz an die römische Form nicht verkennen läßt, entspricht deffen durchgängige ornamentale Beschaffen= heit ichon völlig jenem rein äußerlichen, afiatifirenden Brachtaufwand, welcher fich bei dem Wiederaufbau der Agia Cophia entfaltete.' Restaurationen haben zwar stattgefunden, aber nicht derartig, daß der einheitliche Charatter der ichonen, auf Byzanz weisenden Composition wesentlich alterirt würde:

Der Erlöser, eine Gestalt voll Würde und Gbenmaß, thront auf einem mit Juwelen besetzten und mit Purpurkissen bedeckten Sessel, wie ihn die

¹ Farbige Abbilbung bei Labarte. Les arts industriels, 2° éd. t. II, pl. 57. Die Annahme von Labarte (p. 340), daß der obere Theil des Mosaifs, Christus und die vier Evangelisten enthaltend, erst mit der Reparatur durch Papst Habrian I. am Ende des achten Jahrhunderts entstanden sei, dürste nicht zutressen, denn stilistisch ist alles aus Einer Zeit und aus Einem Guß. Cfr. Garrucci tav. CCVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mittelaster S. 153; vgl. S. 152 Unm. Ueber die römischen Mosaiten vgl. de Rossi, Musaici cristiani di Roma. Garrucci, Storia dell' arte. Müntz, Notes sur les mosaïques chrétiennes d'Italie (Rev. archéol. 1878, 1879, 1882). Vitet, Les mosaïques chrétiennes de Rome.

byzantinische Kunft anwendet, in der Linken das Buch mit der Inschrift Dominus Conservator ecclesiae Pudentianae' haltend, die Rechte lehrend, in freier Haltung ausgestreckt, von fluffigen, weiten Gewandmaffen umgeben. Etwas tiefer siten an jeder Seite fünf Apostel in abwechselnden Stellungen und durch das Eindringliche des Vortrages Chrifti in natürliche, lebhafte Bewegung versett, meift nur in halber Figur sichtbar; hinter ihnen zwei ftebende weibliche Figuren — auch nur in halber Geftalt, dem göttlichen Lehrer Kränze darreichend — in denen wir dieselben Personificationen der Kirche der Beiden= und Judenchriften, wie im Mosait von C. Sabina, zu erkennen ver= mogen. Der Abschluß der Scene wird durch eine Mauer mit vergitterten Vensteröffnungen im Rundbogen bewirkt, hinter der wiederum ein Berg mit dem edelsteinbesetzten Kreuze auf seiner Spitze und eine Stadt (Jerusalem) aufsteigen; zu beiden Seiten des Rreuzes die Embleme der Evangeliften. Beide Seiten der Composition sind, den Unforderungen des malerischen Stils entsprechend, in Stellungen und Geften verschieden gehalten, Licht- und Schattenmassen erscheinen breit, die Farbe ist fraftig und harmonisch, das Ganze von eminent malerischer, fast die Grenzen musivischer Kunst über= schreitender Wirkung, und keines der in Rom, Ravenna und Bnzanz erhaltenen Monumente dürste ihm darin gleichkommen, da überall mehr oder weniger Die architektonische, allmählich in ein Schema des Gruppenbaues übergehende Vorstellung auftritt, vor der die eigentlich malerische Behandlung in psycho-Togischer Wahrheit des natürlichen Ausdrucks, in Licht= und Schattengebung, in der Freiheit der Linienführung und der Schönheit des Colorits gurudtreten muß.

Eine sehr ähnliche Scene findet sich übrigens in den Mosaiken von S. Aquilino bei S. Lorenzo in Mailand. Wir sehen hier den Erlöser in der altchristlichen Auffassung als Jüngling unter den Aposteln, die in zwei Reihen sehr lebensvoll und natürlich gruppirt sind. Auch hier wird jenes natürliche Verhältniß des göttlichen Lehrers zu seinen Jüngern ausschließlich betont, welches den späteren, ceremoniellen Compositionen fremd ist und uns an die Malereien der Katakomben erinnert. Sehr durch Restaurationen verdorben scheint die Verkündigung der Geburt des Erlösers an die Hirten, in dersselben Kapelle, die einen achtectigen Andau von S. Lorenzo bildet.

Die geschichtliche Bedeutung von Ravenna fällt zusammen mit der Entstehung des reichen Schmuckes an musivischer Kunst, der während eines Zeitzaumes von zwei und einem halben Jahrhundert in den Kirchen dieser alten

<sup>1</sup> Das schöne Motiv des jugendlichen, lehrenden Christus unter den Aposteln ist in besonderer, classischer Keinheit der Formgebung auf der elsenbeinernen Phycis im Berliner Museum aus dem dritten Jahrhundert enthalten. Die wunderbare Freiheit der Bewegungen, die Krast der Beseelung machen dieses Werf zu einer Perle der altschristlichen Kunst. Abbildung bei Schnaase III. S. 96. Bgl. Kugler, Kl. Schriften II. S. 327; ders., Handbuch, 4. Aust. I. S. 204.

und merkwürdigen Stadt fich ausbreitete. Der bedrängte Honorius hatte por den nordischen Barbaren hier eine durch die Lage in sumpfiger Meeresniede= rung geschützte Residenz gefunden, und dort überlebte die Autorität des Kaisers den Fall Roms durch die Gothen. In den folgenden Jahrzehnten murde das römische Reich durch die Indasion barbarischer Bölker erschüttert, mabrend in Rabenna für den unmündigen Balentinian III. die Tochter des großen Theodofius, die vielgeprüfte, edle Kürstin Galla Placidia, die Herrichaft des finkenden Reiches aufrecht hielt. Diese heroische, um die Monumente der Stadt hochverdiente Frau brachte, nach einem fturmischen Leben und gereift in der Schule herber Prüfungen, 25 Jahre in verhaltnikmäßiger Rube und segensreicher Thätigkeit in Rabenna zu und fand daselbst, obgleich ihr Tod in Rom erfolgte, ihrem Buniche gemäß die lette Rubestätte 1. Gin Biertel= jahrhundert später nahm die Stadt den unmundigen Romulus Augustulus in ihren Mauern auf, und ein Jahr darauf wurde Angesichts derselben das Schicksal des Reiches entschieden. Dem Usurpator Odoaker folgte Theodorich. und Italien erlebte noch einmal das Glück des Friedens und der politischen Größe, die sich an seine langiährige Regierung knüpften. Die Achtung des Abendlandes bor einem Regenten, der im Stolze des Sieges sein Schwert in die Scheide gesteckt hatte, sicherte seinem Reiche einen dauerhaften Bestand und erhielt einen weiteren Nachdruck durch die häuslichen Verhindungen des ravennatischen Hofes. Die Runst erfreute sich einiger Aflege, denn er beanügte sich nicht damit, den Besiegten die Ausübung der Rünste des Friedens zu gestatten, sondern schützte durch einen besonderen Erlaß die Werke des Alterthums, und neue Bauten erhoben sich in Verona, Pavia, Spoleto und Terracina<sup>2</sup>. Manche Stürme trübten die letten Jahre seiner Regierung, und an sein Lebensende knüpft sich die traurige Erinnerung an die Verfolgung seiner katholischen Unterthanen, an den Tod eines Boëthius und Symmachus 3.

¹ Agnellus, Liber pontif. Neue Ausgabe von Holber Egger bei Waiß, Ss. Langob. saec. VI—IX, Hannov. 1878, p. 307: "Sepulta est Galla Placidia in monasterio S. Nazarii, ut aiunt multi, ante altarium infra cancellos qui fuerunt aerei et qui nunc lapidei esse videntur aedificavitque ecclesiam S. Ioh. Evangelistae cum esset angustiosa per discrimina maris gradiens orta procella, carina quassante a fluctibus, putans mergi in profundum, Deo votum vovit de Apostoli ecclesia: liberata est a furia maris. Im Jahre 424, nach dem Tode des Honorius, kehrte Galla Placidia mit ihren Kindern von Constantinopel nach Italien zurück.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Manso, in seiner "Geschichte der Oftgothen", S. 397, bemerkt über Theodorichs Bauten: "Die Bergseste und die mit Thürmen versehene Mauer der Stadt Terracina (Anzur) werden von Bolkmann u. a. Reisebeschreibern dem Theodorich zugeschrieben; allein ich sinde weder bei Procop. noch bei den älteren it. Schriftstellern Belege dafür.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Agnellus p. 304: ,Simmachus et Boëtius patricii, Theodorico iubente, carne propinqui civesque Romani, cum securibus capitibus amputati sunt. Theodoricus post 34. annum regni sui coepit claudere ecclesias Dei et coactare christianos et subito ventri fluxus incurrens mortuus est sepultusque est in mausoleum, quod ipse

Clerus und Volk waren von jeher gegen den arianischen König eingenommen, und die Gespanntheit nahm in dem Maße zu, als in Byzanz eine mit dem national-römischen Wesen übereinstimmende Regierung sich besektigte. Nach dem Tode des oftgothischen Königs, der i. I. 526 erfolgte, unterlag das kurzedauernde Reich seiner Nachfolger der Macht Justinians, den die Katholiken als Befreier Italiens empfingen. Italien wurde byzantinische Provinz und Ravenna das eigentliche politische Centrum des Landes, von dem Belisar und Narses als Statthalter des Kaisers Besitz ergriffen; ihre Mesidenz im Palast des Theodorich war indeß nur vorübergehend, und ein bleibendes Exarchat wurde 568 eingerichtet. Die Exarchen, 20 an der Zahl, haben 185 Jahre hindurch ihre Stellung behauptet.

Hart an der Straße, die nach dem Hafen und dem berühmten, von Dante erwähnten Pinienwalde führt, erhebt sich, als Erinnerung an die Zeiten der Gothenherrschaft, ein monumentaler Quaderbau 1 von königlicher Einfachheit, überdeckt von einem gewaltigen Monolithen, es ist das Grab des Theodorich, das er, nach Agnellus, schon bei Lebzeiten sich erbaute. Belisar hatte den Leichnam entfernen und verbrennen, die Asche den Winden preisgeben lassen: so ist jede Spur von den Ueberresten des kühnen Eroberers verweht. Die verlassene Kirche heißt jeht S. Maria Rotunda.

Drei Namen sind mit den in der Geschichte der Kunst hochwichtigen Monumenten der alten und merkwürdigen Stadt verslochten<sup>2</sup>: Galla Placidia, Theodorich und Justinian; aber so verschieden die Bestrebungen der Cultur sind, welche durch diese Namen vertreten werden, bedeuten sie doch die hersvorragendsten Spochen in der Geschichte von Ravenna. Die Zeit der Galla Placidia ist vertreten durch das Baptisterium und das Grabmal der Fürstin, die des Theodorich durch das arianische Baptisterium und den Bau von S. Martino, später S. Apollinare Nuovo; der Spoche Justinians gehören S. Bitale und S. Apollinare in Classe; aus der Zeit des Exarchats stammen die Mosaiken in S. Apollinare Nuovo, S. Apollinare in Classe und in der erzbischöslichen Kapelle. Dank der den Stürmen von Jahrhunderten kräftig widerstehenden Technik der musivischen Kunst sind wir im Stande, eine zweis

aedificare iussit iuxta portas Artemetoris, quod usque hodic vocamus Ad Farum, ubi est monasterium sanctae Mariae, quod dicitur ad memoriam regis Theodorici.

¹, Se autem vivo fecit sibi monumentum ex lapide quadrato, mirae magnitudinis opus et saxum ingens quod superponeret, inquisivit. Ex Anonymo Valesii § 96. Bei Manĵo €. 167.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Außer Agnessus ist für die Geschichte Kavenna's als Quelle zu nennen: Hieron. Rubei Italic. et Ravennat. histor. libri XI, im Thesaurus antiq. et histor. Italiae, t. VII, 1. Ueber Agnessus siehe die kritische Einseitung von Holder-Egger zum Liber pont. bei Waitz, 1. c. p. 270 sqq. Ueber Ravenna vgl. noch: Fabri, Le sagre memorie di Ravenna. Tarlazzi, Memorie sagre di Ravenna. Zirardini, Degli antichi edifizi profani di Ravenna. Fantuzzi, Mon. Rav. v. Quast, Die altchristlichen Bauwerke von Kavenna, Berlin 1842.

hundertjährige Blüthezeit derselben überschauen zu können 1, und zwar in einer Fülle von Monumenten, wie sie weder der Orient, noch der Occident ein zweites Mal aufzuweisen hat. Im Bergleich zu ben spärlichen Producten Diefer Runft in Rom mahrend jener Zeit kann Ravenng als ein Museum betrachtet werden, welches die von den Stürmen der Bölkermanderung vertriebenen Runste aufsuchten, um in diesem Uinl dankbar ihre geräuschlose Thätia= teit zu entfalten. Gigenthumlich zwar und von großgrtiger Wirkung ift Die Thatsache, daß eine so wechselnde Cultur, die bier ihre Residenz aufgeschlagen hatte, doch den Ideenkreis dieser Enklen musivischer, firchlicher Malerei nicht berührte, ja taum im Stil derfelben bemerkbare Beränderungen berborbrachte; indeg liegt es nabe, anzunehmen, daß die Abweichungen grignisch-gothischer Kunstrichtung, wo sie hervortraten, bei der Uebernahme der Kirchen heseitigt wurden. Daß ältere Compositionen byzantinischen Ursprungs manchen neue= ren Arbeiten zu Grunde liegen und daß die Copien auf bessere Originale jurudweisen, ist sehr mahricheinlich 2; einige ber Mosaiken steben übrigens an Erfindung und technischer Ausführung ganz auffallend zurud. Bergleicht man nun die Anfänge der musivischen Kunft in Ravenna, also die Werke aus der Zeit der Galla Placidia, mit den gleichzeitigen römischen, so stellen fich zwar Verschiedenheiten in der Wahl der Objecte, der technischen Ausführung heraus, welche indeß einen Zusammenhang keineswegs aufheben; es erscheint darum natürlich, obwohl eine Parallele mit byzantinischen Werken derselben Spoche nicht möglich ist, in der durch Constantin zu besonderer Bluthe emporgehobenen Schule der Mosaicisten in Byzanz, welche Jahrhunderte lang Italien mit Arbeitern versorgte, die gemeinsame Quelle zu suchen. Die Inschriften der Mosaiken sind sämmtlich in lateinischer Sprache abgefaßt, auch die aus der Zeit Juftinians, während die arianisch-gothischen derselben ganglich entbehren; es wurde darin aber kein Hinderniß liegen, auf byzantinische Arbeiter zu ichließen; übrigens find nur fünf Namen von folden erhalten worden: Euserius, Paulus, Agatho, Satius, Stephanus 3, welche bloß in lateinischer Form überliefert wurden.

Das katholische Baptisterium (Battistero degli Ortodossi oder S. Giovanni in Fonte) wurde vom Erzbischof Ursus († 412) erbaut und, nach Agneslus 4, von seinem zweiten Nachfolger, Erzbischof Neo (425—430), mit

<sup>1</sup> Neber die Technit des Mosaits vgl. Ciampini, Vetera mon. t. I, c. X, p. 71.

<sup>2</sup> Richter, Die Mosaiken von Ravenna, Wien 1878, S. 4 ff. der Einleitung. Bgl. Rahn, Ein Besuch in Ravenna, in Zahns Jahrbuch für Kunstwissenschaft, 1. Jahrg.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Agnellus p. 289. Bayet, L'art byzantin, p. 35: ,On doit attribuer aussi à l'art byzantin les mosaïques du V<sup>e</sup> siècle qui décorent les églises de Ravenna. Avant même que cette ville devienne, sous Justinien, la résidence du gouverneur byzantin d'Italie, au point de vue artistique, c'est à l'Orient déjà qu'elle se rattache.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fontes Ursianae ecclesiae pulcherrime decoravit. Musivo et auratis tesselis Apostolorum imagines et nomina camerae circumpinxit, parietes promiscuis lapidibus cinxit. L. 2. p. 292, in Vita S. Neonis.

Mosaiten versehen, sicherlich nicht ohne Unterstützung von Seite der edlen Galla Placidia, welche seit dem Jahr 425 in Ravenna ihren Ausenthalt genommen hatte. Die Kapelle darf als eine Zierde der altchristlichen Monumente betrachtet werden, sowohl im architektonischen Ausbau, als im Innern durch die Mosaiten der Decke. In der Mitte der Kuppel, unmittelbar über dem Taufsbrunnen und als ideales Vorbild erscheint die Taufe Christi im Kund, darunter die zwölf Apostel, die in zwei Zügen, mit Petrus und Paulus an der Spize, sich entgegenschreiten. Die Vasis der Kuppel wird durch einen Fries von Architektur bezeichnet; über den Säulen erblickt man kleine Togassiguren, über den Kundbogen Goldranken auf dunkelblauem Grunde.

Die Disposition der Taufe Christi ist diese, dan der Erloser bis zur Hälfte des Körpers vom Jordan umgeben ift, während Johannes, in der Linken ein edelsteinverziertes Stabkreuz haltend, von dem blumigen Grunde aus, auf dem er fteht, das Waffer aus einer Schale auf das haupt Chrifti gießt, über dem die Taube schwebt, mahrend zur Seite der Jordan, in antiker Beise personisicirt und in halber Figur aus dem Wasser hervorragend, auf seinen Armen eine grünliche Zeugbahn emporhält 1, vielleicht ein Act der Unbetung und Huldigung. Der Hintergrund ift Gold, das Gewand des Täufers violett. Die Auffassung kann man eine glückliche nennen, denn die Stellungen find natürlich und ungezwungen, ein entschiedenes Bestreben, Die Natur richtig zu erfassen, macht sich bemerklich; störend wirkt der Mangel ein= heitlicher, perspectivischer Durchbildung, denn die Figur des Täufers zeigt mehr Untersicht als die des Herrn, es sind also mehrere Augenpunkte vorhanden. Der Fluggott, in kräftigem, braunem Fleischton gehalten, erinnert an antike Vorbilder in der sicheren Modellirung des Oberkörpers. Der Inpus Christi ift der überlieferte ideale: langes, in der Mitte gescheiteltes Haar, am Ende lodig, mäßiger Bart, längliche und milbe Züge 2. In dieser Form wird die Composition das Vorbild der mittelalterlichen Darstellungen der Taufe Chrifti, wie wir an Giotto's Fresco in der Arena zu Padua ersehen können3.

¹ Richter S. 10: Das Borstrecken der Arme, welche ein meergrünes Tuch debeckt, ist ebenso Ausderneck des Gewährenlassens wie der Aboration. Rahn S. 6: "Handtuch zum Abtrocknen." Das Handbuch der Malerei vom Berge Athos beschreibt die Scene so: "Le Christ debout, nu, au milieu du Jourdain. Le Précurseur sur le bord du sleuve, à la droite du Christ et regardant en haut, sa main droite est sur la tête du Christ et il étend la gauche vers le ciel. Au-dessus le ciel, d'où sort l'Esprit saint sur un rayon qui descend vers la tête du Christ. Au milieu du rayon on lit ces mots: "Celui-ci est mon fils dien aimé, dans lequel j'ai mis toutes mes complaisances." Sur la gauche des anges debout avec respect et les mains étendus. Au das sont des vêtements. Au-dessous du Précurseur, dans le Jourdain, un homme nu, couché en travers et regardant derrière lui le Christ avec crainte; il tient un vase d'où il verse de l'eau. Cfr. Didron, Manuel d'icon. p. 163.

<sup>2</sup> Der Nimbus bei Chriftus und Johannes ift hellblau, mit rother Einfaffung.

<sup>3</sup> Crowe & Cavalcaselle, Storia della pitt. in Italia, 1875, I, p. 29. Die Ab-

Die zwölf Apostel, auf blauem Grunde und durch goldene, emporsteigende Blumen getrennt, ichreiten, je fechs, einander entgegen. Ueber ihren Köpfen zieht sich quirlandenartig eine Zeugbahn bin, und auf den mit der Toga per= hüllten Sänden bieten fie goldene Kronen dar, aber es fehlen noch die Rimben und den beigeschriebenen Namen das spätere "Ses."; ihre Kleidung ist die Dalmatica mit breiten Burpurftreifen und das Ballium, letteres bei Baulus von weißer Farbe, erstere golden, mabrend bei Betrus bas Farbenperhältnis umgekehrt ift. Die Inpen sind individuell, scharf markirt, zumeist bartlos und mit furgem Haupthaar; die Gewandung ist reich und fliegend, der Bewegung mit Verständniß angebakt; die Verhältnisse sind etwas lang. Unterhalb der Apostel zieht sich ein Fries berum, der durch Akanthusprnament, aus den tiefer liegenden Zwickeln aufsteigend, in acht oblonge Theile zerlegt wird. in denen zwei vericiedene Architefturen. Abeglansichten breischiffiger Basiliken. viermal wechselnd auftreten. Trot des symbolischen Charatters sind die Gesetze der Verspective möglichst beobachtet. Das Innere dieser Kirchen zeigt im Wechsel folgende Motive: einmal einen Altar mit dem aufgeschlagenen Ebangelienbuch, im Hintergrunde zwei Seffel mit Lehnen, das andere Mal einen Thron mit Kissen und Kreuz 1.

In den Blendarkaden des unteren Geschosses ist die Mosaicirung nur in den Flächen zwischen den Bogen vorhanden: aus Vasen steigen hier ziersliche, goldene Ranken empor, die, nach den Seiten hin sich ausbreitend, acht Figuren mit römischer Gewandung in ovalen Feldern umrahmen. Die Gewandung ist weiß, mit Gold gehöht, ein der byzantinischen Kunst angehörendes Berfahren, das sich zumal in den späteren Miniaturen sindet.

Die Kirche enthält unterhalb des Frieses in den Blendarkaden zwischen den Fenstern sechzehn Figuren in Relief, aus Stud gebildet, in der Linken eine Rolle haltend, die Rechte in dem bekannten Redegestus erhoben; aber die Durchbildung der Form, besonders in den Extremitäten, ist sehr mangelhaft, die ganze Behandlung nur eine flüchtige. Auf den darüber stehenden Giebeln, innerhalb der Arkaden, sind einige merkwürdige Vorstellungen, dem altchristslichen, symbolischen Bilderkreise angehörig, enthalten, aber in phantastischer Vermengung mit mittelalterlichen Thiergebilden. Erkennbar sind: Christus auf dem Thron, der dem Betrus das Evangesium reicht, in der altchristschen Weise der Reliefs aufgesaßt, setzterer mit verhüllten Händen es empfangend;

bilbung bei Ciampini, Vet. mon. I, tab. LXX, ijt gering. Cfr. Garrucci, tav. CCXXVI—CCXXVIII. Erowe und Cavalcajelle bemerten: ,Questo bel Cristo ne ricorda quello che Giotto fece sullo stesso argomento e quelli che fecero i suoi seguaci ed anche Andrea Pisano nella porta di bronzo del Battistero fiorentino.

<sup>1</sup> Richter S. 17: "Daß in dem Fries ein ziemlich getreues Schema der kirchlichen Einrichtung des fünften Jahrhunderts vorliege, wird darum ein Anrecht auf Geltung haben dürfen." Mit Recht nennt der Verfasser diesen Thron den "Thron Gottes", denn das Kreuz ist hier nur stellvertretend.

eine jugendliche Gestalt, welche über den Kopf eines Löwen hinweg auf den einer Schlange tritt, vielleicht eine Illustration des 91. Pfalmes: Auf Nattern und Bafilisten wirst du wandeln und zertreten Löwen und Drachen'; ferner: Daniel unter den Löwen, Körbe mit Früchten und verschiedene Thiere zu den Seiten, wohl nur eine Nachahmung des alten Motives der beiden Tauben neben dem Benkelgefäß, wie es in den Ratakomben erscheint; ein Berg mit Rreug, da= neben zwei Schafe u. a. Crowe und Cavalcaselle haben diese Stuccaturen in eine spätere Zeit verwiesen 1, und es ift allerdings schwer zu glauben, daß folde bandwerksmäßigen Leiftungen mit den übrigen gleichzeitig entstanden seien, wenn auch der Inhalt, wie Richter meint 2, dem Geifte des fünften Jahr= hunderts entspricht. Alteriftliche Symbole finden sich noch sehr lange in den römischen Mosaiken und in den byzantinischen Miniaturen bis zum späten Mittelalter hin in öfterer Wiederholung, und da wir es hier mit unverstandenen Motiven zu thun haben, können wir sicher annehmen, daß diese Reliefs in einer Epoche als Ersak friiherer Mosaiken angesertigt wurden, wo das Verständniß für den altchriftlichen, symbolischen Kreis nicht mehr vorhanden war.

Galla Placidia hatte nicht nur in Rom, sondern auch in Rimini und an anderen Orten in Errichtung und Restaurirung von Kirchen Denkmale ihrer Frömmigkeit hinterlassen: in Ravenna erbaute sie vier Gotteshäuser, eines zu Ehren des hl. Johannes des Täusers, ein anderes für den Evange-listen Johannes, ein drittes dem heiligen Kreuze, und das letzte den hll. Nazarius und Celsus.

Es war auf der Reise von Constantinopel, als die Fürstin infolge eines Seesturmes das Gesübde machte, dem Evangelisten Johannes eine Kirche zu bauen, wenn sie den Gesahren der Reise entgehen würde. Diese Kirche besteht noch als geräumige Basilika von dreischiffiger Anlage mit einem Vorhof im Westen; infolge mehrsacher Restaurationen und eines völligen Umbaues im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Storia della pitt. I, p. 28. <sup>2</sup> ©. 20.

³ Ciamp. 1. c. c. XXIII, p. 224. Die Mosaiken in S. Siovanni Ev. sind untergegangen. Kubeus erwähnt sie: "Man sah hier Sott in seiner Majestät (Christus), welcher Johannes dem Evangelisten die Schrift übergibt; darunter stand: S. Ioh. Ev. Zu beiden Seiten breitete sich das Meer aus, darin sah man zwei Schisse von der Sewalt des Sturmes hin= und hergeworsen. Auf dem einen erschien Johannes, der Placidia Hüsse bringend; ferner sah man die sieden Leuchter und andere Bilder aus der Aposalhpse, auch die Portraits des Constantin, Balentinian, Gratian und der übrigen kaiserlichen Familie nebst der Inschrift: Galla Placidia Augusta pro se et iis omnidus votum solvit etc. In der Mitte der Apsis besand sich ein schönes Bild des thronenden Erlösers, welches durch die ganze Kirche leuchtete; zwölf Bücher mit Siegeln umgaben es, und dahin mußte jeder blicken, wohin er sich in der Kirche auch wandte. Christus hielt ein offenes Buch in der Hand mit der Inschrift: Beati misericordes, quoniam misereditur Deus. Auch sand man das Bild des Erzbischofs Petrus Chrysologus 2c. Cfr. Ciamp. 1. c. p. 98.

vorigen Jahrhundert aber ist die ursprüngliche Anlage verändert. Im Eingange des Chores tragen zwei große, mit Silber überzogene Säulen den Triumphbogen; die Apsis, zwischen zwei rechteckigen Seitenkapellen, ist in den unteren Theilen noch erhalten und zeigt dieselbe Form, wie die von S. Francesco. Agnellus berichtet noch, daß die Mosaiken des Triumphbogens und des Fußbodens eine Darstellung des Seesturmes enthielten, die so packend war, daß man die Angst der Betheiligten auf ihren Gesichtern lesen konnte; aber diese Werke sind nicht mehr vorhanden. Eine zweite Stiftung war die untergegangene Basilika des heiligen Areuzes, von der wir nur wissen, daß sie, in Areuzesform erbaut, in der Vorhalle wie in der Apsis Mosaiken besaß. Die Johannes dem Täuser geweihte Kirche ist den Stürmen der Zeit erlegen, und nur der alte Glockenthurm besteht noch, ein schlanker, herrlicher Kundbau.

Das Maufoleum der Galla Placidia wurde, nach übereinstimmenden Nachrichten 1, 440 erbaut und von ihr zur Grabkabelle und der ihres kaifer= sichen Geschlechtes bestimmt. Es ist nicht von bedeutendem Umfange und er= innert in der Unlage an die Begräbnifftätten der Ratakomben: den Grundrif bildet das lateinische Rreuz, dessen vier Arme mit Tonnengewölben übersvannt find, während der Mittelraum sich in einem vieredigen Aufbau fortsett, den eine Ruppel von stark überhöhter Rundform schließt. Das Innere ist, bei völlig mangelnder greitektonischer Gliederung, in der Pracht seiner Mosaiken von unbeschreiblicher Wirkung. Hier wohnt nicht die bunte Beiterkeit von S. Giovanni in Fonte, sondern feierlicher Ernst, schwermuthige Rube; gedämpfte Farbenbracht und sparsame Beleuchtung entsprechen der Ruhestätte der Todten; aber diese ernste Stimmung, die der Raum erzeugt, sänftigt sich in der milden und berklärten Schönheit der driftlichen Symbole, die in das Reich des Friedens und des ewigen Lichtes hinüberführen. Der Fukboden enthält in geometrischen Formen werthvolles Steinwerk, auch die Wände icheinen ursprünglich eine Berkleidung von Marmor befessen zu haben, alles übrige Bauwerk ift von Mosaiken überzogen. Das Ornament läßt dreierlei Motive erkennen: ein ftärkeres Blumen- und Fruchtgewinde, welches aus Bafen emporwächst, Beinranken in zierlicher Linienführung und einen Mäander= streifen, welcher speciell der byzantinischen Kunft angehört. Der Grund ber Mosaiten ist blau, in der Ruppelwölbung von goldenen Rosetten überfat. Im Mittelpunkt der Decke strahlt ein goldenes Kreuz am gestirnten himmel 2, deffen Haupt auf das Grab des Honorius gerichtet ift, während der Fuß nach dem des Balentinian bin zeigt. In den vier Eden finden wir die Symbole der Evangelisten 3, in den vier Bogen, welche die Ruppel tragen, acht Toga-

<sup>1</sup> Rubeus bei Ciamp. 1. c. p. 104. 2 Ciamp. tab. LXV, p. 224 seq.

<sup>3</sup> Ueber die Embleme der Evangelisten drückt sich Gregor d. Gr. (Moral. lib. XXXI, c. 21) so aus: "Diese Thiere kommen den vier Evangelisten zu, denn der eine von ihnen

figuren enthalten, je zwei einander zugekehrt und wohl Propheten darftellend, Die auf rasigem Boden fteben; in der Mitte befindet fich eine Schale mit Waffer zwischen zwei Tauben; den oberen Abichluß bildet eine goldene Muschel. Richter i sieht in den oberen acht Figuren Apostel und rechnet die vier Gestalten im linken Querarm dazu, wo er Betrus und Baulus an den typischen Kopfformen und am Schlüssel erkennt; dann können aber die Tauben, die er für Bilder der Apostel' nach Paulinus von Rola erklärt, schwerlich als Spmbole neben ber Wirklichkeit steben. Die acht oberen Figuren galten als Propheten, die vier übrigen als Evangeliften; jo wurde fich in den Tauben ein Symbol der Apostel nach der Analogie des Paulinus von Nola recht= fertigen lassen. Auch scheint die begeisterte Haltung der Figuren, die Richter selbst betont, gänzlich der Charakteristik der Apostel zu widersprechen, welche ernst und feierlich dargestellt werden mit den Kronen in den Händen — wie in S. Giovanni in Fonte - dem Erlöser huldigend, mahrend die Haltung der begeisterten Lehrer mit der Rolle in der Linken, die Rechte in dem bekannten Gestus der Anrede erhoben, eber den Propheten zukommt. Die Bildung dieser Geftalten ift übrigens ber im Baptifterium teineswegs gleich; nur Stellung und Gewandung find frei und großartig und zeigen den Höhepunkt der Runft, wenig befriedigen die Extremitäten.

Im großen Bogenfelde über der Eingangsthüre finden wir eines der bedeutendsten Gemälde der altchriftlichen Kunst: den guten Hirten, sizend in einer felsigen Landschaft zwischen sechs Lämmern. Das schlichte Symbol der Katakomben hat noch den ganzen Reiz der jugendlichen, sansten und trost= vollen Erscheinung des Erlösers an sich; aber mit diesen Zügen vereinigt sich, einer reiferen Spoche der Kunst entsprechend, großartige, königliche Würde und Freiheit der Auffassung. Er sitt in classisch vollendeter Haltung inmitten der Composition auf einem Felsen: die Linke, dis zur Höhe des Kopses erhoben, umfaßt ein Stabkreuz, auf das der Körper sich stützt, während die Rechte sich liebkosend einem Lamme entgegenstreckt. Das Haupt, in vollen, jugendlichen Formen gehalten, von reichem Lockenhaar eingefaßt und mit Nimbus versehen, ist, der Bewegung des Unterkörpers folgend, nach rechts gewendet; die Füße, mit Sandalen besleidet, sind gekreuzt und ruhen auf grasigem Boden; der Hintergrund ist durch Buschwerk, das zwischen den Felsen hervorwächst, belebt. Der edlen Auffassung, dem vollendeten Ausbau und

hat die Geburt des Sohnes Gottes beschrieben seiner menschlichen Natur nach; der andere die Darbringung des makellosen Opfers durch den Stier vorgestellt, den gewöhnlichen Opfergegenstand; der dritte seine Stärke und Macht in dem Brüllen des Löwen angedeutet; der vierte die ewige Geburt des Wortes: wie der Abler hat er sich zur Sonne erhoben. Diese Thiere können auch den Erlöser selbst vorstellen, denn er hat unsere Natur angenommen, indem er Mensch wurde, er hat sich wie die Opfer tödten sassen, er hat durch seine Macht die Fessell des Todes gebrochen und wie der Abler sich in seiner Auserstehung zum Himmel erhoben.

<sup>1</sup> S. 27. Abbilbungen bei Garrucci, tav. CCXXIX—CCXXXIII.

der geistigen Bedeutung dieser schönsten aller Darstellungen des guten Hirten entspricht die Farbengebung: das Licht ist breit, warm und sonnig, die grauen Halbtöne werden durch braune Schatten zum kräftigen Relief ergänzt; das Gewand schließt sich den Formen lebensvoll an: aus der einfachen Tunica des guten Hirten in den Katakomben ist hier eine goldene Dalmatica mit blauen Streifen geworden, über die sich ein Purpurmantel von der linken Schulter herab über den Rücken und Schooß hinzieht, das Plastische der Erscheinung in gewähltem Zuge der Linien vollendend.

Crowe und Cavalcaselle haben diesen Inpus, den die driftliche Runft als eine ihrer besten Leistungen auf dem Gebiete der alteren Malerei betrachten tann, mit dem des Apollo zusammengestellt 2 und damit eine völlige Unkennt= nig bom Geifte diefer Zeit bekundet, ber eigene Ideale fouf. Bir finden in diesem Typus, der mit dem des Apollo nicht das Mindeste gemein hat, nur eine Fortsekung und weitere Ausbildung jener milden, fanften und liebevollen Gestalt des auten Hirten der Katakomben, in dem der driftsiche Geift unter dem Druck und der Trübsal der Berfolgung sich ein sonniges, heiteres Bild der Hoffnung und des Troftes gebildet hat, und zwar im Geifte der ebange= lischen Erzählung. Dieses himmlische Ideal, gang Milde, Klarheit und Erbarmung, bedurfte niemals der Züge des barten, graufamen und leidenschaft= lichen Apollo, dessen kalter Blick das Herz erstarren macht, und wenn Crowe und Cavalcaselle die Ansicht pertreten, der aute Hirt im Mausoleum der Galla Placidia sei nur durch Kreuz und Aureola als solcher kenntlich, so haben unsere eigenen Studien in Ravenna uns zu der Ueberzeugung geführt, daß dieser Typus jede Vergleichung ausschließt, daß er ganz und voll als eine der schönsten Blüthen auf dem Boden der driftlichen Kunft erwachsen, und daß der Geist, der ihn beseelte und gestaltete, kein anderer ift als der der Katakomben und der, welcher den imposanten Chriftus von S. Budenziana und in der Agia Sophia zu Constantinopel hervorbrachte. Der Beift des Chriftenthums bleibt nur einer, und das Bleichnik vom Samenkorn und dem Baume muß folgerichtig auch auf die driftliche Runft angewendet werden: fie gestaltet im Lauf der Jahrhunderte die einzelnen Zuge vollkommen aus, die fie in der Anlage bekommen hat, fie entwickelt immer reichere Seiten ihres Wefens, aber dieses ift nur eines. Wir finden deghalb in diesem Thous des guten Hirten auch nicht ,das Symbol und seine Auslegung in zwitter= hafter Berschmelzung'3, fondern nur eine größere Unnäherung besselben zur

<sup>1</sup> Crowe und Cavalcaselle sind in der Beschreibung äußerst ungenau; so heißt es in der Storia della pitt. I (1875), p. 31: "Indossa una tunica di tinta chiara, lumeggiata in oro e stretta a mezzo il corpo e sopra essa un manto di del violetto; in der deutschen Ausgabe (I, S. 21): "ein goldverbrämter blauer Mantel."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ,È un tipo che tiene dell'Apollo: anzi di cristiano, del buon pastore altro non ha che la croce e l'aureola dorata' (1. c. p. 31).

<sup>3</sup> Richter S. 29.

historischen Auffassung hin, entsprechend dem Geiste der aufblühenden Freiheit und Entwicklung der Kirche; diese Annäherung hat nichts Unnatürliches, sondern sie vermehrt den Reiz des Bildes und zeigt offenbar, wie reich das Wesen der Kunst sich gestaltet, wenn sie treu den Idealen folgt, welche die Meligion bietet, und sich bemüht, im engen Anschluß an das Leben des Glaubens die Quelle ihrer Inspiration zu bewahren, ohne die sie consequent der Auflösung anheimfällt.

Im andern Bogenfelde, am Ende der Kapelle, diesem hirtenbilde gegen= über, seben wir eine bartige, mannliche Figur, welche auf der rechten Schulter ein Stabfreug trägt und fich eilenden Ganges auf einen langen Roft gu hemeat, unter dem ein Holzseuer lodert; die Gestalt trägt in der Rechten ein geöffnetes Buch in rothem Ginbande. Auf der anderen Seite wird das Gleich= maß der Composition durch einen Schrant aufrechterhalten, in dem auf zwei Fächern drei Bücher liegen mit den Aufschriften: Matheus, Lucas, Joannes. Die Interpreten dieser Composition, von Ciampini ab 1, saben hier eine Christus= figur, welche im Begriff steht, arianische Bücher dem Feuer zu übergeben, ohne durch das Ungewohnte einer derartigen Auffassung Christi, wofür die dem Bilde voraufgehenden Monumente keinerlei Anhalt boten, geftort zu werden. Naturgemäß hätte es ichwere Bedenken erregen muffen, den Erlöfer in haftigem Gange, mit flatterndem Gewande, in genrehafter Darftellungs= weise wiederzufinden und felbst einen Berbrennungsact vornehmend, der für niedere, ausführende Kräfte schicklicher sein mußte. Zu einer folchen Berbrennung bedurfte es ferner feineswegs eines fo langen Roftes - der doch sofort den Gedanken an den heiligen Laurentius 2 erregen mußte, da er für · die Länge der menschlichen Gestalt völlig paffend ift -, sondern es genügte ein bloges Feuer. Der über die Häresien triumphirende Erlöser wird in der byzantinischen Kunft nie anders dargestellt, als in seiner königlichen Würde, ruhig, ernst, leidenschaftslos, als Pantokrator von seinem Throne aus die Welt regierend, ebenso wie Maria nach ihrem Siege über die Bestreiter ihrer Würde als Gottesmutter, thronend, mit dem Kinde im Arm und den Namen der ,Mutter Gottes' neben ihrem Haupte gebildet wird. Außerdem gab die Rleidung einen entschiedenen Wint, von folder Deutung abzustehen; denn die Tunica ist hellblau, der Mantel weiß, mahrend der siegreiche Christus in Ravenna immer den königlichen Burpurmantel 3 trägt, und jene beiden

¹ Ciampini, Vet. Mon. I, p. 224—228. Crowe & Cav. p. 32. Rahn, Rabenna, S. 11. Şübjch, Die altchriftl. Kirchen, S. 32. Crowe & Cav.: ,Vedesi da un lato il Salvatore di faccia, maturo di età, con barba ed in portamento maestoso, mosso e collo sguardo severo. Nella destra tiene la croce, che posa sulle spalle, e ha spiegato nella sinistra il vangelo, luce del mondo. In atto come è di procedere a sicura vittoria, gli svolazzano le vesti quasi agitate dal vento.

<sup>2</sup> Richter S. 32. Martigny p. 415.

<sup>3</sup> Dunkeiviolett, nach mittelalterlicher Auffassung "Purpur'.

Farben nur den anderen heiligen Personen zukommen; auch ist das dunkle Haar kurz, der Bart nicht minder, es sehlte demnach für die sehr charakteristischen, acht römischen Gesichtszüge jede Bergleichung mit dem Thpus des Herrn, wie ihn die byzantinische Kunst im reisen Mannesalter darstellt.

Wenn wir das Mojaik von S. Lorenzo außer den Mauern von Kom, aus dem Jahre 578, näher prüfen <sup>1</sup>, so sinden wir zur Rechten des auf einer Weltkugel thronenden Erlösers den Apostel Petrus, daneben S. Laurentius, in der Rechten das Modell der Kirche, in der Linken ein offenes Buch und das Stabkreuz tragend, mit kurzem Haupt- und Barthaar, genau denselben Typus repräsentirend, den das Mosaik in S. Nazario e Celso uns vorführt. Der Schrank mit den Evangelienbüchern, von denen der Heilige das des Marcus in seiner Hand trägt<sup>2</sup>, deutet auf seine Würde als Diakon, dessen Amt es ist, das Evangelium im Meßopfer dem Volke vorzutragen und zu predigen; sein Marthrium hat er bekanntlich auf einem glühenden Rost erslitten. Es ist übrigens durchaus nicht wunderbar, daß der in Kom so geseierte Laurentius<sup>3</sup> hier über dem Sarkophag der Galla Placidia an der Hauptwand des Mausoleums erscheint.

Das arianische Baptisterium, S. Maria in Cosmedin, steht neben der ehemaligen Hauptsirche der Arianer, S. Teodoro, jetzt S. Spirito genannt. Es ist zweisellos gothischen Ursprungs und wurde durch den Erzbischof Agnellus dem katholischen Cultus zurückgegeben und geweicht. Die Mosaiken

Antiqua fanorum parens Iam Roma Christo dedita Laurentio victrix duce Ritum triumphans barbarum.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agincourt t. I, pl. XVI bietet eine geringe Zeichnung bavon (fig. 11). Auf berfelben Tafel (fig. 5) die in Rebe stehende Composition.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es war ursprünglich im Schrank nicht vorhanden, sondern wurde erst später hinzugefügt.

<sup>3</sup> Prud. perist. II. v. 1-4:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Liber pontif. p. 334 (de S. Agnello): 'Igitur iste beatissimus omnes Gothorum ecclesias reconciliavit, quae Gothorum temporibus vel regis Theodorici constructae sunt. Infra urbem Ravennam ecclesiam S. Theodori, et ubi nunc est monasterium semper virginis Mariae fontes praedictae (martyris) matricis ecclesiae fuerunt. Sed de hoc pro nomine "cosmedin", quod latinum sit (unde non solum Latini, sed et Graeci aliquantas altercationes inter se habuerunt), nam sine omni reprehensione, cosmi, id est ornata, unde et mundus apud Graecos "cosmos" appellatur. Rubeus, lib. I (Ciamp. t. I, p. 78): "Ravennae D. Theodoro Martyri et D. Mariae Virgini in Cosmedin templa aedificantur. Quod autem nunc D. Mariae in Cosmedin vocamus, fons erat, quo aqua sacri baptismatis abluebantur pueri: sequentibus temporibus Theodorico regnante, ab Arianis ut putant aliqui, exstructus. Eius rei rota ex marmore quae in pavimento est et de Iohannis Baptistae, Christum Deum baptizantis imago in testudinis centro argumento sunt.' Ciamp. l. c.: "Fabri in suis memoriis antiquae Rayennae scribit, musivum ab codem Theodorico pro

werden schwerlich später sein, als die Anlage der Kirche, und da die gothische Cultur wesenlich byzantinisch war und Vorbisder, wie Arbeiter, von Constantinopel bezogen wurden, so konnten diese Fresken, ohne den Katholiken Anstioß zu gewähren, vielseicht mit einigen Veränderungen ruhig an ihrer Stelle belassen werden. Die Annahme, welche auch Muratori in seinen Anmerkungen zum Leben des Agnellus theilt, daß dieser der Urheber der Mosaiken sei, dürste grundlos sein, denn die Kirche war als Vaptiskerium angelegt, und für eine zweite orthodoge Tauskapelle bei der Geräumigkeit von S. Giovanni in Fonte sicher kein Grund vorhanden, selbst wenn wir massenhafte Vekehrungen der Arianer voraussehen wollen. Die Mosaiken sind ebenso byzantinischen Ursprungs, wie alle übrigen, und tragen jetzt kein von der üblichen Auffassung wesentlich differirendes Moment an sich: wahrscheinlich sind durch Agnellus nach der Uebernahme der Kirche Kestaurationen an denselben vorgenommen und etwaige Verschiedenheiten beseitigt worden.

Im Mittelpunkt der Ruppel bildet, wie in S. Giovanni in Fonte, die Taufe Christi das Centrum der musivischen Composition; indeß bemühte man sich, jenes Bild nicht unmittelbar zu wiederholen: der Erlöser steht bis an Die Hüfte im Jordan, welcher die Formen des Körpers deutlich erscheinen läßt; die Gestalt ift jugendlicher als im katholischen Baptifterum, das haupt aber, mit dem langen, ftraffen, in der Mitte gescheitelten Saar, ohne Bart; die Augen sind nicht, wie auf jenem Bilde, zu Boden gerichtet, sondern nach dem Täufer zu, was den Ernst und das Reierliche, Geschlossene der Haltung entschieden beeinträchtigt; den Nimbus bezeichnet eine rothe Linie auf dem goldigen Hintergrunde; darüber die Taube, von der ein Lichtschein nach dem Haupte des Erlösers ausstrahlt 1. Die Haltung des Täufers ist entschieden ungunstig: seine naturalistisch derbe Gestalt, mit zottigem Haar und Gewand, zeigt einen viel niedrigeren Typus, als im katholischen Baptisterium; die Linke hält statt des Kreuzes einen gebogenen Zweig, das antike Emblem der Hirten; auch der Nimbus ift fortgefallen, die Stellung eine derartig übertriebene, daß sie fast wie eine Caricatur wirkt. Rechts von Christus sitt der Flußgott Jordan mit naktem Oberkörper, von weichen, verblasenen Formen, auf eine Urne gestützt, der Waffer entströmt, während ein grünes Tuch den Unterforper dedt und zwei rothe Krebsscheeren sein haupt überragen; in der Rechten halt er ein Schilfrohr, die Linke ift als Zeichen der Theilnahme erhoben. Zu bemerken ift, daß der Täufer allerdings, wie Richter annimmt, nur die Sand auf das Saupt Christi legt, feineswegs aber eine Schale halt und

suorum sacerdotum Arianorum usu fuisse constructum in eodemque S. Iohannis Baptistae Christum baptizantis et prophetae Mosis ac in gyrum 12 Apostolorum imagines affabre insitae circumspiciuntur, quas Ravennates putant ab Archiepiscopo S. Agnello post expiatam ab omni Ariana labe ecclesiam fuisse additas.

<sup>1</sup> Ciamp. l. c. p. 78: ,Spiritus sanctus radios gratiae immittit.

das Wasser aufgießt 1, wie die betreffende, in diesem Punkte unrichtige Tasel Ciampini's angibt. Merkwürdigerweise sieht Richter 2 in dem heiligen Geiste den Tausenden und in dem Lichtschein, der von ihm ausgeht, einen Wasserskrahl: "Senkrecht über dem Haupte schwebt die Taube, das Symbol des heiligen Geistes. Zum Zeichen, daß dieser der eigentlich Tausende sei, sließt aus dem Schnabel der Taube ein fächerförmiger Wasserstrahl (!) durch den Nimbus auf das Haupt Christi. Man fühlt sich versucht, darin eine Correctur der Auffassung im katholischen Baptisterium zu erkennen. Johannes legt nur die Rechte auf das Haupt des Täusslings. Schwerlich würde sich in der gesammten Ikonographie der Tause Christi eine derartige Correctur der evangelischen Erzählung auffinden lassen, und ein wasserspendender heiliger Geist hat wohl auch in der kühnsten Phantasie der Arianer niemals fungirt; schwerlich würde auch Agnellus eine solche die dahin unerhörte Auffassung der Tause, die dem Text der biblischen Erzählung widerspräche, geduldet haben.

Um das Rundbild der Taufe sind in zweitem Kreise die Apostel geordnet: auf einem rasigen Boden ichreiten sie, in zwei Reiben getrennt, an der Spike Betrus und Baulus, einem Throne zu, auf dem ein goldenes Kreuz steht 3, den Erlöser vertretend; sie tragen Kronen auf ihren Händen, Betrus ift durch zwei Schlüffel, Paulus durch Schriftrollen gekennzeichnet; die einzelnen Fiauren find durch Valmen von einander geschieden. Beischriften fehlen, der Grund ift dunkelblau, die Nimben find beller im Ton, die Karben der Gewänder denen in S. Giovanni gleich. Restaurationen haben hier zweifellos stattgefunden, wie aus der Verschiedenheit der Tone hervorgeht: Betrus ist neueren Ursprungs, ebenso Baulus und die beiden folgenden Apostel 4. Im Stil ist diese Rigurenreihe entschieden geringer als die von S. Giovanni in Fonte: die Bewegungen sind einförmig, die Modellirung des Körperlichen und der Gewandung ift unbollkommen; icon tritt jenes spätere Schema der byzantinischen Kunft, die harte Markirung gewisser Körpertheile und die Anhäufung lebloser paralleler Falten, zu Tage, welches noch heute den griechischen Bildern eigen ist.

<sup>1</sup> Ciamp. l. c.: , Ioannes dextra pateram aqua plenam detinens.

<sup>2</sup> S. 40. Wir können dieser ungereimten Behauptung gegenüber aus Autopsie bestätigen, daß dazu gar keine Beranlassung vorliegt. Merkwirdig ist auch die Aussicht von Rahn (S. 275): "Darüber schwebt die heilige Taube, aus deren Schnabel sich eine fächerartige Wolke auf den Täufling herabsenkt. Johannes hält keine Schale, sondern legt die Rechte auf das Haupt Christi. Wie nahe liegt es, daß ein Lichtschein auf das Haupt Christi herabstrahlt, und wie ost sinder sich das in der christlichen Kunst wiederholt! Cfr. Garrucci, tav. CCXLI.

<sup>3</sup> P. Durand hat 1867 über die "έτσιμασία του θρόνου" eine Abhandlung veröffentlicht: "Étude sur l'Etimasia, symbole du jugement dernier dans l'iconographie chrétienne.

<sup>4</sup> Richter S. 38.

3. Apollinare Nuovo, von Theodorich erbaut und dem hl. Martinus geweiht, wurde von Agnellus dem tatholischen Gultus wiedergegeben und er= hielt den jekigen Ramen von den Reliquien des hl. Apollinaris, die man im neunten Jahrhundert vor den Angriffen der Muselmänner hier geborgen hatte 1. Nach dem Liber pontificalis ist Agnellus (553-566) der Stifter der Mosaiken im Langhause und in der Tribuna; die Werke aus der Zeit des Theodorich werden jedoch in den alteren Berichten keineswegs namhaft gemacht 2: jedenfalls machen sich zwei Kunstrichtungen geltend, eine frischere, welche den antifen Traditionen näher steht, und eine geringere. Richter ichreibt der Zeit des Theodorich jenen Cyklus von biblischen Compositionen zu, der sich in der Urt eines Frieses unterhalb der Decke des Mittelschiffes herumzieht 3; aber menn mir diese Arbeiten mit denen im arianischen Baptisterium zusammen= halten, werden wir schwerlich mit Richter annehmen können, ,daß den glänzen= den und vorzüglichen Leistungen der Kunft unter fürstlicher Pflege dort mehr inferiore eines provinzialen Kunftbetriebes gegenübertreten,' vielmehr möchten wir, wenn wir die musivischen Arbeiten im Baptisterium der Arianer mit denen von S. Giovanni in Konte zusammenstellen, das Resultat erhalten, daß die Leiftungen der Runft unter fürstlicher Pflege viel geringer ausgefallen find, als die des sogenannten provinzialen Kunstbetriebes, das beißt der Katholiken. Der Cyklus diefer neutestamentlichen Bilder umfaßt das Leben und Leiden des Herrn, und zwar, wie Richter bekont, mit einem rein theologischen Gesichtspunkt, da es dem Künstler nicht sowohl um die Erzählung des Lebens zu thun war, als vielmehr um die Darftellung der Bunderthaten Jefu, wobei natürlich die Kirche selbst, insbesondere ihre Leiter, als intellectuelle Urheber

¹ Liber pontif. p. 334, in vita S. Agnelli: 'Igitur reconciliavit B. Agnellus infra hanc urbem ecclesiam S. Martini confessoris, quam Theodoricus rex fundavit, quae vocatur Coelum aureum; tribunal et utrasque parietes de imaginibus martyrum virginumque incedentium tesselis decoravit; suffixa vero metalla gypsea auro super infixit, lapidibus vero diversis parietibus adhaesit et pavimentum lithostratis mire composuit. In ipsius fronte intrinsecus si aspexeritis Iustiniani Augusti effigiem reperietis et Agnelli pontificis auratis decoratum tesselis. Nulla ecclesia vel domus similis in laquearibus vel trabibus ista. Et postquam consecravit in ipsius confessoris episcopio ibidem epulatus est. Ibi vero duae factae sunt civitates. Ex Ravenna egrediuntur martyres, parte virorum, ad Christum euntes; ex Classis virgines procedunt ad Sctam Virginem procedentes et magi antecedentes munera offerentes. ° c. 89: 'Fontesque (in) B. Martini ecclesia ipse reconciliavit et tesselis decoravit; sed tribunal ipsius ecclesiae nimio terrae motu exagitatum, Iohannis Archiepiscopi temporibus quinti iunioris confractum, ruit. Post aedificia cameram coloribus ornavit etc. ° Der fehlerhafte Zeyt beš Agnellus nach ber frit. Ausgabe von Spolder-Egger.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Infdrift der Tribuna lautete, nach Agnelluß (l. c. p. 335): "In tribunali vero, si diligenter inquisieritis, super fenestras invenietis ex lapideis literis exaratum ita: "Theodericus rex hanc ecclesiam a fundamentis in nomine domini nostri Iesu Christi fecit."

<sup>3</sup> Richter S. 43. Rahn S. 281. 4 S. 44.

in Betracht fommen. Das Intereffe ber bamaligen Rirche mar Die Betonung der göttlichen Macht Chrifti.' Es ift freilich zweifel-103, daß die Kirche nicht nur damals, sondern immer die göttliche Macht Christi betonte; daß jedoch ein grignischer König, ber diese göttliche Macht läugnete 1, in seiner Hoffirche - benn es ift febr mahricheinlich, daß ,S. Martinus in coelo aureo', in der Näbe des königlichen Balastes liegend, Hoffirche war. — Mosaiken habe ausführen laffen, in denen die Wunderthaten Jesu besonders hervorgehoben werden und die damalige Rirche die göttliche Macht Christi betonte, leidet an aroker innerer Unwahrscheinlichkeit. Nehmen mir auch an, daß diese Werke von bnantinischen Künstlern gefertigt, daß die Borlagen dazu aus Conftantinopel bezogen worden find und also einen orthodoren Charafter an sich trugen: wird der Arianismus diese Berherrlichung der göttlichen Macht Chrifti, diesen Widerspruch gegen sein innerstes Wesen in feiner Hauptfirche geduldet haben? Die Tolerang mare febr groß, die das quließe. Merkwürdigerweise ist dieser innere Widersbruch keinem der Runftkritiker aufgestoßen, der doch so nahe lag, vielleicht weil das Wesen des Arianismus. das den ichroffsten und feindlichsten Gegensat zur katholischen Kirche außmacht, nicht berücksichtigt wurde. Wir steben also hier vor einer nicht genügend zu lösenden Frage: wer ist der Urheber dieser anscheinend älteren und besseren Mosaiken 2, welche die ftilistische Kritik in eine frühere Zeit verweist, als diejenigen, welche der Liber pontificalis dem Erzbischof Agnellus zuschreibt? Zwingende innere Grunde nöthigen uns, diese Mosaiken der Zeit des herrichenden Arianismus abzusprechen, man mußte denn eine Toleranz des arianischen Rönias gegen den Ratholicismus annehmen, die schwer denkbar ist 3. Theodorich übte zwar erst in den späteren Jahren seiner Regierung directe Verfolgung und Unterdrückung seiner katholischen Unterthanen aus, die Berherrlichung des Ratholicismus in einem Chtlus von Mosaiten an dem

¹ Bekannt ist der Lehrsat des Arius von Christo: ½ Öze od ½ ½ b die. Ueber die Cultur der Oftgothen vergleiche die Literatur, welche Wattenbach angibt: Deutsch= lands Geschichtsquellen, Bd. I, S. 55. Manso a. a. D. S. 401: "Es ist bemerkenswerth, daß Cassiodor und der Anonymus Valesii, die so viel weltliche, von dem König theils aufgeführte, theils hergestellte Bauten namhaft machen, keine einzige Kirche nennen. Die Voraussekung, daß der arianisch gesinnte König nur für arianische Christen baute und dadurch die katholische Partei verletzte, kann allein das Schweigen begreislich machen.

<sup>2</sup> Rahn S. 281 führt als Beweise der frühen Entstehungszeit an, daß die Darftellung der Kreuzigung sehlt, auch die Himmelsahrt, sowie die Ausgießung des heiligen Geistes. Die Andeutung des jüngsten Gerichtes fällt noch in die Reihenfolge der Wunder, während sie in späteren Bildern erst nach der Himmelsahrt kommt.

<sup>3</sup> Ober spätere, bedeutende Ueberarbeitungen annehmen. In der deutschen Ausgabe von Crowe und Cavalcaselle Bd. I, S. 32 heißt es: "Ueber das Ganze läßt sich sein zusammenfassendes Urtheil abgeben, denn der größte Theil der ersten Reihe hat zu sehr an Ursprünglichkeit verloren, und die oberen, wenn auch weniger ruinirt, haben ebenfalls Beränderungen erlitten."

Langschiff der größten und schönsten arianischen Kirche ist aber ein völliges Unding. Theodorich hat zwar den Katholiken Freiheit gewährt, die Künste zu üben, niemals aber dieselben unterstützt und begünstigt. Demnach wäre eher anzunehmen, daß diese älter scheinenden Masaiken in katholischer Zeit entweder nach alten Borlagen oder von besseren Künstlern gefertigt wurden, die der älteren Beise treu blieben 1. — Selbst wenn man jene Arbeiten der Epoche der Arianer zuschreiben wollte, könnte ein Zeitraum von fünfzig Jahren bis zur Zeit des Agnellus schwerlich für die Stilkritit genügen, den Abstand zu erklären; außer dieser ist aber auch die historische Kritik zu berücksichtigen 2.

Daß dieser Cyklus ächt byzantinischen Ursprungs ist, dassir sprechen folgende Anhaltspunkte: einmal treten nationale Gewänder auf; so ist im sechsten Bitde der Pharisäer als vornehmer Byzantiner gekleidet; dann dürste der Christustypus in dem rundlichen Gesicht mit starkem Haar, großen, weitgeöffneten Augen, in purpursarbener Dalmatica und Toga mit kreuzsörmigem Nimbus, entscheidend sein für Byzanz. Sigenthümlich wirkt die Aehnlichkeit vieler Motive mit denen der Katakomben; so ist auf dem ersten Bilde der Geheilte, welcher sein Bett fortträgt, eine knabenhaste Figur und die Composition der altchristlichen auffallend ähnlich, ebenso die Erweckung des Lazarus, wo dieser als Mumie in dem Grabmal aufrecht steht, die wundersdare Brodvermehrung im zwölften Vilde nicht minder; überhaupt sind diese Compositionen noch ganz in der alten, knappen und sparsamen Weise des Erzählens aufgebaut, so daß es nahe liegt, sie als Copien älterer Vorlagen zu betrachten.

Die Darstellungen aus dem Leiden des Herrn sind als frühe Versuche auf diesem Gebiete merkwürdig, welches die späteren Jahrhunderte erst völlig ausgestaltet haben; so sehen wir das heilige Abendmahl vielleicht in der ältesten historischen Form: Christus und die Apostel sind um den halbrunden Tisch (Sigma) auf Ruhepolstern versammelt, auf dem Tisch liegen sechs Brode und zwei Fische, eine Erinnerung an den symbolischen Fisch (IXOIX) der frühchristlichen Zeit und zugleich ein Beweis für die Abstammung der Com-

¹ Richter S. 43: "Vergleicht man diese Bilder mit denjenigen, für welche die Zeit des Agnellus gesichert ift, so kann es keinem Zweisel unterliegen, daß hier zwei ganz verschiedene Kunstepochen und -Richtungen sich gegenüberstehen. Die von den Documenten katholischer Versasser verschwiegenen Bilder sind um so viel vollkommener und vorzüglicher, dabei in der ganzen Auffassung so viel höherstehend, daß sie für älter gelten müssen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Bayet, Recherches pour servir à l'histoire de la peinture, Paris 1879, p. 98: "La question est de savoir, si, dans la première phrase "tesselis decoravit" se rapporte à Théodoric ou à Agnellus. Je penche pour la seconde explication. L'inscription qui nomme Théodoric est relative à la construction, à l'architecture de l'église. Je crois qu'on peut attribuer au règne de Justinien les grands sujets traités sur les parois latérales, le long de la nef centrale.

sition; denn wir finden ähnliche Darstellungen häufig in griechischen Miniaturen wieder. Dem heiligen Abendmahl folgen: Chriftus am Delberg der Berrath des Judas — die Gefangennahme — die Scene vor dem Hohen= priester, wobei die Ankläger wieder byzantinisches Costum tragen — die Anfündigung der Verläugnung Petri und diese selbst — Judas, das Geld zurücktragend — Chriftus vor Pilatus, wobei die Händemaschung völlig den Darftellungen der Sarkophage (Junius Bassus) entspricht, mit Ausnahme des hier acht byzantinischen Costums des Pilatus - der Gang zum Kreuzes= tode — die Marien am Grabe, wobei das geöffnete Grab in einem kleinen Rundtempel mit Ruppel sichtbar ist - die Scene in Emmaus - der Auferstandene inmitten der Apostel 1. Der Inpus Chrifti ift in diesen Bildern der des reifen, bärtigen Mannes und von dem jugenblichen, alteristlichen in den Compositionen der ersten Reihe durchaus verschieden; übrigens tritt hier ganz entschieden das Bestreben auf, die höhere, göttliche Bürde des Erlöfers zu betonen, ihn in erhabener Ruhe zu schildern, jo in der großartigen Scene vor Pilatus. Hier, wie auf dem Wege zum Kreuz und in anderen Bildern, ipielen die Ankläger und Feinde Christi eine keineswegs glänzende Rolle, ja fie sehen wehmüthig, mehr wie Leidende aus, denn als Triumphirende: über= all tritt die Gestalt des Erlösers groß und murdevoll gedacht 2 auf, und wir möchten diese Scenen aus der Leidensgeschichte als die Vorläufer der Compositionen Giotto's in der Arena zu Badua betrachten, an die sie auffallend erinnern.

Tiese beiden Cyklen an den oberen Wänden des Mittelschisses sind durch Zwischenselder unterbrochen, welche schematisch eine singirte, mit Muschel geströnte Nische — zur Seite zwei Tauben — darstellen, unter denen eine Reihe von 30 männlichen Gestalten mit Schriftrollen in den Händen auftritt, alle gut und in der Weise der Propheten oder Apostel drapirt, von energischem Ausdruck, mit hellblauen Nimben, theilweise mit Tonsuren versehen, sämmtlich von blauem Hintergrunde sich abhebend.

Den Glanz dieser selten reichen Innendecoration vollendet ein Cyflus von Mosaiken zwischen den Archivolten und dem Anfang der Fenster, auf zwei breiten Wandstreisen, welcher, vielleicht in Bezug auf die in den Basiliken übliche Trennung der Geschlechter, zwei Züge von Kronen tragenden Heiligen vorführt: links eine Prozession von 22 heiligen Frauen 3, die sich aus den

¹ Ist vielleicht hier an das Hemisphärium in der Kirche des heiligen Grabes zu beuten: "eingebatur id 12 columnis pro numero sanctorum Servatoris nostri Apostolorum"? Cfr. Euseb. V. C. l. III, c. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Seine förperliche Erscheinung überragt die Umgebung, daß Haar ift blond, ohne daß deßhalb, wie Richter meint (S. 62), an einen "Heliand der Gothen" zu denken ist; denn auch der schöne Christus in der erzbischöflichen Kapelle hat blondes, langes Haar.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eugenia, Savina, Criftina, Anatolia, Victoria, Paulina, Emerentiana, Daria, Unastafia, Justina, Felicitas, Perpetua, Vincentia, Valeria, Crifpina, Lucia, Cecilia, Culalia, Agnes, Agate, Pelagia, Cufemia.

Thoren der Stadt Classis auf die Madonna mit dem Kinde, von Engeln umgeben, zu bewegt; an der Spige der Prozession die drei Könige als die historischen und idealen Vorgänger; rechts eine ähnliche Reihenfolge von 26 männlichen Heiligen 1, die aus der Stadt Rabenna dem thronenden Chriftus Buidreitet. Der hintergrund ift Goldfläche, auf der die Figuren durch Balmen von einander getrennt stehen; die Costume find bei den Männern, mit einer Ausnahme, einförmig weiß, daher ber coloristische Eindrud hier nur ein durf= tiger ift. In diesem Theile der Mosaiken ift vieles schadhaft, so find zwei der weiblichen Beiligen berichwunden bis auf Spuren der Ruge; die Magier wurden ganz von neuerer Hand, und von den vier Engeln in der Umgebung der Madonna ebenso die beiden äußersten in Stud und Farbe ergangt; auch an der Figur des thronenden Chriftus haben Beränderungen ftattgefunden: so ift das Buch, das er hielt, verschwunden, welches die Inschrift trug: Ego sum lux mundi2; auch am Schluß ber Prozession ber Männer scheint eine Bestalt überarbeitet worden zu sein. Sämmtliche Figuren tragen Kronen in ihren Sänden, ihre Saltung ift febr einförmig, der Contur troden, die Blaftif fehlt, und die Draperien sind ohne tieferes Verständniß für den Organismus und die Bewegung des Körpers angelegt. Mit größerem Geschick ift das Körperliche bei den Frauen behandelt, so daß man bier bessere Künstler annehmen muß: ihre Gewandung ift reich mit Edelsteinen besetzt, sie tragen über dem weißen Rleide einen Ueberwurf in Goldstoff und Reifkronen, von denen Schleier herabgeben, die zugleich als Unterlage für die Kronen dienen. Eigen= thumlich in diesem Zuge ift, daß nur der hl. Agnes in der Geftalt eines ju ihren Fugen stehenden Lammes ein Attribut zuertheilt wurde. Der Ausdruck der Röpfe ist ernst und feierlich, die großen Augen sind starr geöffnet, alle präsentiren sich in Vorderansicht und durch goldene Nimben ausgezeichnet.

In den Darstellungen Christi und Mariä auf Thronen bleiben die alten classischen Traditionen hier auffallend zurück: die kleinen Köpfe, Hände und Füße, das älkliche Christuskind, welches in einer mehr schwebenden Stellung auf dem Schooße der Mutter ruht, die erstarrten Bewegungen lassen die Jüge des Berfalls deuklich erkennen, wie sie in den späten Mosaiken der

¹ Sabinus, Jabintus, Protus, Chrysogonus, Pankratius, Vincentius, Polycarpus, Demiter, Sebastianus, Apollenaris, Felix, Namor, Ursicinus, Protasius, Gervasius, Vitalis, Paulus, Johannis, Cassianus, Chprianus, Cornelius, Hippolytus, Laurentius, Shinds, Clemens, Martinus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cavalc. l. c. p. 48, nota 1. Flavius Blondus (Historiae ab inclinato Romano imperio, Decas I, lib. IV. p. 44, ed. Basil. 1559) beforeibt das Mojait: "In pariete aedis Beati Martini, qui est ad dextram, Ravenna qualis tunc erat, in hunc modum depicta est. Porta aurea Claudii Tiberii opus, qualis nunc extat propinquam habet insignem Beati Vitalis aedem, magna ex parte nunc integram; palatium postea illud superbissimum quod tanta cura impensaque Theodoricum exaedificasse Cassiodorus memorat, quale fuerit, nunc apparet, cuius quidem ad aliarum aedium, ut in pictura superbissimarum nullae iam diu vel minimae cernuntur reliquiae.

römischen Kirchen mehrfach auftreten. Biel besser und wahrscheinlich nach älteren Borbildern gearbeitet sind die Engel zu Seiten der Madonna <sup>1</sup>, welche lange, goldene Stübe tragen und sich in richtigeren Körperverhältnissen präsentiren.

Wir erfahren aus Agnellus, daß das Portrait des Kaisers Justinian und das des Erzbischofs für die Basilita angesertigt wurden 2, und zwar für die Eingangswand; das Bild des Kaisers ist noch in einer Kapelle des linken Seitenschiffes vorhanden, das andere scheint untergegangen. Die alte Apsis sucht man vergebens, denn auch dieses Seitenschiff wurde mit einer Reihe von Kapellen modernisirt, nur die östliche derselben hat noch Wandverkleidung mit kostbaren Marmortaseln; gegenüber dem Eingang steht der altchristliche, steinerne Altar.

Die byzantinische Zeit ist in Ravenna durch die Kirchen S. Vitale, die erzbischöfliche Kapelle, S. Apollinare in Classe und S. Giovanni Evangelista repräsentirt. S. Vitale, von Erzbischof Ecclesius angesangen³, von S. Mazi=mianus (546—552) im Jahre 547 geweiht 4, ist in der Entwicklung der musivischen Kunst noch von Bedeutung, da hier die eigentlich productive Thätigkeit des Ersindens, Componirens und Durchbildens der Theen zum Abschluß gelangt und der byzantinische Stil nun seine seste Gestaltung, seine gangbaren Formen erreicht. Nur noch in den Resten der Ugia Sophia, der Kirche von Salonich, der des Klosters vom Sinai sind uns die eigentlichen Grundzüge des justinianischen Stils, der entwickelten, byzantinischen Kunst erhalten, deren Einfluß die gesammte musivische Kunst Jtaliens, in Kom, Sicilien, Benedig unterlegen ist.

Das Chor und die Apsis von S. Vitale besitzen noch den Schmuck der Mosaiken, die früher das Innere überzogen, und die Architektur dieses schönen Kuppelbaues gewährt uns ein Bild der Sophienkirche zu Constantinopel. Ein vrnamentirter Streifen am Bogen des Einganges zum Chor enthält eine

<sup>1</sup> Wie schwierig es ist, die Entstehungszeit von Mosaiken zu fixiren, sehen wir an dieser Gruppe, wo die Hauptsigur an die späten Arbeiten von S. Praisede und S. Francesca in Rom erinnert, die Engel viel früher scheinen, da sie nach älteren und besseren Borlagen gearbeitet sind. Dieser Gesichtspunkt ist immer zu beachten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> .In ipsius fronte intrinsecus si aspexeritis Iustiniani Augusti effigiem reperietis et Agnelli pontificis auratis decoratum tesselis.<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Agnellus (in vita S. Ecclesii) p. 318: ,Ipsius temporibus ecclesia beati Vitalis martyris a Iuliano argentario una cum ipso praesule fundata est. 'eod.: ,Sed sicut superius dixi, in tempore istius ecclesia beati Vitalis martyris a Iuliano argentario constructa est. Nulla in Italia ecclesia similis est in aedificiis et in mechanicis operibus. Expensas vero in praedicti martyris Vitalis ecclesia, sicut in elogio sanctae recordationis memoriae Iuliani fundatoris invenimus, 26 milia aureorum expensi sunt solidorum.'

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> l. c. (in vita S. Maximiani) p. 329: ,Consecravit ecclesiam beati Apolenaris pontificis in Classe sitam et beati Vitalis martyris in Ravenna et beati archangeli Michaëlis hic Ravennae.

Reihe von Medaillons, darin die Bruftbilder Chrifti, ber Apostel und ber Marthrer Gervafius und Protafius, das erftere leider nur in Stud bem Driginal nachgebildet. Die Seitenwände des Chores enthalten in zwei Geichoffen Darstellungen des Alten und Neuen Testaments, welche um ein größeres Mittelbild geordnet find: diefes ift rechts das Opfer Abels und Melchifedets, links das Opfer Abrahams und die Bewirthung der drei Engel, Compositionen, in denen die historische Runft nur versuchend auftritt: der ideale Inhalt. jymbolischen Charakters, ist hier zunächst in eine ziemlich derbe Wirklichkeit versett; Figuren, Landschaft, Beiwert zeigen das Bemühen, die alten symbolischen Beziehungen mit dem Leben in nähere Berbindung zu setzen. Abraham ift in der Scene der Bewirthung eine ziemlich durftige Figur; ansprechend und ausdrucksvoll find die Gestalten der drei Engel 1. Ohne räumliche Absonderung erscheint daneben das Opfer Abrahams in gesteigerten Proportionen, wodurch die Scene der anderen entrückt wird: Abraham ift in pathetischer Haltung und in weißem Gewande dargestellt, das Schwert erhebend, während Die Linke auf dem Haupte des gebundenen Isaak ruht; zur Seite steht der Widder. Man fieht, daß bei der Menge der guten Vorbilder aus der altdriftlichen Kunft der Urheber dieser Composition sich viel freier und sicherer im Ausdruck fühlte, als in der borigen. Der Gesichtspunkt, aus dem diese vier Scenen in den Bogenfeldern aufzufassen sind, ift kein anderer als ein dogmatischer: Abel, Melchisedet und Abraham sind Vorbilder Christi. Ueber diesen Compositionen schweben zwei Engel, welche ein Medaillon mit einem verzierten Rreuz tragen; daneben die Gestalten von Jaias und Jeremias mit Schriftrollen und Ramensinschrift.

Auf der Seite der Apsis sinden wir Moses in einer Landschaft als Hirt und: seine Berufung erhaltend, ähnlich den Borbildern der Katakomben; an der gegenüberliegenden Wand die Gesetzgebung auf Sinai. Die oberen Arkaden zeigen die Bilder der vier Evangelisten mit den Symbolen, sitzend in einer Landschaft, mit aufgeschlagenen Büchern, deren Aufschriften die Namen geben.

Der Bilberchklus des Chores findet in der Kuppel seinen Abschluß, deren Grundfläche ein Quadrat bildet: im Scheitelpunkt das Lamm mit goldenem Nimbus auf blauem Grunde mit silbernen Sternen, von einem Kranze umschlossen; den Rippen des Gewölbes entlang ziehen sich Frucht=

¹ In den Mosaifen von S. Maria Maggiore bei Rom ebenfalls vorhanden (Garrucci, Storia tav. CCXV).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Moses ist, obgleich er auf dem Berge steht, größer als die unten wartende Bolksmenge. Bgl. die Abbildungen bei Garrucci, tav. CCLVIII—CCLXIV.

<sup>3</sup> Die Embleme der Evangelisten sind als lebend der Landschaft eingereiht, übershaupt wird das Bestreben sichtbar, eine möglichst natürliche Verbindung von Symbol und Person herzustellen. Die Evangelisten sind gut entworfen, die Draperien verstänzdig, die Köpse aber am wenigsten gelungen.

gewinde, wodurch der Kranz mit der Basis der Kuppel verbunden ist; die Zwischenselder enthalten auf blauem Grunde Kantenwerk, in das allerlei Thiere verslochten sind: in der Mitte stehen auf blauen Kugeln Engel, deren emporgehobene Hände den Kranz im Scheitel der Tecke tragen; ihre Haltung ist leicht, frei und ungekünstelt. Der Triumphbogen enthält zwei schwebende, das Medaillon mit dem Monogramm Christi tragende Engel, hinter den Engeln Chpressen, dann die Städte Jerusalem und Bethlehem.

Die Apfis bewahrt zwei große Ceremonienbilder: finks den Raifer Bustinian inmitten seines Hofstaates 1, rechts die Raiserin Theodora mit Gefolge. Neben dem Kaiser schreitet der Erzbischof Maximianus, in grüner Cafula und Pallium, in der Rechten ein goldenes, mit Steinen besetztes Kreux tragend. daneben zwei Clerifer, der eine ein Buch haltend, der andere ein Rauchfaß ichwingend. Hinter dem Kaiser, welcher, wie die Kaiserin, den Herricherornat trägt, drei Staatsbeamte, daneben die Palaftwache; das haupt des Raifers ist durch den Nimbus ausgezeichnet, als Attribut der von Gott verliehenen Macht. Porträtartige Züge darf man sowohl beim Kaiser als beim Erzbischof voraussetzen, wie denn ichon Agnellus von den vielen in Ravenna porhandenen Bildniffen fpricht, die feinen Beschreibungen als Grundlage bienten 2. Eine fünftlerische Behandlung der Gewänder ift in diesem Ceremonienbilde nicht vorhanden, und die Körperformen ichwinden unter den breiten Mlächen; dazu ift eine Gleichmäßigkeit in der Haltung der Köpfe, die sämmtlich in Borderansicht sich prasentiren, und in den rechtwinklig gespreizten Füßen vorhanden, daß das Starre dadurch nicht wenig vermehrt wird. Die Kaiserin, welche, wie ihr Gemahl, ein goldenes Weihgeschent auf den Urmen trägt, hat zwei Hofbeamte zur Rechten, von denen der eine einen Vorhang aufhebt, zur Linken mehrere Hofdamen. Die Scene ift lebensvoller als die andere aufgefaßt; als Costumbilder sind beide wichtig. In der Mitte der Apsis folgt auf diese Compositionen das Bild des Erlösers auf einer blauen Weltkugel, in der Linken die Schriftrolle haltend. Dem Jugboden entspringen vier Quellen, die Strome des Baradiefes; jur Seite ftehen zwei Engel mit langen Stäben. Der Inpus Chrifti ift jugendlich, unbartig, von rundlicher Bilbung. 3meifellos ift diefer Chriftus eine viel murdigere und lebensvollere Ericheinung,

<sup>1</sup> Abbildungen bei Ciampini, Mon. vet. II, tab. XXII, p. 58. Seroux d'Agincourt, Peint. I, pl. XVI, 8 (beibe gering). Knight, Ecclesiastical Architecture I, pl. 92. v. Heiner, Trachten des christlichen Mittelalters I, Tas. 91—92. Weiß, Costilmkunde, Bhzantiner S. 89. Garrucci, tav. CCLVIII—CCLXIV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lib. pontif. p. 297: ,De vero illorum effigie si forte cogitatio fuerit inter vos, quomodo scire potui: sciatis. me pictura docuit, quia semper fiebant imagines suis temporibus ad illorum similitudinem. Eod. p. 348: ,Et si fortasse quis secum cogitet, dicat aut alios interroget, quomodo iste vel unde scire poterat horum sanctorum effigies, quales fuerunt illi, si macilentes, si pingues, nulla dubitatio inde adcrescat, quia pictura insinuat mihi illorum vultus.

als der in S. Apollinare Nuovo, während bei den Engeln der umgekehrte Fall stattsindet, ein Zeichen, daß der Werth der Borlagen die Künstler beseinflußte, und zugleich ein Wink, in der Beurtheilung der Entstehungszeit der Mosaiken nicht allein stillstische Merkmale zu betonen. Durch den auf der linken Seite postirten Engel wird der Titularheilige der Kirche, S. Vitalis, in byzantinischer Kriegertracht, dem thronenden Christus präsentirt, während rechts der Erzbischof Ecclesius, das Modell der Kirche darbietend, durch den andern Engel vorgestellt wird. Die Ceremonienbilder stehen mit dieser Composition der Tribuna in ideeller Vereinigung.

Die Rapelle des erzbischöflichen Balaftes ift, wie aus der Inschrift fich annehmen läßt, mahrscheinlich von Betrus Chrysologus erbaut worden 1, welcher von 435-450 den Stuhl von Ravenna inne hatte; doch fehlt die nähere Bestätigung über den Bau sowohl, als über die Mosaiken, die von Crowe und Cavalcaselle, sowie von Burchardt, noch in das fünfte Jahrhundert verset werden. Die Rapelle bildet ein kleines Quadrat mit vier kurzen Tonnenarmen, die als Stüpen eines fart überhöhten, mittleren Rreuzgewölbes dienen; daran schließt sich im Often der Chor im Rechted. Bier Engel, in guten Berhältniffen, begleiten die Rippen des Kreuzgewölbes und flüten, ahnlich wie in S. Bitale, ein Medaillon, darin das Monogramm Chrifti; aber die Auffassung erscheint hier viel gezwungener und gewaltsamer: durch die Verschiebung der Gewänder ift der Eindruck des Erfassens und Tragens in einer Weise hervorgerufen, daß wir eine ziemlich späte Zeit der Entstehung dieses Theiles der Mosaiken anzunehmen berechtigt sind. Die goldenen Zwischenkappen tragen die Symbole der Evangelisten, mahrend die Tragbogen der vier Rreuzflügel eine Reihe von fieben Bruftbildern im Rund, zweimal den jugendlichen Chriftus zwischen sechs Aposteln, an der Sud= und Nordseite bas Monogramm zwischen ebenso vielen weiblichen Seiligen enthalten. Der Inpus Chrifti, jugendlich, bartlos, mit langem, blondem Haar, ift von großer Milde, Zartheit und bon jenem Geifte der Sanftmuth erfüllt, wie ihn nur die frühe driftliche Runft besitt; das Oval ift länglich und viel edler und ausdrucksvoller, als es die Mosaiken von S. Apollinare Ruovo in dem jugendlichen Christus er= kennen laffen. Die weiblichen Heiligen in Bruftbildern: Daria, Berpetua, Felicitas, Cuphemia, Eugenia, Cacilia, erinnern dagegen in ihren ftarren Zügen und in der Ueberladung mit Berlen an die späten Werke des achten und

¹ Agnessus erwähnt von Bauten des Petrus Chrysologus nur: ,fontem in civitate Classis iuxta ecclesiam, quae vocatur Petriana, quam Petrus antistes fundavit. Iterumque fundavit domum infra episcopium Ravennae sedis, quae dicitur Tricoli, eo quod tria cola contineat, quae haedificia nimis ingeniosa inferius structa est. Fecitque non longe ab eadem domo monasterium sancti Andreae apostoli'. In der Rapelle findet sid an einem Capital die Inschrift: ,Petrus episc. sec. Ravenn. eccl. coeptum opus a fundamentis in honore ssrm. perfecit.' Den Namen Petrus haben übrigens noch mehrere der Erzbischöfe geführt. Abbild. bei Garrucci, tav. CCXXII—CCXXV.

neunten Jahrhunderts in Rom, während die heiligen Sebastianus, Fabianus, Damianus, Cassianus, Chrysogonus, Chrysanthus mehr an die Typen von S. Giovanni herangehen. Die Wölbung des Chores zeigt auf Goldgrund Ornament von Blumen und Früchten, mit Vögeln dazwischen. Ueber dem Altar sehen wir eine Madonna, in der Haltung der Oranten die Hände außebreitend, auß ganz später Zeit, ein Mosaik, welches früher der Tribuna des Domes angehörte?. Der Typus ist mit ziemlich derber Natürlichteit außegestattet. Zur rechten Hand erscheint noch einmal Christus in ganzer Figur, in der Linsen das aufgeschlagene Buch, auf der rechten Schulter ein goldenes Kreuz tragend, zwar bartsos und mit Purpurmantel, aber doch nur eine Copie des Laurentius im Mausoleum und zwar in später, sehr mangeschafter Technis: seine Brust ist mit einem Panzer versehen, eine Aussagliung, welche in der Kunst nur vereinzelt aufzutreten pslegt 3.

S. Apollinare in Classe wurde von Julianus Argentarius unter dem Epistopat des Ursicinus (534—538) erbaut, von Maximianus 549 einzgeweiht; nach einer Notiz im Leben des Reparatus waren die Mosaiken in den Jahren 672—677 noch nicht vollendet 4.

Der Triumphbogen enthält im Rund ein Brustbild des lehrenden Christus: die Linke faßt die Schriftrolle, die Rechte ist zu seierlicher Ansprache gehoben; zu den Seiten die Evangelistensymbole als beslügelte Brustbilder. Der Typus Christi ist ernst und seierlich, die Augen sind starr, die Stirn breit, das Haar üppig, die Nase lang und schmal, der Bart dürftig. Unter den Evangelisten erblickt man auf jeder Seite je sechs Lämmer aufgereiht, welche in Prozession aus den Thoren der Städte Jerusalem und Bethlehem hervorgehen und sich nach dem Christusbilde zu auswärts bewegen; darunter zwei Palmen, weiterhin die Erzengel Michael und Gabriel und unter den Engeln die Brustbilder von Matthäus und Lucas, deren Typen schon das Leblose und Mürrische der späten Kunst mit den parallelen Kunzeln und der hervortretenden Stirn an sich tragen.

Die Mosaiken der Apsis bestehen aus zwei Abtheilungen: in der oberen

<sup>1</sup> Die Modellirung in fleischrothen Tönen, mit harten, weißen Lichtern, die an der Grenze des Nasenrückens, der Wangen und der Augen scharf sich abzeichnen, die schweren, dunkelrothen Conturen, der weiße, allmählich sich abtönende Lichtgrund, das reiche Costüm deuten auf die Technik einer späten Zeit.

<sup>2</sup> Bon Richter S. 96 in bas 12. ober 13. Jahrhundert verfett.

<sup>3</sup> Von Rahn (S. 180) falsch beurtheilt: "ein Bilb, deffen Anmuth die Zerstörung ber unteren Hälfte tief beklagen läßt".

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lib. pontif. p. 322, in vita Sancti Ursicini: "Iussitque et ammonuit hic sanctus vir, ut ecclesiam beati Apolenaris ab Iuliano Argentario fundata et consummata fuisset. Qui iussa mox adinplens, Deo volente, structa ab eo sancto est viro. In Italiae partibus lapidibus preciosis nullam ecclesiam similis ista, eo quod in nocte ut in die pene candescunt. In vita Maximiani, p. 329: "Consecravit ecclesiam beati Apolenaris pontificis in Classe sitam. Orthographie des Agnellus nach Holder-Egger.

erfcheint in der Bohe die göttliche Sand im Gewölk, aus dem zugleich zwei Geftalten bis zu den Suften fichtbar hervortreten, Mofes und Glias, erfterer in alteriftlicher Auffaffung - wie in S. Bitale - jugendlich, letterer greifenhaft gebildet, in weißen und wallenden Gewändern, die Rechte zu feierlicher Unrede gehoben; beide wenden fich einem großen, von einem Kranze um= gebenen und mit Edelfteinen besetzten Rreuze zu, in deffen Mitte ein kleines Bruftbild Chrifti enthalten ift; an den Seitenarmen bas A und Q der Anokalnpse, darüber das Monogramm IXOI'C und darunter die Inschrift: Salus mundi. Der hintergrund ift blau, mit goldenen Sternen überfat. Das Kreuz bildet hier augenscheinlich in Berbindung mit den beiden Propheten, die ibm in lebhafter Unterhaltung zugekehrt sind, und in Rücksicht auf die göttliche Stimme von oben, durch die Hand aus den Wolken angedeutet, eine Bertretung Christi, und der Borgang mare bemnach fein anderer, als die Berklärung auf Tabor in symbolischer Form, wozu der untere Theil der Composition erganzend die Hand bietet. Dort erscheinen nämlich auf einem Wiesenplan, mit Blumen und zwerghaften Bäumen ausgestattet, drei zu dem Rreuze aufwärts blickende Lämmer, welche die obere Composition abschließen: ficher die drei der Berklärung anwohnenden Apostel Petrus, Johannes und Jacobus. Die Einkleidung eines hiftorischen Borgangs aus dem Leben Christi in diese Form eines Symbols ist naturgemäß eine archaistisch reproducirende und entbehrt dadurch der Naivität und Frische der alten Runft. Die Land= schaft enthält im Bordergrunde noch weitere zwölf Lämmer, Symbole der Gemeinde von Classis, in deren Mitte der Titularheilige der Kirche mit aus= gebreiteten Armen für seine Heerde betend erscheint, die einzige reale Geftalt in der ganzen Composition. Unter der Apsis zwischen den Kenstern erkennen wir die lebensgroßen Figuren der Erzbischöfe Ecclesius, Severus, Ursus und Urficinus in lehrender Haltung. In gleicher Linie mit diesen befindet sich in der Apfis die unterste Mosaikenreihe, zwei Compositionen, von denen die eine — leider durch Restaurationen fast unkenntlich geworden 2 — die drei Opferbilder: Melchifebek, Abraham und Isaak nebst Abel in einer kirchlichen Architeftur vereinigt, die andere die Berleihung der Privilegien 3 der ravenna=

¹ Dieses ist lebensvoller und edler gebildet, als das größere Kundbild bes Triumphbogens. Ofr. Garrucci, tav. CCLXV—CCLXVII; CCLXXV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber die Restaurationen vgl. Crowe & Cavalc., Pittura p. 45; beutsche Aussgabe Bb. I, S. 29, Anm. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lib. pontif., in vita S. Reparati p. 353: "Iste iam senior aetate et eius macilenta effigies erat in ecclesia beati Petri. Temporibus Constantini imperatoris maioris, patris Eraclii et Tiberii Constantinopolim perrexit et quicquid imperatori postulavit, obtinuit. Et iussit et eorum effigies et suam in tribunali cameris beati Apolenaris depingi et variis tesselis decorari ac subter pedibus eorum binos versus metricos describi, continens ita:

Is igitur socius meritis Reparatus ut esset, Aula novos abitus fecit flagrare per aevum.

tischen Kirche an den Erzbischof Reparatus durch den Kaiser Constantin IV. Pogonatus († 685) darstellt, und zwar in Gegenwart seiner Brüder Heraclius und Tiberius, wie die Inschrift besagt. Sind auch die Züge derselben mit dem Pinsel erneuert, so ist doch diese Auffrischung eine Reproduction der alten, von Agnellus erwähnten Schrift in Mosais 1. Die Ansicht, daß in dem Bischof der consecrirende Maximianus zu sinden sei, ist durchaus nicht haltbar, da, abgesehen von dem Zeugniß des Agnellus, der magere Thpus des Erzbischofs Reparatus nicht zu dem Vilde des Maximianus in S. Vitale paßt. Zu diesem, die Autonomie der ravennatischen Kirche verherrlichenden Vilde wäre als Gegenstück die Composition am Triumphbogen des Tricliniums Papst Leo's III. zu nennen, in der die Verleihung der weltlichen durch die geistsliche Gewalt vorgestellt ist 2. Die Mosaisen des Langschiffes in S. Aposlinare sind nicht mehr vorhanden, die in Feldern zwischen den Archivolten enthaltenen christlichen Embleme, nach alten Zeichnungen ausgesührt, sollen dieselben ersesen.

Seit der Zerftörung von S. Paolo außer den Mauern bei Kom ist S. Apollinare in Classe die imposanteste, christliche Basilika; ein erhabenes Denkmal entschwundener Zeit, ragt sie in der Einsamkeit der weiten Felder, welche der dunkse Zug des berühmten Pinienwaldes in der Ferne begrenzt, in ihren grauen Quadermassen empor, zur Seite den runden Campanile, wie ein Rest uralter Vergangenheit. Feierliche Stille ruht auf dieser einsamen Gegend, und der Beschauer kann ungestört die gigantischen Formen auf sich wirken lassen und im Geiste das Leben dieser einst blühenden Hasenstadt hervorzaubern, ohne daß die Gebilde der Phantasie zerstört werden. Die kühnen Massen des Langhauses und der Seitenschiffe krönt ein offener Dachstuhl, und die schweren Sarkophage der ravennatischen Erzbischöse decoriren die Wände, welche leider ihrer kostbaren Marmorverkleidung beraubt sind. Grüner Schimmel bedeckt den Fußboden und zieht sich an den Mauern empor, aber noch immer widersteht der uralte Bau den seindlichen Elementen, die ihn bedrohen.

Von den untergegangenen Mosaiken in Kavenna seien hier noch die von S. Michele in Affricisco genannt, nachdem schon früher des Berichtes von Rusbeuß über die verschollenen Bilder in S. Giovanni Evangelista gedacht wurde. S. Michele ist von Bacauda und Julianus<sup>3</sup> erbaut und 545 von Maximian

Et super capita imperatoris invenies ita: Constantinus maior imperator, Eraclius et Tiberius imperatores.' Fragment der Urfunde bei A. Mai, Auct. cl. V, 362.

Der neueste Restaurator ist, der Inschrift nach, Battista Ricci 1861. Bgl. Crowe & Cavalc., Pittura p. 45, nota 1. Bei der Feuchtigkeit in der Basilika, deren untere Räume tief unter dem Niveau liegen und häusig mit Wasser angefüllt sind, ist eine häusige Ueberarbeitung der Mosaiken leicht erklärlich.

<sup>2</sup> Rur eine Reproduction ift noch vorhanden, welche 1743 nach einer alten Zeich= nung gemacht wurde. Rähere Besprechung erfolgt weiterhin.

<sup>3</sup> Lib. pontif. p. 329, 330: ,Bacauda et Iulianus a fundamentis fecerunt.

confecrirt worden. Der abgenommene musivische Schmud Diefer Rirche aus ber Tribuna und der Faffade des Bogens wurde 1847 von der preußischen Regierung in Benedig angekauft und befindet fich seitdem verpacht in Berlin; dem Inventar lag eine Zeichnung bei, nach der Jordan bie folgende Beschreibung gibt: Inmitten der Nische steht auf blumigem Grunde der jugendliche, bartloje Beiland mit dem Kreugnimbus, in der Rechten einen ichlanken Kreugstab, in der vom langen Mantel bedeckten Linken das aufgeschlagene Buch haltend, welches die Inschrift trägt: Qui videt me, videt et patrem; ego et pater unum sumus. Rechts von ihm auf demselben Wiesengrunde steht der Erzengel Michael, links Gabriel, beide mit Namensinschrift: fie haben lange Flügel, einfachen Nimbus und weite Mäntel, in der Linken einen Stab, die Rechte hat jener ftaunend erhoben, Diefer in den Falten des Mantels verborgen. Gin= gefaßt ift die Nische von einem Ornament, zwischen welchem Tauben fliegen und das oberhalb der Erlösergestalt durch das Lamm (?) im Medaillon ge= ichloffen wird. An der Stirnwand über der Nische: im Mittelpunkt Christus als Weltrichter, ebenfalls mit Kreugnimbus, aber bartig; er fitt in den Mantel gehüllt auf einem Postament mit Kissen, hat die Rechte lehrend erhoben und trägt in der Linken das Buch. Neben Chriftus befinden sich zwei Engel mit Scepterstäben2, Nimben und Flügeln, wie auf dem Riidgenbilde; dann folgen rechts von ihm vier und auf der andern Seite drei Engel, ebenfalls mit Mügeln und in langen antiken Gewändern, in fast gleichmäßiger Haltung nach Chriftus hingewendet, jeder auf einer Posaune blafend. Un den Zwickelseiten ift endlich links vom Beschauer S. Cosmas, rechts S. Damianus erhalten, jugendliche Gestalten in römischer Tracht 2c.

Der Liber pontificalis enthält noch zahlreiche Andeutungen über Mosaifen in ravennatischen Kirchen, welche in den Stürmen der Zeit untergegangen sind, so über jene in der Basilika Ursiana, wo Euserius und Paulus eine Wand an der Frauenseite, die andere Satius und Stephanus mit allegorischen Viledern verzierten<sup>3</sup>. In der "ecclesia Petriana", welche nach der Mitte des achten Jahrhunderts durch ein Erdbeben zerstört wurde, wie Agnellus be-

<sup>1</sup> In den Nachträgen zur deutschen Ausgabe von Erowe und Cavalcaselle S. 357—361. Sine Wassersluth, die die Füße der Gestalten umspülen soll, ist wohl nur Folge der schlechten Zeichnung. Cfr. Rubeus, Hist. Ravenn. lib. III. Ciamp. Vet. mon. t. II, p. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Ciamp. Vet. mon. t. I, p. 126: ,S. Dionysius Areop. de coelest. hierarchia confirmat, virgas angelorum designare regiam et ducalem dignitatem rectamque rerum divinarum ordinationem.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Agnellus p. 289: 'Qua Euserius (vel Cuserius) et Paulus unam parietem exornaverunt, parte mulierum, iuxta altarium sanctae Anastasiae, quod fecit Agatho. Ipsa est paries ubi columnae sunt positae in ordinem usque ad murum de postis maiore. Aliam vero parietem parte virorum comptitaverunt Satius et Stephanus usque ad praedictam ianuam et hinc atque illinc gypseis metallis diversa hominum animaliumque et quadrupedum aenigmata inciserunt et valde optime composuerunt.¹ lleber die Kiráje, welche noch Kathebrale ijt, Fabri p. 1; Tarlazzi p. 27.

richtet, und welche später der König Aistulf wieder aufzubauen gedachte, sah man über der Mittelthür (porta regia) ein Bild des Erlosers, welches augenicheinlich eines hohen Rufes genoß 1. In C. Giovanni Evangelifta befand sich in der Tribung, supra sedem, ubi pontifex sedet', das Bish des Erze bijchofs Petrus, stehend am Altar mit ausgebreiteten Banden, das Opfer verrichtend, mahrend ein Engel daneben seine Gebete aufnimmt 2. C. Reo vollendete die Bafilita Betriana, beren Erbauer höchst mahrscheinlich Betrus Chrusologus gewesen ift, sowie S. Reo nicht als ber Nachfolger des hl. Betrus I. zu gelten hat, sondern als der des Betrus Chrysologus 3. Außer der musi= vischen Decoration von E. Giovanni in Konte ließ Erzbischof Reo eine folde in einem Triclinium ausführen, darin die Darftellung der munderbaren Brodvermehrung und der Schöpfung der Welt 4. Auch die zerstörte Kirche von E. Stefano, von Maximianus erbaut, über deren Lage die rabennatischen Autoren im Zweifel sind, scheint in der Tribung Mosaiten besessen zu haben, wenigstens erwähnt Ugnellus ,in cameris tribunae' das Bild des Marimianus. Bon S. Agnellus rührt in der Stadt Claffis im Klofter von S. Matthäus und Jacobus die musivische Decoration der Apsis her; dieses Kloster lag in der Nähe der Vetrinischen Basilika.

Schauen wir nun zurück auf die stattliche Reihe der ravennatischen Denkmäler in der musivischen Kunst, so bieten sie uns in der Auffassung und Disposition der Gegenstände einen großartigen, erhabenen Eindruck. Das Statuarische, Plastische in der Persönlichkeit, der seierliche, würdevolle Ernst, dem alles Rebensächliche untergeordnet ist, geben diesen Compositionen einen eigenartigen, in der Geschichte der christlichen Kunstentwicklung hochbedeutenden Charafter. Das Landschaftliche erfährt, mit Ausnahme der Composition des guten Hirten im Mausoleum, nur geringe Durchbildung, nicht weil die mangelnde Kenntniß der perspectivischen Gesehe es verschuldete, sondern weil die Persönlichkeit in jener dominirenden Wucht der Erscheinung seine Bedeutung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1. c. p. 289: ,Ibi asserunt affuisse imaginem Salvatoris depictam, quam nunquam similem in picturis homo videre potuisset, super regiam; tam speciosissima et assimilata fuit qualem ipse filius Dei in carne non fastidivit, quando gentibus praedicavit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> l. c. p. 291: ,Quae effigies ita facta: prolixam habens barbam extensis manibus, quasi missas canit, et hostia veluti super altare posita est, et ecce angelus Domini in aspectu altaris illius orationes suscipiens est depictus.

<sup>3</sup> Cfr. nota 1 und 2 von Holder-Egger zu Agnellus p. 292.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> p. 292: ,Domum infra episcopium Ursianae ecclesiae, quae vocatur Quinque agubites, a fundamentis construxit et usque ad effectum perduxit. Istoriam psalmi, quam cotidie cantamus, id est "Laudate Dominum de coelis", una cum cathaclismo in pariete, parte ecclesia, pingere iussit; et in alio pariete, qui super amnem posito, exornari coloribus fecit istoriam domini N. I. Christi, quando de quinque panibus et duobus piscibus tot milia homines satiavit. Ex una autem parte frontis inferius triclinii mundi fabricam comptitavit.'

absorbirt; wir seben defibalb nur dürftige Anfänge und Andeutungen, kaum genügend für die Aufstellung der Figuren. Die vielen Portrats, deren qu= verlässige Charakteristik Agnellus schon hervorbebt, berechtigen uns, auf antike Traditionen zu ichließen - die in den von Conftantin gegründeten Malerschulen von Bygang erhalten wurden - nicht minder die stilvolle Gewandung, welche Die Körperformen in alter Beise bedeutsam hervortreten läßt, mit Ausnahme natürlich der Ceremonienbilder, in denen schwere Brocatstoffe jeden feineren Linienzug vernichten. Doch möchten wir nicht mit Richter ben vorwiegend antiken Charakter der ravennatischen Malerei gegenüber der schwärmerischen, minniglichen Empfindung und der wesentlich mpstischen Tendenz der italienischen Runft Giotto's' fo start betonen, da ein Zusammenhalten dieser, in einer strengeren Technik, aus sprödem Material gefertigten und von orientalischem Geiste inspirirten Berke, die ganz andere Bedingungen ihres Seins voraus= seben, mit den Frescomalereien Giotto's, unter Berücksichtigung der nothwendigen Berschiedenheiten, keineswegs bei Giotto einen Mangel energischer Auffassung ergibt 2. Letterer ift durch seinen Besuch in Ravenna - bei seinem Freunde Dante, der im Eril weilte — in den Geist jener altchriftlichen Monumente so eingedrungen, daß seine Werke überall ihren Ginfluß erkennen laffen, vorzüglich die Malereien in Badua. Die statuarische Burde und Größe der Beilands= figur, die er in den Fresten der Madonna dell' Arena geschaffen hat, sein Crucifique in der Unterfirche von Affifi und in den Daniffanti zu Florenz find Gestalten, welche auf die Mosaiken von Ravenna binweisen. Giotto's Malereien haben Züge schwärmerischer Innigkeit an sich, die in feiner Zeit liegen, aber den Grundzug derselben bildet eine durchaus energische, charatter= volle Auffassung der heiligen Inpen in statuarischer Würde und Größe. Man vergleiche ferner die Apostel des hochbedeutenden heiligen Abendmahles, von Taddeo Gaddi im Refectorium von S. Croce zu Florenz, mit den Aposteln in S. Giovanni in Fonte zu Ravenna, und man wird dieselben hochbedeutenden. tiefernsten, in sich abgeschloffenen Gestalten in einer Bracht der Gewandung wiederfinden, die der der Mosaiken nicht nachsteht und die nicht weniger an die Statuen eines Sophofles oder der römischen Dichter und Rhetoren erinnert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. 114.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Richter entwickelt eine sonderbare, durch nichts zu rechtfertigende Ansicht über Giotto: "In Kavenna sah er das Beste, was die frühmittelalterliche Malerei zu leisten vermochte, aber diese Monumente werden ihn mit nichten angezogen haben (sie). Seine eigenen Malereien erscheinen wie ein Protest nicht nur gegen die Formen der Darstellung, sondern auch gegen Auffassung und Sehalt derselben. Sein Ideal war und blieb die stille friedliche Auhe zc.' Das Ideal der stillen Ruhe sindet sich dei Fra Angelico, aber Siotto ist Dramatiker in erster Linie. Man betrachte nur seine Pietz in Padua und man wird eine Kraft und Tiese der Auffassung antressen, die der in den Mosaisen von Kavenna nichts nachgibt. Wie in den Vildern Giotto's ein Protest gegen Auffassung und Gehalt dieser schönsten Werke der altchristlichen Malerei gefunden werden soll, ist ein völliges Käthsel!

Dag die dem Kreise der Symbole entwachsene Runft, welche durch die Rirche felbst auf die Bahn der hiftorischen Auffassung hingelenkt murde, sich zunächst mit der statuarischen Durchbildung der Versönlichkeit, der Bollendung der heiligen überlieferten Inpen befassen mußte, liegt in der natürlichen Ent= wicklung der Dinge. Auch in Italien und in den nordischen Ländern trat das Figurliche nicht sofort in richtigem Berhältniß zur Umgebung, zum Landschaftlichen in's Leben, fondern auf dem idealen Goldgrunde und in einer mehr der Plastik, dem Relief entsprechenden Weise. Die driftliche Runft mußte eine Formsprache ausbilden, die ihr noch nicht geläufig war, ohne daß wir an eine stete Umdeutung antiker Borbilder zu denken haben. Daß die uralte Technik des Mosaiks im römischen Reiche niemals unterbrochen wurde, auch nicht in den Zeiten des Verfalls, ift ganz zweifellos, und ebenfo wie die Fresten der Ratakomben in der technischen Behandlung, der leichten und flüffigen Unordnung der Draperien, der in braunen, kräftigen Tönen gehaltenen Modellirung, der fühnen, fligzirenden Art der Stellungen und Geften mit den antiken Werken in Pompeji völlige Uebereinstimmung zeigen, ja in einzelnen Compositionen sich auf gleicher Stufe des künstlerischen Ausdrucks befinden, so kann es nicht wunderbar sein, wenn diese nationale Weise auch in den Mosaiken sich wiederfindet: es ift die geläufige Sprache der Runft überhaupt, ohne daß fortwährend an eine reflectirende Umgestaltung antifer Statuen von Rhetoren und Raisern zu denken ist. Die Charaktere, welche das Christenthum in einer dreihundertjährigen Entwicklung unter den herbsten Brufungen gezeitigt hatte, waren so eminent ausgeprägt und trugen einen so von den heidnischen Idealen abweichenden Typus an sich, sie waren auf einem jo gang anderen Boden erwachsen, daß die driftliche Runft wahrlich nicht der Inspiration entbehrte, für diese imponirende Welt der Ideen sich adäquate, würdevolle Kunstformen zu bilden und zwar aus sich heraus und in natür= licher, consequenter Entwicklung der gegebenen Factoren. Die langsame und mühevolle Technik der musivischen Kunst mußte naturgemäß dem Relief näher stehen, als der leichten Wandmalerei in ihrer Verschmelzung und flüssigeren Behandlung der Modellation. Aber doch liegt schon in der frühen Malerei der Ratakomben eine Technik, die sie dem Mosaik nahestellen mußte und den innigen Zusammenhang beider deutlich erkennen läßt. Die altchriftlichen Bilber find farbig, auf hellen Grund versetzt, in jener einfachen, linearen, relief= artigen und durchsichtigen Compositionsweise, die eine eigentlich malerische Behandlung ausschließt. Die Modellirung ift zumeift in einem braunen oder röthlichen Tone, einfarbig gehalten, die Conturen murden stets in dunkleren Linien gegeben, zuweilen mit dem Gifen in den Ralkgrund eingeritt und dann mit Farbe überzogen; Augen, Nase, Mund find mit schwarzen Strichen markirt, die Augen fast immer weit geöffnet; der Ausdruck hat etwas Mildes, aber auch Starres. Das Landschaftliche, mit Ausnahme einzelner ichoner Compositionen, so des Schiffes im Sturm in den Sacramentskapellen und

der Bilder der Jahreszeiten, wurde nur angedeutet; wie weit ist also der Schritt von dieser Technik zu der der musivischen Malerei in ihrer statuarischen Auffassung? Ist nicht die Malerei der Katakomben eine einfache Borstuse derselben? Würde sie sich nicht als farbiges Relief von dem weißen, leuchtenden Kalkgrunde, ohne in ihrem Wesen zu verlieren, auf den gelben oder Goldzund des Mosaiks versehen lassen? Ist nicht die einfache Weise der Modelzirung in braunen oder röthlichen Tönen, mit dunklem, sessen Contur, der das Figürliche sicher umzieht, in der Technik der musivischen Malerei wiederzussinden, und liegt nicht auch in der kühnen Art der zeichnenden Behandlung schon jene feste und sichere Auffassung in Stellung und Gesten, die uns in den Mosaiken entgegentritt?

Wir seben desthalb in der Entwicklung der driftlichen Runft, welche an der Hand der so eininent conservativen Rirche vor sich geht, eine ruhige, consequente Ausgestaltung des Gegebenen, einen innigen Zusammenhang bis zu den Quellen bin und ein sorgfältiges Bewahren des Erworbenen an Inhalt und felbst an der Form. Die driftliche Kunft zerstückeln und für ihre besten Leiftungen aus nationalem Leben und Fühlen heraus fortwährend ein ängst= liches Suchen und Tasten nach antiken Porbildern voraussetzen, bei jeder aelungenen Draperie auf einen Senator oder Rhetor schließen, der nachgeahmt worden ist, heißt: die Lebenstraft, das Wesen der driftlichen Runft völlig migverstehen 1. Die malerischen und edlen Motive der Gewandung, des engen Gefältes waren in Natur im gangen römischen Reiche überflüffig vorhanden, und jede Zeit, die nationales und religiöses Leben hat, bildet aus eigener Anschauung heraus lebenskräftige Formen; sie wendet sich nicht nur an die Tradition, sondern auch an das Leben 2, und geleitet von plaftischem Gefühl und künstlerischer Wahl, sucht sie da ihre Vorbilder: die Inspiration erhält sie von den Idealen ihres höheren, geistigen Lebens, ebenso wie einst die Schule des Phibias in Griechenland. Die Mofaiten Ravenna's laffen den conservativen Charakter der christlichen Kunst deutlich erkennen: nur ungern trennt fie sich von der symbolischen Art des Vortrages, von dem Gin= kleiden in Allegorien; immer wieder kommt sie auf diese ehrwürdigen Denkmale ihres langen und schweren Kampfes, auf die Quellen ihres Trostes, ihrer Begeisterung im Leiden zurück, die mit ihrem Leben so innig verwachsen find. Ja, sie versucht, wie in dem schönen, acht christlichen Bilde des guten Hirten im Mausoleum der Galla Placida, dieses ehrwürdige Symbol der

<sup>1</sup> Richter S. 125: "Schon die Wahl der Gewänder läßt erkennen, daß die Maler mit Berläugnung des Vorbisdes der Katakomben die Statuen von Göttern und Heroen, von Kaisern und Rhetoren in's Auge gefaßt hatten."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es ift nicht anzunehmen, daß in den von den Kaisern begünstigten und mit Privilegien überhäuften Kunstichulen nur nach Statuen und nicht nach dem Leben studirt worden sei, das wäre dem römischen Sinn völlig zuwider gewesen, der das Porträt, das Individuelle so fein durchzubilden liebte.

hiftorischen Auffassung zu nähern, und verleiht dadurch ihren Werken einen neuen und bedeutsamen Reig, nicht nur durch den Fortschritt gum Malerischen hin, sondern durch die Offenbarung ihres geiftigen Lebens, welches das firch= liche begleitet, verherrlicht und verdeutlicht. Die Ippen des Erlöfers, der Gottesmutter, der Apostel finden sich, der Tradition entsprechend, unberändert wieder; neben dem jugendlichen Chriftus in S. Apollinare Nuovo und in der erzbischöflichen Kapelle, neben dem guten hirten im Maufoleum ber Galla Placida sehen wir in S. Giovanni in Fonte, in S. Apollingre Ruopo 1. in S. Vitale und in S. Apollinare in Classe (Bruftbild in der Mitte des Areuzes) jenen ehrwürdigen Inpus von S. Callisto, den die chriftliche Kunft als ihr unveräußerliches Gigenthum beansprucht, und der, in der byzantinischen Runft zur monumentalen Burde und Größe durchgebildet, in den Werken Giotto's, Fra Angelico's, Raffaels und Leonardo's fortlebt und bis jum Ende menschlicher Cultur und Runftübung ihr höchstes Ideal bleiben wird. Die Apostel erhalten in dem Deckenbilde von S. Giovanni in Fonte, Betrus und Baulus in der überlieferten porträtartigen Auffaffung an ihrer Spite, ihre würdigste monumentale Darstellung. Diese kühnen, großartig empfundenen und bewegten Riquren erscheinen als die Träger einer idealen, weltgestaltenden Tultur, als die Säulen im Tempel des neuen Jerusalems; wir haben sie ichon mit den Aposteln im Refectorium von C. Croce in Florenz in jenem hochbedeutenden heiligen Abendmahl verglichen, das dem Taddeo Gaddi zu= geschrieben wird. Giotto, im Leben des hl. Johannes, in Florenz, und in den Fresten zu Badua, hat diese wunderbar großen und einfachen Charattere treu übernommen; in den Tapeten Raffaels, im heiligen Abendmahl des Leonardo find sie das Gemeinaut der driftlichen Welt geworden.

Das Bild der Madonna in S. Apollinare Nuovo zeigt jene der byzantinischen Kunst eigene historische Auffassung einer thronenden Herrscherin; sie trägt ein Purpurgewand, Schuhe mit goldenen Sternen, und das Kind auf ihrem Schoöße ist mit einer Tunica von Goldstoff bekleidet; durch die assistirenden Engel wird das Feierliche und Ceremonielle gesteigert. Die Haltung des Kindes und die mangelhaften Proportionen der Madonna sind allerdings nicht im Stande, in Berbindung mit dem altchristlichen Motiv der Anbetung der Könige, die Scene den besten Leistungen der Katakomben gleichzustellen, da hier schon auffallende Züge der abwärts gehenden Kunstbildung auftreten. Für die Bedeutung der Einzelgestalt sind in den sechzehn Figuren zwischen den Fenstern des Langhauses von S. Apollinare Nuovo, mit freien, kühnen und ausdrucksvollen Bewegungen, hochbedeutende Monumente gegeben, die jeder Kunstrichtung als mustergültige Vorbilder dienen können.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Der' thronende Christus stimmt merkwürdig überein mit dem Deckenbild der Hauptkapelle in den römischen Katakomben von S. Pietro und Marcellino, einem wohl sicher früheren Werk.' Richter S. 69 und Crowe & Cavalc., Pittura p. 48. Gute Abbildung bei Garrucci, Storia t. II.

Conftantin der Große hatte im Jahre 334 Bestimmungen erlaffen, welche geeignet waren, die Ausbildung der Künftler zu fordern. Für die Bauluft in Constantinopel fehlte es an genügenden Kräften, den ungewöhnlichen Unfprüchen zu genügen, die eine fo ichnell in Prachtbauten empormachsende Stadt an fast alle Runfte gestellt hatte, beghalb heißt es in biesem Geset 1: ,Wir bedürfen fehr vieler Architetten, da aber Mangel daran ift, follen gebildete junge Männer zu diesem Studium ermuntert werden (in den afrikanischen Provingen), die, etwa zwanzig Jahre alt, den Wiffenschaften obgelegen haben. Damit ihnen dieß erwünscht sei, wollen wir, daß sowohl sie als ihre Eltern von persönlichen Lasten frei seien, und daß denen, welche lernen wollen, ein hinreichender Gehalt zugefichert werde.' Gin zweites Gefet (337) Conftantins lautete: "Wir verordnen, daß die Künstler, welche kurz hierunter verzeichnet find, in den einzelnen Städten, wo fie fich aufhalten, von allen Uemtern frei fein follen, da der Erlernung der Runfte Muße zu gewähren ift, damit sie um so mehr dahin ftreben, felbst geschickter zu werden und ihre Sohne zu unterrichten: Baumeister, Getäfelmacher (laquearii), Tüncher, Zimmerleute, Steinhauer, Silberarbeiter, Maurer (structores), Goldstider, Cifelirer, Maler, Steinmeben, Intarfiatoren, Bildhauer, Mosaikarbeiter, diatribarii, Erzarbeiter, Schmiede, Marmorarbeiter, Bergolder, Metallgießer, Burpurfärber, Fußbödenarbeiter (tesselarii), Goldschmiede, Spiegelmacher, Holzarbeiter, Wafferarbeiter (aquaelibratores), Glaser, Elfenbeinschniker, Gerber, Töpfer, Bleigrbeiter, Rürschner.

Wir sehen hieraus, daß auch jenen Handwerken ein Impuls zu künstelerischen Leistungen gegeben war, die sich in anderen Ländern niemals über das Niveau mechanischer Handsertigkeit emporheben konnten. Im Jahre 344 ging von Constantius und Constans eine neue Verfügung aus:

"Die Mathematifer, Geometer und Architekten, welche die Proportionen der Theilung und die Profile kennen und durch Maß und Anordnung Gebäude errichten, sowie diejenigen, welche die Wasserbauten mit der Wage ausführen, fordern wir durch unser Wort zu gleichem Eiser des Lehrens und Lernens auf. Daher sollen diejenigen, welche zu lehren verstehen, sich der Exemtionen zu erfreuen haben und Schüler annehmen."

Für die Maler wurde durch Gratian, Balens und Valentinian i. J. 374 eine besondere anregende Bestimmung erlassen:

"Es ift unser Wille, daß diejenigen, welche die Malerkunst betreiben, wenn sie nur freigeboren sind, weder durch Kopfsteuer, noch im Namen der Frauen, oder auch der Kinder zu Abgaben heranzuziehen sind, und daß sie nicht einmal als ausländische Stlaven zur Steuer genöthigt werden, wenn sie bloß die Erzeugnisse ihrer eigenen Kunst verkaufen; Buden und Wertstätten dürsen sie an öffentlichen Plätzen frei von Abgaben halten, wofern sie in denselben ihre eigene Kunst betreiben und keinen Fremden aufnehmen.

<sup>1</sup> Unger, Quellen ber byzantinischen Kunftgeschichte, S. 43 ff.

Wir haben durch dieses Gesetz bestimmt, daß sie weder der Gewalt der Orts=richter unterworsen, noch zur Stellung von Pferden oder Dienstleistungen verpflichtet sein sollen, noch auch von den Richtern zur Ansertigung von Heiligenbildern, oder zur Ausschmückung öffentlicher Werke ohne Lohn gezwungen werden. Das alles haben wir derartig bewilligt, daß, wenn jemand diese Bestimmungen nicht beachten sollte, ihn die Strafe tressen soll, womit Kirchenschänder zu belegen sind.

Daß die Sohne der Bornehmen auf diese der Kunft ehrenvollen Bedin= gungen hin sich mit Vorliebe derselben widmeten, ersehen wir aus Agathias 1. welcher der berühmten Architekten Metrodoros und Anthemios aus Tralles gedenkt, welche nach Byzanz berufen wurden und von denen der erstere viele Söhne der Vornehmen unterrichtete'. Die Frucht dieser außergewöhnlichen Beftimmungen, die kein anderes Land wieder aufzuweisen hat, war das üppige Wachsen und Gedeihen der Künfte bis hinauf in die Zeiten der bilderftur= menden Raifer, und eine Pracht monumentaler Bauten, in deren Ausschmückung alle Künste harmonisch zusammentreten konnten. Wenn wir des Baulus Si= lentiarius poetische Beschreibung der Agia Sophia in ihrer fabelhaften Bracht der Ausstattung bis zu den Webereien und Stickereien der Borbange durch= geben, vermögen wir erft die Bauten Conftantins und seiner Zeit zu würdigen; denn gerade der harmonische Eindruck, die Bollendung und Einheit des Stils bis in's Kleinste hinein, die Berschmelzung von Erhabenheit und Glanz, das Product des Zusammenwirkens aller Künste gibt den Monumenten jener Zeit einen überwältigenden Charafter. Zwar find uns die musibischen Werke nur zum Theil erhalten, und der glänzende Rahmen, in dem diese Bilder sich präsentirten, ift dahin: die mit Gold überzogenen Decken, die in den kost= barften, spiegelnden Marmortafeln prangenden Wände, der künstlerisch ent= worfene Rugboden, die schweren, seidenen Borhange mit figurlichen Compofitionen, der von Edelsteinen blinkende Altar, die goldenen Leuchter und Lampen, die gahlreichen Weihgeschenke in edlen Metallen, der goldene Lichtschein -- ber, nach Eusebius, die Kirche des heiligen Grabes erfüllte — diese künstlerische Einheit ift für immer dabin.

Wir haben die Mosaiken von Kavenna der Uebersichtlichkeit halber in fortlaufender Erzählung betrachtet, ohne auf die gleichzeitigen, römischen Monumente Bedacht zu nehmen, und kehren jetzt dahin zurück.

Die musivischen Werke des fünften Jahrhunderts in Italien sind verhält= nißmäßig zahlreich. In Kom gehört das älteste derselben, i. J. 424 unter dem Pontificat Cölestins I. entstanden, jetzt nur noch ein Fragment, der Kirche S. Sabina an: zwei Figuren symbolischen Charakters, welche die Kirche der Heiden= und der Judenchristen vorstellen<sup>2</sup>. Beide, in guten Körperverhält=

¹ Agathias, aus Myrina in Aeolis, verfaßte eine Geschichte Justinians von 533 bis 559. Unger S. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ciampini, Vet. Mon. t. I, tab. XLVIII.

niffen gehalten, mit Burpurgewand drapirt, vertreten den befferen Stil ber

früheren Epoche.

Die römische Basilika S. Maria Maggiore wurde von Sixtus III. (432-440) musivisch decorirt, wie es durch den Brief Hadrians I. an Karl den Großen und eine Inschrift an der Pforte, welche der Restauration im 16. Jahrhundert zum Opfer gefallen ift, bezeugt wird. Papft Liberius ift, nach bem römischen Liber pontificalis, ber Gründer der Kirche, womit die alte Tradition übereinstimmt, daß dieselbe lange den Namen Liberiana geführt habe. Nun fagt zwar der Liber pontificalis im Leben des Papstes Sixtus III.: ,hie feeit basilicam'; indeg wird dieser Ausdruck nicht nur von der Erbauung, sondern auch von Restaurationen und Ausschmückung des Innern gebraucht. Die Mosaiken bestehen in der Decoration des Triumph= bogens und in einer Reihe von Compositionen an den Wänden des Mittel= schiffes. Der Triumphbogen ist in fünf Abtheilungen zerlegt, von denen die oberste sich fortlaufend über den Bogen hinzieht, die übrigen vier dagegen von ihm zerschnitten werden. Diese Decoration steht den Arbeiten an den Wänden des Mittelschiffes bedeutend nach: Symmetrie der Composition, Zusammenhang und Uebersichtlichkeit fehlen, die Sonderung der Gruppen und Deutung der Borftellungen ift nicht leicht, und manche derselben weichen in auffallender Art von der späteren Auffassung der heiligen Geschichte ab.

Das Langschiff enthält an den oberen Wänden in guadratischen Abtheilungen eine Folge hiftorischer Darftellungen aus dem Leben der Altbater, Abraham, Jaak, Jakob und der großen jüdischen Führer Moses und Josua, in denen eine großartige und freie Art des epischen Erzählens vorwaltet. Agincourt stellte sie in Parallele mit den Reliefs an der Säule des Trajan. und es ist nicht zweifelhaft, daß das antike Costum, die Art der Gruppirung und selbst viele Motive der Stellungen eine auffallende Uebereinstimmung zeigen 2. Ueberarbeitungen und Ergänzungen in Malerei haben den harmonischen Charakter geschädigt, aber noch immer ist das coloristische Moment. Breite der Licht= und Schattenmaffen, Kraft der Farbengebung von bedeutendem Eindruck. Ist hier das Vorbedeutende in mehr dramatischer und energischer Weise des Vortrags gezeichnet, so enthält der Triumphbogen die Erfüllung in Bildern aus dem Leben Chrifti; bas Mosaik der Tribuna, in dem die Glorie des Erlösers den Abschluß bildete, ist nicht mehr vorhanden und durch ein spätes Werk des 13. Jahrhunderts ersetzt worden. Den Mittel= punkt des oberen Streifens, der sich über den Bogen 3 hinzieht, bildet in

¹, Hic fecit Basilicam sanctae Mariae quae ab antiquis Liberii cognominabatur iuxta macellum Libyae. Sie erhielt auch ben Namen ,ad praesepe' und, ba fie unter beneu der hl. Maria geweihten hervorragte, den von S. Maria Maggiore.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Peinture pl. XV. XVI. Garrucci, tav. CCXI-CCXXII.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ueber die Decoration des Triumphbogens Ciampini l. c. p. 199: "Sicut in illis (paganorum) victoris effigies et instrumenta victoriae exponebantur, ita christiani

einem Rund ein Altar mit dem versiegelten Buche, dahinter ein Ihron mit Riffen, von einem Freug überragt; ju den Seiten des Rundbildes Die Upoftel Betrus und Paulus, darüber die Embleme der Evangeliften, darunter die Inidrift: Xistus Episcopus plebi Dei; etwas tiefer inmitten des ornamentirten Banditreifens, der den Bogen einfaßt, bas Monogramm Chrifti. Der oberste Theil, welcher durch das Rundbild in zwei Compositionen zerlegt wird, enthält links vom Beichauer eine Darftellung der Berkundigung des Erlöfers, an welche fich unmittelbar die der Geburt Johannes des Täufers anschließt. Maria fitt, zwei Engel ftehen an der rechten Seite, ein britter ichwebt, einer antiken Victoria fehr ahnlich, darüber; Gabriel fteht rechts. Die Fortsegung jenseits des Mittelbildes im Rund erfolgt in der Darftellung im Tempel, wobei die Figuren in Arkaden veriett find; die obere Reihe entbehrt dadurch aller Symmetrie, und bei der Zerdehnung der Compositionen ift von Einheit und Uebersichtlichkeit nicht die Rede; nur mühiam find die einzelnen, statuarisch aufgefaßten Personen zu einem Ganzen zusammenzubringen. Der zweite, vom Bogen durchichnittene Streifen enthält links die Unbetung der Könige in einer merkwürdigen Zdealität der Auffaffung, die jeder Unfnüpfung in der älteren Kunft völlig entbehrt: das göttliche ktind, als der Mittelpunkt der Composition, sitt auf einem breiten Throne, mit goldenem Rimbus ausgestattet, der von einem Kreuze überragt wird; daneben icheint Maria zu sigen 1, an deren Seite zwei Magier mit den Gaben in der Hand itehen. hinter dem Ihrone fieht man Engeläfiguren; der Stern darüber macht die Scene in der Deutung zweifellos. Diefer merkwürdigen Composition entspricht auf der andern Seite die Disputation Christi mit den Lehrern der Synagoge, welche in zwei Gruppen stehender Figuren zerfällt: einmal die Schaar der Lehrer, dann eine Gruppe, an deren Spige der göttliche Knabe fich befindet; hinter ihm zwei Engel, dann Maria und Joieph, zum Schluß ein dritter Engel. Die dritte Reihe zeigt unter der Anbetung der Konige den bethlehemitischen Kindermord; auf der andern Seite Berodias, welcher das Haupt Zohannes des Täufers überreicht wird. Die vierte Reihe läßt die beiden Städte Beruialem und Bethlehem erkennen; die lette: einige Lammer, in Malerei erganzt. Die Figuren find in diesen Compositionen von ichlechten Berhältniffen, die Umriffe ichmer: die Teutung ist bei dem Mangel an Ueber= ficht und Geichloffenheit erft nach langerem Studium zu finden 2. Beripective fehlt ganglich, und das Handwerksmäßige der Kunft im Verfall tritt ichon bedenklich hervor.

suorum arcuum fastigio crucem vel Christum locabant tropaeo crucis insignem ac martyres aliosque sanctos a lateribus habentem tanquam regem triumphantem de victa morte et inferorum prostratis potestatibus eique credentibus coeli ianuas aperientem. Cfr. Valentini, Basilica Liberiana, Roma 1839.

<sup>1</sup> Ciampini hält die Figur für einen Magier.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ciamp. tab. LI-LXIV.

Eine der Kapellen des Baptisteriums von S. Giovanni in Laterano besitzt noch den schönen musivischen Schmuck der Decke, unter Papst Hilarius 462 ausgeführt. Die Mitte der Kuppel enthält das Lamm, von einem Lorsbeerkranz umschlossen, zu welchem leicht und geschmackvoll angeordnetes Ornament emporsteigt: Guirlanden, Kankenwerk und Bögel, je zwei vor einem Gefäße mit Früchten sizend. Die Anordnung ist harmonisch und gefällig, im Geist der antiken Decorationsweise gehalten und erinnert an die Malereien bester Art in den Katakomben 1.

Die Mosaiten bon S. Paul außer den Mauern ftammen aus der Zeit Leo's des Großen (440) und der Galla Placidia, welche fie ausführen ließ. Dem Brande des Jahres 1823, welcher fast die ganze Kirche zerstörte, die schönste der Christenheit, entrannen nur die musivischen Arbeiten des Triumphbogens und auch diese nur theilweise. Wir sehen hier in der Mitte des Bogens das koloffale Bruftbild des Erlöfers, mit einem weitgehenden Nimbus umgeben, von dem neun Lichtbuischel ausgehen; die Rechte ist lehrend erhoben, die Linke hält einen Stab, auf jeder Seite ein anbetender Engel, darüber die Symbole der Evangelisten; etwas tiefer die 24 Aeltesten der Offenbarung mit den Kronen, in symmetrischen Doppelreihen auf Christus zuschreitend. Unter den Aeltesten, sich einander zuwendend: die Apostel Betrus und Paulus, um den Bogen die Inschrift, welche besagt, daß das Mosaik im Auftrage der Galla Placidia unter Leo I. ausgeführt wurde. Es ist nicht zweifelhaft, daß wir in diesem Werke eine der Hauptleiftungen römischer Runft aus der ersten Hälfte des fünften Jahrhunderts besitzen, welche in bedenklicher Weise den Berfall der römischen Schule documentirt. Das Bruftbild des trium= phirenden Erlösers läßt die Schwäche der Kunft, Würde und Majestät in regelmäßigen Formen auszudrücken, besonders hervortreten. Der Ausdruck ift ftreng und dufter, die mächtige Stirn von Rungeln gefurcht; die eingefallenen Wangen, das unverhältnismäßig dide Haupthaar, der kurze und ftarke Bart geben den Typus der Verfallzeit, die lichte Hoheit, das Gewinnende der altchriftlichen Monumente in der Mischung von Ernst und Milde find hier völlig dem Bemühen gewichen, den Eindruck des Uebernatürlichen, Schreckenerregenden hervorzurufen. Dahin ftrebt auch die koloffale Größe des Bildes, gegen welches die Engel und die Aeltesten und Apostel ver= schwindend klein gehalten find. Diese 24, in weiße Gewänder gehüllten Aeltesten der Offenbarung, welche ihre Kronen dem Erlöser darreichen, schreiten in einförmiger Bewegung dabin; ihre Figuren entbehren, wie das Roloffalbild Chrifti, harmonischer Berhältniffe: Die Körper find überlang, Köpfe und

¹ Un ben Thüren die Inschrift: In honorem B. Io. Baptistae Hilarius Episcopus Dei Famulus offert; über der Thür: Hilarius Episcopus sanctae plebi Dei. Ciampini p. 238. Liber pontif.: ,Hic fecit oratoria tria in baptisterio basilicae Constantinianae, S. Iohannis Baptistae et S. Iohannis Evangelistae. Fecit autem oratoria duo S. Ioh. Bapt. et S. Ioh. Ev.

Hände zu klein, die Gewandung ist schematisch und ohne Berständniß für den Bau des Körpers entworfen. Die zwölf Gestalten der linken Seite tragen das Haupt verhüllt, die der rechten entblößt: damit stimmt überein, daß Petrus unter den Repräsentanten des alten Bundes, Paulus als Heiden-apostel unter denen des neuen sich befindet. Ein Bergleich dieser Mosaiken mit denen der Galla Placidia in Kavenna zeigt einen bedeutenden Abstand in den Kunstleistungen.

Nach den Mosaiken von S. Paul wären die von S. Cosmas und Damianus die ersten von Bedeutung, denen wir in Kom begegnen<sup>2</sup>; eine traurige Zeit liegt dazwischen, denn Kom wurde zweimal geplündert, und das weströmische Keich erlag dem Ansturm der Heruler und Rugier des Odoaker. Unter Papst Felix IV. (526—530) wurde die lange unterbrochene Kunstübung von Keuem aufgenommen<sup>3</sup>.

Die Kirche von S. Cosmas und Damianus ist besonders merkwürdig als die erste auf dem Forum und in Rom, zu der ein antiker Tempel verwendet worden ift. Sie bildete ursprünglich eine für Archive bestimmte größere aula'4, und auf der öftlichen Mauer dieses Gebäudes befand fich, dem Forum Pacis zugewendet, der große, auf Marmor eingegrabene Plan von Kom, deffen Ueberrefte im Museum des Capitols zu finden find. Dieses von Bespasian erbaute, von Seber und Caracalla restaurirte Gebäude hatte zum Eingang einen Porticus von sechs Säulen; von der via sacra war es durch den kleinen Rundtempel getrennt, welchen Marentius hatte bauen lassen und der nach 312 den Ramen des Raifers Conftantin erhielt. Dieser kleine Tempel wurde mit dem Archiv in Verbindung gesetzt und so zu einer Kirche umgewandelt, indem er als Bestibulum diente: auf diese Weise öffnet sich allerdings, wie der Liber pontificalis andeutet, die Kirche nach der via sacra. Ein Zeichen für die hohe Verehrung, welche die unter Diocletian gemarterten Brüder Cosmas und Damian in Rom genossen, ist die Erwähnung ihrer Namen im Canon der Meffe und das häufige Borkommen beider Beiligen in den Monumenten der Kunft. Schon in alter Zeit hatten die Aerzte in diefer Gegend ihren Versammlungsort, und auch Galenus soll sich daselbst aufgehalten haben, wohl ein Grund, jene Kirche den gefeierten Marthrern, welche selbst Aerzte waren, zu weihen.

¹ Ciamp. p. 231: "Duodecim Iudaeorum patriarchas et totidem ecclesiae proceres Apostolos per hunc numerum adumbrari.' Petrus und Paulus zeigen den überslieferten Thous, beide find ftart reftaurirt. Cfr. Garrucci, tav. CCXXXVI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Papst Shmmachus († 514) ließ nur becoratives Mosaik aussühren. Cfr. Lib. pontif.: ,Ad cantharum B. Petri cum quadriporticum ex opere marmoribus ornavit et ex musivo agnos et cruces et palmas ornavit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, Hic fecit basilicam sanctorum Cosmae et Damiani in urbe Roma in loco qui appellatur via sacra iuxta templum urbis Romae. Lib. pontif., in vita Fel. IV.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> De Rossi, Bull. 1867, p. 61 sq.

Durch die antife Rotunde, mit niedriger Ruppel, gelangt man in die ein= schiffige Basilika, deren gewölbte Apsis noch die ursprüngliche ift und, wie der Triumphbogen, die musivische Decoration bewahrt hat. Die Mitte des letteren bildet das auf einem Throne ruhende, von einem Kreuz über= raate Lamm in einem Medaillon. Zwei Engel, vier Leuchter und der Abler. das Symbol des hl. Johannes, find zur Linken des Thrones geordnet, zur Rechten drei Candelaber, zwei Engel und das Symbol des Matthäus; die Symbole der beiden übrigen Evangeliften find bei der Reftauration der Kirche perschwunden. Zwei ausgestreckte Arme an jeder Seite, welche nach dem Lamme hinweisen, bilden mahrscheinlich die Reste der 24 Aeltesten, welche der Berkurzung bes Bogens jum Opfer gefallen find 1. In der Apfis die ernfte Gestalt des lehrenden Christus, an Größe die tiefer stehenden Beiligen überragend, eine von jetzt an beibehaltene Weise, das Ehrfurchtgebietende des gött= lichen Wefens auszudrücken. Die heitere Symbolik der frühen Jahrhunderte ift gang berschwunden, neben apokalpptischen Scenen begegnet man den porträtartigen Gestalten von Heiligen. Chriftus ist mit einem goldenen Nimbus ausgestattet, seine ernste und würdevolle Kolossalgestalt löst sich vom tiefblauen Hintergrunde ab, der von bunten, goldumfäumten Wolken durchzogen wird; die Rechte ist lehrend erhoben, die Linke trägt eine Rolle; die Draperie, von gelber Farbe, zeigt im Allgemeinen noch großartige Auffaffung, aber nicht mehr das Flüffige und Weiche der früheren Zeit. Das Antlit Chrifti, von regelmäßiger Bildung und geistig noch lebensvoll, offenbart in der Starrheit des Blickes und der Dehnung der Züge doch schon die Spuren beginnen= den Berfalls; immerhin ist diese Gestalt des Erlösers von imponirender Wirkung und dürfte neben der von S. Budenziana als die schönfte in Rom zu bezeichnen sein. Etwas tiefer stehen die Beiligen: rechts führt Betrus bem herrn S. Cosmas zu; daneben ber Papft Felix 2, das Modell der Rirche tragend; links geleitet Paulus S. Damian, gefolgt vom hl. Theodor. Palmen schließen auf beiden Seiten die Composition ab, von denen die der linken Seite den Vogel Phönix, das alte Symbol der Auferstehung, mit Nimbus versehen, auf ihren Zweigen trägt. Unter dieser Composition sehen wir in einem breiten Friese das symbolische Lanun auf dem Hügel mit den vier Strömen, auf das von jeder Seite her sechs Lämmer aus den heiligen Städten

¹ Cfr. Ciamp., Vet. mon. II, p. 59: "Item desunt 24 seniores.' Ueber die sieben Leuchter als Sinnbild der sieden Kirchengemeinden Apos. 1, 12. Ciamp. 1. c.: "Septiformis ecclesia in 7 aureis candelabris designatur, in quidus et septiformis spiritus sancti operatio per numerum et aeternae sapientiae claritas per aurum figuratur.'

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ciamp. l. c.: ,De hac imagine Pompeius Ugonius in sua historia stationum ecclesiarum urbis narrat, quod Gregorii XIII. tempore ob nimiam vetustatem iam ipsa evanuerat quare lacunar ad instar vermiculati operis pietura suppletum fuit, pontificis tamen immutata facie de Felice in Gregorium Magnum quae postmodum musivo opere Alexandri VII. tempore studio et cura glor. mem. Francisci Card. Barberini restaurata fuit restituta pontificis facie. Cfr. Garrucci, tav. CCLIII.

Ferusalem und Bethlehem zuschreiten. S. Petrus und Paulus tragen noch bas römische Costüm; S. Theodor ist mit der byzantinischen Chlamps, der Papst Felix mit den sirchlichen Gewändern der Zeit ausgestattet. Der Stil der Composition ist von dem des vierten und fünsten Jahrhunderts merklich verschieden: das Ruhige der Haltung, die Strenge des Ausdrucks absorbiren völlig die milderen und weicheren Formen der früheren Zeit, die Züge werden ältlich und grämlich, der Faltenwurf, noch in breiten Massen und in classischer Weise geordnet, nimmt an dem allmählichen Erstarren des Körperlichen theil. Zeider ist an diesen Figuren infolge der starten Restaurationen nur wenig Ursprüngliches mehr zu finden.

Nach dieser Prüfung der italienischen Monumente wenden wir uns nach Constantinopel, um in der Agia Sophia den eigentlichen Thpus der byzanstinischen Kunst in's Auge zu fassen.

Während des fünften Jahrhunderts war der Zustand des Oftreiches ein zwar bewegter, aber in der glanzenden induftriellen Entwicklung seiner Bölker, im Aufblüben seines Handels ein guter zu nennen. Nach dem Verschwinden der ohnmächtigen Nachfolger des großen Theodofius hatten Abenteurer den Thron bestiegen, an den Grenzen meldeten sich zahlreiche und drohende Teinde und in den großen Städten bildete eine zu Aufständen geneigte Menge die Quelle beständiger Unruhen; aber die großen Traditionen des Raiserthums waren noch lebendig und genügten trot aller inneren Kämpfe, das Reich lebensfähig zu erhalten; war es doch der Erbe der griechischen Welt, die felbst unter dem römischen Scepter ihren Charafter zu bewahren vermochte. Um Anfang des fechsten Jahrhunderts tam eine Barbarenfamilie zur Berr= schaft; der Illyrier Duprauda, welcher später den Namen Justinian führte, nahm schon unter seinem Oheim Justin (518-527) an der Regierung theil und wurde fast 40 Jahre hindurch Alleinherrscher 1 des byzantinischen Reiches (527-565). Wie auch das Urtheil über seinen Charakter und seine Politik lauten moge, deren Ziel die Wiederherstellung des römischen Reiches bildete, und in deffen Berfolgung die Kraft seiner Regierung sich erschöpfte: sein Berbaltniß zu den Künsten ift ein ihrer Entwicklung außerst gunftiges zu nennen. Justinian war ein großer Baumeister; sein Sistoriograph Procopius hat ein besonderes Werk den Bauten gewidmet, die der Raiser errichten ließ 2,

¹ Theophanes p. 372, ed. Bonn. Cedrenus I, p. 642, ed. Bonn. Malalas XVIII. init. ed. Bonn. Ueber ben Berfall der Sitten in Byzanz, den schlimmen Charafter des Kaisers Justinian und der Theodora gibt Procop., Historia arcana, genügend Aufschluß. Wie Justinian mit Ludwig XIV. in politischer Beziehung sich vergleichen täßt, so ähneln sich auch die Zustände beider Höße in ganz aufsallender Weise.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Ordnung der sechs Bücher, aus denen es besteht, ist: 1. Kirchen und Bauten von Constantinopel; 2. Festungen an der persischen Grenze; 3. an der armenischen Grenze; 4. europäische Besestigungen; 5. und 6. prosane und religiöse Bauten in Assen, Syrien, Aegypten, Rumidien 2c. Procopius ex rec. Dindors, ed. Bonn. 1838, vol. III.

und es ist ein wichtiges Material darin enthalten, das in Berbindung mit den vorhandenen Monumenten die Möglichkeit bietet, das farbenreiche Bild jener Zeit wieder aufzufrischen.

Das bekannteste von allen Bauwerken ist die Ugia Sophia in Constantinopel, von der man sagen kann, daß sie in eminenter Weise alle Züge der byzantinischen Kunst an sich trägt, sowohl in der Architektur, als in der Decoration. Es gab schon auf dem großen Forum eine unter Constantin erbaute und der göttlichen Weisheit gewidmete Kirche, die im Jahre 404 während eines Volksaufstandes, zu Gunsten des Johannes Chrysostomus, theilweise durch einen Brand zerstört wurde 1. Theodosius hatte sie wiedersherstellen lassen, aber 532, während eines gegen Justinian gerichteten Aufzruhrs, erlag sie von Neuem einer Feuersbrunst. Justinian faßte nach dem Siege über die Rebellion den Plan, die Kirche in einer Pracht wieder aufzubauen, die alles übertressen sollte, was man von den berühntesten Monumenten des Alterthums und besonders vom Tempel Salomonis berichtete<sup>2</sup>.

In einer Freigebigkeit, die ihres Gleichen nicht hat, wurden die kostbarsten Materialien an Marmor, Gold, Silber, Elsenbein, Edelsteinen zu diesem Bau gespendet, und die kunstvollen Arbeiten verschlangen fabelhafte Summen. Neue Steuern wurden aufgelegt und besondere Hülfsmittel aussindig gemacht, die Kassen zu füllen: der Ambon allein ersorderte die Einkünste eines Jahres von Aeghpten. Außerdem hatte Justinian die Beamten angewiesen, antikes Material herbeizuschaffen: so waren von Ephesus acht Säulen von Verde antico gekommen; eine römische Wittwe, Marcia, hatte aus einem Tempel Säulen von Porphyr gespendet, die seltensten Arten des Marmors waren vertreten. Der Bauplatz allein war kostbar, denn Justinian begnügte sich nicht mit den Fundamenten der alten Basilika, sondern er ließ die umliegenden Häuser ankausen, die in der reichsten Gegend der Stadt lagen. Anthemius

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ducange, Comment. in Paul. Sil. ed. Bonn. 1837 a pag. 62. Procop. l. c. p. 173. Anon. Band. p. 70: ,Templum appellatum est Sancta Sophia, quod significat verbum Dei.

² Ju Anfang des Jahres 532, dem fünften Regierungsjahr des Kaifers, begann der Neubau der im Nike-Aufstande eingeäscherten Sophia. Cedrenus I. p. 650. Ueber das Bauwerk vgl. Salzenberg, Altchristliche Baudenkmale von Constantinopel, Berlin 1854; als Anhang dazu die metrische Uebersehung des Silentiarius Paulus von Dr. Kortüm. Ducange hat diese Beschreibung in Prosa übertragen; sein Commentar in der Bonner Ausgabe des Paulus Silentiarius. Der Silentiarius ist bekanntlich ein Hofbeamter (Procop., Hist. I, p. 243. Cod. Iustinian. lid. XII, tit. 16). Zu Ansang des fünsten Jahrhunderts bilbeten die dienstthuenden Silentiare schon ein besonderes Corps, sie umgaben den Kaiser in der Audienz, gingen oder ritten ihm voran bei Prozessionen. Der Präpositus führte die zur Audienz Angemeldeten ein. Ihr Dienstschaber im Felde. Schließlich wurde der Titel auch an vornehme, nicht dienstthuende Personen vergeben. Cfr. Malalas, Chronogr., ed. cit., p. 434. Procop. de bello pers. 2, 21. vol. I, p. 243.

bon Tralles und Jiidor von Milet i waren die Leiter des Baues, und die Beitgenoffen rühmen ihre Wiffenschaft; beide gehörten den afiatischen Brovinzen an, wo die Architettur im vierten und fünften Jahrhundert sich in besonderer Weise entfaltet hatte. Unter ihren Befehlen standen hundert Aufseher, von denen jeder wieder hundert Arbeiter jur Verfügung hatte. Als die Fundamente gelegt maren, fand die Einweihung in Gegenwart des Raisers ftatt, der zu seinem Aufenthalt besondere Räume herrichten ließ, um den Bau überwachen zu können. Gine Menge von Wundergeschichten entsprangen der Phantafie des Volkes im Verlaufe desselben, ein Zeichen, wie groß die Theil= nahme für dieses Unternehmen blieb. Die Consecration erfolgte am 27. December 537. Justinian begab sich nach der Basilika, durchschritt die große Pforte und ging bis zum Anibon, wo er mit erhobenen händen ausrief: Ehre sei Gott, der mich gewürdigt hat, ein solches Werk zu vollenden! Salomon, ich habe dich besiegt!' Reiche Besitzungen der Umgegend von Constantinopel wurden der Kirche zuertheilt und tausend Gleriker zu ihrem Dienste bestimmt 2.

Die Kühnheit und Harmonie der Bauformen tritt nicht sofort beim Anblick der Außenseite hervor, da das Kuppelspstem mit den An- und Zwischenbauten die Wirkung der großen Hauptkuppel in ihren imposanten und reinen Verhältnissen zum Gesammtbau beeinträchtigt. Bor der Kirche breitet sich das Atrium aus, durch einen doppelten Narther und neun Pforten mit ihr verbunden. Wenn man die östliche Apsis ausnimmt, ist der innere Kaum ungefähr ein Quadrat, welches in einen runden, von der großen Kuppel überwölbten Mittelraum, das Hauptschiff und zwei Seitenschiffe zerfällt. Die Kuppel erhebt sich aus dem Viereck in 100 Fuß Durchmesser und stützt sich auf mächtige Vogen, deren Leffnungen dem Durchmesser gleich sind, ruhend auf vier starten Pfeilern<sup>3</sup>. Un die Hauptkuppel lehnen sich

¹ Procop. de aedif. l. c. p. 174: ,Anthemius Trallianus, mechanicorum omnium non solum sui, verum etiam multo superioris aevi facile princeps illius studio deserviebat, intentus digerendo fabris opere agendorumque imaginibus praeformandis. Una aderat alter machinarius, Isidorus nomine, ortu Milesius, singulari vir intelligentia ac dignus quem Iustinianus Augustus administrum sibi adiungeret.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Procop. l. c. p. 129: ,Iam vero quidquid pretiosae supellectilis aedi huic Iustinianus Aug. donavit, aurum, argentum, gemmas, ut singulatim commemorem fieri nequit. Anon. Band. p. 78: ,Quo peracto Iustinianus imperator cum cruce ac Eutychio Patriarcha comite templum ingressus est; tum a Patriarcha dilapsus a regiis foribus solus ad ambonem usque cucurrit extensisque in coelum manibus ait: gloria Deo, qui eo me honore est dignatus, ut tale opus perficerem: vici te Salomon! Postero die templi apertionem fecit et per dies 15 epulas et pecuniam populo dilargiebatur. Bon munderbaren Ericheinungen mährend des Baues erzählt berselbe Anonhmus; cfr. Band. p. 70—72.

<sup>3</sup> Die Höhe der Kuppel über dem Boden beträgt 179 Fuß. Die Stühflächen derfelben auf den Pfeisern machen nur  $^4/_{10}$  des freien Raumes aus, bei der Peterstirche in Rom die Häste.

nach Often und Westen Halbkuppeln, mahrend nach Guden und Norden bie großen Tragbogen durch eine von Colonnaden durchbrochene Mauer geschloffen find. Der öftliche Halbkreis öffnet sich in drei Apsiden, in der Mitte die große Tribung, welche über den Grundplan der Kirche, das Quadrat 1, bin= ausragt und zwei Nebenapfiden umfagt. Un den weftlichen Salbtreis ichließen sich zwei Apsiden an, während der mittlere Theil, welcher der Hauptapsis nach Osten hin gegenüberliegt, sich an die Mauer anlehnt, die zum Narther führt. Die Seitenschiffe find in zwei Stockwerke zerlegt, von benen das obere Bynäceum bieg 2. Das Licht ftromt durch gablreiche Deffnungen in den Bau: 40 Fenster öffnen sich an der Basis der Ruppel, andere befinden fich in den Mauern, welche die großen Bogen nach Guden und Norden füllen. Der ungewöhnlichen Dimensionen halber mar die Construction der großen Ruppel ein Problem der Baukunft: man gab ihr maffive und ftarte Pfeiler, welche mit großer Sorgfalt aufgeführt wurden, um den enormen Gewölbe= druck zu tragen 3; zuletzt fingen die Baumeister selbst an, beforgt zu werden und ließen sehr leichte, porose Ziegel in Rhodus anfertigen. Trot dieser Vorsicht erkannte man bald, daß die Furcht nicht unbegründet war, denn in den nächsten Jahren fanden Erdbeben statt, von denen das lette (557) einen Theil der Stadt vermüstete. Die Ruppel erhielt infolge der wiederholten Stoke einige Riffe, und am 7. Mai 558 fturzte fie ein. Justinian ließ fie wiederherstellen; zwar waren Anthemius und Isidor nicht mehr am Leben.

¹ Es ist kein vollkommenes Quadrat, denn die Länge des Jnnern ohne Apsis beträgt 241, die Breite 224 Fuß. — Paul. Sil., II. Abschn., B. 1—6, Kortüm S. 9:

<sup>&</sup>quot;Alles, was nach der Seite des Abends im Schiffe du schauest, Gleicht dis auf Weniges ganz den Formen der östlichen Seite, Nur sehlt dort in der Mitte die bogenförmige Mauer, Welche gen Morgen umschließt den Kaum, wo die heiligen Priester Ihre Sessel gestellt in dem weitumfassenden Kreise, Strahlend im silbernen Schein des leuchtenden reichen Metalles. Aber gen Abend eröffnen sich weit die kunstreich geschmückten Thore, drei an der Jahl, am äußersten Ende des Schiffes, Und ein geräumiger Gang vor den Thüren, von eben der Länge, Wie die Breite sich dehnt des ganzen geweiheten Hauses, Aufzunehmen das Bolk, das sich nahet den Pforten des Eingangs. Dieser Kaum wird genannt von griechischen Männern der Narthex.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Sitte des Orients forderte eine ftrenge Sonderung der Frauen. Bom Narthex kam man in eine zweite, längliche Borhalle, welche gewölbt und mit buntem Marmor und Mosaiken verziert war: hier theilte sich der Weg der Männer und Frauen, letztere gelangten durch zwei Thüren auf den Schmalseiten der Halle zu Treppen, die in das obere Stockwerk, zunächst in den westlichen Theil über der Halle sührten. Die Männer konnten durch neun Thüren in die Kirche eintreten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Anon. Band. p. 72: ,Omnes porro pilae interius exteriusque ferreis vectibus ferruminatae tenentur, ut inter se haereant et immotae consistant oleoque et calce obductae et ita variorum marmorum incrustationes aptatae fuere.

aber ein Neffe des letzteren noch vorhanden, der den Bau leitete. Er veränderte überdieß die Gestalt der Kuppel, gab ihr aber auch zugleich mehr Festigkeit in den großen Bogen. Dießmal wurden die Gerüste länger an ihrem Platze belassen, welche man zuerst, der Arbeit an den Mosaiken halber, schnell entfernt hatte 1.

Innerhalb der Wölbungen und der Apsiden breitete sich die Fülle der musivischen Decoration auß: auf blauem oder goldenem Hintergrunde erblickte man in majestätischen Zügen die heiligen Gestalten Christi, Mariä, der Engel, Apostel und Heiligen, von denen nur wenige Reste noch an die ehemalige Herrlickteit erinnern, manche einer späteren Zeit angehören. Bon den Darstellungen gibt Paulus Silentiarius folgende Beschreibung; nachdem er den Chor und seinen Silberschmuck, die mit Silber überzogenen Schranken und Säulen hervorgehoben, heißt es:

"Ueber ben Säuptern find icharf von den funstverständigen Sänden Ausgehöhlt mit dem Bahn des Meißels gerundete Scheiben. In der mittelften fiehft du gezeichnet das Bild des Erlöfers, Der wunderbar annahm die Gestalt bes fterblichen Menschen. Um ihn erscheint im Bilbe bie Schaar ber geflügelten Engel, Senkend bas Saupt bemüthig auf vorgebogenem Nacken. Anderswo find von der Sand des Künftlers die Serolde Gottes Dargeftellt, die, bevor er Fleisch geworden, verkundet Im prophet'ichen Gefang des Erlöfers nahende Antunft. Auch hat nimmer die Kunft die Bilder derer vergeffen, Welche, die Reusen und Netze der Fischer und andres Gewerbe Mit den kleinlichen Sorgen des niederen Lebens verlaffend, Willia folgten dem behren Beruf bes himmlischen Königs Und als fischende Männer mit höherer Kunft es verstanden, Auszuwerfen das herrliche Net des ewigen Lebens. Underswo hat auch die Kunft gezeichnet die Mutter des Seilands 2c. 3

Unter den Vorhängen des goldenen Altars, der auf ebensolcher Basis steht, von goldenen Säulen gestügt, und im Glanz der eingefügten Steine schimmert, ist ein gewebtes Bild des Erlösers merkwürdig, da es uns bestätigt, daß die vielsach als Segenssorm aufgesaste Bewegung der rechten Hand mit den ausgestreckten drei Fingern auch in der christlichen Kunst, wie in der antiken, nur die Geberde des Redners bezeichnet, der die Ausmerksamkeit des Zuhörers fordert. Es heißt bei Baulus:

"Golden strahlet im Schein der rosenarmigen Frühe Leuchtend das Doppelgewand, das die göttlichen Glieder umhüllet,

<sup>2</sup> Salzenberg Taf. 23-32. <sup>3</sup> Kortüm S. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Anon. Band. p. 78: ,Sic rursus erecta trullus demtis e pristina sublimitate ulnis 15 eaque in tympani morem aptata ac metu ruinae citius iterandae fulcimenta lignea per anum integrum relicta sunt.

Und es erglänzt im Purpur der thrischen Muschel der Leibrock, Welcher die rechte Schulter umkränzt mit dem schönen Gewebe, Denn dort sinket die Hülle herad des weiteren Mantels, Sich von der Seit' auf's Neue erhebend empor zu der linken Schulter, jedoch also, daß der Arm und die Hand unbedeckt bleibt Bon dem umhüllenden Doppelgewande. Die Finger der Rechten Hebt er empor, als verkünd' er das Wort der ewigen Wahrheit!. In der Linken das Buch, das da zeugt von den göttlichen Reden, Jenes Buch, das berichtet, was nach dem rettenden Rathschluß Ward von dem Herren vollbracht, so lang er auf Erden gewandelt.

Diese Berse bestätigen uns, daß der Erlöser, mit dem Evangelienbuche und den erhobenen Fingern der rechten Hand, nur als der Lehrer der Welt aufzusassen ist. Die verschiedene Haltung der Finger hat Veranlassung gegeben, eine griechische und lateinische Segenssorm zu notiren, während in den meisten Fällen nur ein Gestus vorliegt, der die Rede begleitet, wie es in unzähligen antiken Monumenten der Fall ist, ebenso in den Miniaturen des Homer in der Ambrosiana zu Mailand und des Virgil<sup>3</sup> in der Vaticana

, Έοικε δὲ δάκτυλα τείνειν δεξιτερῆς, ἄτε μῦθον ἀειζώοντα πιφαύσκων, λαιῆ βίβλον ἔχων ζατέων ἐπιίστορα μῦθον. βίβλον ἀπαγγέλλουσαν ὅσα χραισμήτορι βουλῆ αὐτὸς ἄναξ ἐτέλεσσεν, ἐπὶ χθονὶ ταρσὸν ἐρείδων.

Ed. cit. p. 37. v. 360 sq.

2 Bgl. Anm. 55 zu Bers 360 bes Baulus Silentiarius von Kortum; S. 47 die Citate antifer Monumente. S. 48 bemerkt Kortum: "Die ursprüngliche Bedeutung bes Geftus tritt als unzweifelhaft ba hervor, wo Chriftus, wie oben in Beispielen gezeigt ift, als gu andern Berfonen redend dargeftellt wird. In den Gingelbildern ift aber die Fingerstellung ein Zeichen, welches Chriftum in gleicher Weise, wie der eigenthümliche Nimbus, ganz bestimmt carakterifirt, und zwar nicht etwa nur als den Redenden und Lehrenden, sondern als das Fleisch gewordene Wort, als den im Wort seiner Gnade sich offenbarenden und von fich zeugenden Gottesfohn und Seiland der Welt.' Gegen diefe Erklärung dürfte um so weniger einzuwenden sein, als fie durch die Sprüche, welche in dem geöffneten Buche zu lefen find, vollkommen gerechtfertigt wird: Ich bin bas Licht der Welt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben u. f. w. Bgl. Martigny, v. Bénir. Cahier, Nouveaux Mélanges d'archéol., Paris 1874, p. 80, bei Gelegenheit der Besprechung des Elfenbeinreliefs am Pfalter Karls des Kahlen, welches den lehren= ben Christus vorstellt: ,C'est comme je l'ai dejà dit plus d'une fois l'expression d'une ancienne coutume qui faisait indiquer ainsi aux orateurs le désir de prendre la parole pour faire cesser tout bruit dans l'auditoire. Cfr. Mélanges d'archéol. Ire série, t. I, p. 214 sv. et IIIe série, t. I, p. 81 sv. Darnach ift die Auffassung von Didron, Icon. chret., Paris 1843, p. 212. 415, zu berichtigen. Auch bie fogenannte fegnende Sand Gott Baters in ben Wolfen ift nur ein Zeugniß feiner Gegenwart, ber göttlichen Stimme bei ber Taufe Chrifti zc. Man febe ferner unter ben driftlichen Monumenten die Abbildungen bei Bottari tav. XXI. LIV. LXVI. LXXII. LXXXV. CXLVI, in benen Mofes, Betrus und Chriftus bie Rebe mit biefem Geftus begleiten.

3 D'Agincourt pl. 24, 1: Dido und Aeneas; pl. 25, 2: Latinus und Aeneas; pl. 65, 6: drei Hirten sich in dieser Weise anredend. D'Agincourt pl. 27, 2 zeigt die

(MS. n. 3225). In diesem Falle blieben die Unterschiede in der Fingerhaltung dem Ermeffen des Rünftlers überlaffen. Much nachdem durch Innocenz III. die feierliche Segensertheilung in der fogenannten lateinischen Form jum Gefet erhoben war, erhielt sich doch die freiere und altere Form des Redegestus, fo im Manessischen Coder, wo der Vortrag der Minnefänger durch die aufgehobene rechte Sand begleitet wird. Gelbst Innocenz III. ließ in der Betersfirche einen Chriftus mit der vermeintlichen griechischen Segenssvendung berstellen. Nehmen wir auch an, daß der griechische Inpus sich von dem lateinischen durch die Kreuzung des Daumens mit dem vorletzten Finger unterschieden habe, so ist doch damit die Thatsache nicht widerlegt, daß dieser Geftus aus der antiken in die driftliche Runft übergegangen fei. Der Segen wurde nach der heiligen Schrift durch Auflegen der hand, oder durch Aufheben beider ertheilt, wobei die Flächen der ausgespannten Sände dem Bolke zugekehrt waren; überdieß war schon in der alten Kirche die Ertheilung des Segens an das Zeichen des Kreuzes gebunden. Wie wenig man vor Durandus und anderen Symbolikern in diefen Darftellungen des lehrenden Christus an eine firchliche Segensertheilung dachte, beweist nicht nur die angeführte Stelle des Paulus Silentiarius, sondern wir sehen es auch aus den Miniaturen selbst der karolingischen Epoche, in denen die den Griechen eigenthümliche Fingerhaltung auftritt. Die Verbindung des Buches mit den von Christo zeugenden Worten darin und der zum Sprechen und Lehren erhobenen Sand ift demgemäß eine natürliche, ungezwungene, während eine rituelle Segensspendung das aufgeschlagene Buch mit den Aussprüchen des herrn unerklärt läßt.

Von den Mosaiken der Agia Sophia sind infolge türkischer Barbarei nur noch wenige erhalten, das meiste davon ist zerstört oder der Tünche zum Opfer gefallen. Die unteren Theile der Kirche erhielten einen Beleg farbiger Marmortafeln — das Schönste, was in dieser Art an sogenanntem opus sectile geleistet wurde —, die Bögen und Gewölbe über dem Kranzgesims Mosaiken in Glaspasken. Erhalten ist uns das edle Bild Christi über dem

Verfündigung nach einem syr. Manuscript: Maria und der Engel haben die Rechte mit den ausgestreckten Fingern als Zeichen der Unterredung erhoben. In dem Mftpt. des griechischen Arztes Dioscorides (Wiener Bibl.), am Ende des sechsten Jahr-hunderts in Byzanz gefertigt, findet man in der Gruppe berühmter Aerzte diese in der Weise lehrend und disputirend auftreten, daß sie die drei Finger der rechten Hand gegen einander erheben. In der Bibel des Marschall von Noailles, aus dem zehnten Jahrhundert, in der königl. Bibl. zu Paris (Nr. 6), sehen wir, in der Miniatur der Erschaffung der Eva, Christus die drei Finger gegen diese erheben und Eva mit dersselben Geberde als Zeichen des geistigen Rapportes antworten. Cfr. Silvestre, Palaeogr. vol. I, pl. 134. Innocenz III. (De sacr. alt. lib II, 44) kennt noch nicht den Untersschied der griechischen und lateinischen Segnung und fordert sür diese überhaupt nur die Erhebung dreier Finger, ohne anzugeben, daß es die ersten drei seien. Auf den Mosaiken wie in den Miniaturen treten beide Aiten aus.

Eingang zum Narther: auf einem reich ausgestatteten Throne mit breiter Lebne fist in würdevoller, königlicher Haltung der Erlöfer: weißes Gewand umbullt in lebenspoller Drapirung die fraftige Geftalt. Das haupt, mit Kreuznimbus versehen, ift etwas träftig, aber von schönen Berhältniffen, regelmäßigen Zugen und mild-ernstem Ausdrud, der Typus der historische, mit gescheiteltem haar, turgem Bart, in der Bluthe des mannlichen Alters und gang ohne die Spuren des Berfalls, wie ihn die römischen Mosaiken in S. Baul und auch S. Cosmas und Damian in den ältlichen, ftrengen und erftarrenden Zugen aufweisen. Die Linke halt das auf die Kniee geftütte Buch mit der Inschrift: Der Friede sei mit euch! Ich bin das Licht der Welt.' Die erhobene Rechte befräftigt diese Worte: der Herr legt Zeugniß ab von seiner göttlichen Natur und Sendung. Neben dem Thron, etwa in der Schulterhöhe des Erlösers, befinden sich zwei Bruftbilder in Medaillons: rechts Maria, mit beiden Sänden auf Chriftus hinweisend, links der Erz= engel Michael mit einem Stabe in der Hand; beide find Inpen von hober, ernster Schönheit in den regelmäßigen Zügen; zumal der Erzengel Michael, im reinen Oval, mit gescheiteltem Haar, großen, sprechenden Augen, gerader Nase, vollem Kinn, zeigt erhabene Würde und Reinheit und gehört zu den besten Leistungen der driftlichen Runft. Rechts von Chriftus, links vom Beschauer, sehen wir den Raiser, hingestreckt 1 zu den Füßen des Erlösers in anbetender Stellung; er ist in der Hoftracht, mit einer perlenbesetzten, von einem Kreuz überragten Reiftrone und mit Nimbus versehen. Die Stellung ist die, welche das byzantinische Ceremoniell den Unterthanen in der Audienz vorschrieb. Wir haben also hier die Auffassung des triumphirenden Königs der Könige, dessen Lehre siegreich die Welt erobert, die Häresien zu Boden geworfen hat und dem der Raifer an der Spike seines Boltes die Huldigung der Unterthanen darbringt 2. Bermuthlich ift aus den Zeiten Juftinians nur wenig mehr vorhanden, aber zu den frühesten Werken gehört die imposante Figur eines Erzengels in der Nähe des Chores; sie ift durch würdevolle Haltung ausgezeichnet, ein mächtiges Flügelpaar breitet sich hinter ihrem Ruden aus, die Rechte halt einen langen Stab, die Linke eine Weltkugel:

¹ Dieser Kaiser ist bärtig, was dem Thpus Justinians widerspricht, wie wir ihn aus den Monumenten und Medaillen kennen. Phokas ist der erste, der immer mit Bart abgebildet wird. Salzenberg (S. 32) verset die größte Zahl der erhaltenen Mosaiken in die Zeit Justinians, mit Außnahme des östlichen und westlichen Tragbogens. Paulus Silentiarius geht nicht in eine nähere Beschreibung derselben ein. Ofr. Bayet, Recherches pour servir à l'histoire de la peinture, Paris 1879, p. 90. Stammt dieses Mosaik auß den Zeiten Justinians, so wäre das Porträt des Kaisers nur als spätere Honzustügung anzusehen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Farbige Abbildung bei Labarte, Les arts industriels, Paris 1873, 2° éd. vol. II, pl. 58; bes Engels und bes Marmorbelags der Wände ebend. pl. 59. Salzenberg Taf. 28.

eine würdige Repräsentation jener Kräfte, die im Universum erhaltend und schützend thätig sind. Bon den Darstellungen der heiligen Geschichte an den Wölbungen des Gynäceums ist nur eine einzige übrig geblieben, die Auszgießung des heiligen Geistes, leider in sehr defectem Zustande. Wir sehen hier jenen Grundzug der mittelalterlichen Kunst hervortreten, die heiligen Then in idealen Formen zu halten, das Bolt dagegen, die profanen Zuschauer, mit realistischen Zügen auszustatten. Die Mosaisen des östlichen und westlichen Tragbogens sind augenscheinlich aus späterer Zeit, ebenso die vier großen Cherubim, mächtige Köpfe mit Flügelpaaren, innerhalb der Zwickel an der großen Kuppel. Einen späteren Charakter tragen auch die Gestalten von Heiligen und Propheten an den Fensterwänden an sich. Nach den Beschreibungen enthielt die Mitte der großen Kuppel das Bild des auf dem Regenbogen thronenden Weltrichters.

Die übrigen Gewölbe ziert, mit Ausnahme des Ghnäceums, einfacher Goldgrund. Von hervorragender Schönheit ist das Ornament, welches die Bauformen in sehr geschickter Anordnung begleitet; es besteht aus Guirlanden, Mäandern und Kankenwerk, zeigt große Mannigsaltigkeit und reine Linienführung, harmonische und prächtige Farben. Die Wirkung ist durch den matten Glanz des Silbers noch bedeutend gesteigert, und aus diesen Ueberresten können wir mit Sicherheit einen Schluß machen auf die ganz überwältigende Pracht des einst in Farben glühenden, vom Goldschein erleuchteten Tempels. Die Agia Sophia, in ihrer Vereinigung der Basilikensorm und des Centralbaues, repräsentirt den Ausdruck einer Zeit, in der der Geist des Abende und des Morgenlandes sich zu künstlerischer, imponirender Einheit die Hand reichen. Aus der Verbindung des Rechtecks mit der Kreisgestalt entwickelt sich im Mittelschiff das Oval; das Viereck, als Grundplan, geht in eine majestätische Wölbung über, an welche sich die Halbkuppeln, Nischen und Vögen anlehnen. Hier war das Problem gelöst, das seit Constantin die Schule der byzan=

<sup>1</sup> Salzenberg Taf. 25. 31.

² Anon. Band. p. 73: ,Tecta item omnia sive a superiori porticu secundae concamerationis, sive a lateribus et locis circumpositis quatuorque narthecibus usque ad circumiacentia vestibula auro encaustico opere confecto splendidissime exornavit: porticus item superiores columnas et incrustationes marmorcas pari ornamento decoravit. p. 74: ,Sacrum bema ex argento splendido, peristylia et columnas cum ostiolis ex argento deaurata concinnavit: cuncta argentea auro oblito. In sacro autem bemate quatuor mensas columnis innixas erexit quas etiam auro obduxit: pariterque 7 sedilia sacerdotum cum Archiepiscopi throno et quatuor columnis utrinque posita deauravit. Columnas etiam ingentis molis erexit argenteas auro oblitas cum ciborio atque liliis. Ciborium autem argento encaustum fecit. Ciborio imposuit globum ex auro solidum etc. Lgl. Pauluš Silentiarius der cit. Ausgade, S. 23-31 die Befchreibung des Ambon. Bon dem Brunnen erzählt der Anon. p. 75: ,Putei os ex Samaria advectum ideoque sacer puteus vocatus est, quia iuxta illum Christus Samaritanam allocutus est.

tinischen Künstler beschäftigte: ein Ausdruck der religiösen und politischen Machtstellung war gefunden, der einem Reiche entsprach, das die Eultur des Abendlandes mit der des Oftens in sich vereinigte. Dieses Kuppelspstem blieb der vornehmste Ausdruck byzantinischer Architektur, obwohl man sehr irren würde, wollte man ihn für den ausschließlichen halten: nichts liegt den hochbedeutenden Meistern der Schule von Byzanz ferner, als Einseitigkeit, und die Kirche hatte schon früh die nationalen Formen der Architektur gleichmäßig unter ihren Schuß genommen und ausgebildet. Die terrassensörmig zum Centralbau sich erhebenden Kuppeln blieben nach außen in ihren Wölbungen, welche man, dem orientalischen Geschmack entsprechend, einfach mit glänzendem Metall belegte. Das Aeußere der Kirche war außerdem schnucklos, ein einfacher Backsteinbau, nur großartig in der Wirkung seiner Massen und Berhältnisse; erst dem Eintretenden enthüllte sich eine fast überirdische Pracht, wie sie der morgenländischen Phantasie Bedürfniß war.

Justinian errichtete in der Hauptstadt und ihren Bororten zahlreiche Kirchen, von denen Procopius Nachricht gegeben hat 1, besonders hebt er die der Mutter Gottes geweihten, die des Erzengels Michael und der Apostel hervor, welche letztere der Agia Sophia glich, ferner die der hll. Priscus und Nicolaus, Cosmas und Damianus, S. Johannes des Täusers, sowie eine Anzahl reicher und prachtvoller Klöster. Justinians Prachtliebe äußerte sich außerdem in zahlreichen profanen Bauten; es entstanden am Bosporus Lustschlösser und Portiken, mit Erze und Marmorbildern angefüllt; der Königspalast wurde mit Mosaisen versehen: so sah man in der Chalke, der größen Halle, an der Decke die Scene dargestellt, wie der siegreiche Belisar von dem kaiserlichen Ehepaar empfangen wird 2.

Die Zeitgenossen bewunderten die Agia Sophia als das Meisterwerk und den vollkommensten Ausdruck byzantinischen Kunstgeistes, aber sie waren entsernt davon, sie als ein Modell zu betrachten, von dem man sich nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De aedif. I. c. 2: "Irenes vero ecclesiam, quae antea cum sibi vicino templo principe deflagraverat, Iustinianus Augustus amplissimam construxit; vix ut Byzantii, excepta aede Sophiae, ulla sit alia, cui de magnitudine concedat. c. 3: "Igitur Iustinianus Augustus in toto orbe Romano multas aedes sacras deiparae aedificavit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Procop. de aedif. I, c. 10: ,Tota camera picturis ridet, non ceris inustis illitisque compacta, sed apta tesserulis colorum omnium varietate nitentibus: quae cum aliarum rerum cuiusque generis, tum hominum imagines repraesentant: hinc et hinc bella, pugnae, quamplurimae captae urbes Italiae Africaeque. Vincit Iustinianus Aug. per legatum Belisarium. Hic redux cum exercitu integro exuvias ipsi offert, reges ac regna et quidquid inter homines excellit. In medio stant imperator ac Theodora Augusta ea uterque specie ut summam laetitiam prae se ferant et festo victoriam celebrent, captis suppliciterque accedentibus Vandalorum et Gothorum regibus insignem. Hoc enim exprimit vermiculatum emblema, in eorum vultibus renidens hilaritatis flore' etc.

entfernen bürfe. Monotone Gleichförmigkeit ift dem lebhaften, forschenden und combinirenden Geifte der Architekten jener Zeit durchaus fremd 1: im Gegentheil wurde das Spstem der Ruppel in den reichsten Bariationen, der orientalischen Phantasie entsprechend, durchgebildet: so ist in der Kirche S. Sergius und Bacchus die centrale Kuppel nicht von zwei sich anlehnenden Halbkuppeln begleitet. Der Plan ist der des Bierecks, die Ruppel stütt sich auf acht Pfeiler, und zwischen diesen Pfeilern befinden fich vier Apfiden. In der Apostelkirche schneiden sich zwei Schiffe rechtwinklig?; in der Mitte und auf den Armen des griechischen Kreuzes erheben sich Ruppeln. Rirchen der hl. Frene, S. Michael, der Mutter Gottes in den Blachernen, alle bieten Berschiedenheiten, wenn man nach den Beschreibungen des Procop und den vorhandenen Monumenten Bergleichungen anstellt. In Theffalonich dürfte die Kirche der hl. Sophia der Zeit Justinians angehören, obgleich Procop dieselbe nicht erwähnt. Nach den Berichten der Reisenden scheint fie ber Agia Sophia in Conftantinopel nachgebildet zu fein, sie enthält wenigstens eine centrale Ruppel, auf vier Pfeilern ruhend, jedoch ohne die sich an= lehnenden Halbkuppeln.

Die bhzantinischen Baumeister haben überall den Ziegelbau angewendet und den Steinen im Allgemeinen die altrömischen Formen gegeben; sorgfältig angesertigt und mit Zeichen versehen, die häusig einen Schluß auf die Zeit des Baues gestatten, sind sie durch einen Mörtel von sehr großer Härte versunden. Den Kern der Mauer bilden gewöhnliche Steine, nur die Außenseite ist mit schönem, regelmäßigem Ziegelwerf überkleidet. Große Haltbarkeit zeichnet diese Constructionen aus, und an vielen Orten haben die alten Mauern und Befestigungen sich in allen Stürmen bewährt und zum Theil erhalten.

Die ornamentale Sculptur entwickelt sich in durchaus originalen, zuweilen sonderbaren und phantastischen Gebilden, so zeigen die Capitäle der byzantinischen Kirchen einen wunderbaren Reichthum an Formen: auf einer cubischen, schwerfälligen Masse breitet sich anmuthiges, spizenartig durchbrochenes Kankenwerk aus und verwandelt den Stein in einen gefälligen Blumenkord. Vierfüßler, Vögel und Vasen beleben in ewig neuen Combinationen dieses Ornament und legen Zeugniß ab von dichterischem Reichthum der orientalischen Phantasie und der bedeutenden technischen Fertigkeit der Schule, die stets nach originalen Ideen arbeitet und mit hohem Geschick zu combiniren weiß; allerdings hatte sie an den uralten Werken des Orients, besonders Persiens, trefsliche Vorbilder. Tropdem ist die Sculptur im Allgemeinen auf dem Wege des Verfalls, denn diese zierlichen Decorationen gleichen mehr den

¹ Cfr. Procop. c. 4: ,Sergio quoque et Baccho ibi templum constituit, dein et alterum huic obliquum apposuit: hoc uno different quod huius directa est longitudo, illius vero columnae in semicirculum dispositae sunt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1. c. cap. 4, 8: ,Templa duo S. Michaëli Archangelo: aedem ambit porticus in orbem ducta.

Werken der Kleinkünste, des Eiseleurs und Goldschmiedes: die das Wesen des Materials durchdringende Kraft des Bildhauers, die freie und fühne Bearbeitung ist nicht mehr vorhanden.

Mit besonderer Vorliebe wird für die majestätischen, nach oben strebenden Käume der Kirchen das Mosaik verwendet. Seine solide Farbenpracht, durch goldenen und silbernen Hintergrund noch vermehrt, entsprach ganz der orientalisichen Phantasie, dem Sinn für tiese, harmonische Farbenwirkung. Die köstslichen Marmorarten, die in Silber und Gold prangenden Altäre, die überreiche Entwicklung des Gottesdienstes im Gesammtausdruck stellten auch an die malerische Decoration Ansprüche, die nur das Mosaik zu erfüllen im Stande war.

Schauen wir nun zurück auf die Reihe der musivischen Arbeiten in den Kirchen von Kom, Ravenna und Byzanz, in denen sich an der Hand der aus der Berborgenheit der Katakomben zu staatlicher Freiheit emporblühenden Kirche die religiösen Ideale in einer zu ernster, historischer Auffassung fortschreitenden Entwicklung darstellen, so sinden wir, daß sich gewisse Normen in der Borführung der Compositionen ausgebildet haben, die sich aus dem Cultus und der Einrichtung des christlichen Gotteshauses mit Rothwendigkeit ergeben. Mit dem Aufhören der Arcandisciplin, welche früher die bildliche historische Darstellung ausgeschlossen hatte, mußte sich aus dem inneren Leben der Kirche heraus jener Bilderchklus entwickeln, der die Fundamentalwahrsheiten des Glaubens ausspricht. Bergebens suchte im achten Jahrhundert ein einseitiger Spiritualismus diese natürliche Verbindung der christlichen Resligion und Kunst zu unterbrechen.

Die Feier des eucharistischen Opfers, als der Mittelpunkt des gesammten Cultus, hatte im Gotteshause einen besonderen Raum verlangt, der sich vor den übrigen durch eine erhöhte Lage, durch eine Absonderung von den anderen Theilen des Gotteshauses und auch durch seine Form auszeichnete. Seitdem die bildenden Künste zur Berherrlichung der Religion in Thätigkeit sich verbunden, war eine besondere Rücksicht auf diesen, zu der heiligsten aller kirchlichen Handlungen bestimmten Raum geboten. Sollte die künstlerische Ausschmückung den Charakter des Zweckentsprechenden haben, so mußte die Bestimmung des Raumes selbst in Betracht gezogen werden. Das Sanctuarium, welches später den Ramen "Chor" erhielt, war bestimmt zur Feier der durch Christum vollbrachten Erlösung; man konnte daher über den Gegenstand der bildlichen Darstellungen in diesem Theile nicht zweiselhaft sein: sollten die hier anzubringenden Bildwerke ihrem Zwecke entsprechen, so mußten sie auf Christum, den Erlöser, hinweisen, um die Anwesenden zu sebendiger Mitseier der heiligen Handlung zu disponiren. Wenn die Idde

<sup>1</sup> Müller, Die bilblichen Darstellungen im Sanctuarium der hristlichen Kirchen, Trier 1835, S. 10 ff.

der Erlösung den Mittelpunkt aller Gedanken und Empfindungen bilden follte, so ergab sich die Nothwendigkeit, nur solche Vorstellungen im Sanctuarium zuzulassen, die diesein Zwecke entsprachen. Drei Momente stellten sich dem Rünftler hierbei dar: die Erlösung konnte in ihrer Ankundigung, in ihrer zeitlichen Bollendung, oder in ihrer Vollendung und ihren Wirkungen jum Gegenstande der fünstlerischen Darftellung werden. Für die Ankündigung der Erlösung boten sich die typischen Borbilder des alten Bundes dar: die Berkundigung an Maria, die Hinweisung Johannes des Täufers auf das Lamm, welches die Sünden der Welt trägt. Indeß lag es nahe, den Gegen= ftanden aus der Zeit der Erfüllung den Borzug zu geben 1. Die Erlöfung in ihrer zeitlichen Vollbringung, welche zwar das ganze irdische Leben des herrn umfaßt, aber in seinem Rreuzestode gipfelt, wurde in den frühen Zeiten noch nicht zur bildlichen Darstellung gebracht, und obgleich das Symbol des Kreuzes zur Bezeichnung der Idee der Erlösung unentbehrlich war, so finden wir doch erst späterhin in einer Tribuna Chriftum am Kreuz zwi= ichen Maria und Johannes, nämlich in dem aus dem zwölften Jahrhundert stammenden Mosaik von S. Clemente in Rom 2.

Die Erlösung in ihrer Vollendung und in ihren Wirkungen zeigt sich entweder in der streitenden, oder in der triumphirenden Kirche, in der Gemeinde der Gläubigen, oder der heiligen und Bollendeten. Die ältere Zeit, welche consequent höhere Gesichtspunkte vorzog, nahm ihre Vorstellungen zu den Bildwerken des Sanctuariums aus dem Areise der Bewohner des Himmels, indem sie mit Genugthuung auf einen glücklich vollendeten Abschnitt herber Brüfungen zurückschaute, beffen Früchte für fie einen kostbaren Gegenftand bankbarer Berehrung, Aneiferung und Inspiration bildeten. Diesen Borftellungen aus dem Kreise der Berklärten mußte die Idee des Erlösers ent= sprechen, welche ihn nicht nach einer einzelnen Seite seines Wesens, sondern in der Totalität der einen wie der andern erkennen ließ: es mußte das Bild in Ausdrud und Haltung ebenso die Majestät des göttlichen Wortes, als die Milde des unter den Menschen wandelnden guten hirten offenbaren, an dem die frühe Kunft sich begeistert hatte; es mußten in diesem Bilde, wie in einem Brennpunkt, alle Züge zusammenfließen, welche die verschiedenen Thatigkeiten des Lehrers, des Borbildes im Wandel, des Opfers für die Sünden und des glorreichen, in Macht und Herrschaft vollendeten Gebieters und Königs zu erläutern bermochten. So war die Idee des Salvators diejenige, welche der hiftorischen Kunft jener Zeit als Ideal vorschwebte. Zur Verdeutlichung der Absicht traten dann Symbole bingu, da die menschliche Geftalt zu folcher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die thpischen Borbilder als Nebenvorstellung nur in den Basiliken zu Nola und Fundi: Christus als Lamm am Fuße eines Kreuzes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese spätere Zeit faßt den Erlöser nicht sowohl nach seiner allgemeinen, das gesammte Wirken einschließenden Idee, sondern mehr in der mitfühlenden Betrachtung der einzelnen Momente des Erdenlebens auf. Bgl. Müller S. 30.

Vorstellung nicht ausreichte. War das Salvatorbild vollendet, so lag es nahe, Mitglieder der triumphirenden Kirche, die da berusen sind, mit Christo zu herrschen und in seinem ewigen Reiche die Früchte der Erlösung zu genießen, an seine Seite zu stellen und sie in solche Beziehung mit ihm zu sehen, die den Herrn als die Quelle ihrer Herrlichteit erscheinen läßt. Die bildliche Sprache der heiligen Schrift, namentlich der Apotalupse, bot auch hier dem Künstler passende Symbole.

Diese leitenden Principien, die sich in den Monumenten firchlicher Ma= lerei ausgesprochen finden und die zweifellos bei der Ausschmückung der Rirden durch die geiftlichen Borfteber aufrecht erhalten wurden, finden fich doch nur in einem einzigen griechischen Schriftsteller, deffen Tod in die Mitte des fünften Jahrhunderts fällt, angedeutet, und auch da nur als die Anficht bes Berfaffers. Es ift biefer der Abt Rilus bom Klofter des Sinai, beffen Brief an den Sparchen Olympiodorus, die Aussichmüdung der Kirchen betreffend, an anderer Stelle unter den Ansichten der firchlichen Autoritäten über die Runft angeführt und besprochen wurde. Es handelte fich um die Ausschmückung einer den Martyrern geweihten Kirche, und Nilus erwiederte auf die deghalb gemachten Borichläge: im Sanctuarium (er zw ispazziw) folle nur ein Kreu; abgebildet werden, an den Wänden der Kirche dagegen fei der Plat für Schildereien aus dem alten und neuen Bunde. Wir finden hier den Gedanken ausgesprochen, der der Entstehung der Bildwerke im Sanctuarium zu Grunde liegt, daß nämlich nur folde Gegenstände dabin gehören, die auf das Wert der Erlösung sich beziehen und die Idee derselben lebendig erhalten 1.

Die Apsis umfaßt in ihrem oberen Theile in den meisten Bastliken zwei, in einer drei, zu bildlichen Darstellungen benutzte Abtheilungen; in der oberen derselben sinden wir zumeist den Erlöser in überlebensgroßer Figur, der die Mitte der Composition bildet, schwebend in glänzenden Wolten, oder auf dem Felsen-hügel stehend, oder auf einem Throne (Sphäre) sitzend. Die Aufsassung ist eine ernste, großartige und würdevolle, durchaus firchliche: die Linke hält das Buch mit senen Worten, in denen der Heiland von seiner Mission Zeugniß

<sup>1</sup> Der Ausschluß bramatischer Vorstellungen von dem Sanctuarium ergibt sich mit Nothwendigkeit aus der Wirkung derselben auf das Gemüth und dem Zweck aller kirchlichen Bildwerke überhaupt. Sehr lebhafte Vorstellungen rusen im Beschauer Mithandeln und Mitschen hervor, und ein solches Vertiesen in die Betrachtung sollte während der heiligken Opferhandlung nicht stattsinden: auf diese vielmehr alle Aufmerksankeit sich richten, und was sich dem Blief an Bildwerken darbot, durste nur auf die zu feiernden Geheinnisse Bezug nehmen. Die Tarstellungen auf dem Triumphbogen, oder dem Bogen der Tribuna waren deshalb dem glorreichen Endziel der Frlösung entnommen, wodurch das Tramatische ausgeschlossen blieb. Im Atrium und an den Wänden der Schiffe, deren Malereien für die Zeit außerhalb der Feier des Gottesdienstes, vorbereitend oder erklärend, didaktisch wirken sollten, hatte man in den Geschichten des alten und neuen Bundes dem Künstler Freiheit gelassen, seine Anschauung in dramatischen Compositionen zur Geltung zu bringen.

gibt, oder eine Rolle; die Rechte ist bekräftigend, lehrend erhoben, unterstuzend das Wort: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben." Das Daupt, in dem die fruhere ktunst Milde und Ernst in unvergleichlicher Majestat des Ausdrucks zu verschmelzen wußte, ist zur Auszeichnung vor den anderen heiligen Perionen von dem Kreuznimbus umgeben. Ueber dem Erlöser vollsendet die aus den Wolken ragende göttliche Hand, die einen Kranz oder eine Krone reicht, das Zeugniß, von Christo als dem Heiland der Welt, denn dadurch ist die Vollendung und Velohnung des dem Sohne vom Vater überstragenen Werkes ausgesprochen. Tem Felsenhügel entströmen die vier Flüsse, welche Paulinus von Kola auf die vier Evangelisten deutet; zuweilen sinden sich auch die Kamen der vier Ströme des irdischen Varadieses beigeschrieben, wodurch auf das in Christo wiedererworbene Paradies angeipielt wird? Der Jordan zu den Füßen des Herrn sieht in Beziehung zur Tause und gilt als ein Sinnbild für die Gesammtheit der durch das Sacrament in die Kirche Ausgenommenen.

Da der Hauptgedanke, der in diesen Bildern auszusprechen mar, kein anderer fein konnte, ala: .in Chrifto allein ift Beil', fo konnte nur feine Geftalt, oder eine ihmbolische Beziehung auf ihn die erhabenite Stelle im Sanctuarium einnehmen. Wenn daher auch, wie in E. Apollinare in Glane zu Rabenna, dem Titularheiligen ausnahmsweise die Mitte der Composition der Tribuna eingeräumt wird, so ist der Erlofer doch durch das über ihm ericheinende Kreuz mit dem apotaloptischen A und Q, wodurch auf seine gött= liche Natur hingewiesen ift 4, vertreten. Diese fur die spate Zeit wenig geeignete Taritellung mit der Unwendung von Enmbolen ift allerdings feine glückliche zu nennen und kann nur als eine archaistische Reproduction gelten. In der Kapelle von E. Benantius in Rom nimmt die mittlere Stelle des Moiaits in der Upiis Maria ein; über ihr aber iehen wir die Halbiigur des Erlosers aus den Wolken hervorragen, von zwei betenden Engeln begleitet und die Rechte erhoben, Zeugniß ablegend von seiner Mission als Heisand der Welt. Auch in dem Falle, wo Maria thronend mit dem Kinde im Gentrum der Composition ericheint, trägt letteres, oft in ältlichem Inpus, Die Zuge des Erloiers an fich, halt ein Buch und erhebt die Rechte 6. Als

¹ Müller a. a. D. S. 24. ² Joh. 4, 10—14. Apok. 21, 6; 22, 1.

<sup>3</sup> Müller E. 25. 4 Apof. 1, 8; 21, 6; 22, 13.

<sup>&#</sup>x27; Auf dem Triumphbogen ericheint dann Christus in menichlicher Gestalt: gewöhnlich ist es umgekehrt, die Apsis enthält das Bilb des Salvators, der Bogen das Kreuz mit A und Ω, oder das Lamm auf dem Throne.

<sup>6</sup> Auf ben ganz spaten Mosaiken in der Tribuna von S. Maria Maggiore in Kom (12. saec.) und S. Maria in Trastevere (13. saec.) sitzt der Anabe neben Maria und trönt sie. Tiese ältliche Bildung, die keineswegs zufällig ist, bleibt gewöhnlich den Kunstkritikern in ihrer Bedeutung verborgen und veranlagt nur zu Bemerkungen gegen die Technik.

eine völlige Ausnahme kann das Mosaik in der Basilika der hl. Agnes bei Rom gelten, wo der Erlöser, wie jede Beziehung auf ihn, fehlt. Außer in dem Bilde von S. Apollinare waren in den Basiliken zu Nola und Fundi, nach der Schilderung des hl. Paulinus, nur Symbole des Erlösers vorshanden: das Lamm am Fuße des Kreuzes, darüber eine Taube, von welcher ein Glanz auf das Lamm herabstrahlte; in der Höhe die Andeutung des ewigen Baters durch die Worte: "Dieser ist mein geliebter Sohn", aus der Taufscene genommen; in der andern Basilika war Gott Bater durch eine Hand, einen Kranz haltend, angedeutet.

Neben dem Erlöser, der also meistens in wirklicher Gestalt die Mitte der Composition in den Mosaiken der Tribung einnimmt, sind zu beiden Seiten, gewöhnlich in kleineren Proportionen, das heißt in menschlicher Größe, häufig die Apostel Betrus und Paulus postirt, auf den älteren Mosaiken jener zur Linken, dieser zur Rechten und hinter ihnen auf gleichem Boden andere Heilige, welche der Kirche den Namen gegeben haben, oder deren Reliquien fie bewahrt 2. Diese Bersonen erscheinen keineswegs in dramatischer Action begriffen, sondern in statuarischer Rube, als Mitglieder und Repräsentanten des Gottes= reiches, dem Wechsel, den Leiden und Brufungen der Erde fern, mit Chrifto vereinigt in der ewigen Klarheit himmlischen Daseins, in würdevoller und feierlicher Haltung. Das Endziel der Erlösung, der in und mit Christo erworbene Besitz des ewigen Friedens, findet in diesen imponirenden Gestalten einen so vollendeten, ergreifenden Ausdruck, wie ihn keine andere Runft je zu gestalten vermochte. Bedeutungsvoll tragen die Beiligen in vielen dieser Werke Die Oblationen in ihren Sanden, als ein Zeichen, daß fie mahrend ihres Lebens den Anschluß an Chriftus in der Opferfeier bethätigt haben 3: diese Opfer= gaben sind häufig mit Blumenkränzen verziert, wie es in der That Sitte war, oder mit Perlen besetzt. Der paradiesische Zustand ift durch den dunkelblauen oder Goldgrund angedeutet, von dem diese ernsten Gebilde, der Erde völlig entrückt, so wirkungsvoll sich abheben, weithin den Besuchern des Gotteshauses erkennbar als Führer und Leitsterne zu den Gestaden des ewigen seligen Daseins. Der mystische Glanz des Goldes ift das Licht der Gottheit, in dem fie wandeln ohne Nacht und ohne Schatten4, und es wäre thöricht, in seiner Anwendung eine verwerfliche Prachtliebe oder Freude am Glanze des

¹,Vox patris in coelo tonat.' Gregor II. bemerkt über die Darstellung Gottbaters: "Cur patrem Domini Jesu Christi non oculis subjicimus et pingimus? Quoniam quis sit non novimus, Deique natura spectanda proponi non potest ac pingi. Ep. I. ad Leon. Hard. Conc. t. IV. Müller S. 28, Note. Im späteren Mittelalter ändert sich die Auffassung.

<sup>2</sup> Auf ben späteren Mosaiten erscheint Maria gur Rechten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Corona. Greg. M. dial. IV, c. 55: ,Tunc duas secum oblationum coronas detulit.

<sup>4</sup> Apok. 22, 5: "Und Nacht wird keine mehr fein, und man wird nicht bedürfen bes Lichtes einer Lampe ober bes Lichtes der Sonne; benn Gott der Herr wird sie erleuchten."

Metalles zu iuchen 1. Ter Boden ist eine blumige Matte, an den Seiten oder zwischen den Figuren erheben sich Calmen, auf denen zuweilen der Phonix 2, das alte Bild der Auserstehung und unsterblichen Lebens, mit einem Nimbus oder Strahlenkranz zu sinden ist. Durch die Ströme des Paradieses und die Gestalten von Engeln wird das Bild ewigen Lebens vollendet. Neben den Heiligen und von diesen dem Erloser vorgestellt sieht man die Erbauer oder Erneuerer der Kirche mit dem Modell derselben auf ihren Händen, welches sie dem Herrn darreichen.

In dem unter dieser Composition der Apsis sich herumziehenden Streisen ist das symbolische Element vorwaltend: die Witte desselben nimmt das Lamm ein, stehend auf dem Hugel, dem die vier Flüsse entströmen<sup>3</sup>, mit dem Kreuz= nimbus versehen, oder dem Monogramm; zu den Seiten sind gewöhnlich je sechs Lammer in Bewegung nach dem Gotteslamme, welche zunächst die Apostel bezeichnen, dann aber auch die Gesammtheit der Eläubigen, da die Apostel die Repräsentanten der ganzen Kirche sind. Die alte Basilisa von S. Peter enthielt an dieser Stelle eine noch erschöpfendere Hinweisung auf das Bersichnungsopfer: hinter dem Lamm sah man ein Kreuz, und der Brust wie den Füßen des Lammes entströmte Blut; letzteres theilte sich in vier Ströme, das aus der Brust war in einem Kelche gesammelt. Die Composition endet an den Seiten des Bogens in den Städten Bethlehem und Jerusalem, deren Namen zumeist beigeschrieben sind: in ihnen vollzieht sich der Ansang und Schluß der erlösenden Thätigseit Jesu Christi.

Der Bogen der Apiës, oder der Triumphbogen in den Baiiliken mit Cuerschiff, bildet den Abschluß des Sanctuariums nach der Kirche hin, und die Principien, die für die malerische Decoration desielben leitend waren, mußten auch hier Anwendung sinden: in der Mitte sehen wir Christus als Bruitbild, gewöhnlich im Medaillon als Erloser, oder das Lamm, welches auf einem Altar oder Thron ruht, zuweilen ein bloßes Kreuz mit dem A und  $\Omega$ , stellvertretend. Zu beiden Seiten erscheinen die sieben Leuchter, welche die zum Lichte des Evangeliums gekommenen Gemeinden bezeichnen und eine Aufforderung bilden, daß die versammelten Gläubigen sich ihnen anschließen; außerdem in einigen Mosaiken noch je zwei Engel zur Seite des Thrones.

<sup>1</sup> Schnaafe Bb. III. S. 217.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Balme ist das alte Symbol des Sieges. Weitere Bedeutung ergibt sich aus Plin. Hist. nat. XIII. 4, wo erwähnt ist, daß die Palme, synonym mit dem Phönix, wie dieser, wenn sie erstorden ist, aus sich selbst von Neuem hervorwachse: baher auf den Mosaiken und Sarkophagen Valme und Khönix vereinigt.

<sup>3</sup> Upok. 22, 1: .Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, glänzend wie Arnstall, der vom Throne Gottes und des Lammes hervorkam.

<sup>4</sup> Apot. 1, 13. Bgl. Dlüller S. 87.

<sup>5</sup> Apok. 7, 1. Das iehr ipäte Moiaik von S. Cäcilia in Rom enthält in der Mitte des Triumphbogens Maria thronend mit Kind, zu beiden Seiten gefrönte Jung-frauen mit Opfergaben.

Etwas tiefer ichreiten die vierundzwanzig Aeltesten der Offenbarung 1 bem herrn entgegen, ihre Kronen haltend, um fie bor dem Throne seiner Herrlichkeit nieder= Julegen. Den unteren Theil der Bogenseiten füllen gewöhnlich Propheten (Maias, Jeremias), oder Betrus und Paulus; zuweilen find beide Vorftellungen fo pereinigt, daß die Bropheten die Stelle unter den Aposteln einnehmen. Nach oben ift der Abschluß der Composition zumeist durch die vier Evangelisten gebildet, welche das von den Propheten Berkundete als erfüllt bestätigen 2. Nur einzelne ber Mosaiten zeigen die Evangelisten in menschlicher Geftalt und neben oder über denselben die Attribute, meistens die letteren allein3. Der Triumphbogen von S. Praffede in Rom besitzt übrigens eine Darftellung des himmlischen Jerusalems und darin zwischen zwei Engeln Chriftum, in der Linken die Weltkugel, die Rechte erhoben; von beiden Seiten ber schreiten die Gerechten, auf der einen Seite mit Balmen, auf der andern mit Opfergaben in den handen. Der ichon eingehend beschriebene Bogen von S. Maria Maggiore in Rom enthält in der Mitte den Thron mit dem versiegelten Buche und dem Kreuze, daneben Betrus und Paulus und darüber die Embleme der Evangelisten, außerdem aber noch historische Scenen aus dem Leben Christi und Johannes des Täufers: vielleicht liegt hier die besondere Absicht por, gegen den verurtheilten Neftorianismus das Dogma der Menschwerdung zu bekräftigen. Den Mittelpunkt der Borftellungen in der Apfis und am Bogen der Tribung, oder des Querschiffes bildet alfo, persönlich oder sym= bolisch, der Erlöser, und durch die Beziehung auf ihn wird den übrigen Gegenständen ihre Bedeutung verliehen. Es ist der verberrlichte, triumphirende und von seinem ewigen Thron die Welt beherrschende Christus, von den Propheten verkündet, von den Evangelisten bestätigt, den die zu staatlicher

¹ Apok. 4, 4: "Und rings um den Thron waren vierundzwanzig Stühle, und auf diesen Stühlen saßen vierundzwanzig Aelteste, angethan mit weißen Kleidern, und auf ihren Häuptern waren goldene Kronen." 10: "Und so fiesen die vierundzwanzig Aeltesten nieder vor dem, der auf dem Throne saß, und beteten den an, der da sebt in Ewigkeit, und segten ihre Kronen nieder vor dem Throne."

² Die Symbole der Evangelisten schon bei Irenaeus, adv. haer. III, c. 11 in Beziehung auf die τέσσαρα ζωα des Ezechiel und Johannes (Ezech. 1, 5; Apot. 4, 6. 7); denn Christus, mit dem Jehovah des alten Bundes einer und berselbe, ist Mensch, König, Priester und Gott. Jrenäuß, Athanasiuß, Ambrosiuß, Augustinuß, Gregor d. Gr. halten dafür, daß die Bilder deß Ezechiel nebst dem, was sie an und für sich sind, zugleich prophetische Sinnbilder der vier Evangelisten vorstellen, sosen diese Christum nach seiner viersachen Eigenschaft als Mensch, König, Priester und Logoß aufsassen. Die Kirche hat diese Lehre selbst in die Tagzeiten ausgenommen. Cfr. Aug. de consensu evang. I, c. 60. Hieron. comm. in Ezech. I; prooem. comm. in Matth. Die Stelle des hl. Gregor wurde schon früher citirt. Bgl. noch Münter, Sinnbilder, S. 44. Augusti, Denswürdigseiten auß der christlichen Archäol., Bd. XII, S. 253.

<sup>3</sup> In der späteren Kunft, so besonders in Miniaturen, finden sich die Thierköpfe menschlichen Gestalten aufgesetzt.

Freiheit emporgeblühte Kirche feiert; mit Recht trägt also der das Langschiff abschließende Bogen den Namen arcus triumphalis.

Dag die Wandmalerei faft gang von der musibischen Runft berdrängt wurde, worüber sich Schnaase beklagt und worin er etwas Auffallendes erblickt 1, ift gang natürlich, denn die Runft mar damals eine mit dem Leben und Fühlen der Kirche verwachsene und in erster Linie didaktische. Obaleich die Technik des Mosaiks eine muhselige und schwierige ift, so war keine andere Malerei im Stande, die heiligen Figuren fo eindringlich, flar und weithin fichtbar dem driftlichen Bolte vor Augen zu stellen, als diese; feine vermochte das Strenge, Einfache und Sobe, die ftatuarische Würde, wie fie den drift= lichen Idealen entsprach, so vollkommen auszuprägen: Stil und Technik kamen sich entgegen, um einen Ausdruck zu vollenden, wie ihn die Frescomalerei niemals in so treffender Wirkung erreicht hätte. Und gerade in dieser müh= jamen und schwierigen Runft waren die heiligen Inpen bor schneller Berunehrung durch den Subjectivismus der Künftler – da fie nach approbirten Vorlagen arbeiteten - gesichert. Wenn man damals ichon, wie Schnaafe zu wünschen scheint, ,dem unmittelbaren Ausdruck des Gefühls' in der Malerei mehr Gelegenheit geboten hätte, so wären infolge der hereinbrechenden Willfür die heiligen Inpen schnell dem Verderben anheimgefallen, denn Subjectivismus und Verfall stehen in enger Beziehung. Böllig unerklärlich aber ift es, wenn ein Kunfthiftoriker, der der Technik des Mosaiks den hohen Genuß des Studiums einer Ungahl der iconften Monumente driftlicher Runft zu berdanken hat, die, als Frescobilder gedacht, längst untergegangen wären, der Rirche gleichsam einen Vorwurf macht, daß sie diese Kunftübung gepflegt habe: Die Kirche fand diesen Luxus (des Mosaits) als hergebracht vor, sie hätte ihn als das Erzeugniß heidnischer Ueppigkeit und Prunksucht zurückweisen, die bescheidenere Technik der Malerei wieder hervorrusen können. Allein diese Strenge hatte die damalige Rirche nicht, so scharf tonnte fie fich von der heid= nischen Borzeit nicht scheiden. Neben dem prunkenden Reichthum des Raiser= thums konnte auch die Kirche des leuchtenden Glanzes nicht entbehren.'2 Diese Meinung entspricht ebenso wenig den geschichtlichen Thatsachen wie die folgende:

"Sie (die Kunst) streifte das heidnische und süßliche Element der Katakombenkunst ab und ging tiefer in das eigentlich Christliche ein. Sie nahm ein wichtiges Element des heidnischen Alterthums in sich auf, und zwar des

<sup>1</sup> Bb. III. S. 217.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. 217. Wenn die Kirche nun in der That im Sinne des genannten Kunstktritifers gehandelt und das Mosait als heidnischen Luxus verworsen hätte, so wäre der Kunstsorscher jeht nicht in der Lage, über die Malerei jener Zeit viel urtheilen zu können. Die Kirche hatte zunächst an die Darstellung der religiösen Ideale und an den Unterricht der Släubigen zu denken, und damit hat sie ja auch schöne Monumente zur Beurtheilung des Kunstsebens jener Zeit hinterlassen. Hätte die Kirche das Mosait abgewiesen, so wäre es ihr jeht gewiß zum Vorwurf gemacht worden, diese sollte Technik vernachlässigt zu haben.

früheren, die Würde und Hoheit der alten strengen Göttergestalten. Sie ging fort über jene sinnliche, spielende, egoistische Ausbildung, welche die Kunst mit dem Zeitalter Alexanders erhalten hatte und die sich noch in der frommen Tändelei (?) der Katakombenkunst äußerte, und näherte sich wieder jener Richtung, welche im Olympischen Zeus ihren Gipselpunkt erreichte. Natürzlich war dieß kein bewußtes Unternehmen 20.61

Die heilige Schrift ist bekanntlich voll von Symbolen, und der göttliche Lehrer kleidete die erhabensten Ideen in das Gewand der Symbolik. Er felbst gab in der Erfüllung der Ceremonialvorschriften und der Einsetzung tief= symbolischer Handlungen den Beweiß, daß die Anbetung Gottes im Geifte und in der Wahrheit dem Cultus durch Shmbole keineswegs widerspreche, und der einfachste driftliche Gottesdienst kann thatfächlich ohne dieselben nicht bestehen. Der Schöpfer redet felber in der Sprache der Symbole zum mensch= lichen Geiste, weil dieser ihn unmittelbar zu erkennen nicht vermögend ift, und die gesammte Natur ift eine Sammlung von Symbolen und Bilbern, ein offenes Buch von Bedeutungen, welche dem Menschen zum Studium dargeboten sind. Die Natur spricht in ihren Elementen, mit ihren Kräften und Geftalten der Dinge: das Verständniß davon haben freilich nur die Rundigen, welche in der Natur die Offenbarung Gottes schauen und wissen. Diese höhere, geistige und ursprünglich symbolische Sprache Gottes, deren er fich in allen seinen Offenbarungen bedient, ift aber nichts anderes, als auf der voll= kommensten Stufe dasselbe, was der menschliche Geift durch die Runft in seiner unvollkommenen Beise auszusprechen sich bemüht; denn das ächte Runstwerk erhebt den Geift zum Unendlichen, in das Reich der Ideale. Die Runft hörte auf, christlich zu sein, als sie diese Bestimmung verkannte, durch ihre Symbolik die rechte Gemeinschaft mit Gott zu vermitteln. Die Runft der Katakomben in ihrer einfachen, rührenden Sprache, mit ihren tiefen Symbolen voll Trost und Hoffnung auf das Reich der Bollendung weisend, und die Runft der Mosaiken in ihren reiferen Gebilden voll Hoheit, Burde und über= natürlicher Größe sind auf demselben Boden erwachsen und — wie die Rirche felbst nur eine ist im Wechsel der Jahrhunderte — ebenso wie die mannigfalti= gen Erscheinungen tirchlichen Lebens, unzertrennlich verbunden als Ausdruck des= felben Glaubens, einmal unter dem Druck der Berfolgung, dann unter ftaatlicher Freiheit und Anerkennung. Freilich ift nur bom einheitlichen Standpunkt aus dieser innere Zusammenhang richtig zu erfassen, und die Versuche, die driftliche Kunft in ihrem inneren Wesen zu theilen, werden stets Ungereimt= heiten zu Tage fördern, wie die oben angeführten Sätze beweisen. driftliche Kunft erborgte keineswegs, wie Schnaase meint, ,aus der Antike die Würde'2, denn die driftlichen Ideale trugen dieselbe in fich: Würde und Hoheit gab erst das Christenthum in der Idealgestalt seines göttlichen

<sup>1</sup> Bgl. Hartmann, Die Philosophie des Unbewußten. 2 a. a. D. S. 211.

Stifters der Welt zurück; denn in der Entartung des Heidenthums war der seelische Adel der Menschennatur bekanntlich schwer geschädigt worden, wie sich dieß in dem Verlangen nach einem Erlöser, in den Mysterien als Verstuchen der Entsündigung und in der tiefsinnigen Mythe von Amor und Psyche genügend ausspricht.

In der Beurtheilung der driftlichen Runft durfen jene Worte nicht außer Ucht gelaffen werden, die einst ber Bapft Gregor der Große in einigen Briefen äußerte, in denen er das Berhältniß der Kirche zu den bildenden Künsten erörtert; so schreibt er an Secundinus 1: Die gehn Bilder, welche du dir erbeten haft, fenden Wir dir hiermit zu. Dein Bunfch hat unfern großen Beifall erworben, da du denjenigen aus ganzem Herzen suchft, deffen Bild du vor Augen zu haben wünschest, damit im Anschauen dein Herz entzündet werde: denn durch das Sichtbare wird das Unsichtbare uns nahe gebracht. Ich weiß wohl, daß du das Bild des Erlösers nicht deshalb verlangst, um es wie Gott selbst zu verehren, sondern nur als eine Erinnerung an ihn, welche jur Liebe entflammt. Denn wir beten diese Bilber keineswegs an, sondern nur denjenigen, welchen wir im Bilde in seiner Geburt, oder im Leiden, oder siegreich uns vorstellen. Und während so die Malerei wie eine Schrift das Andenken an den Sohn Gottes wachruft, frohlockt unser Geift über die Auferstehung, oder trauert über das Leiden.' An den Bischof Serenus von Marseille, der in falschem Gifer einige Bilder zerftort hatte, richtete Gregorius tadelnde und eindringliche Worte 2:

"Es ist die Kunde zu uns gelangt, daß du in unüberlegtem Eifer die Bilder der Heiligen unter dem Borwande zerstört habest, damit sie nicht ansgebetet würden. Hättest du ein Berbot erlassen, sie anzubeten, so wäre das zu soben gewesen, daß du sie aber zerstört hast, müssen Wir tadeln, denn etwas anderes ist es, ein Bild anbeten, als durch den Vortrag der Malerei das kennen zu lernen, was man anbeten soll; was nämlich für die des Lesens Kundigen die Schrift, das ist für die Ungelehrten unter den Gläubigen ein Bild: darin erkennen auch die Unwissenden, was sie zu befolgen haben und lesen die, welche keine Wissenschaft besitzen."

In diesen Worten ist das Verhältniß der Kirche zu den bildenden Künsten ausgesprochen, wie es von Anfang an bestanden hat. Das wichtigste Moment ist ihr die Belehrung des Volkes, die Erbauung der Gläubigen, das Vorsführen religiöser Ideale, die geeignet sind, zu veredeln und über den versschlungenen Psaden des Lebens als untrügliche Leitsterne voranzugehen. Das Mosaik entsprach diesem Zweck besonders, weil die langsame, schwierige, aber dauerhafte Technik nach guten Vorlagen gerade dem subjectiven Empsinden

<sup>1</sup> Epp. lib. IX, 52. <sup>2</sup> Epp. lib. XI, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. Epp. lib. IX, c. 105: ,Ideirco enim pictura in ecclesiis adhibetur, ut hi qui litteras nesciunt, saltem in parietibus videndo legant quae legere in codicibus non valent.

des Künftlers und damit dem schnellen Verfall der Ideale Hemmnisse bot und weil diese in ungewöhnlicher und fast unveränderlicher Kraft der Farbe strahlenden musivischen Bilder, auch in der Höhe deutlich erkennbar, jedem Besucher des Gotteshauses als Wegweiser in das Reich der Vollendung entzgegentraten. Dieser Bilderchslus in der würdevollen Ruhe seiner Gestalten erläuterte und ergänzte wie ein Commentar die Feier der heiligen Geheimnisse und lud zu ernster Einkehr und zur Flucht aus dem Geräusch und Wechsel des Lebens ein, wie es eine hochentwickelte, dramatische Kunst nicht vermocht hätte. Nie ist für die Welt überirdischer Gestalten ein so dem kirchlichen Zweck entsprechender Ausdruck in fünstlerischer Form gebildet worden und so durchaus dem Ernste des Gotteshauses angepaßt, in dem das Fluctuiren der Welt keine Stätte sinden soll: auch heute noch vermögen die schönsten Werte des 16. Jahrhunderts in den Kirchen nicht jenen überirdisch seierlichen Einzbruck hervorzurussen, wie die Mosaisen zu Kom und Kavenna.

Bon plastischen Werken aus der Zeit Justinians ift außer Diptychen die Kathedra des Bischofs Maximianus von Ravenna (546-552), jest in der Sacriftei des Domes, erhalten. Der Stuhl bewahrt noch im Wesentlichen die Gestalt der römischen Sessel, besteht jedoch nicht aus Marmor, sondern aus geschnitten Elfenbeinplatten: Sitfront und Rücklehne enthalten gahlreiche figurliche Reliefs, welche von Ornamentstreifen — Rankenwerk, mit Thieren belebt - eingefaßt find; in der Mitte des oberen Streifens an der Sitfront der Namenszug des Bischofs. Die Rücklehne zeigt Vorgänge aus dem Leben Chrifti, die Seitenlehnen folche aus dem Leben Josephs, die Front in Säulenarkaden fünf einzelne Figuren: Johannes den Täufer und die vier Evangeliften. In der Technit laffen fich drei verschiedene Sande erkennen: lebhaft und zum Theil dramatisch bewegt erscheinen die Compositionen aus dem Leben Josephs; conventioneller find die Gegenstände aus dem Leben Chrifti, doch nicht ohne einzelne geniale und lebendige Züge. In rober, stizzenhafter Behandlung präfentiren sich die fünf Einzelgestalten an der Vorderfront. Die Spuren des Verfalls zeigen sich hier in den schematisch gebildeten Draperien und den häßlichen Köpfen mit tiefgerunzelter Stirn, hervorquellenden, ftarren Augen und eingedrückten Nasen. Manche von diesen Reliefs scheinen spätern Ursprungs und infolge von Ausbesserungen hinzugefügt 1.

Daß zu den Zeiten Justinians die Plastik einen Aufschwung erlebte, können wir aus den Schilderungen der Chronisten entnehmen. So erzählt Procop von dem Atrium bei den Bädern des Arkadius, daß hier Sculpturen in Erz und Marmor aufgestellt waren, nicht unwürdig der Meisterhand eines Phidias, Lysippus oder Praxiteles. Auch eine Statue der Theodora befand sich dort auf einer Säule, von der Stadt errichtet, "ein zwar schönes, aber

¹ Abbildung bei Weiß, Costümkunde, Byzantiner S. 152. Bgl. Rahn, Ravenna, in v. Jahns Jahrbuch für Kunstw. Bb. I. Du Sommerard, Les arts au moyen-âge, t. I, sér. 1, chap. 5, 12, pl. XI. v. Quast, Ravenna, S. 37.

unähnliches Bildwert' 1. Gehr lebhaft wird der Eindruck der Reiterftatue Zustinians gewesen sein, da wir eine bis in's Einzelne gehende und begeisterte Schilderung von ihr befigen 2. Auf einer mächtigen Cäule, von Quadern gefügt, welche mit sculptirten Erztafeln geschmudt waren, trug ein ehernes Pferd, in fühner, lebensvoller Bewegung nach Often gerichtet, ben Kaiser in sogenannter achilleischer Gewandung, in Beinschienen und heroischem Bruft= harnisch, mit lichtstrahlendem Belm, als wollte er das Reich gegen die Berfer ichützen. Die Linke hielt eine Weltkugel mit den Andeutungen der damals bekannten Länder, darüber ein Kreuz; die Rechte mar ausgestreckt, als wollte fie den Barbaren gebieten, ihre Grenzen nicht zu überschreiten. Juftinian ließ in der Chalte ein Kreuz aufrichten und die vergoldeten Statuen des Belifar und des Kaifers Juftin nebst sieben seiner Berwandten, theils aus Marmor, theils aus Erz. Die vergoldeten Roffe aus dem Tempel der Diana von Ephejus murden auf eine Säule verjett, damit ihre Schönheit mehr bewundert werden konnte. In der Chalke befanden sich auch die Bilbfäulen von der ganzen Familie des Theodosius und ein musivisches Bild Jesu Chrifti3. Thierbilder in Erz und Stein waren häufig in Byzanz und nicht nur auf den öffentlichen Bläten zu seben, sondern auch in der Sophienfirche: fteinerne Löwen dienten hier als Brunnenfiguren und spendeten das Wasser zu den Reinigungen des Bolkes im Utrium, während je zwölf Panther, Hirsche und Löwen für die Priefterschaft zu gleichem Zwecke bestimmt waren 4.

¹,Qui ex Propontide, ad urbis latus orientale navigio vehitur, a sinistra thermas habet Arcadianas. Hic atrium imperator praestruxit . . . Simulacris compluribus ornatum est, quorum alia ex aere fusa, alia e saxo sculpta egregium spectaculum praebent: a Phidia Atheniensi vel Lysippo Syconio aut Praxitele facta diceres. Ibidem Theodora Augusta columnae superstat. Hoc enim grati animi monumentum ei civitas posuit extructi ergo ab ipsa atrii. Formosa quidem effigies non tamen aequat Augustae formam. ¹ Procop. de aedif. I. c. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Band., Imper. orient., ed. cit., p. 114, Georgii Pachymeris descriptio Augustionis. Procop. de aedif. I, c. 2: "Equo huic insidet aenea imperatoris effigies colossea, cultuque Achilleo insignis: sic habitum, quo induta est, vocant. Arbylis enim calceata, malleolos habet ocreis nudos. Thorax ipsi heroicus: caput munitum galea, quae concuti videatur non sine quodam vibranti iubare: autumnale illud sidus esse merito dixerit qui verba velit poetica usurpare. Solem orientem spectat, equum agens, ni fallor, adversus Persas: manu laeva fert globum quo fictor innuit universum terrae et maris orbem servire ipsi. Non gladium, non hastam aliudve gestat armorum genus, sed crucem globo impositam. Intenta ad orientem dextera porrectisque digitis, degentibus illic barbaris imperat, ut suis teneant sese finibus.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Anon. Band. p. 7.

<sup>4</sup> Anon. Band. l. c.: ,Circa phialam fecit 12 porticus cum puteis leonesque lapideos, aquam qua se populus lavaret, eructantes. Posuit item conchas seu receptacula aquae pluviae duodecimque leones sculpsit, pardos 12, damas 12, quae machinis quibusdam aquam evomendo solis sacerdotibus lavandi copiam facerent: locum vero Leontarium nuncupavit.

## Bweiter Abschnitt.

## Bon Justinian bis zur Mitte bes elften Jahrhunderts.

## A. Mömisch-griechische Malerei bis zur karolingischen Beit.

Die Kriege Belifars gegen die Oftgothen hatten den Sinn und die Tradition für die Kunstübung sehr beeinträchtigt, und erst 50 Jahre nach Bapft Welix IV. beginnt fie in Italien wieder aufzublühen. Diefer Zeit gehört das Mosaik an dem Bogen ber alten Kirche von S. Lorenzo außer den Mauern in Rom an (auch in agro Verano genannt), die von Belagius II. (578-590) erbaut 1, von Hadrian I. erneuert wurde. Wir sehen hier Chriftus auf der Weltkugel sigend, wie in der Apsis von C. Vitale ju Rabenna, in der Linken einen Kreuzstab haltend, die Rechte zur Unsprache erhoben. S. Betrus, Laurentius und der Papft Velagius stehen zur Rechten Christi; S. Paulus, Stephanus und Hippolytus zur Linken. Petrus trägt hier ebenfalls einen Kreuzstab, wie auch Laurentius, der außerdem das Modell der Kirche darbietet und ein offenes Buch mit den Worten: "Dispersit, dedit pauperibus'. Die ganze Auffassung des Heiligen gibt den Schlüffel zu der ähnlichen Geftalt im Mausoleum der Galla Placidia, die trot ihres individuellen, römischen Inpus im kurzen Haar mehrsach für Chriffus gehalten wurde. Sämmtliche Figuren, mit Ausnahme des Papftes Belagius, find mit Nimbus versehen. Paulus trägt eine Rolle und weist mit der Rechten auf Christus hin; neben ihm Stephanus mit einem offenen Buche, darin die Worte: Ad te sit anima mea', dann Hippolytus mit der corona oblationum. Das Mosaik hat zahlreiche Ausbesserungen erfahren und besaß, wie einige Fragmente erkennen laffen, jedenfalls noch mehr Figuren, welche den Beränderungen zum Opfer gefallen find, die durch den Umbau Bapft Honorius' III. entstanden. Trot der Ueberarbeitung erkennen wir, daß die Conception des Bangen weit hinter ber von S. Cosmas und Damianus zurudbleibt; benn die Heiligen stehen in keiner besonderen Action zu Chriftus bin, der Organis= mus der Composition, den die altere Kunst vornehmlich suchte, ift gelöst, und die Figuren sind zusammenhanglos nebeneinander gereiht. Trot einiger Reminiscenzen an bessere Kunstweise, vornehmlich in der Gestalt des in Rom sehr verehrten Laurentius und des Papstes Pelagius, ist das künstlerische Bermögen, das hier zum Ausdrud tommt, nur ein geringes. Die Züge find grämlich und mager, die Augen starr, auch die Christusfigur ist leblos im Ausdruck, und die schwere Farbe der Gewandung vermehrt das Düstere der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. pontif., in vita Pelag.: ,Hic fecit supra corpus beati Laurentii martyris basilicam a fundamento constructam. Cfr. Garrucci, tav. CCLXXI.

gangen Ericheinung: der Ginn für das Helle und Milde ift bereits erloschen. Bute Mosaitarbeiter blieben in Constantinopel in Kirchen und Palästen beichäftigt, und nur mittelmäßige Künitler, vielleicht hervorgegangen aus den Klöstern von Thessalien und Macedonien, magten es, ihre Kunft in Rom auszuüben, welches durch friegerische Invasionen ichmer gelitten batte.

Während des siebenten Jahrhunderts und am Anfange des achten bereicherten sich die Kirchen zu Kom abermals mit muivischen Decorationen, von denen wir im Liber pontificalis und anderen Documenten historiiche Notigen antreffen. Papit Honorius (625 - 638) ließ in S. Aanes die Absit durch Mosait verzieren; Seberinus (648) die Apsis der Basilika von S. Peter; Johannes IV. (640-642) den Bogen und die Apsis im Cratorium von 3. Benantius beim Lateran. In E. Stefano wurden unter Theodor I. (642-649) die Bilber der hll. Primus und Felician, in E. Beter unter Papit Ugatho (679-682) Die Figur eines bl. Sebaftian vollendet 1. Gergius I. (687-701) sien die Mosaifen am Atrium von E. Peter repariren, und Johannes VII. (705-70%) eine Kapelle daselbst musibisch ausschmucken: einige Refte davon find noch in den Arppten von S. Peter erhalten, jo ein Porträt von Papit Johannes VII. und ein lehrender hl. Petrus, eine Madonna mit Kind und zwei Figuren, von untergeordneter Bedeutung.

Bis jum Pontificat des Zacharias bat man fein weiteres Mosaif auffinden können, bas in dieser Zwischenzeit entstanden, weghalb der Schlug berechtigt fein durfte, daß für einen Zeitraum von 150 Jahren ichwerlich in Rom eine Schule von Mosaicisten eristirt hat, daß vielmehr die Arbeiten von auswärtigen, vielleicht zu diesem Zweck berufenen Künstlern ausgeführt wurden. Unter den sieben Läpsten, welche nach dem Tode des Belagius bis Zacharias Mojaiten anfertigen ließen, waren drei griechischer Nation: Johannes IV., Sergius und Johannes VII.; zwei andere, Theodor und Agatho, waren der erstere in Palästina, der zweite in Sicilien geboren, Provinzen, die noch jum orientalischen Kaiserreich geborten, in dem diese Kunft niemals eine verhängniftvolle Unterbrechung erfahren hatte. Ohne Zweifel haben Dieje Bapfte infolge ihrer Beziehungen zum Beimathlande byzantiniiche Künftler

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. pontif.: ,Honorius. Eodem tempore fecit ecclesiam beatae Agnetis martyris miliario ab urbe Roma tertio, via Nomentana, a solo, ubi requiescit, quam undique ornavit - facit absidam eiusdem basilicae ex musivo. - Severinus. Hic renovavit absidam beati Petri Apostoli ex musivo, quod dirutum erat. — Ioannes IV. Eodem tempore fecit ecclesiam beatis martyribus Venantio. Anastasio et aliis multis martyribus. Quorum reliquias de Dalmatia et Istria adduci praeceperat et recondidit eas in ecclesia suprascripta iuxta fontem Lateranensem iuxta oratorium beati Ioannis Evangelistae, quod ornavit. - Theodorus. Eodem tempore relevata sunt corpora sanctorum martyrum Primi et Feliciani, quae erant in arenario sepulta, via Nomentana, et adducta sunt in urbem Romam. Quae et recondita sunt in basilica beati Stephani protomartyris. — Ioannes VII. Hic fecit oratorium sanctae Dei genitricis intra ecclesiam B. Petri apostoli, cuius parietes musivo depinxit.

nach Rom gezogen. Manche dieser Arbeiten bestehen noch, so die in der Basilita der hl. Agnes, im Oratorium von S. Venantius, S. Stefano, S. Pietro in Vincoli, S. Maria in Cosmedin und in den Krypten von S. Peter, wohin die Reste gedachter Arbeiten überführt wurden.

Die Basilika der hl. Nanes vor Porta Nomentana bei Rom stellt die gefeierte, jugendliche Heldin zwischen den Papsten Symmachus und Honorius dar, gang in dem ftrengen und reichen Gewande des bnzantinischen Hofes, wie es die Kaiserinnen trugen 1; ebenso find die Strenge der Züge, die Gravität der Haltung und die Gemander der beiden Bapfte Zeichen griechischen Stilf. Ueber der hl. Agnes fieht man die göttliche Band eine Krone halten; sie selbst trägt in der Rechten eine Rolle, neben ihr erheben sich, als Zeichen ihres Martyriums, Flammen aus der Erde, und zu ihren Fußen liegt das Schwert, das ihr Martyrium vollendete. Honorius hält das Modell der Kirche, Symmachus ein Buch. Das Gefühl für den Zusammenschluß der Composition, wie es in den römischen Werken von E. Pudenziana, S. Cosmas und Damian entwickelt ift, fehlt hier, wie in G. Lorenzo außer den Mauern: die Figuren sind gedehnt, die Umriffe hart, die Falten leblos; das Colorit entbehrt, wie das in S. Lorenzo, aller hellen und frischen Tone und participirt in seiner Dufterheit an der Erstarrung des Formlebens, die diesen späteren Werken byzantinisch-römischer Kunft eigen ift. Trot dieser hervorstechenden Züge des Verfalls ist in der Figur der hl. Agnes das Bemühen des Künftlers ersichtlich, dem jugendlich anziehenden Charakter durch den Ausdruck kindlicher Frömmigkeit gerecht zu werden, ein Zeichen, daß die Reminiscenzen befferer Zeit noch nicht gang erloschen find.

Im Oratorium von S. Benantius, einer Seitenkapelle des Baptisteriums vom Lateran, sieht man in der Wölbung der Tribuna Christus in halber Figur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ciamp., Vet. mon., t. II, p. 104: ,Graecorum imperatorum ac reginarum more. Cur autem musivarius tali modo hane sanctam virginem appinxerit, non errarem, opinor, asserendo quod bonae artes in Italia tunc temporis iam perierant, quare Constantinopolim ad locandos artifices mittendum erat.' Abbildung bei Perret, Les Catacombes III, pl. XXXIX. Beig, Coftumfunde, Bygantiner, Fig. 47, S. 93: "Reben der Unwendung jener alteren, der Theodora eigenen Stola zeigt das unfehlbar von Byzantinern gefertigte Mosaifbild ber hl. Agnes den Gebrauch einer ziemlich breiten, reich mit Steinen geschmudten Scharpe, welche, um beibe Schultern geschlungen, vorn und hinterwärts niederfällt. Diefe Scharpe ftellt fich ihrer Befchaffenheit nach als eine Nachahmung der ursprünglich von den Confuln getragenen Schulterbinde dar. Diefer an fich fehr koftbare Ornat murde dann mahrend der Sofhaltung der Frene noch um vieles reicher entwickelt. Die Krone der Heiligen auf dem Mojait ift Gold mit farbigen Steinen, der Kragen Gold mit Berlen und blauen Steinen, die Scharpe Gold mit blauen Steinen und Berlen, von weißem Rande eingefaßt, den rothe Rnofpen mit grünen Relchen zieren. Das Obergewand ift purpurn mit goldenen Rändern, diese mit blauen Steinen besetzt, das Untergewand Gold (Nermel), die Ohrringe Gold und blau eingefaßt.' Abbilbung bei Garrucei, tav. CCLXXIV.

in den Wolken, zwei huldigende Engel zur Seite <sup>1</sup>. Darunter Maria in anbetender Stellung, mit ausgebreiteten Armen, inmitten der hll. Petrus und Paulus, der beiden Johannes und Benantius. Die Figurenreihe wird durch die Päpste Johannes IV., mit dem Modell der Kirche in den Händen und Theodorus mit einem Buche, geschlossen. An den Wänden außerhalb der Tribuna sind noch vier Heilige, darüber die Zeichen der Evangelisten und die Städte Bethlehem und Jerusalem. Die Composition der Tribuna offenbart in dem groß angelegten Christus und den imponirenden Engelsgestalten in flatternden Gewändern noch die frühe, römische Bildung. Das längliche Antlitz des Erlösers, mit wallendem Haar und kurzem Kinnbart, zeigt regelmäßige Formen; die Engel erinnern an die von S. Vitale zu Kavenna. Auf dem Bogen acht Marthrer, von denen fünf byzantinisches Costüm tragen: die lange Tunica mit Medaillons auf den Schultern und die Chlamps, geschmückt mit den Streisen der Dignitäre von Constantinopel. Eine Restauration im 17. Jahrhundert hat den ursprünglichen Typus der Mosaisen seindert <sup>2</sup>.

In der Tribuna von S. Teodoro<sup>3</sup>, einem Kundbau, vielleicht noch aus antiker Zeit, sind von der Composition aus dem siebenten Jahrhundert nur noch die Köpfe der Apostel Petrus und Paulus erhalten. Petrus führt den hl. Theodor, der ein Kreuz in der Hand trägt, Paulus einen zweiten Heiligen. Bei der Geringfügigkeit der dem Beschauer vorliegenden Keste des älteren Mosaiks ist ein Urtheil kaum zulässig.

S. Stefano Rotondo 4 enthält in der Apsis noch jenes von Papst Theodor gestiftete Mosaik aus der Zeit der Beisetzung der zwei Heisigen Primus und Felicianus, die zur Seite eines mit Edelsteinen besetzten Kreuzes unter-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ciamp. l. c. p. 105. Lib. pontif., in vita Ioan. IV. Cfr. Garrucci, tav. CCLXXII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ciamp. l. c. p. 105: "Musivum hoc a temporis iniuriis servatum anno 1674 a quondam Narcisso Spina musivario in multis quae perierant pristinae formae restitutum fuit, ut ipse mihi narravit." Die Namen der Marthrer sind rechts: "S. Pau-Iianus, Telius, Afterius, Anastasius"; links: "S. Maurus, Septimius, Antiochianus, Gajanus". Die Reliquien der Marthrer hatte Papst Johannes IV. von Dalmatien nach Kom bringen lassen. Cfr. Martyrol. Rom. ad diem II. april.: "Salonae in Dalmatia Ss. Martyrum Domnionis Ep. cum octo militibus."

<sup>3</sup> Abbildungen bei Garrucci, tav. CCLII.

<sup>4</sup> Ciamp. 1. c. p. 109. Mit Mosaiken verziert 645. Lib. pontif., in vita S. Simplicii: "Hic dedicavit basilicam S. Stephani in Coelio monte.' Johannes I. schmückte die Kirche mit Marmorbelag, den Felix IV. vollendete. Habrian I. restaurirte um 773 die Kirche. Theodor I., sein Vorgänger, hatte um 642 die Reliquien der hll. Primus und Felician dahin überführt. Cfr. Lib. pontif., in vita Theod. Abbildungen dei Garrucci, tav. CCLXXIV. Die Darstellung des Erlösers auf der Weltzfugel ist zu dieser Zeit bevorzugt. Wir fanden sie in S. Vitale zu Rabenna, dann zu Kom in S. Lorenzo außer den Mauern, in S. Teodoro und in den Seitenapsiden von S. Costanza. Das letztere Mosais fann demnach nur dem siedenten Jahrhundert angehören. Bzl. darüber Garrucci, tav. CCVII.

halb eines Medaillons mit dem Brustbilde Christi im griechischen Costüm dargestellt sind, während die Hand Gottes die Krone herabreicht. Auch hier ist infolge von Ausbesserungen der ursprüngliche Charakter verwischt und eine Beurtheilung nicht möglich.

Die Basilica Siciniana, oder S. Andrea in Barbara, existirt nicht mehr. Nach Ciampini's Beschreibung ist das Mosaik, das dem siebenten Jahrhundert angehört haben dürste, im Jahre 1686 untergegangen und nur noch in einer Zeichnung erhalten. In der Mitte sehen wir Christus auf dem Felsenhügel stehend, dem die vier Flüsse des Paradieses entspringen, in der Linken die Rolle haltend, die Rechte lehrend erhoben. Auf jeder Seite drei Apostel: zunächst dem Erlöser links Petrus, rechts Paulus; die Apostel halten in der Linken ebenfalls Kollen und weisen mit der Rechten auf Christus hin <sup>1</sup>.

Der hl. Sebastian in S. Pietro in Vincoli, ein Vild, welches unter Papst Agatho 680 entstanden ist, erscheint in der Tracht eines byzantinischen Hosebeamten, in Thpus und Form den späteren Mosaisen von Ravenna entsprechend. Die Haltung ist würdevoll, der jugendlich schlanke, etwas bärtige Marthrer, mit Nimbus versehen, präsentirt eine Krone. Wie viel edler ist diese ächt byzantinische Darstellung, als die späteren entblößten Figuren, die wenig mehr als die Schilderung des Formlebens in einer Actstudie vorsühren und das religiöse Moment ganz zurücktreten lassen!

Das Mosait in der Sacristei von S. Maria in Cosmedin zu Kom ist nur ein Rest von der Anbetung der Könige, die einst der Basilika von S. Peter angehörte. Maria sitt in rothem Gewande und blauem Mantel auf einem Thronsessel, das Kind mit goldener Tunica und Kreuznimbus, auf ihrem Schooße haltend; an der rechten Seite ein Engel in weißem Kleide, links der hl. Joseph; von den drei Königen ist nur ein Arm mit der Gabe noch übrig. Die Plastik an den Figuren ist, wie es das Jahrhundert mit sich bringt, nur dürftig, die Körper sind lang und schmal, die Ausstührung in großen Steinwürfeln ist eine rohe zu nennen. Immerhin versteht die Zeit

¹ Ciamp. l. c. p. 243 sq., tab. LXXVI. Neber die Buchrollen cfr. Durandus, Rat. div. offic. lib. I, c. 3, n. 6, 8, 9, 12. Bon der Bafilita bemerkt Ciamp. l. c.: ,Hoc autem in templo haec carmina legisse me memini musivo opere descripta:

Haec tibi mens valide decrevit praedia Christe Cui testator opes tulit ille suas. Simpliciusque Papa sacris coelestibus aptas Effecit vere muneris esse tui.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Burchardt, Cicerone II, <sup>2</sup>, S. 513 fälschlich: "S. Sebastian als Greis gebilbet." Cfr. Ciamp. l. c. p. 114, tab. XXXIII. Das Bilb entstand infolge der großen Best, worüber Paul Diac., Hist. Langob. lib. VI, c. 5. Ciamp. l. c.: "Tunc cuidam per revelationem dictum est quod pestis ipsa prius non quiesceret quam in basilica beati Petri, quae ad Vincula dicitur, sancti Sebastiani martyris altarium poneretur. Factumque est et delatis ab urbe Roma beati Sebastiani martyris reliquiis mox in iam dicta basilica altarium constitutum est, pestis ipsa quievit." Garrucci, tav. CCLXXV.

noch den Ausdruck der Würde zu geben und das religiöse Moment aufrecht zu halten: ein Zug stiller Feier ist übrig geblieben von den großen Traditionen der Kunst.

Infolge der Proscription der heiligen Bilder durch Leo Flauricus waren die Künftler, die sich nicht der neueren, profanen Richtung der Kunft anschließen wollten, genöthigt, auszuwandern; aber beraubt ihrer Borbilder und der leb= haften Anregung, die ihnen Byzanz geboten hatte, konnten sie wenig mehr als mittelmäßige Werke produciren: die guten Traditionen, die sie indeß mit= brachten, waren immerhin genügend, die Runft, die in Italien dem Untergang nahe war, vor dem Erlöschen zu bewahren, bis Leo III. und Karl der Große derfelben neue Impulse verliehen. Im achten Jahrhundert find Mosaiken in Italien selten. Zacharias (741-752), Grieche von Nation, ließ den Bogen und die Decke über dem Grabe des Papstes Gregor III. in S. Beter und das Triclinium des Lateran musivisch verzieren; Hadrian I. (772-795) die Decke der Apsis von S. Theodor. Die Mosaiken aus der Zeit Leo's III. (795 bis 816), von denen der Liber pontificalis Notizen gibt 1, betreffen: die Decke der Apfis eines großen Tricliniums, zur Basilika von S. Beter gehörig, die Kapelle des heiligen Kreuzes in derselben Basilika, ein Oratorium von S. Michael am Lateran, die oberen Mauern und die Apfis von S. Sufanna, die Apsis des großen Tricliniums am Lateran, die der Kirche von S. Nereus und Uchilleus. Alle diese Mosaiken sind verschwunden, ausgenommen diejenigen, welche den Bogen an der Upsis der letztgenannten Kirche bedecken. Wir sehen hier, abweichend von den gewöhnlichen Principien bei der Ausschmüdung dieses Theiles der kirchlichen Architektur, das Motiv aus dem Erdenleben des Herrn genommen, doch immerhin auf seine Verherrlichung bezüglich: es ift die bildliche Darftellung der Berklärung auf Tabor. Der Erlöser, in der Mitte der Composition, ist von einer elliptischen Glorie umgeben; Moses und Glias an den Seiten weisen auf ihn hin; etwas tiefer sieht man die drei Junger in

¹ In vita: "Serta vero tecta basilicae beati Petri Apostoli, id est, navem maiorem sed et aliam navem super altare cum quadriporticu simul et fontem atque ante fores argenteas. Verum enim et turrem cum cameris suis ab imo usque ad summum omnia in omnibus noviter restauravit. Praesertim imaginem Salvatoris cum reliquis mirae pulchritudinis depictam ad decorem suprascriptae ecclesiae in fastigio sub arcu maiori posuit. Pari modo et in basilica beati Pauli Apostoli atque in basilica Salvatoris instar imagines fecit et constituit. Ipse vero pontifex in titulo beatae Susannae, ubi et presbyter ordinatus fuerat . . acdificavit ecclesiam cum absida amplissima et cacumina mirifica de musivo. Oratorium sanctae crucis a fundamento simul cum absida novo aedificio erexit atque ipsam absidam ex musivo diversis decoratam picturis atque marmoribus miro splendore ornavit. Fecit in Patriarchio Lateranensi oratorium a fundamentis in honore beati Archangeli, quod etiam ex musivo seu diversis picturis atque pulcherrimis marmorum metallis diversis coloribus ornavit undique. (Nerei et Achillei) ecclesiam mirae magnitudinis et pulchritudinis decoratam construxit.

anbetender Haltung. Rechts schließt die Verkündigung die Scene ab; links Maria mit Kind, von einem Engel begleitet. Auch hier sind bei allen Zeichen des Verfalls religiöse Stimmung, Würde und Ruhe der Haltung bemerkenswerth. Die Reproduction der Apsis des Tricliniums an der Laterankirche wurde 1743 nach einer alten Zeichnung gefertigt; über das ursprüngliche Mosaik ist deßhalb kein Urtheil zu fällen. Wir sehen hier auf einer Seite Christus, der die Schlüssel dem hl. Shlvester übergibt und Constantin eine Standarte übergibt, auf der andern Petrus, Lev III. das Pallium darbietend und Karl dem Großen eine Fahne<sup>2</sup>.

Man erstaunt vielleicht, ein Werk der Decadenz wie das Mosaik von S. Nereus und Achilleus in der Zeit Leo's III. ju finden, welche mit Recht als eine Epoche des Wiedererwachens der Runft und Cultur gilt; aber es ist nicht zu vergessen, daß das Mosaik, vorzüglich im Orient cultivirt, mehr als alle anderen Kunstzweige infolge der Edicte zu leiden hatte. Einige Werke ausgenommen, mit denen die geschicktesten Runftler die kaiserlichen Gemächer becoriren konnten, fanden die Mosaicisten hauptfächlich in den Kirchen Gelegenheit, ihr Talent zu üben. Als die Edicte der Ikonoklasten die Reproduction ber Bilber in den Kirchen untersagt hatten, waren diese Arbeiter auf das bloke Ornament angewiesen, fie vernachlässigten dekhalb das Studium der Figur und der hiftorischen Composition und wurden einfache Sandwerker. Die Emigration hatte eine Anzahl von Künstlern nach Rom geführt, welche noch im Stande waren, größere Bilder auszuführen; aber diefe erften Emigranten eristirten nicht mehr zu den Zeiten Leo's III., 65 Jahre nach der Promulgation des Edicts, und die Rriege, welche Italien in der zweiten Sälfte des achten Jahrhunderts verwüsteten, hatten die Bapfte verhindert, so viele Arbeiten ausführen zu laffen, daß fich eine formliche Schule von Mosaiciften hätte bilden können. Leo III. mußte deßhalb zu byzantinischen Arbeitern seine Zuflucht nehmen, als er seine Decorationen im Lateran und in den Kirchen begann. Paschalis I. (817-824), der Nachfolger Leo's III., ließ eine große Anzahl von Mosaiten ausführen: so in der Basilika von S. Beter über dem Grabe des hl. Sixtus, in S. Praredis und in der Rapelle von S. Zeno. welche zu dieser Kirche gehört, in S. Maria in Domnica (S. M. Novicella)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Moses und Elias in sehr kleiner Bilbung erscheinen wie Zwerge. Cfr. Ciamp. p. 123, tab. XXXVIII. Derselbe gibt das Jahr 796 für das Mosaik an. Garrucci, tav. CCLXXXIV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ciamp. tab. XXXIX. Lib. pontif.: "Fecit triclinium mirae magnitudinis decoratum cum absida de musivo sed et alias absidas decem dextera laevaque diversis historiis depictas habentes: Apostolos gentibus praedicantes cohaerentes basilicae Constantinianae. Apparet Christus Dominus in medio Apostolorum stans dextra elevata et sinistra librum apertum sustinens, in quo leguntur verba: Pax vobis. Ad dexteram Salvatoris Petrus cum una clavi, baculum tenens cruce insignitum. Garrucci, tav. CCLXXXIII. S. Sujanna, etwa um 797 von Leo III. mit Mojaifen verjehen, wurde 1595 restaurirt und bemast. Abbiso. Dioj. ex Cod. Vatic. b. Ciamp. tab. XLII.

und in S. Cäcilia. Die Mojaiten am Grabe des hl. Sirtus existiren nicht mehr, aber die anderen gehören zu den besterhaltenen von Rom; ihr Charafter ift übrigens durch das Monogramm des Papites Paschalis völlig sicher= gestellt. In diesen Arbeiten der Verfallzeit musivischer Runft ichwinden die großen Gesichtspuntte der Composition, Aufbau und Inhalt betreffend, immer mehr dahin; das Nebensächliche drängt sich hervor, die Proportionen verfallen, das Körperliche verliert alle Lebenstraft, alles Flüffige der Bewegung; die Gewandung mird steif und brüchig, die Modellation unverstanden und dürftig, die Zeichnung der Extremitäten roh und ungeschickt. In E. Praredis 1 hat der Künftler, der den Bogen und die Decke der Upfis verzierte, feine Composition dem Mojaik von S. Cosmas und Damian entlehnt, welches er einfach wiederholte, indem er den Brüdern Cosmas und Damian die Heiligen Pragedis und Pudenziana, dem hl. Theodor S. Zeno jubstituirte und Ba= ichalis I. dem Papite Felix IV. Die Disposition der Figuren, Geften, alles bis auf das Nebenjächliche ist herübergenommen. Zeichnung und Durchbildung sind natürlich viel rober, die Draperien weniger fluffig; die Schafe zu den Seiten des göttlichen Lammes auf dem unteren Streifen waren schon in S. Cosmas und Damian sehr mittelmäßig, jett aber sind sie völlig hölzern und leblos. Die 24 Aeltesten, welche an dem Bogen der Apsis von E. Cosmas und Damian mangeln, finden sich hier zwar vor, doch in solcher Bleich= förmigkeit der Geberden und der Gewandung, in so regelmäßigen Abständen, daß von fünftlerischer Auffaffung nicht mehr die Rede sein kann. Eigen= thumlich ist die Decoration des Triumphbogens: der mittlere Theil enthält eine Undeutung des himmlischen Zerusalems, worin Heilige mit den Oblationen in den Sänden auftreten. Chriftus amischen zwei Engeln, in der Linken eine Weltkugel, die Rechte erhoben, sicht, etwas erhoben über die Heiligen, im Centrum; Engel behüten die Eingange der himmlischen Stadt. Bon beiden Seiten ber nähern sich den Thoren in zwei Abtheilungen über einander die Berklärten mit den Oblationen und mit Palmen. Die Inschrift des Frieses unter der Composition der Apsis besagt, daß Papit Paschalis I. der Stifter der Mosaiten ift. Die Kapelle derselben Kirche, Orto del paradiso' ge= nannt, besitt einige Mosaiken von etwas besserer Ausführung: in der Auppel in einem Rund, das von vier Engeln getragen wird, Chriftus in halber Figur, dann eine Reihe von Heiligen in Medaillons 2.

In S. Cäcilia ist an der Wölbung der Apsis das Motiv von S. Prazedis wiederholt: Christus in den Wolken schwebend und sechs Personen auf der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. pontif., in vita Paschalis: ,Absidam eiusdem ecclesiae musivo opere exornatam variis decenter coloribus decoravit. Simili modo et arcum triumphalem eisdem metallis mirum in modum compsit. In eadem ecclesia fecit oratorium beati Zenonis Christi martyris, ubi et sacratissimum eius corpus ponens musivo amplifice ornavit. Cfr. Ciamp. l. c. tab. XLV. Garrucci, tav. CCLXXXV—CCXCI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ciamp. l. c. tab. XLIX: ,Capella S. Zenonis anno 819 musivis decorata. Frant, Christiche Malerei. I.

Erbe; darunter die Lämmer, welche aus den zwei Städten auf das Lamm Gottes zuschreiten. Auch die Palmen, der Phönix und der Fluß Jordan wiederholen sich. Ueber dem Erlöser die Hand mit der Krone, neben ihm zur Linken auf blumiger Matte Petrus mit den Schlüsseln, rechts Paulus mit einem Buche. Neben Petrus die hl. Cäcilia, eine Krone in den Händen tragend, weiterhin ihr Verlobter, der Marthrer Valerian; zur Seite des Apostels Paulus die hl. Ugatha mit einer Krone auf dem Haupte: ihre rechte Hand ruht auf dem Papst Paschalis, der das Modell der Kirche trägt. Den Mittelpunkt der Composition am Bogen der Tribuna bildet Maria, mit dem Kinde thronend; zu den Seiten des Thrones zwei Engel, weiterhin fünf gekrönte Jungfrauen auf jeder Seite mit den Oblationen in den Händen; zwischen den Figuren Palmen, an den äußersten Enden die Städte Vethlehem und Jerusalem, weiter unten die 24 Aeltesten mit emporgehobenen Kronen.

Auch dieses Mosaif ist von Babst Baschalis I. gestiftet: leider bezeugt es die völlige Hülflofigkeit der damaligen handwertsmäßigen Kunftweise, die felbst für bessere Borbilder, die sie nachahmt, kein rechtes Verständniß mehr besitt. Derselben Zeit entstammt das Mosaik von S. Maria in Domnica oder della Navicella2, wo Maria im Costiim der byzantinischen Raiserinnen auf einem reichverzierten Throne sichtbar ift, auf ihren Kniecn das göttliche Rind haltend, welches in der Weise der späteren Runft mit Evangelienbuch und erhobener Rechten aufgefaßt ift; zu den Seiten Gruppen von anbetenden Engeln, zu den Füßen des Thrones eine fnieende, mit quadratischem Nimbus versehene Gestalt, vermuthlich Paschalis I. Bei den weiterstehenden Figuren find nur die Röpfe und Nimben in immer abnehmender Größe sichtbar, sich gegenseitig bedend, um die räumliche Tiefe und den weiteren Standort anzudeuten, eine der späteren byzantinischen Runft eigenthümliche Weise, die zumal in den Miniaturen vorwaltet. Un dem Bogen der Tribung erscheint Chriftus auf einem Regenbogen, von zwei Engeln begleitet; weiterhin die zwölf Apostel, etwas tiefer an den Schenkeln des Bogens zwei Propheten mit der Buchrolle in der einen Hand, mit der anderen auf den Erlöser hinweisend. Auch dieses Mosaik gehört in die Zeit Paschalis' I.

Die Mosaiken in S. Marco stammen aus der Zeit Papst Gregors IV. (827—844). Die Composition ist wieder dieselbe, welche in den Apsiden von S. Praredis und S. Cäcilia auftritt: Christus, in kolossaler Vildung in den Wolken schwebend, zur linken Seite die heiligen Päpste Marcus, Agapetus, dann die hl. Agnes, rechts der hl. Felicissimus, der Evangelist Marcus und Papst Gregor IV. als Erneuerer der Kirche, mit dem Modell auf den Händen 3. Sämmtliche Figuren sind, obgleich zusammengehörend dem Ausdruck der Composition nach, isolirt durch Postamente, auf denen sie stehen. Trop=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ciamp. l. c. tab. LI, LII. ,S. Caecilia urbis musivis op. a Paschale I. circa ann. 820 exornata. <sup>2</sup> Cfr. Garrucci, tav. CCXCIII. <sup>3</sup> Garrucci, tav. CCXCIV.

dem legt der Evangelist Marcus seine rechte Hand auf die Schulter des Papstes Gregorius. Der Verfall der Kunst äußert sich hier schon in völligen Mißbildungen. Um Bogen der Tribuna das Brustbild des Erlösers im Medaillon, daneben die Embleme der Evangelisten, tieser stehend die Apostel Petrus und Paulus, beide auf Christus hinweisend.

Dieser Zeit gehört noch das Mosaik von S. Ambrogio 3 u Maisand an, von ausgesprochen byzantinischem Charakter: in der Tribuna Christus thronend mit den hll. Gervasius und Protasius zur Seite, während über ihnen schwebende Engel Kronen halten; in Brustbildern unter dem Throne die hll. Satirus, Candida und Marcellina; daneben zwei Ereignisse aus dem Leben des hl. Ambrosius.

Bei der Erwähnung der älteren Christusbilder wurde bereits auf die in den Katakomben vorhandenen Darstellungen byzantinischen Charakters hingewiesen; wir wollen sie hier im Bergleich mit erhaltenen Resultaten in den Mosaiken nochmals berühren.

Das Bruftbild Chrifti in der Ratakombe von S. Ponziano, auf rauhen Ralk gemalt, ift charafteriftisch für den Berfall der Runft im achten Jahrhundert, wie er in den Mosaifen bedeutsam wird. Das Chenmaß der Formen. wie es das Bruftbild in S. Callifto zeigt, ift hier völlig aufgelöst: an Stelle bes Ovals, von gescheiteltem, in leichtem Fluß der Linien herabwallendem Haar eingefaßt, ist ein breites, formloses Antlitz getreten mit wüsten, ungeordnet herabhängenden Haarmassen. In großen Bogenkinien ziehen sich die leblosen Brauen über starren und leeren, weitgeöffneten Augen hin; die Nase ift zu schmal, die Backenknochen sind breit und hervortretend, Lippen- und Rinnbart dürftig und ftarr, ohne jeden anmuthigen Fluß der Linienführung. Ein breiter und ungefüger Sals trägt das eber Schreden als Ehrfurcht einflößende Haupt; die ichmarglichen, tiefen Schattentone in Berbindung mit dem gelblichen Incarnat vermehren diesen Eindruck, nicht minder formlos erscheint Die lehrend erhobene Rechte. Für die Zeit charafteriftisch ift der blaue, gelb eingefaßte Areuznimbus. Ist aus diesen Formen das eigentliche Lebenselement der göttlichen, erhabenen und milden Christusgestalt entwichen und kaum noch ein Schatten früherer Majestät und Burde übrig geblieben, fo treffen wir bier dieselbe Hulfsofigkeit, wie in den Mosaiken jener Zeit in Rom, wo ichon in dem Chriftusbilde bon S. Paul jene Erstarrung des Formlebens beginnt und, nachdem in S. Cosmas und Damian noch einmal ein majestätisches und großangelegtes Bild bes herrn, bei geringeren Zügen des Berfalls, siegreich hervorgetreten ift, die späteren Zeiten sich mit der unkünstlerischen Reproduction dieser Composition begnügen.

Die übrigen Malereien von S. Ponziano zeigen dieselbe Richtung der Runft, so die drei Heiligen Marcellinus, Petrus und Pollio 2 mit starren,

Du Sommerard, Les arts au moyen-âge, série IX, pl. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aringhi I, p. 385. Agincourt pl. X, n. 4, 5, 6.

hervorquessenden Augen, die beiden Heiligen Milix und Pymenius, zu den Seiten eines edelsteinbesetzten Kreuzes 1, bei antiker Gewandung, in nur ans deutenden, rohen Zügen entworsen, etwa den Figuren in den Mosaiken von S. Cäcilia und S. Marcus in Kom entsprechend.

Eine der Kapellen von S. Ponziano, das Baptisterium genannt und vermuthlich einst als solches verwendet, enthält eine Darstellung der Taufe des Herrn; er steht dis an die Hüften im Wasser des Jordan, Johannes zu seiner Linken, mit einem Fell, wie im Baptisterium der Arianer zu Kavenna ausgestattet. Rechts kniet ein Engel an Stelle des in den Mosaiken andächtig zuschauenden Flußgottes; über dem Erlöser die Taube des heiligen Geistes; von dieser, wie von dem Engel, sind nur noch schwache Spuren vorhanden. Im Vordergrunde ein trinkender Hirsch, das alte Bild der heilsdurstigen Seele. Insolge der Erhöhung der User des Jordan scheint Christus wie in einer Grube zu stehen, eine Auffassung, die jeht die Oberhand gewinnt. Unter dieser Composition ein edelsteinbesetzes Kreuz mit dem A und  $\Omega$  zur Seite  $^2$ .

Das Bild des Erlösers in der Kapelle der hl. Cäcilia — der Katakombe von S. Callisto 3 angehörig —, welches de Rossi entdecke, zeigt, wie schon früher bemerkt, bei aller Roheit der Formen noch eine gewisse feierliche und ernste Größe. Die Stirn ist breit und hervortretend: über den starren, weitgeöffneten Augen ziehen sich die Brauen in Kreisabschnitten, die Nase ist lang und schmal, der Mund leblos, der Bart zu dürstig, während das Haupthaar in unschöner Fülle das jugendliche und doch greisenhaste Antlis umgibt. Die Auflösung aller Stilgeseke, die Entsernung von der lebendigen Quelle der Naturanschauung und der Ueberlieserung, wie sie in diesen Malereien des siebenten und achten Jahrhunderts in Rom sich ausprägt, sindet sich, wie in den Mosaiken, so in den Katakombenbildern von Neapel, wo dieselben Heiligen mit starren, leblosen Jügen, gelbrothem Incarnat, von harten, schwärzlichen Conturen begrenzt, in byzantinischem Costüm, mit nach unten gerichteten, gleichmäßig ausgespreizten Füßen auftreten, mehr wie Schemen, mit gänzlich vernachlässigten Extremitäten . Die Zeit hat seine Empfindung mehr für das Leben des körpers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bosio, R. sott., p. 127. 135. Der hl. Phmenius, Marthrer unter Julianus Apostata.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Agincourt pl. X, n. 8. Andere Malereien der Zeit ebend. n. 10: Maria fitzend mit Kind, welches in der Linken das Buch hält, die Rechte erhebt; links S. Johannes, rechts S. Urbanus, aus dem Oratorium S. Urbano della Caffarella an der Bia Appia. Ferner aus der Unterkirche von S. Cosmas und Damian eine ähnliche Composition von zwei Heiligen zu den Seiten der Madonna mit Kind; dann der lehrende Christus mit Kreuznimbus und Buch, rechts in kleinerer Gestalt die Madonna, auf ihn hin-weisend, links S. Smaragdus, aus der Katakombe der Madonna della Stella unter der Kirche gleichen Ramens zu Albano. Boldetti hat eine Zeichnung davon gegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> De Rossi, Roma sott., vol. II, tav. VI.

<sup>4</sup> Bgl. Crowe und Cavalcaselle, Jt. Mal. I, S. 39.

lichen Organismus: er ist zu einer hieratischen Bilderschrift erstarrt, die sich mehr und mehr dem Charafter des frühesten, empfindungslosen Reliefs der Culturbölker des Alterthums nähert.

Das Chriftusbild in der Katakombe der Generosa zu Rom erhebt sich, ähnlich wie das schöne Mojait von S. Cosmas und Damian, zu einer reineren Auffaffung. Die Berhältniffe Dieses dem Ende des fechsten, oder dem Unfange des siebenten Jahrhunderts angehörigen Bildes 1 find viel beffere: das Gewand ift in antiter Fulle und mit Verständniß für den Bau und bie Bewegung des Körpers geordnet, der Ausdruck dabei mild und ernft. Das übervolle Haar und der etwas dürftige Bart deuten auf die Berfallzeit, aber die Züge sind regelmäßig und ausdrudsvoll, die Ertremitäten richtig gezeichnet. Die sonst üblichen dunkeln Conturen fehlen. Die linke hand stützt sich auf das mit Perlen besetzte, im byzantinischen Stil gehaltene Buch, die rechte ift lehrend erhoben und zwar in eindringlicher und lebensvoller Geberde. Zu den Seiten des Herrn vier stehende Heilige: rechts von ihm die hl. Beatrig im reichen Coftiim von Byzang, mit gelber, von Edelfteinen und Bordure eingefaßter Tunica über weißem Unterkleide; dann Simpsicius und Rufus, die leiblichen Brüder der Heiligen, in gelbem Pallium über weißer Tunica mit Purpur= ftreifen; zulegt E. Rufinianus 2 in reichbesetzter, weißer Tunica mit engen Uermeln, welche geschürzt ift, darüber eine weite, koftbare Chlamps von gelber Farbe, auf ber Schulter mit einer Ugraffe gehalten, an den Fugen eng anliegende Strümpfe, ähnlich wie wir in den Mosaiken von Ravenna aus der Beit Juftinians die Hofbeamten des Kaifers auftreten feben. Der Erlofer hat den Kreuznimbus, die übrigen goldfarbene Nimben auf blauem Grunde; der untere Theil des Hintergrundes ist von braunem Tone, die Gewandung Chrifti blau. Die Beiligen halten mit Edelsteinen besetzte Kronen in den handen. Infolge der Deffnung des hier befindlichen Loculus durch Leo II., um die Reliquien herauszunehmen 3, wurde der untere Theil des Bildes, die Extremi= täten des Erlösers bis jum Knie und die Beiligen mehr oder weniger beschädigt.

¹ De Rossi, Roma sott. vol. III, tav. LI, p. 661: ,Le sigle Sca, Scs costantemente precedute dalla croce sono indizio di età non anteriore al secolo sesto: anche meno favorevole all' antichità del depinto è la scrittura delle lettere in colonne verticali. Laonde più verso il settimo che verso il quinto secolo per epigrafici manifesti indizi, fa d'uopo trarre il monumento. Ma uno storico fatto, che dee essere posto a confronto con i dati forniti dalla nuova scoperta, dee anche riflettere luce sull' età della pittura. Io voglio dire dell' apertura del sepoloro dei martiri Simplicio, Faustino, Beatrice e della traslazione delle loro reliquie avvenuta l'anno 683 o verso la fine del 682.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ahfinianys' nennt ihn die Beischrift, S. Faustinus heißt Faustinianys', nach de Rossi, Roma sott., vol. III, p. 659: ,Tutto il vestiario lo dimostra ufficiale della milizia palatina.'

<sup>3</sup> Cfr. Garrucci, Storia dell' arte, t. II, p. 95.

Der griechischen Auffassung der Madonna, mit ausgebreiteten Händen in der Beise der Oranten, das Kind im Schooße sich anlehnend, wurde bereits unter den frühen Madonnenbildern gedacht. Sie erscheint so auf den byzantinischen Münzen und im Cömeterium der hl. Ugnes 2. Sine betende Madonna aus später Zeit, ohne das Kind, zwischen zwei Heiligen in einer Kapelle der Katasombe von S. Lorenzo bei Kom, schildert Ugincourt, sowie eine hl. Cäcilia im Brustbild aus dem zehnten Jahrhundert 3. In der Unterstirche von S. Cosmas und Damian befindet sich eine Madonna mit Kind, zwei Heilige zur Seite, dem siebenten oder achten Jahrhundert angehörig 4. Sine späte Madonna im Cömeterium S. Giulio oder Valentino sindet sich bei Aringhi abgebildet 5. Diese rohen Arbeiten erheben sich nicht über den Barbarismus der Zeit, wie er in den Mosaiken vorwaltet.

Die Kückeroberung Italiens unter Justinian, der Einbruch der Langobarden, die Verheerungen des langwierigen Gothenkrieges, Hunger und Seuchen, die Härte der Eroberer gegen die römische Bevölkerung haben die künstlerische Neberlieferung vielsach durchbrochen und verkümmern lassen. Denn es handelte sich jetzt nicht mehr, wie zur Zeit der Gothen, um eine Vereinigung Italiens innerhalb seiner natürlichen Grenzen, sondern um eine Theilung des Landes bei völliger Unsicherheit auf ausgedehnten Strecken. Den Griechen blieb Ravenna mit seinem Stadtgebiet, das römische Ducat, Sicilien, einige Städte und Landschaften der Küsse; das nördliche Italien und ein Theil des südelichen Mittellandes unterlag den Invasoren. So blieb es mit wenigen Versänderungen bis zur fränkischen Eroberung im achten Jahrhundert.

Im Anfang dieser Epoche nach der Rückeroberung unter Justinian war die Begeisterung für große und glänzende Unternehmungen, wie die Bauten von Kavenna zeigen, noch mächtig; in den letzten Zeiten der schwersten Bebrängniß durch die Eroberer, als man, auf einzelne Provinzen und Städte beschränkt, auch diese nur mühselig behauptete, hatte man kaum die Mittel, das Vorhandene zu erhalten. Die Langobarden hatten weder eine eigene Kunst mitgebracht, noch verstanden sie die vorhandenen Monumente gleich zu würdigen: innerhalb der verwüsteten Städte war ihre fürstliche Hofhaltung aufgeschlagen, und weder Sitte noch Lebenseinrichtung begünstigten sperschaft besserte sich dieser Zustand, in dem von Albom verschonten Pavia zehoben sich neue Bauten: der Palast Theodorichs, als Residenz übernommen, wurde gut erhalten, so daß Agnellus in den Zeiten Karls des Großen noch die

<sup>1</sup> Ducange, De inf. aev. numism. n. XXX. Ebenso bas Siegel vom Berge Athos!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bottari III, tav. CLIII, p. 83. Agincourt pl. XI, n. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> pl. XI, n. 3. 4. <sup>4</sup> Agincourt pl. X, n. 11. <sup>5</sup> t. II, p. 123.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tiraboschi, Storia della lett. it., t. V. lib. II, c. 1, § 5. Maffei, Verona illustrata.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Paul. Diac. lib. II, c. 27.

Wandgemälde aus der Zeit Theodorichs darin schauen konnte <sup>1</sup>, woraus her= vorgeht, daß die neuen Herrscher sich an den Luxus italienischer, steinerner Wohnhäuser gewöhnt hatten. Späterhin errichteten sie selbst kirchliche Bau= werke, Paläste mit Malereien, in denen Ereignisse aus der Geschichte der Er= oberer mit Betonung der Eigenthümlichkeiten in Tracht und Sitte mehrfach zur Darstellung kamen <sup>2</sup>. Die Grundlage dieser Kunstübung war naturgemäßkeine andere, als die spätrömische des Landes mit byzantinischem Charakter, wie die Eroberer sie vorgefunden hatten, und trotz der bestehenden Gegensätze waren doch auch bei so vielen Beziehungen friedliche und der Kunst förder= liche Momente naturgemäß vorhanden. So führt Brunetti aus Urkunden von 754 und 763 an, daß der König Aistuss einen zu Lucca ansässigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In vita S. Petri Senioris, ed. Holder-Egger, ap. Waitz, p. 337.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Paul. Diac. l. IV, c. 21: Per idem quoque tempus Theudelinda regina basilicam beati Ioh. Bapt., quam in Modicia (Monza) construxerat, qui locus supra Mediolanum 12 milibus abest, dedicavit multisque ornamentis auri argentique decoravit.' Cfr. Frisi, Mem. di Monza II, 1; III, 58. Paul. Diac. 1. IV c. 22: ,Ibi etiam praefata regina sibi palatium condidit, in quo aliquid et de Langobardorum gestis depingi fecit. In qua pictura manifeste ostenditur, quomodo Langobardi eo tempore comam capitis tondebant vel qualis illis vestitus qualisve habitus erat.' Lib. V c. 33: ,Sepultum autem est corpus eius (Grimualdi) in basilica beati Ambrosii confessoris, quam dudum ipse inter Ticinensem construxerat civitatem. c. 34: ,Qui (Perctarit) ut regni iura suscepit in loco illo, qui a parte fluminis Ticini est, unde ipse olim fugerat, monasterium quod Novum appellatur Domino et liberatori suo in honore sanctae virginis et martyris Agathae construxit. In quo multas virgines adgregavit rebusque et diversis eundem locum ornamentis ditavit. Regina vero eius Rodelinda basilicam sanctae Dei genitricis extra muros eiusdem civitatis Ticinensis, quae ad perticas appellatur, opere mirabili condidit ornamentisque mirificis decoravit.' c. 36: His diebus rex Perctarit in civitate Ticinensi portam contiguam palatio, quae et Palatinensis dicitur, opere mirifico construxit.' c. 37: Qui cum decem et octo annos et primum solus et post cum filio regnum tenuisset, ab hac luce subtractus est corpusque illius iuxta basilicam domini Salvatoris, quam Aripert eius genitor construxerat, sepultum est. c. 40: ,Seno diaconus Ticinensis ecclesiae, qui custos erat basilicae beati Iohannis Baptistae, quae intra eandem sita est civitatem, quam quondam Gundiperga regina construxerat.' Lib. VI, c. 1:, Coniux quoque eius Theuderata (Romualdi Benevent. ducis) eodem tempore foras muros Beneventanae civitatis basilicam in honore beati Petri ap. construxit. c. 17: Hic (Cunincpert) in campo Coronate, ubi bellum contra Alahis gessit, in honore beati Georgii martyris monasterium construxit. Hic cum multis Langobardorum lacrimis iuxta basilicam domini Salvatoris, quam quondam avus eiusdem Aripert construxerat, sepultus est. c. 35: ,Corpus eius (Ariperti) ad basilicam domini Salvatoris, quam antiquus Aripert construxerat, prolatum ibique sepultum est. c. 58: ,Hic gloriosissimus rex (Liutprandus) multas in Christi honore per singula loca, ubi degere solebat, basilicas construxit. Intra suum quoque palatium oraculum domini Salvatoris aedificavit et quod nulli alii reges habuerant, sacerdotes et clericos instituit, qui ei cotidie divina officia decantarunt.' S. Frediano in Lucca ailt als die Sauptfirche der Langobarden.

Maler begunftigt und reich beschentt habe 1. Die Ueberrefte jener Epoche find freilich unter den Erneuerungen der folgenden Geschlechter untergegangen, oder so unkenntlich geworden, daß eine Absonderung nicht mehr möglich ift. Die wich= tiafte Urfunde der Malerei langobardischer Zeit befindet fich, nach Rumohr 2. in der Laurenziana zu Florenz. Bandini 3 verfett diefe Handschrift in das fechste Jahrhundert, und der Schrift nach würde fie kaum weit darüber hinausreichen. Einige Miniaturen darin verdienen Lob, verglichen mit den Arbeiten des neunten Jahrhunderts; die erste derselben (S. 7) enthält in der Mitte einer einfachen Bergierung biblische Sinnbilder, die zweite die Figur des Esdras, der die Bücher des Alten Testaments vereinigt, eine Gestalt, die an der mageren und trodenen Darstellungsweise dieser Epoche leidet. Der Künftler mar laut Aufschrift des einen Blattes (86) kein Grieche, noch hat er griechische Borbilder por Augen gehabt, aber die Merkmale des entarteten Stils der italieni= ichen Malerei fündigen sich in dem ftarren Blick der Augen hinlänglich an. Ms Gegenstück hierzu nennt Bandini einen Bibelcoder der Dombibliothek zu Bernaia mit drei Federzeichnungen von geringem Werthe: in der einen erkennt man den göttlichen Lehrer, der von seinem Throne herab dem Matthäus das Evangelium reicht. Bei einigen Vorzügen in der Anordnung des Gewandes ift die Zeichnung durch die ftarren, weitgeöffneten Augen, den Mangel an Schatten und Licht, das dürftige Colorit — die Wangen zeigen, wie die Miniaturen jener Zeit überhaupt, rothe Flede — hinlänglich gekennzeichnet.

Der Druck der Langobarden auf eine und die andere Seite der griechischen Provinz, die Abnahme der Gewerbe, des Handels, der allgemeinen Wohlfahrt, die Ohnmacht der Staatsgewalt verminderten allmählich die fünstlerischen Unternehmungen. Das bürgerliche Elend Roms zur Zeit Gregors des Großen, wie es sich in den Klagen des Papstes abspiegelt, hatte noch weitere Stadien der Progression zu vollenden. Erst nachdem der gewaltsame Druck der Fremdeherrschaft auf das hülflose Land den fräntischen Schutz bewirkt hatte, kehrte einige Sicherheit und Ruhe nach Rom zurück; neue Hülfsquellen wurden gewonnen, und im Angesicht der Ruinen der ewigen Stadt erwachte der Trieb, Altes zu stützen und zu erneuern. Der Schwerpunkt der italienischen Kunstebestrebungen liegt jett nicht mehr in Ravenna, sondern in Rom, insofern mechanische Fortpslanzung überlieserter Fertigkeiten und mißverstandene Nachsahmung alter Vorbilder diesen Namen verdienen.

## B. Geschichte der byzantinischen Miniaturen bis zum Bilderstreit unter Leo Flauricus.

Die Neigung für das Reiche und Prächtige in der Kunst, welche dem griechischen Volkscharakter eigen war, offenbarte sich in den berschiedensten Formen und begünstigte den Fortschritt des Kunstgewerbes. Wir haben schon

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cod. dipl. Tosc. t. I, c. 3. § 7. 2 St. Forfc. I, p. 189.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cat. bibl. Laur. t. I, p. 701.

der Plastik in Elfenbein gedacht: mahrend des ganzen Mittelalters hatte der Drient Werkstätten von berühmten Arbeitern, welche die gahlreichen Diptychen, Buchdedel von Evangelien, Caffetten, Reliefs an Altaren, Thuren der Kirchen, an Bischofsftühlen und Thronfesseln anfertigten, die überall gesucht waren. Biele der Diptychen haben einen hiftorischen Charakter, fo das berühmte im Schatze zu Monza, welches zu mancherlei Conjecturen Anlag gab, da man in der weiblichen, sehr würdevollen Gestalt die edle Galla Placidia und in der daneben stehenden kleineren ihren Sohn Balentinian III. erkennen wollte 1. begleitet von einem für Theodosius II. und für Aëtius gehaltenen Krieger. Das Diptychon des Conful Anaftafius (517), eines Neffen des Raifers gleichen Namens, ift deghalb merkwürdig, weil es das Costum eines Großwürden= tragers am byzantinischen Hofe überliefert hat. Im Allgemeinen ift ber fünstlerische Werth dieser Arbeiten ein mittelmäßiger, und nur wenige besitzen einen wirklich porträtartigen Charakter; viel besser sind die religiösen Motive durchgebildet: ihr Stil ift oft von bemerkenswerther Größe und Lebendigkeit der Auffassung, dabei die Ausführung hier meist eine überaus sorgfältige. Der Grundcharakter der byzantinischen Kunst ist eben ein religiöser, die beiligen Typen und Ideale find durch lange Uebung den Künftlern vertraut geworden, und bei den vielen Bedürfniffen der gablreichen, mit unvergleichlicher Bracht geschmückten Kirchen, bei der Fulle gediegener Vorbilder mußte in den Werkstätten eine tüchtige, praktische Uebung dafür sich herausbilden. Während die Fähigkeit, den Marmor plastisch zu bearbeiten, seit dem vierten Jahrhundert sich verliert, wächst das Runfthandwerk, und in ihm erscheinen immer noch die großen Züge und Gedanken, welche ber Sculptur eigen find. Zu großer Wichtigkeit gedieh auch die ichon von Conftantin gepflegte Goldschmiedekunft, die an den kostbaren, filbernen und goldenen Altären, mit Cameen und Edel= steinen bedeckt, an den Rreuzen für Altar und Prozession, an den Relchen und anderen Gefäßen, an den Lampen und figurlichen Weihgeschenken sich zu großer Fertigkeit ausbildete. Unter Justinian gewann diese Runft ihre höchste Bedeutung, nicht nur in den Werken der Agia Cophia, sondern auch in denen des Palastes, und seine Nachfolger theilten diese Neigung zur Pracht; so ließ Juftinus II. einen goldenen Thron mit Steinen besetzt ausführen: vier Säulen trugen die Bedachung, und über dem Sit erhob sich eine Bictoria mit einem Lorbeerfranz. Das Email, zumal dasjenige, welches die Franzosen ,cloisonné' nennen, war in Constantinopel heimisch und für den Altar, wie für die Thüren der Ugia Sophia in Anwendung gekommen, ebenso war das goldene Tafelgerath Justinians mit Email verseben, welches die Siege des Kaisers vorführte. Diese Runft entstammt sicher dem Orient, wo die Bolker Usiens dieselbe seit alten Zeiten geübt haben 2. Nach Labarte würden wir von solchen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bayet, L'art byzantin, p. 90.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bayet l. c. p. 95. Labarte, Les arts ind., t. II, III; Recherche sur la peinture en Email, Paris 1856.

byzantinischen Werten in Email noch einige Repräsentanten besitzen und zwar in dem Schmud von Tournai, aus dem Grabe des frankischen Konigs Chilberich und in einigen Stücken des Schapes von Monza bei Mailand; indeß find hier zumeist nur Bermuthungen, dagegen wenige fichere Daten vorhanden 1. Bon Goldschmiedearbeiten ohne Email ift ein filbernes vergoldetes Rreug, mit Edelsteinen besett, im Batican aufbewahrt, welches der Raiser Juftin schenkte: einige Medaillons darin zeigen die Bilder Christi, des Lammes, des Raisers und der Raiserin; ein anderes silbernes Rreug in Rabenna ift leider zu ftark restaurirt, als daß es noch als Original gelten könnte. Der Schat von Monza besitzt noch einige griechische Ampullen in geringerem Metall, welche sicher datirt und mit getriebenen Arbeiten aus dem Neuen Testament geschmückt find: fo enthält die eine davon auf der runden Seitenhälfte bie Auferstehung und zwar zur rechten Seite des Grabes die beiden Marien, zur linken den Engel mit Stab, sitzend, darüber in der Mitte ein Kreuz; am oberen Theile des Medaillons das Brustbild des Erlösers, anbetende Figuren dazwischen. Die zweite Hälfte der Ampulle läßt unten Maria in anbetender Haltung, stehend unter den zwölf Aposteln erkennen, mahrend darüber der thronende Christus in einer elliptischen Glorie von Engeln getragen wird2, also Auferstehung und himmelfahrt. Die Münzen, welche zur römischen Raiserzeit oft bei unvergleichlicher Schönheit der Ausführung und größter Scharfe der Charakteristik als Meisterwerke der Aleinkunft im Portratfache zu betrachten find, documentiren am sichersten den Verfall des plastischen Sinnes; seit dem Ende des sechsten Sahrhunderts icheint das Bedürfniß nach Aehnlichkeit erloschen, die Technik kehrt hier zur völligen Kindheit zurück, und von dem fräftigen Relief der römischen Kaiserzeit bleibt nichts übrig, als einige dicke Conturen, die zur Noth ein menschliches Antlit mit starrem Ausdruck erkennen lassen 3.

Die Seidenfabrikation von Byzanz erhielt ihren großen Auf durch das ganze Mittelalter hindurch im Morgen= wie im Abendlande. Die Bemühungen Justinians um diese Fabrikation sind bekannt; wir haben hier nur der Stoffe mit sigürlichen Darstellungen in Weberei oder Stickerei zu gedenken, welche nicht nur als Vorhänge des Alkars zu kirchlichem Gebrauche dienten, sondern ebenso zu profanen Aleidern gebraucht wurden: vielen Stoffen waren asiatische Muster eingewebt, man sah darin alle Sorten lebender und fabelhafter Thiere, stillssirt, mit Pflanzen und Früchten. Diese kühne, oft phantastische Ornamentation mußte großen Einfluß auf die byzantinischen Künstler üben, und auch das Abendland wurde davon berührt. Man hat in den Gräbern des=

<sup>1</sup> Abbildung des Kreuzes bei Bayet fig. 33. Einige griechische Inschriften sind vorhanden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bayet fig. 34.

<sup>3</sup> Beispiele bei Eckhel, Num. vet., und bei Ducange, Histor. byz.

selben Fragmente dieser Stoffe gefunden, von denen einige bis auf das achte Jahrhundert und noch früher zurückgehen dürften.

Wichtiger als diese Copien orientalischer Muster sind die figürlichen Compositionen, zumal solche von religiösem Character. Die Schriftsteller erwähnen die gestickten und gewebten Vorhänge an den Pforten, am Altar, sowie die reichen Cultgewänder. Die Beschreibung des Paulus Silentiarius von dem Christusbische an dem Vorhang der Agia Sophia wurde bereits angeführt; wir wollen die Schilderung hier wieder aufnehmen 1:

"Golden ftrahlet ber Mantel, benn toftlich windet bas Gold fich. Fein gedrehet in Fäden, umher durch das ichone Gewebe In verschied'ner Geftalt und Form von Röhren und Pfeifen Und als herrliche Zierde des Anmuth strahlenden Rleides. Eingestickt mit der Nadel und Fäden von ferischer Seide. Ihm zu ben Seiten erblickst bu die zwei Berolde bes Berren. Paulus, den Mann, erfüllet von jeglicher göttlicher Weisheit, Und den gewaltigen Hüter der Schlüffel der himmlischen Pforten. Der, wie hienieden, dort oben zu binden und lofen die Macht hat. Jener träget das Buch mit den reinen Sprüchen der Wahrheit, Diefer auf goldenem Stabe das Reichen des heiligen Rreuzes. Unter dem Obergewande von lichter Farbe des Silbers Schmudet fie beid' ein buntes Gewebe. Doch über ben heil'gen Säuptern wölbt fich ein goldener Tempel mit zierlichen Bogen, Drei an der Bahl, die da ruben auf vier vergoldeten Säulen. Rings umber an des leuchtenden Vorhangs äußersten Rändern Sind mit goldenen Fäden gezeichnet die herrlichen Werke, Welche jum Wohle bes Bolkes geschaffen bie herrschenden Ron'ge. Sier erblickst du die Säuser, erbaut zur Pflege der Kranken, Dort die heiligen Tempel, die Wunderthaten des Seilands, Christus, unsers Erlöfers - und Anmuth strahlet von allem. Auf den andern Gewändern ertennft du die mächtigen Ron'ge, Denen Maria die Sand hier reichet, die göttliche Mutter, Dort der göttliche Seiland. Es schimmert das Ganze im Strahle Golbener Faben, gewirkt in ben Grund bes ichonen Gewebes. Alles ftrahlet in heiterem Licht. Bewund'rung erfüllet Reden, der es erblickt."

Diese mit sigürlichen Compositionen in Weberei oder Stickerei bedeckten Stoffe dienten nicht nur zu kirchlichen Zwecken, sondern auch für das Costüm der Reichen. Im vierten Jahrhundert erörterte schon der Bischof Asterius von Amasea in einer seiner Predigten in tadelnder Form diesen Lugus der Zeitgenossen: "Auf ihren Gewändern sind Löwen, Panther und Bären gestickt, ganze Wälder und Jagden, ja nicht nur weltliche Scenen, sondern solche der heiligen Geschichte des Reuen Testaments, und man trägt das Evangelium

<sup>1</sup> Kortüm S. 18, B. 364-390.

auf dem Bleide auftatt im Bergen.' Diese Gitte verschwand nicht: im sechsten Jahrhundert finden wir noch in den Mojaiten von E. Bitale zu Ravenna auf dem Saume bes Mantels der Theodora die Anbetung der Magier gestictt 1. Infolge des lleberhandnehmens der Brocatgewänder mit ihren ftarren, bruchigen Falten an Stelle der weichen, ichmiegiamen Wollenstoffe der alten Welt tragen Die hiftorischen Bilder jenes lebtoje Unichen gur Schau, wie es in den Geremonienbildern von Ravenna fich bemerklich macht; das Gefühl für die Bedeutung der Draperie als ein das Körperliche hebendes und zum vollendeten geiftigen Ausdruck forderndes Moment geht mehr und mehr verloren, und die Gewandung befommt gulett jenen harten, ichematischen Ausdruck, der an ein Holzbild erinnert. Die byzantinischen Tafelmalereien bis in das 15. 3ahr= hundert haben diefen Charafter einer Sculptur treu bemahrt: hier übte der Orient einen bedeutenden Ginfluß auf die griechische Welt; denn ichon Die Biographen Conftanting und Diocletians erwähnen, daß dieje Gurften ihre Gewänder und den königlichen Schmuck den affiatischen Vorbildern entlehnt hätten; die Würdentrager des bnzantinischen Sofes ahmten Dieses Beiipiel bann wiederum nach. Heber den Prunt, welchen Arfadius für feine Berfon in Anwendung brachte, gibt es einen Bericht 2: "Der Kaijer, beist es barin, trägt entweder ein Diadem, oder eine unichatbare, mit Steinen geichmüdte Krone 3; diese beiden Insignien, defigleichen die seidenen, mit goldenen Drachen= bildern durchwirkten Gewänder bleiben einzig und allein feiner geheiligten Person vorbehalten. Sein Thronseisel ift von maistvem Golde. Wenn er öffentlich erscheint, umgeben ihn seine Hosbeamten, seine Leibwache und seine

¹ Abbisbung bei Weiß, Coftumkunde, Mittelalter, E. 92, Fig. 47. Ueber den Kleiberlugus ber Chriften oft. Clemens Alex., Paedag. II. 10. Die Hosbeamten in Bygang geschilbert bei Weiß S. 100—101.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Näheres bei Weiß, Coftümkunde, Byzantiner, S. 46 ff. Eine Darstellung der Sitten des theodosianischen Zeitalters von Montfaucon in Opp. S. Chrysostomi vol. XIII, p. 192 sq. lleber die Krönungsseier der byzantinischen Kaiser efr. Kantakuzenus, Histor. I, 141.

<sup>3</sup> Sowohl die in Wien befindliche Krone Karls des Größen, als die des heiligen Stephan in Prag tragen in ihrem unteren Theile, mit Ausschluß der Bügel, welche spätere Zuthat sind, den Charaster byzantinischer Kunst an sich. Ueber diese Kunstserischeiten des östlichen Reiches cfr. Texier, Dictionnaire d'orfévrerie. Hangard-Maugé. C. Ciapponi, Ch. Louandre, Les arts somptuaires. Histoire du costume, de l'ameublement. des arts et industries qui s'y rattachent. Paris 1838. Du Sommerard, Les arts au moyen-âge, Paris 1838—1846. J. B. Waring & F. Bedford, Art treasures of the united Kingsdom, London 1858. Didron, Annales archéol., 20 voll.. Paris 1844—1860. Cahier & Martin, Mélanges d'archéol., Paris 1849 sv. Cahier. Nouv. Mél. d'archéol. Revue archéol., Paris 1844 sv. v. Czörnig und Weiß, Wittheil. der k. k. Central-Commission, Wien 1856—1860. Otte und v. Cuast, Zeitschrift für christl. Archäol. und Kunst, Leipzig 1851 f. Dibdin, A bibliographical antiquarian and pieturesque tour in France and Germany, London 1821. Labarte, Les arts industriels, ist schol vielsach citirt worden.

Diener; ihre Speere, Harnische und Schilde sind entweder ganz von Gold, oder scheinen es zu sein. Die erlesenen Maulthiere, die den Wagen des Kaisers ziehen, sind ganz weiß und mit Gold überdeckt; der Wagen selbst, aus lauterem Golde angesertigt, erregt die Bewunderung aller Zuschauer, welche die Vorhänge aus Purpur, den weißen Teppich, die Edelsteine und die goldenen Platten anstaunen, die, durch das Fahren in Bewegung gesetzt, einen wunderbaren Lichtglanz verbreiten.

Es lag im Wesen des Chriftenthums, daß es in seiner geistigen Richtung und im Besitz geoffenbarter, transcendentaler Wahrheiten ber Natur der finnlichen Dinge gegenüber eine andere Stellung einnahm, als die beidnische Welt. deren Ideale ihren Ausgangspunkt vornehmlich in der Plastik mit ihrer sinnlichen Naturwahrheit und den beschränkten Mitteln, Geistiges nach allen Richtungen hin vollständig auszudrücken, gesucht hatten. Für die übersinnliche Welt, die sich dem Chriftenthume erschlossen hatte, konnte nur die Malerei mit ihren reichen Hulfsmitteln und ihren feineren, dem geiftigen Leben berwandteren Elementen genügenden Ausdruck bieten. Die robesten Bersuche der Plaftik,' fagt Böttiger 1, "find überall den rohesten Versuchen der Malerei borangegangen. Runde Geftalten nach ihrer Appareng auf einer Fläche barzustellen, sett schon Reflexion voraus.' Das Christenthum vertiefte und gestaltete das Seelenleben nach allen Richtungen bin vollkommen aus: sein ganges Wesen ist Reslexion über die Welt des Geistes und die Welt der Erscheinungen, über Zeit und Ewigkeit, über Gott und die Welt, Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Der Christ lebt in beständigem Contact mit den erhabensten Musterien, jeder Schritt der Reflerion trägt ihn empor in die Höhen überirdischen Daseins, in denen er seine geiftige Nahrung sucht. Welche Bertiefung und Vergeistigung mußte demnach der Malerei als der bevorzugten Runft des Chriftenthums, als der einzigen, die ihm von Unfang an genügen tonnte, in der Berührung mit diefer unerschöpflichen, abgründ= lichen Ideenwelt erwachsen und erblühen!

Für die kommenden Jahrhunderte seit Justinian ist es besonders die Miniaturmalerei, in der wir die Entwicklung der byzantinischen Kunst verfolgen müssen und in deren Werken uns durch die rauhen Jahrhunderte noch immer die großen Traditionen des christlichen Alterthums, oft in monumentaler Größe, Würde und Einfachheit begleiten.

Die Kunst der Illumination von Büchern wurde im classischen Alterthum wohl nur in beschränktem Maße geübt. So erzählt Plinius 2 von den Illustrationen des biographischen Werkes von Barro als einer Seltenheit und ebenso von den Abbildungen von Pflanzen, die ein medicinisches Buch begleiteten 3. In der letzten Zeit des Kaiserthums mögen diese Illustrationen, die zunächst wohl nur ganz einfache lineare Zeichnungen zum wissenschaftlichen

¹ Arhäologie ber Malerei S. 3. ² Hist. nat. XXXV, 2. ³ 1. c. XXV, 4.

Gebrauche darstellten, häufiger geworden sein. Die Ausbildung der Miniaturmalerei in der ganzen malerischen Wirkung der stark impastirten, mit Gummi versetzten Gouachefarben, verbunden mit der saubersten Gold- und Silberschrift auf farbigem Pergament, gehört erst der byzantinischen Kunstepoche an.

Conftantin der Große beabsichtigte, in Conftantinopel eine Bibliothek anzulegen, und fein Sohn Conftans hatte in derfelben Absicht eine Menge von Büchern zusammengebracht. Diese immer wachsende Bibliothet hatte ber Kaifer Balens bann unter fieben Confervatoren geftellt, vier Griechen und drei Lateiner, welchen er den Namen Antiquare gab: alle waren geschickt in Wir besitzen übrigens ein Schreiben Constantins an Guder Kalliaraphie. sebius, in dem er ihn bittet, 50 Eremplare der heiligen Schrift auf gutem Bergament anfertigen zu laffen, die er dann an die neuerbauten Kirchen von Constantinopel vertheilen wolle. Eusebius bestätigt in seinem Werke über das Leben Conftanting 1, daß er fich bemühte, dem Wunsche des Kaisers zu entsprechen und ihm reich ausgestattete Bücher sendete, vielleicht mit Miniaturen versehen. Theodosius II. († 450) war selbst Künstler, verstand zu malen und zu modelliren und erhielt den Namen eines Kalligraphen. Kaifer Zeno ließ eine neue Bibliothek errichten, die sich unter seinen Nachfolgern bereicherte. Theodosius III. war der Ralligraphie sehr ergeben, und als er 717 entthront wurde, zog er fich nach Ephesus zurud und beschäftigte fich mit dem Serftellen sehr werthvoller Abschriften der Evangelien in goldenen Lettern. Die von Zeno gegründete Bibliothek enthielt unter Leo Fauricus mehr als 36000 Bände: zu diesem Institut gehörten 12 Lehrer, welche die heiligen und profanen, damals bekannten Wiffenschaften vortrugen und auf Staatskoften unterhalten wurden. Diese Corporation genoß hohe Achtung auch von Seiten der Raiser, die fie bei wichtigen Fragen zu Rathe zogen.

Als das älteste derartige Manuscript dürfte das in der Bibliothek zu Wien befindliche gelten. Auf 26 Blättern purpurfarbigen Pergaments, in Quartformat, enthält es auf den ersten 24, Auszüge aus der Genesis nach der Bersion der Septuaginta, auf den zwei letzten einen Theil des Evangeliums nach Lukas. Jede Seite der 24 ersten Blätter ist mit einer Miniatur versehen, welche die Mitte des Blattes einnimmt; der Tert, in Gold- und Silberschrift, füllt die andere Seite, die Worte sind nicht getrennt und ohne Accente 2. Lambecius, der eine lange und genaue Beschreibung dieses Manuscriptes gegeben hat, verlegt den Ursprung in das vierte Jahrhundert 3. Montfaucon 4 erkennt an, daß die Male-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. IV cap. 36. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Labarte, Les arts ind. II. pl. 42. Abbildungen bei Waagen, Kunftdenkmäler in Wien, 1867, Bd. I, S. 5. Facsimiles bei Dibdin, A bibliographical tour, t. III.

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Petri Lambecii Commentar. de bibl. caesar. Vindob. lib. III. Vindob. 1766,
 p. 2 sq. Die Abbitbungen find ungenügenb. Cfr. Garrucci, tav. CXII—CXXIII.
 <sup>4</sup> Palacographia graeca lib. III, p. 185. 190.

reien denen der Katatomben in Rom sehr verwandt find, und Ugincourt betont, daß die Erfindung und qute Disposition der Miniaturen das Werk in eine frühe Beit verweisen, die der Untike nabe fteht, er vermuthet deghalb den Unfang des fünften, oder das vierte Jahrhundert 1. Labarte betont 2, dag die Geftalten Benjamins und Josephs mit dem altchriftlichen, langen Colobium auftreten, welches in den Bildern der Katatomben üblich ift 3 und vielleicht das früheste Gewand der römischen Diakonen bildete. Die 48 Miniaturen scheinen von zwei verichiedenen Künftlern herzurühren; in den ersten und befferen sind fie auf das gefärbte Pergament gemalt, die andern zeigen Landichaft, Ferne und den himmel. Die Künstler waren sicher nicht hervorragend, aber fie haben ichnell und mit einiger Gewandtheit ihre Bilder entworfen. Die Thiere, welche aus der Arche hervorgeben, sind besonders aut gezeichnet. Die Malerei ist ftart impaftirte Bouache und von lebhaftem Colorit, welches an die Fresten in Pompeji erinnert, das Gold nicht in Blattform aufgelegt, sondern mit dem Pinfel aufgetragen. Labarte verlegt nach den Unzeichen der Schrift= züge und der malerischen Compositionsweise die Ausführung an das Ende des vierten, oder den Unfang des fünften Jahrhunderts und hält mit Recht diese Malereien für beffer, als die des Birgil im Batican, der dem fünften Jahrhundert angehören durfte, was zugleich zum Beweise dient, daß, während die Runft in Italien zu dieser Zeit immer mehr verkummerte, fie im Orient aufblühte und ihrer Erhebung unter Justinian entgegeneilte ".

Wenn auch Montfaucon als Kenner der Paläographie betont, daß es schwer sei, das Alter der Handschriften, die vor dem siebenten Jahrhundert abgefaßt sind, genauer zu bestimmen, da die Form der Buchstaben wenig Veränderungen zeigt, so weisen doch die Miniaturen auf eine Zeit, die der altchristlichen Malerei der Katasomben, sowie der Antise noch sehr nahe steht. So wird die Unwesenheit Gottes bei dem Sündensall auf dem ersten Blatt,

t. II, p. 49, pl. 19. Die Abbilbungen find völlig unbrauchbar.

<sup>21.</sup> c. p. 162, pl. 42. Schnage (Bd. III, S. 255) halt dieses Manuscript für gleichzeitig mit dem Homer und Virgil, beren Abschriften dem vierten oder fünften Jahrhundert angehören.

<sup>3</sup> Lambec. l. c. p. 3: "Secundus codex manuscriptus theologicus graecus et antiquissimus membranaccus purpureus aureis et argenteis literis maiusculis absque accentibus ante mille et trecentos annos exaratus constatque foliis 26, quorum 24 prioribus continentur fragmenta geneseos exornata 48 aeque vetustis picturis quarum beneficio cum aliae variae antiquitates tam sacrae quam profanae tum imprimis Romae subterraneae imagines et magna pars rei vestiariae apud diversas gentes antiquitus usitatae plurimum possunt illustrari.' Montfaucon bemertt l. c.: "Aevum autem codicum qui ante septimum saeculum scripti sunt, nulla potest certa nota distingui, quandoquidem omnes eadem pene literarum forma sunt exarati.' Für das Ullgemeine der Miniaturen vgl. Wattenbach, Schriftwesen im Mittelalter, Leipzig 1875.

<sup>4 &</sup>quot;Die Erfindungen", bemerft Waagen a. a. D. S. 5, "find noch ganz im antiken Geifte und manche Motive des Rafael würdig."

bei dem Bunde Gottes mit Noah, bei der Verheißung der Vermehrung der Nachkommen an Abraham (Bl. 10) nur durch die aus den Wolfen ragende hand angedeutet, entsprechend der Weise der Ratakomben 1. Die Bertreibung aus dem Paradiese zeigt die Stammeltern mit Fellen bekleidet und ein flammendes Rad, welches mit dem Cherub vor der Pforte des Paradieses steht. Merkwürdig ift die in Blau und Purpur gehüllte weibliche Geftalt, welche die Berftogenen als eine Tröfterin, oder als Berheißung begleitet 2, eine Auffaffung, die der späteren Runft fern liegt. Bei der Sündfluth erscheint die Arche in sehr kleinem Format als bloße Andeutung, wie in den Bildern der Ratakomben, übrigens als ein dreiftodiger Bau. Die Scene, wo Noah mit ben Seinigen und den Thieren die Arche verläßt, durfte augenscheinlich eine der lebhaftesten und besten sein. Bu bemerken mare hierbei, daß auch in diesen Bildern die erhobenen drei Finger der Rechten als Zeichen des geiftigen Rapportes zu deuten find, so auf Blatt 6 die Ansprache Noahs an die Seinigen. Sehr draftisch ist die Scene von Lot mit seinen Töchtern aufgefaßt. Für das Alter des Manuscripts spricht ferner die Rigur der Quellnymphe, die auf Blatt 13 und 14 bei der Scene der Tränkung der Kameele am Brunnen durch Rebekka und bei der Unterhaltung derselben mit dem Diener Abrahams, in antiker Weise auf eine Urne gestützt, aus der das Waffer strömt, dargeftellt ift. Blatt 29 enthält die Personificationen der Sonne und des Mondes als ,Sol' und ,Luna' in Bruftbildern, die zwar bis in späte Jahrhunderte auch in die abendländische Runft hinaufgeben, hier aber eine durchaus der Antike nahestehende Durchbildung in gang ausgeführten Halbfiguren erfahren haben. Das Colobium, ein altdriftliches, ärmelloses Gewand, sehen wir auf Blatt 35 und 36 in der Geschichte Josephs von Aegypten, als priesterliches Rleid hier vielleicht ihm deshalb zuertheilt, weil ihn die Kirche als Vorbild des Erlösers auffaßt. Die ländliche Scene auf Blatt 29: auf einer Wiese gelagerte Gruppen von Menschen mit Thieren, zeigt eine ganz antike idyl= lische Form3. Die Gewandung ist überall die altchristliche, wie in den Malereien der Katakomben, mit den Verzierungsformen der Parallelstreifen und fleiner buntfarbiger Rreisornamente auf den Schultern und am unteren Rande der Tunica . Die Bestattungsgebräuche der alten Bölker sind gewiffenhaft beobachtet, so wird Blatt 28 der in Binden gewickelte Leichnam in das Felsen= grab übertragen. Die Schrift gleicht völlig der im Manuscript des Dios=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aringhi I, lib. 3, c. 22, p. 589.

<sup>2</sup> Vielleicht die peravoia, die Reue, eigentlich Besserung des Sinnes nach erlangter Einsicht, welche öfters in griechischen Miniaturen porkommt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Es haben zwei Maler an dem Werf gearbeitet: die Verhältnisse der Körperformen sind in den Malereien des besseren Malers im Sanzen gut, die Köpfe jedoch einförmig, die Umrisse mit dem Pinsel gezogen, Schatten und Mitteltöne angegeben, der Auftrag ist breit.

<sup>4</sup> Abbildungen bei Beiß, Tracht der erften romischen Chriften, Fig. 30 a bis c.

corides enthaltenen, ist aber durch Alter defect und undeutlich geworden; der Text gibt nicht immer zuverlässig den der Septuaginta wieder, sondern läßt kleine Abweichungen und Beränderungen erkennen. Der coloristische Werth dieser Malereien ist nicht unbedeutend, denn die Farben sind energisch und wahr, allerdings ohne malerische Principien der Vertheilung von Licht und Schatten angewendet. Die Bewegungen der Figuren wirken sehr sprechend; die Compositionsweise ist die einsache, episch vortragende der alten Reliefs, der Bortrag ist überzeugend und wirkungsvoll.

Die Bibliothek zu Wien besitzt noch ein anderes wichtiges Manuscript aus dem Zeitalter Juftinians, welches im Jahre 1562 durch den Gefandten Busbed im Hause eines Juden zu Constantinopel entdeckt wurde 1. Kaiser Maximilian II. erwarb diefe leider fehr durch Alter und Wurmfraß mitgenommene Handschrift für 100 Ducaten und verleibte sie der taiferlichen Bibliothet ein: fie ent= hält das Wert des griechischen Arztes Diostorides über die Pflanzen, in Folio von fast quadratischer Form, bestehend aus 491 Blättern Pergament. Die Buchstaben find Majusteln von zierlicher Geftalt ohne Accente, Spiritus und ohne Trennung der Worte. Das Manuscript wurde für die Prinzeffin Juliana Unicia, Tochter des occidentalischen Kaisers Olybrius, gefertigt, die von 505-527 in Constantinopel lebte und von der Theophanes erwähnt 2, daß sie eine Marienfirche habe erbauen lassen. Die Miniaturen find folgende: Auf der Rückseite des ersten Blattes sehen wir einen Pfau, der seinen Schweif entfaltet: wie Lambecius meint, deßhalb an die Spite gestellt, weil - nach Plinius (Hist. nat. lib. X, c. 20) - dieser Federschmuck mit dem fallenden Laube der Bäume vergeht und mit dem Erwachen der Natur sich erneuert. Unter den symbolischen Deutungen ist diejenige der

¹ Lambecius lib. II, cap. 7a p. 119 sq. Montfaucon, Palaeographia graeca, Paris. 1708, lib. III, c. 2. Das zuverläffigste und sorgfältigste Practivert über die Miniaturen ist das des Grasen Bastard in Paris: Le Comte Bastard, Peintures et ornements des Manuscrits classés dans un ordre chronologique pour servir à l'histoire des arts du dessin, depuis le 9° siècle jusqu'à la fin du 16°.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Theoph. ed. Bonn. ad ann. 505, vol. I, p. 243: "Iuliana vero illustrissima foemina, quae templum deiparae virgini posuit in Honoratis, pro viribus Chalcedonensem adeo tuebatur synodum, ut imperator ipse adinventis etiam multarum fallaciarum technis, ut Timothei communionem subiret, persuadere non valuerit. Montfaucon l. c.: "Iuliana Anicia quae Constantinopoli floruit temporibus imperatorum Anastasii Dicori et Iustini I. atque in principio imperii Iustiniani Magni mortua est. Matrem illa habuit Placidiam imperatoris Valentiniani III. filiam et imperatoris Theodosii iunioris ex filia Eudocia neptem: patrem vero Flavium Anicium Olybrium, qui post imperatorem Anthemium anno Christi 472 imperare coepit in occidente. Cfr. Rain. Annal. ad ann. 519, ep. Iulianae ad papam Hormisdam. Wir erfennen auß diesem Briese die Sorge der Juliana für die Erhaltung der Sinheit der fatholischen Religion. Juliana war die Gattin deß Areobinduß, dem infolge des Aufstandeß gegen den Kaiser Anastasius Dicorus die Herrschaft genommen wurde. Cfr. Chronic. Alexand. p. 762. Lambecius p. 135, nota 1.

Apotheose ber Kaiserinnen, wie sie die Münzen der Domitilla, Livia und andere erkennen laffen, da das Manuscript zu Lebzeiten der Prinzessin vollendet wurde, nicht zulässig, man mußte denn eine Schmeichelei in der Unwendung diefes Symbols erkennen wollen. Das zweite Blatt der handfchrift enthält auf Goldarund die sitzenden Figuren von sieben berühmten Aeraten des Alterthums, welche über medicinische Gegenstände zu disputiren icheinen; ihre Namen find: Cheiron und Machaon, die Sohne des Astlevios, welche den mythischen Zeiten angehören, Pamphilos, Tenokrates, Nigros. Herakleides von Tarent und Mantias; den mittelsten Plat der oberen Reihe nimmt Cheiron ein. Stellungen und Geberden find, soweit es bei den mehr= fachen Beschädigungen der Malerei zu erkennen ist, abwechselnd, natürlich und lebhaft, dem Leben abgelauscht. Die antike Gewandung, welche bei einigen den halben Oberkörper frei läßt, ist dabei leicht, fluffig und mit Berständniß der körperlichen Bewegung angeordnet. Das dritte Blatt enthält, wiederum auf Goldgrund, eine zweite Gruppe von disputirenden Aerzten: Galenos aus Bergamum, in der Mitte der oberen Reihe auf einem Armftuhl fitend, neben ihm Cratevas und Diosforides, dann Apollonios, Nifandros, Andreas und Rufos. Dioskorides und Apollonios haben zum Zeichen lebhafter Unterhaltung drei Finger der rechten Sand ausgestreckt : ein fernerer Beweis für die Bedeutung dieses Geftus als Zeichen geistigen Rapportes. Die Stellungen sind auch hier dem Leben entsprechend, natürlich und ungezwungen. Das vierte Blatt zeigt den auf einem Lehnstuhl sikenden Dioskorides, mährend die vor ihm stehende symbolische Figur der Erfindung (Espros) die Mandragorawurzel — in kleiner menschlicher Geftalt — darbietet und mit der Linken auf den zwischen beiden Figuren befindlichen sterbenden hund deutet. Der berühmte Arzt weist lebhaft mit der Rechten auf die Burgel, indeß sein Kopf dem Beschauer zugewendet ift. Auch hier wieder lebhafte ungezwungene Action. Betannt ift die Fabel 1, daß diese Burgel demjenigen, der sie der Erde zu entreißen versucht, den Tod bringt, weßhalb man sie durch einen Hund, welcher daran gebunden wird, herausziehen ließ, der dann sogleich die tödtliche Wirkung erfahren muß. Auf dem fünften Blatt erkennen wir eine aus drei Berfonen bestehende Gruppe: links Dioskorides sigend und in ein Buch auf seinen

¹ Cfr. Mathiol. in commentar. ad cap. 76, libri IV. Dioscoridis de materia medica: "Sed profecto vanum ac fabulosum est, quod Mandragorae radices ferant quae humanam effigiem repraesentent, ut ignarum vulgus et simplices mulicreulae certo credunt et affirmant. Quibus etiam persuasum est, eas effodi haudquaquam posse nisi cum magno vitae periculo, cane, qui effodiat, radicibus adalligato et auribus pice obturatis, ne radicis clamorem audiant effodientes, quod audita voce periclitentur pereantque fossores. Quippe radices illae, quae humanam formam referunt, quas impostores ac nebulones quidam venales circumferunt, infoecundas mulieres decepturi, factitiae sunt ex arundinis, bryoniae aliarumque plantarum radicibus.

Anieen die Beschreibung der Mandragorawurzel einzeichnend, in der Mitte wiederum die "Erfindung", welche die Wurzel mit beiden handen emporhält. rechts ein Maler vor einer Staffelei im Begriff, die Wurzel abzumalen. Die Gruppe ift leicht und verständlich geordnet. Zu bemerken ift, daß Dioskorides auf dem Rnie schreibt, eine Sitte, deren Sippokrates in dem Briefe an Da= magetus gedenkt, wo er von seiner Ankunft bei Demokritos von Abdera berichtet 1. Auf dem sechsten Blatt treffen wir das Porträt der Juliana Unicia: fie sitt in einem Octogon aus goldenem, kettenartigem Ornament bon zwei fich durchschneidenden Quadraten, die wieder von einem Kreise umgeben sind, eingeschlossen, zwischen den symbolischen Gestalten der Klugheit und Hochbergiateit (Φρόνησις und Μεγαλοψυχία) auf dunkelbraunem Grunde. In den acht Compartimenten, welche durch die sich schneidenden Quadrate gebildet sind, erkennt man Genien, welche sich fünstlerisch beschäftigen 2; die dazwischen liegenden kleinen Dreiecke zeigen die einzelnen Buchstaben des Ramens "Juliana"3. Auch dieses schöne, außerst fein und sorgfältig gezeichnete und modellirte Borträt der Juliana ist leider, sowie die beiden Figuren daneben, am Kopf sehr beschädigt 4: Costume, Architektur, alles erinnert hier an das Alterthum. Durch die Beschädigungen, wodurch die ftart impastirte Couachefarbe häufig abgeblättert ift, tritt die Methode des Malers zu Tage: die Zeichnung ist mit der Feder leicht auf das Pergament gezogen, dann wurde die kräftig deckende Farbe aufgetragen und zwar in glänzenden und prächtigen Tönen, ftark mit Gummi versett. In allen Compositionen ist die Tradition der besten Zeit lebendig: seit dem Zeitalter Constantins hat sich die Malerei augenscheinlich gehoben, und die Superiorität, welche die Werke des fechsten Jahrhunderts im Orient über die des vierten und fünften errungen haben, tritt bemerklich hervor. Man vergleiche diese Miniaturen mit den Abbildungen des Manuscripts der Genefis und man wird erkennen, wie mächtig am Anfang des sechsten Jahrhunderts die Transformation der driftlichen Kunft, der eigent= lich byzantinische Stil sich entwickelte. Eigenthümlich ist Dieser Miniatur Die starke Berwendung allegorischer Figuren, denn außer den Begleiterinnen, der Sochherzigkeit und Klugheit, findet fich noch eine dritte weibliche Geftalt zu den Rugen der Bringeffin, der Inschrift zufolge ,die Dankbarkeit', mahrend ein Genius, von trefflicher Zeichnung des nachten Körpers, ihr ein offenes

<sup>1 ,</sup>Librum super genua habebat et scriptioni incumbebat.' Daher das Home rifche: θεων έν γούνασι κείται, d. h. der Ausgang ist ungewiß und hängt davon ab, was im Buche des Schicksals, das gleichsam auf den Knieen der Götter ruht, gesschrieben steht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lambecius erkennt barin eine Anspielung auf die von der Prinzessin erbaute Marienkirche (505).

<sup>3</sup> Schnaafe S. 237 nennt fie , Jouliana'.

<sup>4</sup> Schöne farbige Abbildung bei Labarte pl. 43. Gering ist der Stich bei Agincourt pl. 26 und bei Lambecius p. 220.

Buch darreicht, inschriftlich ,das Berlangen nach der göttlichen Beisheit' (πόθος της σοφίας κτίστου). Zu den Füßen des Thrones stehen zwei mit Goldmünzen angefüllte runde Gefäße als ein Bild der Freigebigkeit. Dem byzantinischen Stil eigenthumlich ift das den Körper ftraff in tleinen Falten umhüllende Gewand, mit Goldlinien gehöht, mährend die weiblichen symbolischen Figuren in idealer, weitfaltiger Drapirung erscheinen 1. Rlugbeit' trägt weißes Unterkleid mit zwei breiten Goldftreifen und rothen. über ben linken Urm fallenden Mantel, die "Hochherzigkeit' weißes Unterkleid mit grünem Obergewande. Das Gewand der Prinzessin ist blau und braun, die Schuhe und der obere Theil des Diadems sind roth. Die Carnation ist goldig mit bräunlichen Schatten, Köpfe und Hände sind äußerst fein modellirt; der Farbenaccord ist tief gestimmt, prächtig und warm, ähnlich wie auf den Bildern der Benezianer. Jedenfalls besitzen wir in dieser leicht und fünftlerisch aufgebauten Composition ein glänzendes Beispiel von der Sohe des byzantinischen Stils. Unabhängig von diesen Miniaturen umfaßt das Manuscript dann noch eine Menge Pflanzenabbildungen, mit großem Fleiß nach der Natur gezeichnet, und einige Thiere.

Dem sechsten Jahrhundert gehört noch ein sprisches Manuscript mit Abbildungen, in der Laurenziana zu Florenz an, das für die provinziale Runftbildung äußerst belehrend ift?. Es enthält die vier Evangelien und wurde 586 in Zagba, einer Stadt Mesopotamiens, durch Rabula, Mönch des Klosters S. Johannes, angefertigt. Der Maler Rabula, verbannt in einen Convent der entlegensten Provinz des byzantinischen Reiches, konnte nicht jene Fertigkeit entwickeln, welche die in Constantinopel blübenden Ateliers der Miniaturisten, die sich in unaufhörlicher Uebung befanden, aufzuweisen hatten; doch zeigen seine Compositionen, mit der Feder und dem Binsel ent= worfen, Phantafie und lebhafte Darstellungsgabe, zum Theil dramatische Kraft des Ausdrucks. Die Gesten sind zumeist richtig, die anatomischen Kenntnisse nicht gering. Die Zeichnung ist zuweilen nachläffig, aber fie verräth ein ungeschultes Talent, das sich in der Hauptstadt des Reiches sicher zu bedeutender Höhe entwickelt hatte, in einem entlegenen Theile desfelben jedoch, ohne Bor= bilder, auf den Ausdruck eigenen Gefühls und eigener Kraft angewiesen blieb. Wir finden in diesen Miniaturen auch eine der altesten Darftellungen der Kreuzigung, noch ehe das Concilium Quinisextum (692) entschieden hatte, daß die historische Auffassung des Todes Chrifti der Allegorie vorzuziehen sei. Diese Scene bilbet in ihrer dramatischen Lebendigkeit zugleich eine der schönften des ganzen Bertes. Die Mitte der im hintergrunde durch Berge abge-

<sup>1</sup> Waagen bemerkt fonderbarer Beise: "Nur der Gebrauch des Goldes verräth den eigentlich byzantinischen Charakter, ebenso der glänzende Firniß.' Bgl. Kunstdenk=mäler in Wien, 1867, Bd. I, S. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Farbige Abbildung bei Labarte II, pl. 44, Text dazu p. 164.

schlossenen Scene 1 nimmt der mit vier Nägeln an's Kreuz geheftete Erlöser ein 2: die Urme find rechtwinklig ausgestreckt, das Haupt, mit goldenem Nim= bus, langem Haar und Bart, ift etwas geneigt; den Körper bedeckt bis gegen die Anöchel der Buge bin ein armelloses, an der Seite ein wenig geöffnetes violettes Gewand mit Goldstreifen. Die beiden Schächer zur Seite, mit furzem Lendentuch und ebenfalls mit vier Nägeln an die Kreuze geheftet, schauen der eine finster zur Erde, der andere flebend und wehmüthig auf den gekreuzigten Herrn. Zur linken Seite des Kreuzes steht eine männliche Figur, Die den Schwamm mit Effig emporreicht und in der linken Sand das Gefäß dazu trägt; zur Rechten erhebt Longinus (Λογγίνος), in rothem Leibrock mit Schwert an der Seite, soeben die Lange, um die Seite zu durchstechen. den Füßen des Kreuzes die drei um das Purpurgemand das Loos werfenden Soldaten. Die Composition wird durch zwei Gruppen an den Seiten gefolossen: rechts Maria und Johannes, links drei heilige Frauen, in tiefem Schmerz zum Kreuze aufschauend. Maria ift mit goldenem Rimbus ausgezeichnet und ganz in ein violettes Gewand eingehüllt; Johannes trägt weiße Tunica und Mantel. Die Auffassung ist als eine acht driftliche zu bezeichnen: sowohl die ruhige, würdevolle, von aller Zerdehnung freie Geffalt Christi, als die stehende Figur Maria sind, einfach und im Geiste der firchlichen Auffassung gehalten, durchaus zu loben; ebenso treffend ift die Gruppe der drei Frauen und find die Schächer charakterifirt. Bon der Luft an den Aeußerungen extremften Schmerzes und größter Marter, wie fie in den späteren Bildern der Rreuzigung und der Marthrien der Beiligen oft zu Tage tritt, ware hier keine Spur zu finden. Diese Darftellung wirkt ergreifend, trot einiger Robeit in der Formgebung; die Gefühle find lebhaft, klar und edel vorgetragen, die Charakteristik ist genau, die Farbe kräftig und nicht unharmonisch: wir möchten deschalb dem Bilde des im einsamen Kloster einst schaffenden Mönches das höchste Lob spenden und es zugleich als eine der früheften Darftellungen der Kreuzigung der eingehenden Beachtung für würdig halten. Dasselbe Blatt enthält noch eine des Lobes würdige Composition der Auferstehung: in der Mitte das als kleine Architektur gefagte Grab des Herrn, aus deffen geöffneter Thure Lichtstrahlen dringen, bor deren Glanz die drei wachehaltenden Krieger ju Boden sinken; rechts davon sigend der von weißem, faltigem Gewand in antiker Fülle umfloffene Engel, in der Linken einen Stab haltend, die Rechte gegen Maria und eine Begleiterin erhoben, die mit Salbgefäßen dem Grabe naben; links Chriftus in weißem Unterkleid mit goldenen Streifen und weißem Mantel, den beiden beiligen Frauen erscheinend,

¹ Nicht nach dem traurigen Stich bei Agincourt pl. 27 zu beurtheilen, fondern nach der guten farbigen Reproduction von Labarte pl. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Füße sind noch ohne den Stützpunkt des Suppedaneum, die Rägel gehen burch den unteren Theil der Beine über dem Fuße.

welche zu seinen Füßen hingeworfen sind. Auch hier klare, natürliche Gesten und würdevolle Auffassung, die Composition verständig und übersichtlich geordnet; der Hintergrund ist durch Buschwerk abgeschlossen. Wie schöne poetische Gedanken dem Künstler eigen sind, lehrt die Darstellung des Mordes der unschuldigen Kinder, wo aus dem mit dem Blute der kleinen Martyrer getränkten Boden Blumen emporsprießen. Auf dem vierten Blatte sehen wir David und Salomon im Costüm der griechischen Kaiser: der Verfasser hielt also an der Sitte der griechischen Künstler hierin fest; dagegen ist die Scene der Herabtunft des heiligen Geistes im antiken Sinne aufgefaßt.

Die Reminiscenzen älterer Runft leben noch in einigen Werken fort, die späteren Zeiten angehören, aber jedenfalls nur Copien find. Co ift ein Manuscript ber Raticana (Mr. 699), welches die Topographia christiana' des Cosmas enthält, im neunten Jahrhundert geschrieben, doch weisen seine Miniaturen, wie Montfaucon bemerkt, auf ein Original des sechsten Jahrhunderts zurud. Windelmann glaubte fogar, daß die zwei Tangerinnen, welche man unter der Figur des thronenden David mit dem jungen Salomon zur Seite erblickt, aus einem antiken Gemalde copirt seien, woran bei bem durchgebenden originalen Charakter der Bilder freilich nicht zu denken ist 1. Das Manuscript umfaßt eine große Zahl von Bildern, und wir muffen uns darauf beschränken, die wichtiasten anzudeuten, so auf Blatt 56 eine Viaur des Enoch, bemerkenswerth durch den Ausdruck des ichongezeichneten Kopfes und den Wurf der Draperie. Die Figur des Melchisedek auf Blatt 50 ift nicht minder bedeutend, obgleich als König, dem Gebrauche der Zeit ent= sprechend, im byzantinischen Hofcostum, nämlich in langer Tunica, mit Gold besetzt, der Chlamps mit Streifen und dem Diadem als Krone. enthält eine große Miniatur auf ganzer Seite: das Opfer Abrahams, mit sehr ausdrucksvollen Köpfen und verständiger Anordnung. Blatt 66 zeigt in einem größeren Bilde: Elias im feurigen Wagen zum himmel auffahrend, seinen Mantel dem Elisäus darreichend, eine Composition, die Agincourt als Ausdruck des Verfalls der Runft in einer entstellenden Copie wiedergegeben hat2. Auch hier ist der Ausdruck der Köpfe und das Flüffige der Gewandung bemerkenswerth. Den Jordan, auf eine Waffer sprudelnde Urne geftütt nach antifer Beise, übrigens gut gezeichnet, erblickt man in der rechten Ece, dem Vorgange zuschauend. Blatt 76 zeigt eine Composition, aus Chriftus, Maria, Johannes dem Täufer, Zacharias und einer heiligen aufgebaut: der Erlöfer trägt in der Linken das Buch, die Rechte ist lehrend erhoben, seine lange Tunica und der Mantel find bom ichonften Burf; die übrigen Figuren prafen= tiren fich ebenfalls fehr correct und in guten Proportionen gezeichnet, die Röpfe, fein modellirt, find lebendig aufgefaßt. Blatt 89 enthält eine ichone Miniatur: Chriftus in elliptischer Glorie als König auf einem goldenen Throne fitend,

<sup>1</sup> Abbilbung bei Labarte pl. 45. 2 pl. 34.

darunter eine Menge Bolkes, in antifer Weise gefleidet. Gestalten von Propheten, icon drapirt und würdevoll im Gestus, treten mehrfach in den Miniaturen auf; dabei find diese Copien des neunten Jahrhunderts sicherlich den Originalen des sechsten nicht zu vergleichen. Das Colorit ift lebhaft, die Gouache start inwastirt, die Lichter sind nicht durch Aufhöhung von Beiß, sondern durch Abstufung der Tone hergestellt. Das lette der por den Edicten des Leo Isauricus bergestellten Manuscripte gehört ebenfalls der Baticana (Ar. 405). Es ift eine Pergament= rolle von mehr als zehn Meter Länge bei etwa 30 Centimeter Breite, mit den Darftellungen der Rriege des Jojua; einfache Beischriften in Cursiv- oder Capitalichrift erklären die Ereignisse und Bersonen darin: in dieser Form mehr wie die Reliefs der Trajanssäule, denn als ein wirkliches Manuscript mit Miniaturen aufzufaffen. Diese lange Rolle ift übrigens nicht vollständig, denn die ersten und letten Scenen aus dem Leben Jojua's find verloren; dem Charatter der Schrift nach durfte es dem ficbenten Jahrhundert angehören.

Erfindung und Anordnung der Gegenstände dieser langen Serie von Compositionen entsprechen durchaus den besten Zeiten der Kunft: die Zeich= nung ist im Allgemeinen verständig, mit Ausnahme der oft vernachlässigten Extremitäten; Gruppirung und Geberdensprache find flar und übersichtlich, die Röpfe beseelt, der Ausdruck der Gefühle treffend gegeben. Einzelne Figuren, so die des Josua, dürften mustergültig sein in Haltung und Noblesse der Auffassung und den besten Kunstichöpfungen mürdig an die Scile zu stellen 1. Gewandung, Waffen, Rüstung sind in antiker Form gehalten, auch treten zahlreiche, dem älteren Stil entsprechende Personificationen von Städten, Flüffen und Bergen darin auf. In der Scene der Einnahme von Zericho, welches in Flammen aufgeht, ist die Stadt durch eine Frau repräsentirt, die, wie eine antike Statue drapirt und mit einer Mauerkrone geschmudt, trauernd auf einem Kelsen fitt. Der Berg Hebal wird durch eine halb entblößte ruhende männliche Figur angedeutet. Das Colorit besteht nur in einer leichten Wasserfarbe ohne jedes Impajto: die einzigen Farben sind Braun, Blau und Carmin, die Lichter mit Weiß gehöht, häufig treten monochrome Figuren auf.

Nehmen wir zu diesen Monumenten die wenigen erhaltenen Mosaiten, so läßt sich der Zustand der Malerei im griechischen Reiche seit der Grünzdung von Constantinopel bis zum achten Jahrhundert abschäßen: man erkennt darin, daß die byzantinischen Künstler sich ihrer Aufgabe wohl bewußt blieben, die großen Traditionen ausrecht zu halten und den christlichen Idealen eine würdige, adäquate Form zu schassen. Ihre Compositionen sind geistreich, und ohne sich von dem heiligen Text zu entsernen, verstanden sie doch eine große Freiheit in der Unordnung der Gruppen und Disposition

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Agincourt pl. 28. 29. 30.

der Figuren zu entfalten; die Zeichnung ist dabei verständig, die Farbe kräftig und harmonisch. Die Gesten ihrer Figuren erscheinen ausdrucksvoll und verständlich, die Röpfe gut modellirt, die Extremitäten richtig gezeichnet. Die uns erhaltenen Miniaturen zeigen, mit welcher Gewandtheit die meist stark impastirte Gouachefarbe behandelt wurde.

Es ist übrigens keineswegs auffallend, wie Schnaase meint 1, daß so wenig Miniaturen aus der Zeit vor dem Bilderstreite erhalten sind, wenn man sie mit der verhältnißmäßig großen Zahl der späteren vergleicht. Die Ursache lag zumeist in der Zerstörungssucht der Bilderseinde, dann in dem großen Brande des Jahres 730, welcher die Bibliothek von Constantinopel vernichtete und den man Kaiser Leo, dem erklärtesten Gegner der religiösen Kunstzübung, zuschreibt.

## C. Der Bilderfreit und seine Folgen. Fortsehung der Geschichte Byzantinischer Miniaturen.

Dem seit Constantin bei den Griechen noch überwiegender, als bei den Lateinern vorhandenen Gebrauch der heiligen Bilder drohte in der Person des rohen Soldaten und Emportömmlings Leo Jsauricus, der als Gründer einer neuen Dynastie nach dem unfähigen Theodosius den Thron bestieg, ein erstitterter und rücksichtsloser Gegner. Ohne Verständniß für die Kunst, hielt er die Bilderverehrung für einen Kücksall in den Polytheismus und das Versbot des Alten Testamentes als noch zu Necht bestehend. Es bleibt unentschieden, ob diese Ansicht aus ihm selbst hervorgegangen, oder von anderen eingeslößt war: seine Zeitgenossen beschuldigten ihn der Anhänglichkeit an die nivellirenden Grundsähe des Islam, da ein dem Angriff des Kaisers auf die Vilder ähnsliches Attentat seitens des Chalisen Jezid II. drei Jahre früher erfolgt war,

<sup>1</sup> Schnaafe Bb. III, S. 639: "Zum Theil mag die Urfache in der Zerftörungs= fucht ber Bilderfeinde liegen.' S. 227 bemerkt derfelbe im Widerspruch mit ben fpater zu erhärtenden Thatsachen: "Es war nur der firchliche Gebrauch, wider den man eiferte. die Runft selbst lag außerhalb des Streites (?) und litt nicht unmittelbar badurch. Da die Runft einen gang tirchlichen Charatter hatte, die hiftorische, religiofe Malerei ber Mosaiten, einige Arbeiten in den kaiferlichen Palaften abgerechnet, nur in den Rirchen geübt wurde und die Miniaturen ebenfalls den im firchlichen Gebrauch befind= lichen Manuscripten bienten, fo wurden die großen Traditionen völlig unterbrochen, bie Ateliers entvölfert, bie Runftler mußten flüchten. Trogdem lag, nach Schnage, bie Kunft außerhalb bes Streites'. Benn man in heutiger Zeit bie Bertreter ber hiftorischen, religiosen Malerei nothigen wollte, Die Kirchen mit blogem Ornament, Früchten und Bögeln zu bemalen, und bei Todesftrafe jede religiöfe Kunftübung verbieten, ober die Bertreter des ersten und hochsten Faches der Kunft im Uebertretungsfall aus dem Lande weisen, so wurde demnach die Kunst gar nicht berührt werben, benn bie Früchte, Bögel und Blumen, von den etwa noch vorhandenen hiftorienmalern angefertigt, boten einen volligen Erfat für die geiftigen Schopfungen der großen Malerei. Für einen Kunsthistoriker eine merkwürdige Ansicht!

der in den chriftlichen Provinzen, angeblich auf Anstiften der Juden, die Bernichtung der Bilder durchsehen wollte. So die Anstict des Theophanes i, der den Renegaten Beser und den Bischos Constantin von Nakolia in Phrysien für die Anstister erklärte. Gewaltsame Verfolgung der Pläne lag ebenso im Charakter des Raisers, wie in der Praxis der Herrscher von Byzanz: schon im sechsten Jahre seiner Regierung hatte er die Juden und Montanisten zur Annahme der Taufe gezwungen, und auch hier ging er zu blutiger Verfolgung über, als ihm in den Kreisen der Mönche und des Volkes offener Widerstand entgegentrat.

Aus den Briefen des Patriarchen Germanus ersehen wir, daß der Bischof von Nakolia in seiner Heimath den Bersuch gemacht hatte, den Biscersturm zu beginnen, daß er aber auf den Widerstand des Metropoliten und der anderen Bischöfe gestoßen war <sup>2</sup>. Er suchte deßhalb in Constantinopel den Schutz des Patriarchen und trat mit dem Kaiser ohne Zweifel in Verbindung. Außer Beser und Constantin gehörten der Vischof Thomas von Claudiopolis und der Erzbischof Theodosius von Ephesus zu den Gesinnungsgenossen des Kaisers.

Daß Leo im Jahre 726 ein Edict gegen die Bilder erlassen hatte, ist aus Theophanes ersichtlich: in dem ersten Briefe Gregors II. an den Kaiser sind nur einige Fragmente davon erhalten. Die brutale Zerstörung des bei dem Bolke hochverehrten Christusbildes über dem ehernen Thore 4, welche die Ausführung dieses Edictes einleitete, rief zuerst den Widerstand des Volkes hervor, der eine blutige Verfolgung mit sich brachte, wie wir aus dem Briefe Gregors II. erfahren. Theophanes und Cedrenus versehen dieses Ereigniß

¹ Chronographia, ed. Bonn., t. I, p. 600 sq. Baron. Annal. ad ann. 716. Theophanes war selbst später Consesson, und fast Marthrer für die Bilder geworden. Aus ihm schöpften Cedrenus (saec. XI.), Jonaras (saec. XII.), Manasses (saec. XII.), Glykas (saec. XV.). Paulus Diac. und der Liber pontif. enthalten wichtige Notizen, dagegen ist in den Werken des hl. Joh. Damasc. wenig Historisches enthalten. Mehr davon bei Stephanus (Montkaucon, Analecta graeca, Paris. 1685), der als Marthrer für die Bilder gelitten hat. Die Briefe der Päpste und die Acten der Synoden bieten wichtiges Material über den Gang der Ereignisse. Quellenmäßige Darstellung bei Hefele, Conciliengeschichte, 1858, III, S. 338 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mansi t. XIII, p. 99. Harduin t. IV, p. 329 sq.

<sup>3</sup> Ein anderer alter Zeuge setzt den Bischof Constantin von Nakolia in ein Bershältniß zum Chalisen Jezid, wie aus dem Referat zu ersehen ist, das in der fünsten Sitzung des siebenten allgemeinen Concils verlesen wurde. Ofr. Mansi l. c. p. 198. Harduin p. 319. Die späteren griechischen Historiker schoben die Juden ein, welche zuerst den Chalisen, dann den Kaiser gewonnen hätten, so Zonaras, Glykas, Manasses und die Autoren der Orat. adv. Constantinum und der Ep. ad Theophilum. Da der Kaiser die Juden zur Tause zwang, ist an eine früher gegen sie eingegangene Berspssichtung nicht zu denken.

<sup>4</sup> Das Bilb heißt ,antiphonetes', da es der Legende nach für einen armen Schiffer, der Geld aufnehmen mußte, Bürgschaft geleiftet haben soll.

in das zehnte Jahr der Regierung Leo's, 726, und auch der Brief des Papftes

weist auf den Anfang des Bilderftreites.

In Kom war nach dem Tode Gregors II. der treffliche Gregor III., ein Sprer, am 18. März 731 auf den päpftlichen Stuhl erhoben worden, aber vergeblich schienen seine Bemühungen, der Verfolgung der Vilder Einhalt zu thun. Die römische Spnode, die er versammelte und welche die Verfolger der heiligen Bilder des Herrn, seiner Mutter, oder der Apostel mit dem Ausschluß aus der firchlichen Gemeinschaft bedrohte, reizte den Widerstand des Kaisers, und im Jahre 732 fandte er eine Flotte aus, Italien zu strasen, aber diese litt Schiffbruch, und Leo zog nun die Patrimonien der Kirchen der Apostelsfürsten ein, erhöhte die Steuern in Sicilien und Calabrien und riß außer den letzteren Provinzen die zum Patriarchate Koms gehörigen illhricianischen aus der Einheit der Kirche los, so den Grund legend zum späteren Schisma.

Neben Gregor II., Gregor III. und dem Patriarchen Germanus von Constantinopel gehörte Johannes von Damascus zu den eifrigsten Vertheidisgern des Visdercultus. Er bekleidete damals ein hohes Staatsamt bei dem Chalifen über Syrien, verfaßte die bekannten Schutzeden für die Vilder, die erste gleich am Anfang des Kampses, als noch Hoffnung war, den Kaiser milder zu stimmen, die beiden andern nach der erfolgten Absehung des Patriarchen Germanus. Infolge der traurigen Erfahrungen ging Johannes später nach Palästina, um sich dem klösterlichen Leben zu widmen 1.

Bas Raifer Leo in den letten Jahren seiner Regierung in Betreff der Bilder gethan, ift unbekannt; sein Sohn Conftantin Kopronymos, auch Caballinus genannt2, setzte den unrühmlichen Kampf fort. Zwar stellte sich sein Schwager als Nebenkaiser an seine Seite, schlug und tödtete den Beser und zog in Constantinopel ein, wo er die Bilderverehrung wiederherstellte; aber 743 wurde Constantinopel erobert, und Constantin nahm blutige Rache an seinen Feinden. Um diese Zeit riffen die Langobarden unter Aiftulf von den byzantinischen Provinzen Italiens ein Stud nach dem andern ab, jedoch vergebens waren die Bitten des Papftes Stephanus, der Kaifer möge ein Heer nach Italien senden: der Rampf gegen die friedlichen Bilder hielt ihn im Drient gefangen. Während der Papft feine Zuflucht nach Frankreich Bipin genommen hatte, wo er diesen und feine Sohne zu Königen falbte, berief der Kaiser 753 die berüchtigte Synode nach der Marienkirche in den Blachernen, infolge deren die Bilder überall in den Kirchen weggenommen, verbrannt und Berschlagen, die Mosaiten und Fresten aber mit Kalt über= tündst wurden. Ganz besonders klagt der Autor der "Vita S. Stephani" über

<sup>1</sup> Theoph. p. 629 nennt ihn schon bamals πρεσβύτερος καὶ μοναχός. Cfr. Opp. S. Ioh. Dam., ed. Lequien, t. I, c. 14 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Theoph. p. 615.

die Berwüstung der herrlichen Kirche in den Blachernen, an deren Wänden die Wunder und Thaten des Erlösers dis zur Himmelfahrt dargestellt waren. Die Mauern der Kirchen wurden nun mit Landschaften, Jagden, Bäumen, Strauchwert und Bögeln bemalt ', so daß nach der genannten Vita Stephani dieselben "Bogelkäsigen und Obstmagazinen" glichen. Aehnliches ersolgte in allen öffentlichen Palästen, die heiligen Bilder wurden vernichtet, aber "satznische Vorstellungen von Keiterscenen, Jagden, Schauspielen, Pferderennen" an ihre Stelle gesetzt. Auf den Kath des Abtes Stephanus hatten die Mönche, die neben dem Volke allein Widerstand leisteten, in großer Anzahl die Stadt verlassen, um ruhigere Gegenden aufzusuchen. Von 761 an werden die Vilderverehrer mit der blutigsten Grausamkeit versolgt 3. Während dieser Ereignisse traten die Patriarchen von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem, deren Städte in der Botmäßigseit der Saracenen lagen, für die Vilder auf, und Papst Stephan III. hatte in der Lateranspnode, 769, das Concil von Constantinopel mit dem Anathem belegen lassen.

Constantin war 775 nicht ohne Reue über seine Thaten aus dem Leben geschieden, und sein ältefter Sohn, Leo IV., folgte ihm auf dem Throne. Er neigte Anfangs zur Milde, bald aber trat sein Haß gegen die Bilder hervor, und auch die Kaiserin Irene, bei der man solche gefunden hatte, wurde verbannt. Schon 780 ftarb Leo; Frene wurde Bormunderin des Conftantin Porphyrogenitus, und da die Kaiserin für ihren Sohn eine Berbindung mit der Tochter Karls des Großen, also einen Anschluß an das Abendland erstrebte, schien eine Mückehr zu einer der Kirche gunftigeren Sultung geboten. Der Batriarch Paulus trat zurück und zwar reuig über den Gid, den er dem Raiser geleistet, und Tarasius kam an seine Stelle. Zwar wurde eine Synode, die dieser abhalten wollte, von der kaiserlichen Leibmache gewaltsam unterbrochen, aber 787 ju Nicaa eine neue eröffnet, welche die firchlichen Grundsate über das Berhältniß zu den Bildern erörterte und befräftigte. Bis zum Jahre 802 blieben die Beschlüsse der siebenten allgemeinen Spnode zu Nicaa aufrecht erhalten; dann folgen die traurigen Zerwürfniffe zwischen Irene und ihrem Sohne, welche damit endigen, daß die unnatürliche Mutter mit bar= barischer Grausamteit den Cohn blenden läßt, der daran ftirbt"; fie felbst wird durch den Aufstand des Nicephorus vom Throne gestoßen und in Lesbos eingekerkert, wo sie ein Jahr darauf ebenfalls ihr Leben endigt. In der ersten Hälfte des neunten Jahrhunderts waren die Ikonoklasten noch mächtig: Leo der Armenier (813-820), Theophilus (829-842) waren erklärte Feinde

<sup>1</sup> Nach Schnaase wurde die Kunft selbst hierdurch gar nicht berührt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nicephorus, ed. Bonn., p. 85.

<sup>3</sup> Acta Sanctor. Brux. 1853, Octob., t. VIII, p. 124 sq.

<sup>4</sup> Mansi t. XII, p. 685. 713. Der Papst berief sich auf das Abgarbild, wodurch Chriftus selbst die Berehrung der Bilber habe bestätigen wollen.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Theoph. p. 731.

der heiligen Bilder, letzterer ließ sogar die Alöster schließen und die Mönche vertreiben. Nach seinem Tode wurde Theodora für den dreijährigen Sohn Regentin, die schon bei Lebzeiten des Kaisers im Geheimen eine Anhängerin des Bildercultus gewesen war. Die Mönche kehrten nun von allen Seiten zurück, und es wurde beschlossen, zur Ehre der Wiederherstellung der Bilder jährlich das Fest der Orthodoxie zu begehen.

Da seit der Gründung von Constantinopel bis zu den Edicten Leo's des Mauriers die Malerei der heiligen Bücher die vorzüglich gepflegte Kunftweise der Ateliers von Byzanz bildete, so mußten die graufamen Berfolgungen der bilderstürmenden Raiser die Maler ihrer Borbilder berauben und sie hindern, fich einem seit Jahrhunderten gepflegten Zweige der Runft fernerbin zu wid= men 1. Bei der ruhigen und langsamen Entwicklung derselben war diese Unterbrechung der edelsten Richtung naturgemäß von größter Bedeutung. Theophilus, obgleich wüthender Ikonoklast, hatte die Kirchen, die er baute, mit einem gemiffen Genre von Arabesten, in denen fich inmitten von Rankenwerk Früchte, Blumen und Bogel, Thiere von allen Sorten bewegten, überziehen laffen und dadurch den Spott der Beffergefinnten berausgefordert. Diefer Zeit wäre ein Cbangeliarium der Bibliothet zu Paris (Rr. 63) zuzuichreiben. Un der Spike der Seiten findet man hier über dem mit Goldschrift angefertigten Text jenes Rankenwert mit Bögeln dazwischen, ferner Arkaden von buntem Marmor mit Ornament und Bögeln darauf; die einzigen Farben find Blau, Roth und Grun. Den Anfang der Evangelien bilden Initialen, aus Figuren gestaltet, eine zweifellos in der Zeit des Bilderstreites entstandene Sitte, um der Illustration durch heilige Figuren, welche proscribirt waren, einigen Ersat zu schaffen; denn die griechischen Manuscripte, welche vor dem achten Jahrhundert geschrieben wurden, enthalten keine figurlichen Buchstaben. Die Composition derselben mar bei den Griechen immer noch in den Grenzen eines guten Geschmacks geblieben, während die frühe germanische Kunft darin wahrhaft barbarische Formen entwickelte. Montfaucon hat in der Palaeographia gracea' ein Alphabet wiedergegeben, das aus figurirten Buchstaben zusammengesetzt ist, die er verschiedenen Alphabeten entnommen 2.

## Michael III. (842) bis Basilins II. (976).

Als die Raiserin Theodora nach dem Abscheiden des Theophilus den Cultus der Bilder wiederhergestellt hatte, war im Orient eine große Bewegung

¹ Labarte II, p. 168. Eine merkwürdige Abbilbung aus der Epoche des Bilberftreites ist in einem Manuscript zu Moskau enthalten: Leo der Armenier sitzt auf einem Throne, während zwei Jkonoklasten ein Bild Christi übertünchen. Dann der Patriarch Nicephorus, triumphirend seinen Fuß auf einen der besiegten Parteisührer setzend. Cfr. Kondakoff, Miniatures d'un Psautier grec du IXe siècle de la collection Kloudoff, Moscou 1878. Bayet, L'art byzantin, p. 113.

<sup>2</sup> Einige ornamentirte Buchstaben bei Bayet, L'art byz., fig. 55. 56.

auf dem Kunftgebiete fühlbar: auf den Wänden der Kirchen und in den heiligen Büchern, die dem Cultus dienten, mußten die Bilder erneuert werden. Die erfte Epoche der byzantinischen Kunft, welche sich von der Gründung Conftantinopels bis zur Ausbildung des Stils unter Justinian erstreckt, hatte die ältere Tradition in Malerei und Sculptur lebendig erhalten; aber die Broscription der Bilder religiösen Charakters, welche den Künftlern fast alle Borlagen raubte, hatte die Schließung vieler Ateliers zur Folge, und indem ein Shiftem phantaftischer und inhaltloser Decoration eingeführt wurde, entfernte die Kunft sich junächst von ihren alten, ftrengen Idealen. Die neue Schule, die nach dem Aufhören des Rampfes und der eingeführten seichten Ornamentationskunft sich bildete, unterlag dann einem doppelten Einfluß: in dem Studium der Composition, der Gesten, der Proportionen des Körperlichen. des geistigen Ausdrucks, im Wurf der Draperien und selbst im Colorit bemühte sie sich, an die alten etwa noch vorhandenen Vorbilder, die der Wuth der Ikonoklasten entgangen waren, anzuknüpfen, dann behielt sie den monumentalen Stil bei, der sich als Erfat für die heiligen Darstellungen in der musivischen Runft und in den Miniaturen herausgebildet hatte: ein neuer Stil war das Resultat dieser nicht immer glücklichen Verschmelzung unter Bafilius I., Leo VI., Conftantin Porphyrogenitus, Nicephorus, Photas und Johannes Zimisces mährend der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts und des zehnten. Das wichtigste Monument aus dieser Epoche der Malerei ist ein Manufcript, welches die Reden des hl. Gregor bon Razianz enthält und der Nationalbibliothek zu Baris angehört. Diefes Manuscript (Nr. 510), in groß Folio, enthält 46 Seiten voll Miniaturen; gehn davon sind durch größere Compositionen eingenommen, die andern fassen je mehrere von kleinerem Format, so daß das Buch im Ganzen 128 Compositionen, oft mit mehreren Gegenständen, aufzuweisen hat. Die Malereien haben sehr gelit= ten, denn da die Farben auf Goldgrund aufgetragen waren, sind sie leicht abgeblättert; man erkennt dabei, wie der Künstler, nachdem er mit der Weder geschickt und sicher den Umrig gezogen, die deckende Farbe ftark aufsette und das Gold wie die Zeichnung übermalte. Die Malereien find nicht von derfelben hand, denn die großen Miniaturen auf ganger Seite ftammen bon einem geschickteren Runftler, als die kleineren, fo daß wir hier einen Ausdruck der Leistungen jener Zeit überhaupt vor uns haben 1. Das Manuscript wurde für den Raiser Basilius den Macedonier, also zwischen 867 und 886 angefertigt. Außer den Reden des hl. Gregor von Naziang, die fich über Texte des Alten und Neuen Testamentes verbreiten, gibt es noch einige darin, welche sich auf Zeitereigniffe beziehen, so die Rede auf den hl. Bafilius, wo er von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labarte p. 169. 170. Bgl. Waagen, Kunstwerke und Künstler in Paris, Berlin 1839, S. 202 ff. Bordier, Description des peintures et autres ornements contenus dans les manuscrits grecs de la Bibl. Nationale, Paris 1883.

den Berfolgungen berichtet, denen er von Seiten des Kaifers Balens ausgeseht war. Der Maler hat hier Coftume, Baffen, Geräthe und andere Dent= male seiner Zeit zur Anwendung gebracht. Dieses icone Manuscript ift also nach mehreren Richtungen bin von Bedeutung: nicht nur für die Malerei mahrend der zweiten Salfte des neunten Jahrhunderts, fondern auch fur Die Itonographie und die Beichichte der Coftune und Gebrauche des damaligen byzantinischen Reiches. Bor den numerirten Blättern finden wir drei große Miniaturen auf ganzer Seite: auf dem erften Chriftus, figend auf goldenem Throne mit Rückenkissen, als Lehrer der Welt aufgefaßt, sehr ähnlich dem iconen Mosait über dem Eingange zum Narther der Ugia Sophia in Constantinopel, mit Ausnahme der Farbe des Gewandes; man sieht hieraus, in wie hohem Ansehen dieser imposante Typus aus dem Zeitalter Juftinians bei den Künstlern stand, und wie die Zeit bemüht war, nach der schlimmen Unterbrechung der historisch=religiosen Runftübung durch den Bilderstreit bei den besten erhaltenen Vorbildern anzuknüpfen. Durch diese Verbindung der großen historischen Runft mit der Miniatur hat lettere in ihren Gegenständen und im Erfassen ihrer Motive jenen großartigen Zug erhalten, der auch in den geringeren Compositionen oft überraschend hervortritt und selbst einzelnen Figuren eine Bürde und Bedeutung verleiht, wie sie keine andere Kunst aufzuweisen hat. Der byzantinische Geschmack an den Kleinkunsten, nicht wenig befördert durch die gewaltsame Unterbrechung des hohen Stils in den Mojaifen und die Entvölkerung der Werkstätten Constantinopels von den bedeutenderen Rünftlern, weiß noch auf lange Zeit hin jene Großartigkeit und Burde, jenen heiligen Ernft und die feierliche Stille in feinen Miniaturen zu bewahren, welche das Lebenselement seiner musibischen Compositionen an den Wänden seiner Rirchen ausmachten.

Das zweite Blatt enthält auf der vorderen Seite das Porträt der Kaiserin Eudoria, Gemahlin des Basilius, mit ihren beiden Söhnen Leo und Alexander zur Seite, welche nach einander den Thron bestiegen 1: alle drei sind im kaiserlichen Ornat, langer Tunica von violettem Purpur und reicher Perlenbordüre, rothen, mit Perlen besetzten Schuhen und mit Reiskronen dargestellt. Eudoria hält Scepter und Weltkugel, die Prinzen Kugel und Buch.

Die Rückseite des zweiten und das dritte Blatt zeigen goldene, mit Juwelen besetzte Kreuze auf blauem Grunde. Der Kaiser Basilius erscheint auf dem letzten Blatt zwischen dem Propheten Elias und dem Erzengel Gabriel, dem eine Inschrift den Namen Archistrategos, oberster Besehlshaber des himmlischen Heeres, beilegt. Der Kaiser trägt eine lange Tunica von violettem Purpur mit Streisen und rothe Schuhe, in der Hand das Labarum von rothem Stoff, mit Perlen besetzt. Inschriften und Verse am Kande der Seiten lassen keinen Zweisel an den dargestellten Persönlichkeiten. Diese

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ducange, Hist. byzant., p. 139.

schönen Malereien haben sehr gelitten, da die Farben, auf Blattgold aufgetragen, vielfach abgeblättert sind; die Conturen wurden in sehr festen Zügen mit der Feder gezogen. Verschwunden ist das Antlitz der Eudozia, aber die Gesichter der beiden Prinzen sind fast ganz erhalten und zeigen bei sorgfältiger Modellation ein goldiges Incarnat: die Gouache ist hier mit großer Feinheit zur Verschmelung gebracht, so daß die Malerei fast die Wirkung von Email erreicht; zu dem goldigen Fleischton sind die warmen, grünlichen Schatten sehr wirkungsvoll. Hinter diesen Porträts beginnt der Text der Reden des hl. Gregorius. Der Titel des Buches besindet sich auf der Kückseite des ersten Blattes, innerhalb eines Vierpasses auf goldenem Grunde 1.

Der schönen Darftellung der Kreuzigung in dem fprischen Manuscript des Mönches Rabula, aus Zagba in Mesopotamien, wurde bereits die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt. Das dreißigste Blatt der Reden des hl. Gregorius enthält eine Darstellung berfelben Scene. Die 300 Jahre, welche zwischen diesen beiden Compositionen liegen, haben, dem conservativen Beiste der driftlichen und byzantinischen Runft gemäß, nur wenig Beränderung in die Details der Composition gebracht 2. Christus ist wiederum im langen, violetten Gewande, in derfelben Weise wie früher mit vier Nägeln an's Rreuz geheftet; in dem sprischen Bilde gehen die Nägel nicht durch die Füße selbst, sondern durch den Ansatz des Beines; der Maler des neunten Jahrhunderts fügt als Rubebunkt des Körpers das Suppedaneum hinzu und läßt die Nagel durch die Mitte der Füße felbst geben. Longinus ist wiederum in rother Tunica, aber dieselbe ift jett, der byzantinischen Sitte gemäß, mit Gold verziert. Der sprische Maler hatte Maria und Johannes vereinigt auf Die rechte Seite des Rreuzes versett; der neuere Künftler läßt Maria zur Rechten Chrifti, Johannes links itehen, eine Anordnung, die jest allgemeinere Geltung erlangt. Die Gewandung ift noch fünstlerisch und flüssig aufgefaßt, so daß die Körperformen berücksichtigt werden. Da ein Theil des violetten Gewandes Christi abgeblättert ift, konnen wir seben, daß der Maler den nachten Rörper zuerst mit dem Pinsel in braunrothem Contur angegeben hatte, eine der befferen Kunft geläufige, überall in den Miniaturen 3 nachweisbare Technik. Aus der sicheren Angabe der Musculatur können wir übrigens auf die nicht geringen anatomischen Kenntnisse des byzantinischen Malers einen berechtigten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Silvestre vol. I, pl. 71 gibt eine Probe. Wir sehen hier den hl. Gregor, der in lebhafter Rede die Hand mit den drei ausgestreckten Fingern gegen den Kaiser erhebt, er ist würdevoll und gut drapirt. Die Köpfe sind sehr ausdrucksvoll, aber die Proportionen der profanen Gestalten dürftig. Der Hintergrund ist blau, die Nimben sind Gold.

<sup>2</sup> Waagen S. 204 nennt bieg noch bie altefte Darftellung.

<sup>3</sup> Auch in den Wandmalereien der romanischen Spoche sieht man den braunen Umriß des Körpers die Gewandung durchbrechen, so in den Bilberchklen von Brau-weiler, Schwarzrheindorf, in den Kirchen von Westfalen u. a.

Schluß machen. Diese Kreuzigung nimmt ein Drittel ber Seite ein; in einer zweiten Abtheilung sehen wir die Abnahme vom Kreuz und die Grablegung, in einer dritten die Begegnung Christi mit den heiligen Frauen. Der Maler war augenscheinlich begabt und nicht nur mit den besten Traditionen der Runft, ihren classischen Denkmalen, sondern auch mit der Natur vertraut. Blatt 43 enthält die zwei Gegenstände, welche Ducange in der , Constantinopolis christiana' publiciren ließ: S. Cafarios, auf einer goldenen Bahre jum Grabe getragen, dann fünf Geftalten von Beiligen, nämlich eine weibliche in der Stellung der Oranten in den Ratakomben, S. Gregor den Theologen, S. Cafarion und S. Gorgonia 1; es sind gut gezeichnete Figuren mit aus= drucksvollen Röpfen und in fraftigen, harmonischen Farben gehalten. Blatt 71 zeigt am Anfang eines Briefes des hl. Gregor von Nazianz an den Bruder des hl. Basilius, Gregor von Apssa (bei Gelegenheit seiner Ordination verfaßt) drei im bischöflichen Gemande der Zeit auftretende Figuren, gut und markig entworfen und ,von so individuellem Charakter, daß wir hier viel= leicht die Porträts der drei griechischen Kirchenväter nach den in Constanti= nopel vorhandenen Originalen besitzen' 2.

Auf demselben Blatt finden wir: Job auf der Düngerstätte, während seine Frau, sich vor Ekel das Angesicht verhüllend, ihm auf der Spitze eines Stabes Lebensmittel reicht; sie erscheint in antikem Gewande<sup>3</sup>, ebenso ist die Architektur im älteren Stil gehalten. Die große Composition des Blattes 75 gehört wohl demselben Künstler an, es ist die Verksärung Christi<sup>4</sup>: Reinsheit der Zeichnung, verständige und klare Anordnung, schöner Wurf der Geswandung sind hier bemerkenswerth, indeß auf Blatt 104 ein viel geringerer Künstler bei der Composition der "Leichenrede für den hl. Basilius" griechische Zeitcostüme vorführt. Man sieht hier den Kaiser Valens, der das Verbannungsdecret des Heiligen unterzeichnet und den Sohn des Valens auf dem Todtenbett; er ist im byzantinischen Ornat, der auch bei den Darstellungen biblischer Könige (Blätter 215, 239, 435, 440) wiederkehrt; hinter den Kaisern erscheinen oft Dignitäre und die Leibwache<sup>5</sup>. Die Thronsessel dieser Zeit, von schwerfälliger Gestalt, haben eine Kücklehne und über sich

3 Abbildung bei Louandre, Les arts somptuaires, t. I. Wangen S. 206: "die Frau, eine großartig antike Gestalt." Hollschnitt bei Bayet fig. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Constantinop. christ. p. 77. 126. <sup>2</sup> Labarte II, p. 172.

<sup>\*</sup> Waagen S. 206: "Nelteste (?) mir bekannte Vorstellung dieses Gegenstandes, durch Ersindung und Aussührung gleich ausgezeichnet. In einem Rund von gelber Farbe steht der in Gestalt und Ausdruck sehr würdige Heiland in einer Tunica von hellblauer, einer Toga von hellgrüner Farbe auf dem Berge, die Rechte erhoben. Rechts Moses, ganz jugendlich, links Elias in hellvioletten Gewändern, von edlem Ausdruck der Köpse. Unten rechts Petrus stehend, zunächst Johannes, im Begriff, sich niederzuwerfen, links Jacobus knieend.

<sup>5</sup> Cfr. Constant. Porphyrog., De caerimon. aulae Byzant., ed. Bonn. Holds fanitt bei Labarte p. 157.

einen Baldachin, bon dunnen Säulen getragen 1. Die Soldaten ericheinen gewöhnlich in antifer Rüftung, nur der Helm ift nicht mehr rund, sondern ipit und im Genick ein Stud Zeug, wahrscheinlich in den afiatischen Provinzen als Schutz gegen die Sonne nothwendig. In einer schönen Gruppe auf dem Bilde der Erweckung der Tochter des Jairus ist das weibliche Zeitcoftum erhalten, ein langes Gewand, nach antiter Weise an den Suften gerafft und am halse mit einer Urt von goldgesticktem Kragen verseben; der Stoff, nicht von dem üblichen schweren Brocat, sondern weich und fluifig, läßt die Körperformen hervortreten: der Maler hat augenscheinlich mit Borliebe altere Drapirung nachgeahmt. Die Figur des Erlofers, murdig und mit allen dem Künftler zu Gebote stehenden Mitteln zu einem colen Ausdruck gestaltet, trägt das classische Gewand von violettem Purpur und thront auf einem mit Riffen belegten Seffel; in dem Wurf des Mantels ift noch die Schule Justinians lebendig, ebenso in der Auffassung der Mutter des Herrn, die, ebenfalls thronend, noch immer große Sorgfalt in der Durch= bildung erkennen läßt. Die Magier, in der Scene der Huldigung, tragen nicht mehr die phrygische, sondern die perfische, zugespitzte Kopsbededung; das göttliche Kind ist ganz in Goldstoff gehüllt, im hintergrunde sieht man die Könige, von einem Engel geweckt; Joseph tritt in leichtem Gewande auf, eine würdige, cole Figur. Symmetrische Anordnung und ergreifenden Ausdruck verrath die Composition von Lazarus und dem reichen Mann; hier überrascht eine treffende und packende Urt, die Gegensätze zusammenzustellen: einmal sehen wir den reichen Mann an Lazarus, den die Hunde lecken, vorüberreiten; dann liegt er todt im Purpurfleide, von zwei Klagenden flantirt, auf reichem Bette. Die Seele des Lazarus, als Kind, weilt in Abrahams Schoof, fie jowohl als Abraham durch goldene Nimben ausgezeichnet. Der reiche Mann steht nackend in den Flammen und schaut zu Abraham empor.

Von warmer, religiöser Empsindung zeugen die drei in einem Bilde vereinigten Scenen: der Eintritt Christi, des jugendlichen Lehrers, in den Tempel, dann die Disputation mit den Schriftgelehrten und an dritter Stelle das Wiedersinden mit Maria und Joseph; Maria herzt den wiedergefundenen Sohn. "Die Geberde der Verwunderung, der Ausdruck der Freude in Maria, das findlich Naive in Christus ist wunderbar rührend, Joseph daneben ruhig und edel." In der Tarstellung der Versuchung Christi, die in drei Abtheislungen vorgeführt ist, sehen wir den Teusel noch in ganz menschlicher Gestalt ohne die späteren Mißsormen, nur in grauer Farbe und mit Flügeln. Die Scene des mit dem Engel ringenden Jakob wirtt sehr dramatisch; Jakobs Traum veranlaßt Waagen zu der nicht ungerechtsertigten Neußerung: "Die Lage des Schlasenden ist so wunderbar edel, wahr und frei, daß ich sie der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labarte, Le palais impérial de Constantinople v. ,Ciborium'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Waagen S. 209.
Frank, Chriftliche Malerei. I.

berühmten Figur Raffaels in den Logen hierin noch vorziehe. Die Auferweckung des Lazarus zeigt die altchriftliche Form der Composition: den in der Thür des Fessengrabes stehenden, ganz in Binden gewickelten Lazarus; vor Christus: Maria und Martha niedergeworfen. Moses am Fessen ist ganz jugendlich aufgefaßt, in der Weise der Katakomben, ebenso in der Scene vor dem brennenden Dornbusch; die älteste Kunstform wird auch in der Himmelsfahrt des Elias beibehalten. Von der gressen Art, wie man in Byzanz die Marterscenen behandelte, geben die Vorstellungen der makkabäischen Brüder Kunde, während die von Samsons Leben überaus lebhaft und sprechend vorgeführt sind.

Lehrreich für die Ansicht, die man über die alten Götter hegte, prafentiren fich die Ereignisse aus dem Leben des Julianus Apostata: zunächst sehen wir einen Gökenpriester, der den Raiser auf eine Anzahl in einer Söhle versteckter Teufel, die sich vor dem Christenthum hier verborgen halten, aufmerkfam macht, als wolle er zu ihrer Befreiung auffordern; dann das Opfer Julians an die Göken: vor einem antifen Tempelbau auf Postament eine kleine goldene, bekleidete Statue, neben der der Opferstier liegt. Der um den Sieg betende Moses, sowie Daniel zwischen den Löwen erscheinen wieder jugendlich und bartlos, ganz in antiker Korm, ebenfo die drei Jünglinge im Keuerofen, in betender Stellung. Erhaben ift der Prophet Ifaias, der den franken König Gzechias tröftet. Die Scenen aus dem Leben Conftanting, nicht minder ausdrudsvoll, zeigen den ichlafenden Raifer auf goldenem Lager, dann die Schlacht gegen Magentius, wo er auf weißem, fehr natürlich bewegtem Roffe daberftürmt; in der Luft in einem Kranz ein goldenes griechisches Kreuz mit der Inschrift: "In diesem wirst du siegen"; dann die Rede des Raisers an seine Unterthanen 2 und die Auffindung des heiligen Kreuzes durch Selena. Gines der schönften Blätter gibt eine Illustration zum 37. Rapitel des Ezechiel: der Maler hat alle Scenen der elf ersten Berse dargestellt; Ezechiel ift in eine Gegend geführt, wo die Gebeine der Todten liegen, und fieht im Geifte dieselben wieder lebendig werden, ein Sinnbild der Rückfehr der Järgeliten aus der Berbannung und Vorhersagung dereinstiger Auferstehung. Der Geift Gottes ist hier durch den Erzengel Gabriel dargestellt mit der Beischrift: CTPATHFOC, ein Titel, den sonst gewöhnlich Michael erhält; Gottvater durch eine Hand repräsentirt, die aus den Wolken fich gegen Czechiel kehrt 3. Die Gestalt des

<sup>1 6. 210.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Waagen, in beharrlichem Mißverständniß der Geberde der Anrede, kommt hier zu folgenden sinnlosen Deutungen (S. 217): "Constantin segnet die Unterthanen. Die hl. Helena segnet das Kreuz Christi, welches einer im Begriff ist aus der Erde zu nehmen (sic)." Das Kreuz Christi segnen ist geradezu ungeheuerlich, und Constantin verstand damals auch noch nichts davon.

<sup>3</sup> Unter der Hand die Jnschrift: .είπε εἰ ζήσεται τὰ οστέα ταῦτα. Bgl. die schöne farbige Abbildung bei Labarte pl. 46.

Propheten ift edel, würdevoll und im Ausdruck des Kopfes, wie in der Haltung des Körpers von monumentaler Große und Bedeutung, einer bistori= ichen Composition würdig: eine jener Figuren, wie sie in der Miniatur= malerei öfters vorkommen, aber stets überraschen, da sie dem hohen Stil angehören. Etwas tiefer fieht man die Gebeine der Todten wieder mit Fleisch umtleidet; eine Schaar von Menichen hat sich auf dem Felde erhoben. Die Zeichnung ift nicht fehlerlos, die Figuren stehen mangelhaft und find in den Anieen etwas ichlaff und gefrummt; aber ber Eindrud des Gangen, auch ber tiefen, harmonischen Farbenstimmung, von dunklem Grun und Roth beberricht, ift ein feierlicher, dem Ernit des Gegenstandes durchaus entsprechender. Gabriel weist in der Unrede an Ezechiel wiederum mit der vielbeiprochenen Geffe der ausgestreckten drei Finger auf die Erstandenen. Gigenthümlich wirkt, daß ein= zelne Theile der hinterstehenden Figuren, jo der Fuß des Engels, fich ungedeckt durch den davorstehenden Körper prasentiren; die Berspective bleibt wieder sehr mangelhaft. Jedenfalls gehört das Blatt zu den schönsten Monumenten biblischer Illustration, worin der tiefe, wunderbare und hochpoetische Geist der heiligen Schrift einen würdigen Ausdruck gefunden hat.

Bu den Malereien des neunten Jahrhunderts ift die Decoration eines Buches zu rechnen, welches ber Schrift nach bem zehnten angehört, jest im Besit der Nationalbibliothef zu Baris (Rr. 139)1. Die Pergamentblätter, auf welche die Miniaturen gemalt find, und von denen die eine Seite weiß geblieben ift, wurden vermutblich unter die Blätter des Tertes, ben fie durchschneiden, erst später hineinversett; jedenfalls fommen fie aus einem alteren Werte, das Dieselbe Materie behanbelte, oder sind im zehnten Jahrhundert nach älteren Vorbildern copirt, welche hinter die Restauration des Bildercultus zurückgehen, da fie die Modifi= cation, welcher ber byzantinische Stil nach dem Itonotlasmus erlag, noch nicht an sich tragen 2. Dieses Manuscript in Folio enthätt Commentare über die Bialmen und andere Theile der Schrift. Dem Tert gehen acht Blätter voraus mit sieben Malereien auf ganger Seite, deren Gegenstande der Beichichte Davids entnommen find; sieben andere Malereien nehmen ebenfalls gange Seiten in Beichlag und befinden fich innerhalb des Tertes. Die Maler diefer 14 Miniaturen haben in ihren Compositionen, der alteren Weise gemäß, nicht nur das Meer, Berge, Fluffe, die Nacht, den Morgen, jondern felbst die Tugenden und Lafter, welche den dargestellten Sandlungen zu Grunde liegen, personi= ficirt. Die Urt der Gruppirung, Costum, Haltung, Waffen, Architektur deuten auf claffische Borbilder 3; das Berdienst der Malereien ift ein un= aleiches. Blatt 1 seben wir David, jugendlich, im rein antiken, griechischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Montfaucon, Palaeographia gr. lib. I, p. 11. Labarte II, p. 175. Waagen S. 217.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dagegen Schnaase III, S. 243, Anm. 2. <sup>3</sup> Labarte p. 175.

Rleide, in einer Landichaft fitend bei der Beerde feines Baters, die Leier gum Gefange ichlagend, mahrend die Melodie, eine leicht und annuthig gehaltene weibliche Figur ebenfalls in claffischer Gewandung, ihren linken Urm auf feine Schulter flüt und ihn ju inspiriren icheint; eine zweite weibliche Geftalt, vielleicht die Poefie, blidt hinter einer Saule hervor. 3m Bordergrunde lebnt sich eine männliche, bekränzte Geftalt, in dunklerem Ton gehalten, an den Felsen an, laut der Inschrift eine Personification des Gebirges von Bethlehem (OPOC BHOAEEM). Neben David fieht man den Schäferhund, zwei Biegen und Schafe, alles gut und natürlich aufgefagt !: hier besitzen wir ein driftliches Ibull in der zierlichen Form antiker Bildwerke und einen treffenden Beweis, daß die byzantinische Malerei auch folche Scenen mit edler Unmuth und vielem Reiz im Sinne der alten Kunft ohne das finnliche Element der Untite auszustatten vermochte. Neben diesem zarteren Bilde einige Compositionen von Kraft und Dramatik, so der Rampf mit dem Löwen, wobei die "Stärke" David zur That antreibt; dann der Zweikampf mit Goliath, wo dieser in gang antifer Bewaffnung auftritt, während eine fliehende, weibliche Geftalt die Brahlerei' anzeigt. Die Krönung Davids führt buzantinisches Costum por: überall tritt auch hier der bekannte Redegestus?, das Zeichen geisti= gen Rapportes, der Unterhaltung und Anrede auf: jo ift das Zwiege= ipräch von David und Nathan durch die ausgestreckten Finger der Rechten lebendig angedeutet. Die strenge majestätische Figur des Nathan ist wieder monumental bedeutend, die Linke hat er auf die Sufte gestütt, die Rechte tadelnd erhoben, während David, von Reue ergriffen, die Krone abnimmt. Ueber dem Büger fieht man dann die "Reue' als weibliche Geftalt personifi= cirt; im hintergrund wenig, aber gart behandelte Landichaft.

Von großer Vollendung zeugt auch die Gestalt des Moses, so in dem Zuge nach der Wüste, wobei zwei Frauen allegorisch die Nacht und die Wüste andeuten. Pharao wird von einer männlichen Figur in die Tiese gezogen, inschriftlich der Abgrund (BYGOC), eine Art der Vorstellung, die mit dem bildlichen Ausdruck: "der Abgrund verschlingt ihn", verwandt ist. Die Hauptstiguren zeigen vielleicht die älteste Ersindung des Gegenstandes, die Nebenstiguren sind späterer Zusap. Auch in der Geschichte Davids kann man diese Zuthaten deutlich erkennen, so in dem Kampf mit Goliath (wo die zuschauenden Heere und die Seene des Köpsens neuern Ursprungs sind); auch die Krönung

<sup>1</sup> Holzschnitt bei Bayet fig. 47, brauchbar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Waagen läßt auch hier überall die Männer mit erhobener Rechten fegnend auftreten, so (S. 220) "David fegnend", im Zwiegespräch von David und Nathan; "David im Begriff, die Krone abzunehmen, indem er die Rechte fegnend erhebt"; "vor ihm Nathan, die Rechte fegnend erhoben". Wozu dieser ewige Segen bei einem einfachen Zeichen ber Unterhaltung? Nathan tadelt, aber segnet doch nicht!

<sup>3</sup> Solgichnitt bei Bayet fig. 49.

Davids 1 und andere Scenen gehören dabin. Gehr vollendet ift die Geftalt der betenden Prophetin Unna, von meifterhaftem Burf des Gewandes, ichon gezeichneten Sänden und feinem Colorit, bei röthlicher Luft und bläulicher Architeftur. Lebendig in hohem Grade prafentiren sich auch die Scenen aus Jonas: hier wieder eine wahrhaft historische Auffassung. Der Prophet Jaias ift eine munderbar edle Gestalt in hellem Gewande, die in warmem Rleisch= ton gehaltenen Züge des Gesichts voll Bürde und Begeisterung nach oben gerichtet'2, wo die Hand Gottes sichtbar wird. Neben ihm eine Frauengestalt von edlen Formen, in grünlich sountlem Incarnat mit weißen Lichtern bei dunkelviolettem Gewande, welches die Urme bloß läßt; über sich einen blauen Sternenichleier haltend, in der Linken eine gefentte Facel, im Colorit felt= fam, aber höchst wirtungsvoll, der Beischrift nach die Personification der Nacht'3. Un der andern Seite des Propheten ein Knabe mit einer Facel, inichriftlich die ,Morgendämmerung'; auf diese Weise brudte die altere drift= liche Kunft in acht poetischer Bildersprache die herrliche Stelle des Jigias aus: "Bon Herzen begehre ich dein des Nachts" 2c.

Harmonischer, tieser Farbenaccord und seine Ausstührung zeichnen dieses Bild auß; edel und sprechend im Ausdruck präsentirt sich auch der in Königstracht auf einem Bett ruhende Ezechias, in dessen Geberde und Haltung das Leidende und Trostlose seines Zustandes sich ausprägen, während der tröstende <sup>4</sup> Isaias zu den Füßen des Bettes steht, eine würdige und großartige Composition; darin breit und meisterhaft ausgeführt das Antlitz des Propheten. Links derselbe König von Juda, seine Hände zum Gebet erhebend und über ihm eine weibliche, nach oben deutende Gestalt mit der Beischrift: das "Gebet" (NPOCEYXII); im Hintergrunde ein Palast mit einer Treppe von seiner, harmonischer Farbenstimmung; am röthlichen Himmel das Haupt des Sonnengottes mit Strahlen. An Zartheit der Mitteltöne dürste dieses Blatt zu den besten gehören.

Das Manuscript enthält im Text noch eine Unzahl von Vignetten in Form eines Ornaments an der Spize der Kapitel, entweder in rechtwinkliger Form oder der des griechischen II: es sind geschmackvoll colorirte Blumen; auch einige Initialen mit Thieren, Früchten, Perlen in malerischer Zusammen=

¹ Die Erhebung Davids auf einen Schild gehört zu den geringsten Compositionen; dieser den Byzantinern ganz fremde Gebrauch scheint den barbarischen Lölkern entlehnt zu sein.

<sup>2</sup> Waagen S. 224.

<sup>3</sup> Schlechte, verzerrte Abbildung bei Agincourt pl. 46 aus einem andern Manufcript des Jiaias. Beide deuten auf ein altes Borbild. Cfr. Montfaucon, Palaeogr. gr. p. 12. Waagen irrt, indem er auf dem angeführten Bilde für Τρηφος, Φωσφόρος liest. Guter Holzschnitt bei Bayet fig. 48.

<sup>4</sup> Wenn er tröftet, tann er nicht segnen, tropbem Waagen (S. 225): Banb fegnend erhoben'.

stellung treten auf. Die fünstlerische Wirfung dieser Malereien ist demnach eine sehr bedeutende: mit wenigen Ausnahmen, wo ältere Borbilder undersstanden nachgeahmt scheinen, pulsirt überall ächtes Gefühl und plastische Kraft in lebendigem Verkehr mit dem Beschauer. Der Ausdruck ist wahr, einfach, maßvoll und treffend: Eigenschaften der noch gesunden Kunstübung und eines dauernden Verständnisses für den Geist des heiligen Textes, sowie Bedingungen einer leichtverständlichen Illustration desselben.

Dem Ende des neunten Jahrhunderts, oder dem Unfang bes zehnten murbe das Manuscript der Baticana (Rr. 755) in Folio auf Pergament zuzuschreiben sein1, welches die Prophetien des Isaias enthält, zugleich mit den Commentaren ber Rirchenbater. In einer großen Miniatur auf ganger Seite findet man Die stehende Figur des Propheten, während vier Medaillons in den Eden des Blattes die Bruftbilder der Kirchenväter enthalten, deren Werken die Commentare ent= nommen find. Auf Blatt 107 wiederholt fich die schon erwähnte, poefievolle Darftellung des Propheten zwischen der Nacht und der Morgendämmerung (Oodgos). Die Uebereinstimmung dieser Composition mit der erwähnten im Manuscript (Nr. 139) der Pariser Bibliothek ist übrigens keine völlig genaue, denn die Proportionen des Bildes in der vaticanischen Handschrift sind gedehnter, die Gestalt des Knaben ist hier incorrect und geradezu unschön; wie schon bemerkt, liegt wohl beiden Compositionen ein älteres Borbild zu Grunde. Die lette der Miniaturen zeigt das Marthrium des Bropheten, dem der Kopf von zwei Männern zerfägt wird. In allen Bildern find Terrain, Bäume und Architektur farbig, der himmel Goldgrund. Die Zeichnung bleibt zum Theil mangel= haft, die Proportionen zeigen schon das Magere und Gedehnte der späteren Zeit, aber die Köpfe find noch gut und sorgfältig modellirt, dabei ausdrucks= voll; die Wirkung des Ganzen ist noch eine großartige zu nennen.

Die Ornamentation, welche unter Theophilus (829—842) jene Richtung zum Phantastischen genommen hatte, wie sie der arabischen Kunst eigen ist, bildet sich im zehnten Jahrhundert zu großem Reichthum der Formen aus, in denen eine glänzende Phantasie die größte Mannigsaltigseit der Detailbildungen hervorsprießen läßt. Drei Manuscripte, welche der Pariser Bibliothet angehören, wären für diese Richtung bezeich nend (Nr. 64, 70, 543). Das Manuscript Nr. 64 enthält den Brief des Eusebius an Carpianus, dann die Concordanz der Evangelien, den Text von bunten Arkadensbögen eingerahmt, auf deren Höhe Gruppen von Bögeln und anderen Thieren

<sup>1</sup> Labarte p. 177. Eine schöne Miniatur von Bl. 72 (verso) bei Silvestre vol. I, pl. 70: Christus sitzend mit Buch und erhobener Rechten auf edelsteinbesetztem Throne, mit Purpurkissen, zur Seite zwei Seraphim mit blauen Flügeln. Rechts der Engel, welcher Jsaias eine glühende Kohle reicht. Christus ernst, würdevoll; schön der Engel, Jsaias etwas dürftig an Gestalt.

sich befinden. Un der Spike der Evangelien seben wir auf ganzer Seite die vier Cvangelisten: Die Rudseite ber Blätter enthält eine Bignette von Rankenwert in fehr feiner Ausführung 1, in deren Mitte Bogel mit glanzendem Gefieder fich bewegen. Diefem Blatt folgt eine Ginleitung auf zwei Blättern, dann der Text der Evangelien; Blatt 9 zeigt S. Matthäus, Blatt 63 Marcus, Blatt 101 Lucas, Blatt 157 Johannes. Die Figuren der Evangelisten, von etwas langen Verhältniffen, sind noch ausdrucksvoll: Matthäus lehrt, Marcus blickt nach oben, Inspiration suchend, die beiden andern schreiben. der Rückseite des ersten Blattes und auf der Borderseite des zweiten ist der Text in Form eines Kreuzes geordnet, und in den dadurch entstehenden vier Abtheilungen hat der Maler einige Figuren angebracht, darunter zwei Raiser mit Pergamentrollen in der hand, der eine alt, der andere jugendlich 2. Die Figuren sind lang und etwas dürftig - zumal der untere Theil der Körper ift nebst den Füßen schwächlich gerathen — und sie vermögen nicht recht fest ju stehen. Schon und ausdrucksvoll bleiben noch die Ropfe, zumal das Antlik der als Orans gefagten Jungfrau Maria: ein regelmäßiges, feines Oval, im Goldton gehalten, durch den dunkelvioletten Schleier munderbar gehoben; auch die Hände sind fein und correct gezeichnet 3.

Das Manuscript Nr. 70 ift ein Evangeliarium kleineren Formates mit sehr zarten Illustrationen. Die Concordanz der Evangelien nach Eusebius findet sich auch hier von Arkadenbögen eingerahmt, wie in dem vorigen Manu= script, auf deren Höhe Thiergruppen sich ausbreiten. Da diese Miniaturen etwa vier Jahre nach dem Tode des Constantin Porphyrogenitus ausgeführt wurden 4, so könnte man darin wohl eine Probe der Leistungen jener Schule von Miniaturisten sehen, an deren Spike der Raiser thätig gewirkt hatte, und die unter seiner Leitung einen hohen Grad von Berühmtheit erlangte; er felbst galt als einer der tuchtigsten Maler seiner Zeit, und seine Regierung (911-959) verlieh den Künsten insgemein einen besonderen Aufschwung, während er, der bei dem Tode seines Vaters erft zehn Jahre zählte, 33 Jahre in beständiger Vormundichaft zubrachte 5. Anfangs war es fein Obeim Allexander, der sich zum Kaiser machte, dann bemächtigte sich seine Mutter Boe der Herrichaft; 15 Jahr alt nahm er den Udmiral Romanus zum Mit= kaiser an (919), dessen Tochter er geehelicht, und der ihm nur den Namen eines Kaifers übrig ließ. Erft im Jahre 944, als Romanus von seinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labarte p. 178; 448—449.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach Labarte p. 449: Komanus und Constantin Porphyrog., welche von 919—944 zusammen regierten.

<sup>3</sup> Abbildung bei Labarte pl. 47.

<sup>4</sup> Eine Notiz am Ende des Buches besagt: ,Εγράφθη Νικηφόρου βασιλεύοντος. Nicephorus wäre der Kaifer Phokas, gewählt 963. Montkaucon, Pal. gr., p. 280 sq., gibt für die Schrift die zweite Hälfte des zehnten Jahrhunderts an.

Anonym., De Constant. Porphyrog. apud Script. post Theoph., ed. Bonn., p. 450.

eigenen Kindern entthront wurde, sing Constantin in Wirklichkeit zu regieren an; während der 33 Jahre, wo er die Rechte des Thrones niemals ausgeübt, hatte er sich den Wissenschaften und Künsten hingegeben und war das Haupt einer Schule geworden: nicht nur Maler, fondern Architetten, Bildhauer, Mofaicisten, Emailleurs, Goldschmiede, Ciseleurs und andere Rleinkunftler empfingen von ihm Anregung und Belehrung. Sein anonymer Biograph erzählt von den Werken der Malerei, der Goldschmiedekunft, des Mosaits, die aus feiner eigenen Hand hervorgingen, und wie kostbar der Palast eingerichtet war, der nach eigenem Entwurfe für seinen Sohn Romanus erbaut wurde 1. Jedenfalls können wir aus den Monumenten zeichnender Künste, die aus jener Zeit stammen, wohl ersehen, daß viele Künstler sich bemühten, obgleich der Stil nicht mehr die alte Strenge und Würde zu bewahren vermochte, die Kunstübung in Contact mit den guten Traditionen zu erhalten und durch große Feinheit und Ausbildung des Details, verbunden mit Reichthum des decorativen Clementes, zu beleben. Der Stil jener Schule, die Kaifer Constantin hervorgerufen, fand unter seinem Sohne Romanus II., dann bei Nicephorus Photas (963-969) und Johannes Zimisces († 976) fortwährende Begünsti= gung: Nicephorus und Zimisces waren große Liebhaber ber Rünfte 2.

Jedenfalls gibt die reiche Decoration der Bücher jener Zeit in den Arstadenbögen aus farbigem, prächtigem Marmor und den nachgeahmten Mosaiken den Stil jener Spoche bei kirchlichen Monumenten wieder, wie er durch den Ikonoklasmus seinem rein decorativen, aber auch innerlich hohlen Charakter zugeführt worden war 3.

Bon den drei für diese Zeit angeführten Manuscripten ist Mr. 543 der Pariser Bibliothek vielleicht noch instructiver, als die zwei vorhergehenden, sowohl durch die große Zahl seiner Miniaturen, als durch die Fülle der Motive an stilisirtem Ornament. Es ist in zwei Colonnen in Cursivschrift abgefaßt und enthält mehrere Reden des Gregor von Nazianz. Am Anfange der Seiten treten Vignetten von Kankenwerk, Blumen und Vögeln auf, dann Initialen in Gold und Farben. 22 Miniaturen, je zwei von einem Rahmen eingefaßt, füllen els Seiten des Manuscripts mit Scenen aus dem Inhalt der folgenden Kapitel. In der ersten der zwei Miniaturen, welche Blatt 23 einnehmen, finden wir eine merkwürdige Darstellung des Absteigens Christi zur Unterwelt: die Seele des Erslösers hat rothe Flügel und rothes Gewand; die Zeichnung ist dabei gut, und die stellungen und Gesten von großer Präzision, dabei sind die Köpfe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anonym., ed. Bonn., p. 449. 450. <sup>2</sup> Labarte t. I, p. 42-43.

<sup>3</sup> Silvestre vol. I, pl. 78, enthält eine Probe aus dem Cod. Nr. 70 der Pariser Bibliothek: die Figur des Marcus, stehend, mager und dürstig, das Antlit ältlich und trocken. Augenscheinlich war der Künstler nur Nachahmer in diesen Typen.

ausdrudsvoll, alle Theile des Gesichtes mit wunderbarer Feinheit angedeutet; einige halbnadte Körper offenbaren die tuchtigen anatomischen Kenntnisse des Malers. Die Farbe ift paftose Gonache, für deren Auftrag das Bergament zuvor einen Unftrich von Leimwaffer oder Eiweiß erhielt. Die damals gebräuchlichen Farben find: Zinnober, Braun, Oder, Blau und Weiß, jolche, beren Gubftang leicht bedte und die sich gut und gleichmäßig ausbreiten liegen, fo daß der Maler auf den größeren Flächen Lichter, Schatten und feinere Details fest aufsetzen und hineinzeichnen konnte. Es war so eine Abstufung der Tone hervorzubringen und eine Rraft der Farbe zu erreichen, die der Delmalerei fast gleichkommt. Die grünlichen Schatten des Incarnats waren dabei transparent und neben dem goldigen Ton im Licht äußerst wirkungsvoll; mit größter Sicherheit wurden die einzelnen Theile des Gesichts normirt und dem Ausdrud, der zu geben mar, entsprechend gestimmt; dabei findet man in kurzen Andeutungen oft eine packende Seelenmalerei bei aller Einfachheit der Mittel hergestellt: Ausdruck des Gesichts und Körperhaltung ftimmen wirkungsvoll zusammen, oft bei gang kleinen Figuren. Um Tiefe und Rraft der Farbenwirkung zu erreichen, wurden die Lasurfarben, Carmin und andere Lacke, meist nur transparent aufgetragen und ließen den Grundton durchwirken, eine Technik, die später in der Delmalerei der Benezianer ihre höchste Ausbildung erfuhr, deren Lehrmeifter — bei der steten Berbindung des Orients mit Benedig — vielleicht diese bnzantinischen Miniaturmaler gewesen sind. Das Gold wurde sowohl in Blattform auf einen fest bindenden Menniggrund (mit Eiweiß abgerieben) aufgelegt, als auch direkt auf das mit Ciklare bestrichene Pergament, oder mit dem Binfel auf die mit Leimwaffer oder einem anderen Stoff praparirte Fläche direkt aufgetragen 1.

## Das macedonische Fürstenhans (867-1057).

Niemals war das byzantinische Reich mächtiger gewesen, als im neunten und zehnten Jahrhundert unter der Herrschaft des macedonischen Fürstenshauses (867—1057): die Herrscher jener Epoche übertrasen Justinian an Energie und kriegerischem Geiste, und in kluger Benuhung der geistigen und materiellen Hülfsquellen des großen Reiches entwickelten sie ein besonderes Talent der Verwaltung und Verständniß für die Bedürfnisse der griechischen Cultur. Der Gründer der Dynastie, Basilius von Macedonien (867—886), eröffnete dieses kräftige Regiment, ihm folgten Nicephorus Phokas, Johannes

¹ Cfr. Didron, Manuel d'icon. ehrét., §§ 38—41. Eine sehr anschauliche Answeisung des Auflegens der Goldblättchen mit Hülfe von Eikläre findet sich bei Theophilus: Schedula divers. art. (Ausg. von Flg, Wien 1874), cap. XXIV. Der Anonymus Bernensis (ebendas. S. 375) gibt über die Bindemittel und das Coloriren der Initialen (im neunten Jahrhundert) genügenden Aufschluß; auch die Verschiedenheit damaliger Kunstrichtungen macht sich in diesem werthvollen kleinen Document schon bemerklich.

Zimisces, Basilius II. Das Reich vertheidigte sich gegen die Invasion in Nord und Süd: die Slaven wurden zurückgeworsen, die Bulgaren gehemmt, Chpern, Areta, Chlicien dem Reiche zurückerobert. Die großen Städte wuchsen durch gesteigerte Industrie zu Reichthum und Ueppigkeit empor, insbesondere Constantinopel, das Centrum des damaligen Welthandels 1, das Magazin für die Bedürfnisse des Ostens und Westens; hier trasen sich asiatische, arabische, italienische und französische Kausleute; denn im Mittelaster waren die Producte byzantinischer Kunst und Industrie im Abendlande von höchster Bedeutung: Werte der Kleinkünste in Gold, Email, Elsenbein, ciselirte Wassen, Gefäße, Teppiche, Webereien, Brocate bildeten vielbegehrte und theuer bezahlte Objecte des Handelsverkehrs, und nicht allein Constantinopel war der Stapelplatz für solche Dinge, auch andere Städte, wie Korinth, Theben, Salonich, participirten an diesem Welthandel 2.

Mit dem aufstrebenden Geiste einer so materiellen Richtung hielten geistige Bedürfnisse Schritt: Constantinopel erhält eine Universität, wo Philosophie, Rhetorik, mathematische Wissenschaften zum Vortrag kommen; aus den Vertretern dieser geistigen Aristofratie geben dann die Verwaltungsbeamten des Staates hervor: die Schulen von Athen kommen dadurch so zu Ansehen, daß fie aus Frankreich und England felbst Schüler an fich ziehen. Wir haben kurz vorher des Fürsten aus dem macedonischen Sause gedacht, der sich weder als Krieger, noch als Regent auszeichnete, wohl aber als Beschützer und Bekenner der friedlichen Wiffenschaften und Rünfte, des Conftantin Borphyrogenitus, dessen Schriften zum Theil uns überkommen sind. Er malte in Wahrheit so gut, bersichert ber Biograph, daß ich nicht glaube, vor oder nach ihm habe ein Klinftler ihn erreicht. Er verbefferte die Maler und trat darin wie ein gang erfahrener Lehrer auf; den Bildhauern, den Holzarbeitern, den Gold- und Eisenschmieden gab er praktische Anweisungen. Er selbst führte die filbernen Thuren in dem Chrusotriclinium aus, einen silbernen Tisch für den Festsaal und schmückte letteren mit Holzplatten verschiedener Zeichnung und Farbe. 3

<sup>1</sup> Bend, Geschichte des Levantehandels im Mittelalter, 1879. Hüllmann, Gesichichte des byzantinischen Handels, Frankfurt 1808.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Jtinerarium des Benjamin von Tudela, eines spanischen Rabbiners (befannter Reisender im Orient), welches mit dem Jahre 1173 beginnt, wäre hier zu nennen. Seine Rotizen sind jedoch mit Borsicht aufzunehmen, da er das von andern Bernommene oft als Erlebtes berichtet. Die Reisen erschienen zuerst hebräisch (Mazahoth) in Constantinopel 1543, dann in lateinischer Bersion 1575 zu Amsterdam von Arias Montanus, die Uebersehungen jedoch sind wenig genau. Französische Ausgabe von Baratier, Amsterdam 1734, englische von Gerrans, London 1784. Ofr. Cremoly, Notice sur B. de Tud., Bruxelles 1837. Bergeron, Recueil de Voyages. Baratier, Itinéraire de B. de Tud. Neueste Ausgaben von Asper, Bersin 1840, von Keizer, Leyden 1846. Bgl. Gibbon, Gesch. des Bersalls 2c., deutsche Ausg. 1806, Bd. XV, S. 169.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Anon. 1. c.

Um diesen Kaiser, einen so erfahrenen Lehrer, schaarten sich die Künstler, von denen freilich nur wenige Namen überliefert sind: so der Architekt Theobor, welcher die Kirche der Apostel wiederherstellte und zur Würde des Patriciats gelangte, der Maler Andreas, welcher — dem Kufe nach — Apelles erreichte, Agastarchos, Herakleides und Philones von Byzanz, dann der Mönch Theophanes, ein Maler.

Der kaiserliche Palast von Constantinopel, durch Constantin erbaut, von Juftinian glanzvoll umgestaltet, erhielt unter dem Itonoflaften Theophilus, dann unter Bafilius weitere Verschönerungen; im zehnten Jahrhundert ftand er auf der Sohe feiner Pracht und nahm in der Nähe der Ugia Sophia ein sehr bedeutendes Terrain ein 1. In diesen von Gold und Mosaiken ftrahlenden Räumen entfaltete sich eine dem phantasiereichen Orient imponirende Machtfülle: wie ein irdischer Gott thronte, von einem stlavischen Geremoniell umgeben gleich den afiatischen Dynasten, der Gebieter, vor dem die Unterthanen nur auf den Boden hingestreckt sich zeigen durften: alles war bier nach den strengsten Vorschriften geregelt, und niemals ift hösische Etiquette und Menichencultus zu dem Grade emporgetrieben worden, wie in diesem Raiser= palaft. Die eigenthümliche Verschmelzung der religiöfen Kunft mit der profanen in Bygang, oder vielmehr der dominirende Charafter des firchlichen Stils, wie er durch Juftinian seine ausgeprägte Richtung erhalten, läßt auch in den Dispositionen des Palastes, wo es sich um Sale, Atrium, Peristyl handelt, die circulare Form der Apfis und der Kuppel vorwalten. Das Chrysotriclinium zeigt den Plan einer Kirche 2: hier wie dort offenbaren sich gleiche Principien der Baufunft, der beste Beweis dafür, wie durchaus origingl, aus dem innerften Wefen und Bulfiren des Bolksgeiftes heraus die byzantinische Kunft, die consequenteste der Welt, gewachsen und wie fern sie allen phantastischen, individuellen Combinationen ihrem Charafter nach zu halten ift. Die musivische Decoration des Raijerpalastes scheint den Berichten zufolge nicht minder den Compositionsgesehen der historischen Runft an den Wänden der Kirchen entsprochen zu haben: das Gentrum nehmen eine oder zwei stehende Figuren von Bedeutung ein, in ruhiger, maß= voller Haltung, denn das Gefet der Centralifirung und Symmetrie ift durch= gehend; zu den Seiten ordnen fich dann die Theilnehmer im Acte der Huldiaung: wie um den triumphirenden Erlöser die Heiligen in Anbetung und Berehrung sich schaaren, so entwickelt sich hier ein Barallelismus zwischen dem höchsten Gebieter des Himmels, dem — wie das Mosait des thronenden Chriftus in der Ugia Sophia zeigt - auch der Raifer nur als Unterthan auf dem Angeficht liegend fich nahen darf, und der geheiligten Berfon des Raifers, dem Gebieter auf Erden.

<sup>1</sup> Labarte, Le palais impérial de Constantinople. Paris 1861.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bayet p. 127.

Dem für ben Balaft aufgewendeten Lurus entsprach die Sorge für Die Wiederherstellung der Kirchen in alter Herrlichkeit. Es scheint darin, als ob Bafilius die Erinnerung an die lange Zeit des Itonoflasmus habe auslöschen wollen, denn er ließ an der Seite des Palastes eine neue Kirche errichten, von der Constantin Borphprogenitus und der Batriarch Photius Beschrei= bungen hinterlassen haben, welche denjenigen des Procopius und Paulus Silentiarius über Justinians Prachtbauten febr ähnlich find. ,Man fand bier, fagt Constantin, alles vereinigt, was Kunft, Reichthum und thätiger Wille zu vereinen im Stande waren, und Bafilius übergab diefen Tempel an Chriftus wie eine Braut, ftrahlend in Gold, Silber und Perlen, im Gewande töftlichen, buntfarbigen Marmorg, feidener Gewebe und der Mofaiten.' Die Ruppeln waren mit Blatten vergoldeter Bronce gedectt; im Utrium ergoffen zwei Springbrunnen in marmorne, mit Ornamenten von Bronce geschmudte Schalen mächtige Wafferstrahlen. Gold und Silber waren im Innern der Kirche in feltener Rulle zur Anwendung gekommen, nicht nur in den Mofaiken, fondern in ganzen Tafeln und bei den Geräthen. Die Schranken des Sanctuariums, die Säulen des Ciboriums über dem Altar, der Architrav bestanden aus vergoldetem Silber, mit Steinen und Perlen besett. Der Boden mar hier mit seidenen Geweben und Burburteppichen belegt; er selbst bestand aus Mosaik in Marmor der verschiedensten Art, zu Ornament von Pflanzen und Thieren zusammengesett. Die Kuppel enthielt auf goldenem Grunde Mosaiken in Glaspasten: in der Mitte den thronenden Erlöser — um ihn die Schaaren der Engel - die Apsis eine überlebensgroße Figur der Mutter des Herrn, ihre Hände betend erhoben. Die Beschreibung des Photius lautet 1: In der Hauptkuppel sah man den Erlöser, strahlend im Glanz der bunten Steine. Man konnte glauben, fein Blid umspanne Die Welt und sein Geift sei mit der Ordnung und Regierung derselben beschäftigt, so treffend in Geberde und Ausdruck verstand der Maler die göttliche Kraft der waltenden Vorsehung anzudeuten. In den runden Abtheilungen der Auppel fieht man die Schaaren der Engel, die fich um ihren Gebieter sammeln.

¹ Cfr. Photius Patr. Constant., descriptio eccl. s. Dei genitricis in Palatio a Basilio Macedone extructa ap. Band. III, p. 120: "In ipsa superiore fornice virilis imago Christi formam praeferens lapillorum vario flore nitescit. Dixeris eum terram inspicere eiusque ornatum ac gubernationem mente agitare, sic accurate pictor ipso habitu et gestu creatoris erga nos providentiam afflante numine expressit. In circularibus tholi, qui in hemisphaerii formam erigitur sectionibus Angelorum communem stipantium Dominum multitudo depingitur. Apsis vero, quae ab altari assurgit, virginis forma resplendet expansis nostri causa intemeratis manibus ut imperatori salutem et victoriam de inimicis pariat. Chorus apostolorum et martyrum. prophetarum item et patriarcharum, qui totum templum pictis imaginibus replent. egregium ipsi ornatum conciliant. Labarte hat in jeiner Bejchreibung des faijerlichen Palastes diese Schilderung des Photius mit der des Constantin Porphyrogenitus verbunden.

Die Apfis, welche über dem Altar sich wölbt, läßt das Bild der Jungfrau erkennen, die ihre unbefleckten Hände zur Fürbitte für uns und den Kaiser erhoben hat, daß sie ihm Heil und den Sieg über seine Feinde erslehen möge. Der Chor der Apostel und Marthrer, der Propheten und Patriarchen, deren Bilder die Wände der Kirchen bedecken, verleihen ihr einen erhabenen Schmuck.

Man fann daraus ersehen, daß die musibische Malerei und zwar der hohe Stil der hiftorisch-religiösen Kunft wieder in seine alten Rechte eingetreten war und auch den Miniaturisten erhabene Borbilder zu bieten ver= mochte, deren fie der Itonoklasmus beraubt hatte. Bielleicht ift auch unter den von Salzenberg aufgenommenen Mosaiten der Ugia Sophia ein Theil den Restaurationen unter Basilius zuzuschreiben: die westliche Apsis drobte dem Einsturg, und er hatte sie erneuern laffen; dann wurde ein Mosaitbild der Jungfrau mit dem göttlichen Kinde, von den Aposteln Petrus und Baulus begleitet, darin angelegt; zu gleicher Zeit wurden auch in anderen Theilen der Kirche die nöthigen Reparaturen vorgenommen. Außerhalb von Constantinopel haben sich noch einige Decorationen aus jener Zeit erhalten, so in Livadien im Aloster des hl. Lucas die Mosaiten der Auppel in der großen Kirche: im Centrum die Figur des Erlösers, um ihn in einer concentrischen Bone die Jungfrau, Johannes der Täufer und die vier Erzengel, etwas tiefer jechzehn Patriarchen und Propheten, endlich vier Scenen aus dem Evangelium, die Verlündigung, die Geburt, Beschneidung und Taufe Chrifti 1. Die Kirche ift, nach Didron, in den Jahren 920-974 entstanden; wären die Mosaiken aus derselben Zeit, so würde ihr Werth fehr bedeutend sein, bei dem Mangel an Abbildungen ift ein Urtheil darüber nicht möglich. Bon den Scenen aus dem Evangelium auf den Bogen unter der großen Ruppel bemerkt Didron: , Nordwestlich erscheint die Taufe, Christus steht entblößt bis an die Schultern im Waffer des Jordan, seine Augen sind schwarz, die Haare fehr lang und, wie der turze Bart, von ausgesprochenem Blond.

In einer Kirche zu Nicaa hat man Mosaiten aufgefunden, die vielleicht

¹ Didron, Manuel, p. 425. 455: "La coupole est partagée en trois zones, elle est portée par quatre pendentifs, qui font comme la quatrième section. En allant de haut en bas, dans la première zone, tout au sommet de la coupole, le Pantocrator, fort endommagé par les Turcs, qui lui ont tiré des coups de fusil, regarde l'entrée, l'occident, il bénit de la main droite et tient de la gauche l'évangile fermé. La seconde zone est occupée par six personnes. Celle de l'orient, c'est la Vierge, la Panagia, elle regarde le Précurseur, qui est à l'occident. Entre eux sont 4 archanges: deux au nord, S. Michel et S. Gabriel, deux au sud, S. Raphael et S. Uriel. La troisième zone remplie par 16 prophètes en pied et debout en regardant le sanctuaire, en prenant la section de gauche et en allant d'occident en orient, on voit: Ozée, Malachie, Moïse, Sophonias, Jérémie, Daniel, Isaïe, David. David est à l'orient, sous la Vierge, comme Salomon, son fils, est à l'occident et sous le Précurseur. A la section de droite on trouve: Salomon, Michée, Johel, Zacharie, Aggée, Jonas, Habacuc, Ezechiel.

hinter das zwölfte Jahrhundert zurückreichen: in einer Halbkuppel sieht man hier eine Figur Mariä mit dem Kinde, von Engeln begleitet und im reichen, mit Steinen und Perlen besetzten Gewande. Auch im Narther erhielten sich einige Mosaiken, so über der Hauptpforte eine zweite Gestalt der Jungfrau als Orans in blauem Mantel auf Goldgrund, dabei die Inschrift: "Herr, hilf deinem Diener Nicephorus, dem Patricier, der dem Vestiarium vorgesetzt ist."

Die Wandmalereien jener Zeit haben teinerlei Spuren hinterlaffen, obgleich fie gewiß nicht minder gablreich waren, als die Mosaifen: jedenfalls behandelten fie Motive, die noch jest den byzantinischen Malern eigen find. Johannes Damascenus erwähnt Episoden aus den Evangelien und dem Leben der Heiligen, sowie die Darftellung des letten Gerichts. Gegen 966 lieft der hl. Nikon eine Kirche mit Malereien versehen, die den Zeitgenoffen an die Werke des Zeuris und Polygnot hinangureichen schienen. Im Narther der von Bafilius erbauten Kirche fah man die Kämpfe der Marthrer. Texier hat in seinem Werke über die byzantinische Architektur die Malereien der Rapellen von Uraub in Rappadocien erwähnt, aber die Beschreibung ift fummarisch und unkritisch 2. Möglicherweise geben einige dieser Malereien hinter das achte Jahrhundert zurück, während andere dem neunten und zehn= ten Jahrhundert sich einreihen ließen. Auch die Beschreibungen der alten foptischen Kirchen in Aegypten 3 deuten auf Malereien, die diefer Zeit ent= sprechen würden; es fehlt indeß auch hier an genauen Reproductionen und fritischer Würdigung bom funftgeschichtlichen Standpuntt.

Die Frage, ob Taselbilder aus dieser Epoche der byzantinischen Kunst in Wirklickkeit und nicht nur der Legende nach vorhanden sind, dürfte schwer zu lösen sein. Burchardts Urtheil könnte wohl seine Berechtigung haben 4: "Wahrhaft unzählig sind noch jett in Italien die Taselbilder byzantinischen Stils, hauptsächlich die Madonnen. Die wenigsten freilich stammen aus dem ersten Jahrtausend 5; weit das meiste sind Copien nach wunderthätigen Masdonnenbildern und theils erst gegen das Ende des Mittelalters, theils auch in ganz neuer Zeit verfertigt; außerdem ist zu erwägen, daß es noch hin und wieder griechische Gemeinden in Italien gibt, bei welchen die byzantinische Darstellungsweise rituell geblieben ist. Die eigenthümlichen Lackfarben, die grünen Schatten des Incarnats, das aufgehöhte Gold der Schraffirung machen diese Malereien sehr kenntlich. Die sogenannte schwarze Mutter Gottes ist fein eigener Typus, sondern wohl aus mißverstandener Wiederholung alters-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Texier, Asie mineure, t. II, p. 108. Bayet p. 145. <sup>2</sup> Bayet p. 147.

<sup>3</sup> Butler, The old coptik churches of Egypt, Oxford 1884, vol. II. Näheres barüber späterhin am Schluß der Geschichte der byzantinischen Maserei in dem Abschnitt über den Einsluß derselben auf die Bölker des Ostens.

<sup>4</sup> Der Cicerone. 5. Aufl., II, 2, S. 515.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Näheres über diese Bilber bei Grimouard de S. Laurent, Guide de l'art chrétien, Paris 1873, t. III, p. 11 sv.

gebräunter Madonnen entsprungen 1. Das Bild in S. Maria Maggiore war einft (9. saec.) gewiß hell gemalt; neuere Copien aber werden die Borftellungen der tiefsten braunen Sautfarbe erweden.' Das Museum driftlicher Alterthümer im Batican besitt eine Reibe von Tafelbildern, deren byzantinischer Uriprung sicher ift und deren archaistische Formen und tiefgebräunte Farbentone auf entlegene Jahrhunderte gurudbeuten; aber in Wahrheit möchten sich die angenommenen Daten des elften und zwölften Jahrhunderts bei einigen dieser Bilder als trügerisch erweisen2: Stil und Ikonographie sind ohne bestimmte historische Daten unsichere Führer, und das 14. und 15. Jahrhundert hat eine solche Fülle gleichartiger Werte hervorgebracht, daß die älteren sich kaum davon absondern laffen. Unter den Malereien dieser Urt möchten diejenigen in Sicilien, welches bis gegen das zwölfte Jahrhundert einen halb griechischen Charakter bewahrte, der Beachtung werth sein. Die Bewohner fauften mit Vorliebe berartige Bilber und Handschriften; 1124 vermachte ein Priefter dem Kloster des Erlösers 300 Manuscripte und eine große Zahl griechischer Bilder; vielleicht geben einige der im Museum bon Sprakus befindlichen Malereien byzantinischen Stils bis auf ältere Epochen zurück 3. Schon früher wurde bei Gelegenheit der ältesten Madonnenbilder darauf hin= gewiesen, daß die dem Evangelisten Lucas zugeschriebenen wunderthätigen Abbildungen wegen ihres von Rauch gebräunten Colorits und der Bedeckung mit edlen Metallen, Steinen und Retten der Untersuchung ichwer zugänglich find 4. Die Basisika von S. Maria Maggiore besitzt eines der vorzüglicheren

<sup>1</sup> Die Bindemittel sind zäh und harzig, der Firniß ift schwer und trübe, dadurch wird ein gelber Ton erzeugt, der beim Nachdunkeln in's Bräunliche geht. Der Bortrag der Malerei ist hart und geftrichelt, die Modellation gering. Hintergrund goldig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zu den besten Werken gehört das Bild des Emanuel Tzansurnari aus dem elsten Jahrhundert; es ist eine Darstellung des Lebens der Anachoreten und vom Tode des hl. Ephrem. Abbildung bei Agincourt pl. 82. Die Scenen aus dem Leben der Anachoreten sind lebendig und ansprechend, man sieht sie in den Höhlen der Berge arbeiten, oder vor den Heiligenbildern andächtig beten, in der Mitte ein Sthlit; ältere werden von jüngeren getragen. Im Vordergrunde S. Ephrem, wie eine Mumie in Binden gewickelt, um ihn die Altväter.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bayet p. 148. Di Marzo, Delle belle arti in Sicilia, Palermo 1861, t. II, p. 19 s. Durand, Bulletin monumentel, 1879, p. 537 sv., gibt eine Reihe von Studien über von ihm untersuchte bhzantinische Masereien.

<sup>4</sup> Garrucci tav. CVII hat einige bavon publicirt. Grimotiard l. c. p. 11: "S. Luc, dans tout le cas, n'était pas peintre de profession: il paraît, d'après un passage des épîtres de S. Paul, qu'il était médecin; mais c'était un esprit cultivé, élevé à Antioche, au milieu de tous les développements de la civilisation grecque. Que, dans ces circonstances il eût acquis accessoirement quelque pratique de la peinture, il n'est rien de plus convenable.' Ueber die Madonna von S. Maria Maggiore voll. Milochau, La Vierge d. S. Luc à S. Marie Majeure, Paris et Lyon 1862. Bon allen Bilbern dieser kategorie ist das von S. Maria Maggiore wohl das älteste, sowohl dem Stil, als der nicht unterbrochenen Tradition und Berehrung nach. Abs bilbung bet Grimotiard l. c. pl. I. schlecht und modern!

Bilder, in dem die Regelmäßigkeit des Madonnenthpus auf eine frühe Zeit schließen läßt. Außerdem sinden sich in den Klöstern des Athos eine Anzahl Madonnenbilder, denen man ein höheres Alter beilegt.

Aleinere Tafelbilder aus Mosait wurden im zehnten oder elften Jahr= hundert Sitte; mehrere dieser Arbeiten, welche einst fehr gesucht waren, haben fich erhalten: fo befigt die Schapkammer des Baptifteriums von S. Giovanni in Florenz zwei Mosaittafeln, auf denen eine Reihe biblischer Erzählungen in äußerst feiner Ausführung dargestellt ift. Gori halt dieses Kunstwerk, das gegen Ende des 14. Jahrhunderts von einer Benezignerin, der Wittwe eines byzantinischen Hofbeamten, dem Schatz von S. Giovanni überlaffen wurde, in Unsehung seiner Aehnlichkeit mit dem Menologium des Bafilius für ein Produkt des zehnten Jahrhunderts 1. Aus den Abbildungen bei Gori find freilich die munderbare Schönheit der Gestalt, Bewegung, Gewandung, oder das herrliche Antlitz Christi nicht zu erkennen, wo er den Lazarus erweckt, oder auch die schönen, richtig verstandenen Falten, die ausdrucksvollen Köpfe jogar in den minder gelungenen Figuren der Schwestern, welche bor Christus zu Boden fallen. Nur im Bilde des Gekreuzigten dürfte jene rohe Rach= bildung genügen, um hinreichend wahrzunehmen, wie die Griechen diese Vorftellung bei weitem materieller aufgefaßt hatten, als die kunftloferen Italiener'2. Die Compositionen der Tafeln sind: die Verkündigung, die Geburt, die Darstellung im Tempel, die Taufe, die Verklärung, die Auferweckung des Lazarus, der Einzug Christi in Jerusalem, die Kreuzigung, die Höllenfahrt, das Pfingst= fest, der Tod der Junafrau. Einige feine Mosaitbilder bewahrt auch die Schatkammer von S. Marco zu Benedig 3.

Basilius II. war Soldat, und alle seine Neigungen wandten sich den friegerischen Unternehmungen zu, so daß für die Künste nicht viel übrig blieb: von seiner Negierung her kann man die immer stärker hervortretenden Anzeichen des Verfalls der Kunst, das allmähliche Erlöschen des großen historischen Stils datiren, der ja auch in den Miniaturen, welche vielsach classische Vorbilder reproducirten, noch fortlebte. Nichtsdestoweniger blieb die Richtung, welche Constantin Porphyrogenitus und die von ihm geleitete Schule eingeschlagen, noch in einiger Geltung. Aber die zweite Hälfte des zehnten und vornehmlich das elste Jahrhundert bildet die auf das Reiche und Prächtige, auf das Ornament und die Zierlichkeit des Details gerichtete Neigung mehr und mehr aus, deren Grundzüge schon die Malerschule des Constantin flar erkennen läßt. Die Industrie des Kunsthandwerks erdrückt mit dem zunchmenden Reichthum und Handelsgeist der durch die macedonischen Dynasten emporblähenden Städte die ideale, nach dem Großen und Erhabenen strebende

¹ Gori, Mon. basil. baptist. Florent., p. 23, IV, 4. Bgl. Rumohr, Jt. Forsch. I, S. 297 f. Das Ganze ist ein musivischer Kalender.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rumohr a. a. O. <sup>3</sup> Durand, Le Trésor de S. Marc, p. 48.

Richtung, welche das Zeitalter Justinians hatte entstehen lassen. Die Kunstweise gestaltete sich nun zu einer praktischen: der Maler fertigte Miniaturen für Manuscripte und lieferte Cartons sür das Mosait; der Bildhauer wurde Goldschmied, Erzgießer, Ciseleur, oder Elsenbeinschnitzer, und diese Kleintünste des Luxus gelangten dadurch zum Nachtheil des großen Stils auf den höchsten Grad der Bollkommenheit, aber auch zu einer immer größeren Unterwerfung unter den Geist der Mode, der industriellen Unternehmungen: der Todeskeim für jede wahre Kunstübung, zumal für die von den höchsten Idealen inspirirte christliche Kunst. Obgleich auch im elsten Jahrhundert Miniaturen entstehen, die dem Aussehen und dem Bortrag der Malerei nach den besseren Vorbildern älterer Zeiten ähnlich sind, so ist doch die allgemeine Richtung eine materielle.

Die Proportionen der Figuren werden jetzt vielfach unharmonisch: zu ben langen, mageren Gliedern treten fehr dürftige Extremitäten, kleine typische Röpfe auf; Stellung und Bewegung werden ungeschickt, die Körper bermögen nicht mehr aufrecht und fest zu stehen, das Lebhafte wird zur Caricatur. Neben den altchriftlichen Motiven sieht man barbarische Erfindungen, die personificirende Darstellungsweise wird immer seltener und meist auf die Dert= lichkeit beschränkt. Der Ausdruck des Ernsten, Feierlichen ist noch immer vorhanden, aber es schwindet die Wahrheit und Kraft der Ueberzeugung, den Beschauer zu fesseln, jener lebendige, geistreiche Rapport zwischen dem Rünftler und seinem Bublitum. Reben den schönen, hellen, milden und harmonischen Farben treten nun grelle Tone in Zinnober, Grün und Biolett auf; das gelbliche Incarnat hat einen mehr rothbraunen Ion erhalten, der Gebrauch des Goldes nimmt zu, nicht nur bei Hintergründen, sondern auch auf den Gewänbern, deren Conturen häufig mit ichwarzen Strichen umzogen werden. Trot ber noch sehr deckenden und pastosen Gouache wird daher die Totalwirkung mehr die einer illuminirten Federzeichnung, wie bei den karolingischen Miniaturen. Die Einwirkung des arabischen, grellfarbigen Stils läßt sich in den bunten Mustern und dem fremdartigen Ornament erkennen 2.

Ein der Aufmerksamkeit würdiges Manuscript dieser Kunstepoche wäre der Psalter in groß Folio, welcher der Marzusbibliothek zu Benedig angehört (ms. gr. n. 17), dann das Leben der Heiligen, "Menologium Graecorum", der Baticana (n. 613). Der Psalter des Kaisers Basilius II.3 enthält auf ganzer Seite ein Porträt des kriegerischen Monarchen in Küstung und stehend, während acht seiner Unterthanen der Hossiste entsprechend vor ihm ausgestreckt liegen. Die Composition deutet entschieden darauf hin, daß es sich hier um eine Apotheose handelt, denn über dem Fürsten erscheint Christus in kleiner Halbsigur, der ihn krönt;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Labarte I, p. 49. <sup>2</sup> Waagen S. 225-226.

<sup>8</sup> Labarte pl. 48, 49 gibt brauchbare farbige Copien. Frank, Christliche Malerel. L

zwei Engel an den Seiten reichen ihm eine Lanze (Michael) und eine Krone (Gabriel). Bafilius, ein Mann von ernsten, breiten Zügen, tragt einen gol= benen, aus kleinen guadratischen Blatten zusammengesetzten Banger, ein blaues Unterfleid und einen leichten, blauen Mantel, der auf der Mitte der Bruft durch eine Agraffe gehalten wird und über den Ruden hinabgeht, sowie rothe, mit Berlen gestickte Strumpfe; die Rechte faßt den Speer, die Linke das Schwert. Bafilius II. war 963 im Alter von fünf Jahren seinem Bater Romanus II. gefolgt; während seiner Minderjährigkeit regierten Nicephorus Phokas und Johannes Zimisces mit dem Kaisertitel; 976 hatte Bafilius im Alter von 18 Jahren die Leitung übernommen, und da er auf dem angeführten Porträt etwa als ein Mann von 50 Jahren erscheint, durfte die Anfertigung des= felben in das erste Zehntel des elften Jahrhunderts fallen 1. Zur Rechten und Linken des Raisers fieht man in Medaillons die Bruftbilder von sechs Rriegern, zweifellos Patrone, die er in seinen Rämpfen angerufen; zu erkennen sind noch die Ramen der hll. Theodor, Demetrius, Georgius, Procopius und Mercurius. Der Ropf des Monarchen, von kurzem, grauem Bart und grauem Haar umfäumt, zeigt noch die Malerei auf ihrer Höhe; aber der Unterförper ift entichieden vernachläffigt, die Stellung ungeschickt und unsicher, nicht den festen Zügen des Gesichts entsprechend: hier treten die Zeichen des Berfalls deutlich zu Tage 2. In den Halbfiguren der beiden den Kaiser krönenden und wappnenden Erzengel lebt noch die alte classische Tradition, ebenso sicher als lebensvoll entworfen, deuten sie auf aute Bor= bilder: vortrefflich find hier nicht nur die Berkurzungen der Gesichter, fondern auch die Gewandung und die forgfältig gezeichneten hände. In den Miniaturen aus dem Leben Davids kann man ebenfalls noch gute Borbilder er= fennen, denn lebensvolle Buge, ichone fprechende Ropfe und claffifche Haltung des Körpers treten überall zu Tage: so ist der jugendliche David im Kampfe mit dem Löwen und mit Goliath eine sehr energisch gezeichnete, freibewegte Geftalt mit feinem Ropf. Bergleichen wir diese Scenen mit den entsprechenden im Manuscript der Reden des hl. Gregor von Nazianz, so machen sich allerdings die Züge des Verfalls entschieden bemerklich: fo in der Gruppe des Jaias und seiner Söhne, wo hinter den drei Figuren des Bordergrundes mehrere Köpfe und ein Bein die zurüchftebende Gruppe repräsentiren.

Das Menologium ist ein Manuscript in Goldschrift auf Pergament und enthält für jeden Tag der Monate September bis Ende Februar eine kurze Erzählung des Lebens der Heiligen in der griechischen Kirche<sup>3</sup>, oder eine Erwähnung der Festfeier. Die Erzählung, welche einen Theil jeder Seite umsfaßt, wird von einer Miniatur begleitet, die den Text illustrirt, und da einzelne Tage die Feste mehrerer Heiligen umfassen, so steigt die Anzahl der Minia-

Die Inschrift lautet: Βασίλειος ἐν Χριστῷ πιστὸς — Βασίλεὸς 'Ρωμαίων ὁ Νέος.
 <sup>2</sup> Bei Agincourt pl. 47 ungenügende Abbilbung.
 <sup>3</sup> Labarte p. 181.

turen auf mehr als vierhundert. Der Cardinal Albani hatte im Jahre 1727 die Handschrift publiciren laffen, aber die Copien der Miniaturen find ebenso unbrauchbar, als die, welche Agincourt auf drei Tafeln mitgetheilt hat 1. Der Glanz bes Colorits bildet außerdem einen der Hauptvorzüge dieses Werkes, und über gewiffe hiftorische Ercigniffe, bürgerliche und religiose Gebräuche ber Zeit gibt es vielfachen Aufschluß. Alle Miniaturen besitzen Goldgrund und, bei etwa 16 Centimeter Breite, 10 bis 11 Höhe; folgende Maler haben daran ge= arbeitet: Georgios, Simeon, Michael, Mikros, Menas, Reftor, Michael Blacher= nita, Simeon Blachernita und Pantaleon. Die Traditionen des Alterthums. zumal im Coffum, find bier fast gang verlaffen 2; enthält aber die Composition nur eine einzige Figur, fo ift dieselbe mit Sorgfalt entworfen; bei größeren Compositionen mangelt nicht die Erfindungsgabe, vielmehr offenbaren die gablreichen Darstellungen aus den Martyrien der Heiligen Mannigfaltigkeit und Abwechslung in der Disposition der Figuren. In der Auffaffung des Nacten offenbart sich der Mangel an Naturstudium, das noch im vorhergebenden Jahrhundert in den Malerschulen wesentlich betont wurde. Das Colorit ist noch warm, zumal in den Röpfen; die herrschenden Karben sind Blau. Roth, Gelb und Biolett, die Lichter mit Weiß gehöht. Pantaleon und Neftor icheinen übrigens die geübtesten der hier thätigen Rünftler gewesen zu fein 3; dem Stil nach dürfte man das Werk etwa gegen das Ende der Regierung des Raisers Bafilius versetzen. Blatt 108 enthält eine Darftellung des Concils von Nicaa; eine Prozession finden wir auf Blatt 142, beide als Costum= und Zeitbilder wichtig. Auf der ersten Seite scheint die ansprechende Composition ,Chriftus mit den Aposteln' nach einem Mosaik copirt zu sein, und oft erinnern die Heiligen unter den Arkadenbögen an die Mosaiken von S. Georg in Salonich. Die Figuren männlicher und weiblicher Oranten finden sich zahlreich vor.

<sup>1</sup> pl. 31-33. Albani's Ausgabe erschien 1727 zu Urbino.

<sup>2</sup> Spuren antiker Reliefs an ber Architektur kommen vor. Einzelne Motive find ber Zeit des sechsten Jahrhunderts, ja selbst der frühen christlichen Kunst entnommen, so die aus der Geschichte des Jonas, welche an die Malereien der Katakomben erinnern.

<sup>3</sup> Bahet zieht (S. 166) ben Simeon an Feinheit der Ausführung den übrigen vor und bemerkt richtig: "On pourrait vraiment appeler ce précieux manuscrit le bréviaire de l'art religieux chez les Byzantins à la fin du X° siècle."

## Drittes Zuch. Die Epoche der Karolinger.

In den nördlichen Ländern war durch die Berührung mit römischer Gultur ichon längere Zeit vor Karl dem Großen die Epoche abendländischer Bildung porbereitet. Italiens Sulfsquellen waren versiegt; die Kriege und Raubzüge der Barbaren, die theilweise Occupation des Landes durch Gothen und Langobarden, die beständigen Nehden dieser letteren Invasoren unter sich hatten allgemeine Unficherheit der Zustände herbeigeführt, und eine Entmuthigung und Verwilderung in allen Schichten der Bevölkerung war ein= getreten, die der Runftbildung jeden Boden entziehen mußte; denn die Cultur des Schönen verlangt jene Freiheit und Ruhe des Geistes, die in Italien längst der Noth und Sorge, dem Rampf um die bloße Erhaltung des Lebens gewichen mar; daher die Hulflosigkeit und der Verfall der Technik bei den Restaurationen der Bauwerte, die Gleichgültigkeit für die Einheit des Stiles, das Zusammentragen antiker Fragmente. Satte doch Papst Sadrian I. im Jahre 780 an Karl den Großen die Bitte richten müssen, ihm nebst dem Material an Holzwerk für die Berstellung der Balkendecke der dem Ginfturg drohenden Bafilika von S. Beter auch einen Werkmeister zu fenden, der fähig sei, den Bau zu leiten 1. Römische Bildung war den Westgothen in Gallien, wie den Oftgothen in Italien nicht fremd geblieben; ihre Könige hatten, gleich Theodorich in Ravenna, Paläste erbauen laffen und die römisch-gallische Baukunst dadurch in Uebung erhalten; überhaupt war in den südlichen Gegenden antike Technik niemals gänzlich erloschen. Gregor von Tours be= schreibt ein römisches Caftrum, angeblich von Aurelian, als völlig erhalten und seine dauerhafte Befestigung als noch zu seiner Zeit benutt 2. Unter ben Burgundionen und Gothen, sogar noch unter den frankischen Königen bes ersten Stammes murden Rirchen in der Form der romischen Bafiliten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jaffé, Monum. Carol., p. 210.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hist. Francor. lib. III, c. 19, Monum. Germ. Scriptor. rer. Merov., ed. Hannov. 1885, t. I, p. 129.

erbaut, mit Marmor, mufivischer Malerei und mit Fresten gleich ben italieni= ichen versehen 1. Gregor von Tours berichtet über gablreiche Kirchenbauten unter seinen Vorgangern im bischöflichen Umte, so von Litorius, dem zweiten Bijchof von Tours, daß er das Haus eines Senators in eine Basilika habe verwandeln laffen. Ihm folgte der hl. Martinus, der zur Ehre der Upostel Betrus und Baulus bei einem Rloster der Stadt eine Rirche, wie auch an anderen Orten zahlreiche Gotteshäuser erbaute'. Ueber dem Grabe des hl. Martinus wird von Bricius eine kleine Basilika gestiftet, welche der sechste Bijchof, Perpetuus, erweitert und verschönert und mit einer Apsis versehen läßt, wo der Leib des hl. Martinus beigesett wird. Zahlreiche Kirchen ent= stehen außerdem in den umliegenden Orten; Bischof Leo, früher Abt von S. Martin, ift ein geschickter Baumeifter. Gregor felbit übernimmt die Basilita des hl. Martinus in einem durch Brand verwüsteten Zustande, läßt fie herstellen und ihre Wande mit Malereien versehen, und zwar durch einheimische Künstler, auch ein Baptisterium errichten, außerdem viele Airchen und Oratorien innerhalb seines Sprengels?. Bon dem Bau des Numatius, des achten Bijchofs in Clermont (apud Arvernos), haben wir bei Bregor von Tours ebenfalls eine Schilderung: die Länge der Kathedrale betrug 150 Jug, die Breite 60, die Hohe bis jum Dachstuhl 50; sie hatte eine halbtreisförmige Upfis und Seitenflügel (ascellas), jo dag die Bestalt des Kreuzes ausgeprägt war's, dazu 42 Genster, 70 Säulen, 8 Eingänge. Der Eindruck des Bangen überwältigt, und die Fulle des eintretenden Lichtes erfreut, dazu kommt ein angenehmer Duft, der die Kirche erfüllt'4; die Wände bis zum Altar sind mit verschiedenartigen Marmorplatten belegt. Die Gattin des Bischofs erbaut ebenfalls eine Kirche, geweiht dem hl. Stephanus, in der Vorstadt gelegen, und wünscht dieselbe mit Malereien zu versehen: nach einem Buche, wohl einer Legende der Heiligen, liest sie den Malern die betreffenden Stellen vor, die sie an den Wänden zur Darstellung gebracht haben

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lib. V, c. 45: ,Agroecula enim Cabillonensis (Chalons) episcopus hoc obiit tempore fuitque homo valde elegans ac prudens genere senatorio. Multa in civitate illa aedificia fecit, domus composuit, ecclesiam fabricavit, quam columnis fulcivit, variavit marmore, mosevo depinxit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lib. X, c. 31: "Artificum nostrorum opere." Bon ber burch Perpetuus ersbauten Kirche haben wir lib. II. c. 14 eine nähere Beschreibung: "habet in longum pedes 160, in latum 60, habet in altum usque ad cameram pedes 45, senestras in altario 32, in capso 20, columnas 41, in toto aedificio senestras 52, columnas 120, ostia 8, 3 in altario, 5 in capso. Perpetuus ist ber fünste Bischof nach Martinus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lib. II, c. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ,Totumque aedificium in modum crucis habetur expositum. Habet fenestras 42, columpnas 70, ostia 8. Terror namque ibidem Dei et claritas magna conspicitur et vere plerumque inibi odor suavissimus aromatum quasi adinvenire a religiosis sentitur. Parietes ad altarium opere sarsurio ex multa marmorum genera exornatos habet.

will, und überwacht ihre Arbeiten 1. Des Bischofs Agröcola von Chalons wurde vorher in der Anmerkung Erwähnung gethan: auch er läßt zahlreiche Bauten ausstühren, darunter eine Basilika mit Säulen, farbigem Belag von Marmor und musivischer Decoration'. Aus diesen wenn auch kurzen Berichten ersehen wir, daß die südlichen Provinzen Galliens sich einer fortwährenden Ausübung römischer Kunstfertigkeit zu erfreuen hatten. Neben den Schilderungen des Gregor von Tours sind die poetischen Bilder des Benantius Fortunatus von Poitiers über die in Gallien bestehenden Kirchen, die Pracht ihres Marmors und der Mosaiken zu nennen. Diesen stattlichen Basiliken gegenüber scheinen die profanen Bauten der Franken äußerst einsach und meist von Holz gewesen zu sein 2.

Nachdem sich die frankische Herrschaft über alle gallischen Provinzen auß= gebreitet hatte, das Haus der alten Gebieter in sich zerfallen und die Sitten ganglich verwildert waren, erlitt jene Nachwirkung römisch-chriftlicher Kunstthätigkeit eine sichtbare Unterbrechung. Ueberhaupt glichen bie Franken nicht den Anwohnern des Rheins 3, welche römische Architektur besagen, oder den Gothen an den öftlichen Seiten des Reiches, welche einer höheren Gultur in ihren fruchtbaren Wohnsiken sich erfreuten: friegerisch und rauh von Sitten, haben die Franken erst spät die Reime einer neuen Gesittung in sich aufgenommen. Die Rönige des ersten Stammes bleiben der römischen Cultur fern und stehen den Ueberlieferungen des Alterthums fremd gegenüber; nach der Eroberung scheint unter dem Druck der neuen Herrscher die römische Runftübung mehr und mehr erloschen zu sein. Karl Martell war durch triegerische Unternehmungen völlig in Anspruch genommen, Pipin hatte die schwierige Aufgabe, die neue Gewalt zu festigen, den Staatskörper auszubilden; es mußte demnach Karl dem Großen vorbehalten sein, die römische und driftliche Runftweise in seine Staaten einzuführen und den Glang, den fie in den römischen, burgundischen und gothischen Theilen von Gallien noch lange bewahrt hatte, zu erneuern. In den ersten Zeiten seiner Regierung nahmen ihn die Kriege zur Festigung des Reiches auf den entferntesten Schlachtfeldern und die Einrichtung einer geregelten Berwaltung genügend in Anspruch, auch

<sup>1</sup> l. c. c. 17: "Quam (basilicam) cum fucis colorum adornare velit, tenebat librum in sinum suum, legens historias actionis antiquas, pictoribus indicans, quae in parietibus fingere deberent.' Während sie so mit dem Buche in der Hand in einsfachem schwarzem Gewande in der Kirche sitht, schon von Alter gebeugt, tritt ein Bettler ein, der sie für eine Arme hält und ihr ein Stück Brod reicht; sie nimmt die Gabe bemüthig an und genießt sie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die meisten ber vom siebenten bis zehnten Jahrhundert in Deutschland erbauten Kirchen waren von Holz. Cfr. Trithemius, Chronic. Hirsaug., t. I, p. 3. Walafr. Strabo, De reb. eccl. lib. I, c. 8.

<sup>3</sup> Ammian. lib. XVII: ,Domicilia — curatius ritu Romano constructa. Cfr. lib. XXXI. Bgl. Rumohr, St. Forich. I, S. 207 f.

fehlten ihm zunächst die Kräfte, seiner Begeisterung für die Erhabenheit der römischen Monumente in Bauten Ausdruck zu verseihen. Uebrigens hatten sich schon unter Pipin die Keime des neuen Kunststrebens hervorgewagt, denn wir wissen, daß Chrodegang, Bischof von Met, den Gesang und die Sitte der römischen Kirche im Gottesdienst einzuführen bemüht war: mit dem Beistande Pipins errichtete er in der Kirche des hl. Stephanus einen reichen Altar mit Chorschranken, ebenso in der Kirche des hl. Petrus einen Altar, mit Gold und Silber verziert und ein Preschnterium, ferner gründete er einige Klöster, so das zu Lorsch. Sicher haben auch hier die Eindrücke, die der Bischof als Gesandter in Kom erfahren hatte, wie bei Karl dem Großen, bestimmend gewirft.

Diefer verordnete junachft die Wiederherstellung der innerhalb feines Reiches befindlichen zerftörten und verfallenen Gotteshäuser 1, eine Berordnung, die vielleicht in Rudsicht auf die Restaurationen der Kirchen von Rom und Ravenna gegeben wurde, von denen Anaftafius und Agnellus berichten. Die Bilder von Größe und Pracht, die Karl in jenen beiden Städten in sich aufgenommen, suchte er in den von ihm bevorzugten Gegenden des Rheines zu verwirklichen: dort entstanden Baläste 2, Bäder, deren spätere Chronisten noch häufig Erwähnung thun. Unter den Bauwerken, berfichert Eginhard, dürften mit vollstem Rechte ausgezeichnet erscheinen die Kirche der Mutter Gottes Maria, deren prachtvoller Bau sich zu Aachen erhob, sowie die 500 Schritt lange Rheinbrude bei Mainz.' Er begann auch Pfalzen von hervorragender Bedeutung zu errichten, eine in der Nähe von Mainz, bei Ingelheim, eine zweite in Nymwegen am Waalstrom; besonders aber machte er es überall, wo er in seinem ganzen Reich vom Alter zerfallene Gotteshäuser fand, den Prieftern und Vorstehern, denen sie anbertraut waren, zur Pflicht, sie wiederherzustellen und bemühte sich, durch Sendboten seinen Anordnungen Gehorsam zu berschaffen.

Die germanischen Bölker übten, nach Ammianus<sup>3</sup>, den Holzbau, daher auch die römischen Besestigungen und Colonien am Rhein, dem Main und der Donau die ältesten Denkmäler repräsentiren. Nach ihrer Einwanderung breiteten die Franken ihre Holzbaukunst auch in Gallien aus<sup>4</sup>, es war daher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eginh., Vita Caroli M., c. 17: ,Praecipue tamen aedes sacras ubicunque in toto regno suo vetustate collapsas comperit — ut restaurarentur imperavit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eginh., Vita C., c. 17, 26. Ermoldi Nigelli Carmen de gestis Ludov. pii. Mon. G. Ss. II.

<sup>3</sup> Ith XVIII

<sup>\*</sup> Greg. Turon. lib. V, c. 2: ,Ad basilicam S. Martini quae super muros civitatis ligneis tabulis fabricata est. ',Sed et civitas Turonica ante annum iam igni consumpta fuerat et totae ecclesiae in eadem destructae, desertae relictae sunt. 'Cfr. l. IV. c. 20. Die Billa eineß großen Herrn von Holz erbaut: ,ostia domus ex ligneis fabricata tabulis', l. IV, c. 41.

natürlich, daß Karl ber Große, als er von Rom und Ravenna zu seinen Bauten edles Geftein, antike Säulen und Marmor nach dem Rhein bringen ließ, auch gleichzeitig von dort her Meister und Arbeiter beziehen mußte. Eginhard berichtet von diesem Baumaterial ausdrücklich: "Die driftliche Religion, die ihn von Rind auf erfüllte, pflegte er mit hohem Ernst und mit der größten Frömmigkeit. Darum baute er die herrliche Kirche in Aachen und zierte sie mit Gold, Silber und Leuchtern, sowie mit Gittern und Thuren aus festem Erz. Da er zu ihrem Bau Säulen und Marmor anderswo nicht beschaffen konnte, ließ er solche Gegenstände von Rom und Ravenna kommen. 1 Sinwiederum batte Bapft Hadrian vom Raifer einen Baumeifter verlangt, der den hölzernen Dachstuhl von S. Beter auszubeffern im Stande mar. Die Borbilder Rarls für feine Bauten, wie für den Rirchen= ichmuck an goldenen und filbernen Cultgefäßen find ebenfalls in Italien zu fuchen. Roftbare Weihgeschenke an Kirchen waren in jenen Zeiten mehr wie je üblich, und der Liber pontificalis ift reich an der Aufzählung solcher Gegenstände, deren Formen sich öfters wiederholen und deren Werth oft wohl mehr in der Kostbarkeit des Stoffes bestand, denn es waren sicher nur Copien althriftlicher Motive. Eginhard bezeugt auch hier das Interesse bes Raisers für diesen Gebrauch: "Mehr noch als für alle andern heiligen und ehrwürdigen Stätten forgte er für die Basilika des hl. Petrus in Rom, deren Schätzen er eine große Menge werthvoller Gegenstände von Gold, Silber und Edelsteinen hinzufügte; viele und ungezählte Geschenke erhielten auch die dortigen Bischöfe, denn in seiner ganzen Regierungszeit hielt er nichts für so des Streben werth, als daß die Stadt Rom durch seine Bemühungen und seine Thätigkeit des einstigen Ansehens sich erfreute und daß die Kirche des hl. Betrus durch ihn nicht nur gehütet und geschützt, sondern auch aus seinen eigenen Mitteln über alle Kirchen reich ausgestattet wäre. 2 Das meiste wurde aus Byzanz ein= geführt, so die kostbaren Webereien, die Vorhänge mit figurlichen Darstellungen in den Kirchen, die jest sehr häufig auftreten3, die Brocate für die Cult=

¹ Vita C. M. c. 26. Die Ersaubniß, den Palast zu Ravenna seines Schmuckes zu berauben, in den Briefen Hadrians, ep. 36: "tam marmora quam mosivum caeteraque exempla de eodem palatio vobis concedimus auserenda". Agnellus, in vita Petri Senioris (ed. Holder) p. 337 beschreibt die Wegführung des Reiterstandbildes von Theodorich: "Et nunc paene annis 38, cum Carolus rex Francorum omnia subiugasset, regna et Romanorum percepisset a Leone III. papa imperium, postquam ad corpus deati Petri sacramentum praeduit, revertens Franciam, Ravenna ingressus, videns pulcherrimam imaginem, quam nunquam similem, ut ipse testatus est, vidit, Franciam deportare secit atque in suo eam sirmare palatio, quod Aquisgranis vocatur."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vita C. M. c. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lib. pontif. in vita Leon. III. Bon einem Weihgeschenk unter Chilperich bei Greg. Turon. lib. VI, c. 2.

gewänder, sicher auch die Werke der Goldschmiedekunst, in Elfenbein und Email, die kostbaren mit Edelsteinen, Cameen und Reliefs überzogenen Deckel der heiligen Bücher; dafür werden in dem verarmten Kom schwerlich Vorbilder und Künstler gewesen sein.

Die wichtigsten Monumente aus der Zeit Karls des Großen sind untergegangen oder, wie die Kapelle des kaiserlichen Palastes in Aachen, ihrer Decoration beraubt; noch bis zum Ansange des vorigen Jahrhunderts konnte man hier das Mosaik sehen, von dem Ciampini eine Copic veröffentlicht hat 2; augenscheinlich ist das Motiv denen in S. Vitale zu Kavenna, S. Lorenzo außer den Mauern in Kom ähnlich, denn wir sehen hier den auf der Weltstugel thronenden Christus von Engeln umgeben, während unten die 24 Aeltesten der Apokalypse ihre Kronen darreichen 3.

Daß die Wandmalerei in Kirchen, Klöstern und auch in den kaiserlichen Palästen, ähnlich wie in Byzanz und Ravenna unter Justinian und Theodorich, sich mit profaner Historie beschäftigte und die Kriegsthaten verherrlichte, dafür sind mehrfach Zeugen in Prosa und Dichtung vorhanden: in Aachen sah man Bilder aus den Feldzügen in Spanien, eine Darstellung der mittelalterlichen sieben freien Künste; in der Pfalz von Ingelheim war die Kapelse mit Scenen aus dem Alten und Neuen Testamente, die große Halle mit solchen aus der profanen Geschichte versehen. Man erblickte hier die Thaten der Herven Komulus und Remus, Chrus, Ninus, Hannibal, Alexander, dann der christlichen Kaiser: des Constantin und Theodosius, der Ahnen Karls des Großen, Karl Martell und Pipin, und Kaiser Karls.

Unter den Werthgegenständen im Besitz Karls des Großen, deren Urssprung in Byzanz zu suchen ist, erwähnt Eginhard: "drei silberne Tische und einen goldenen, in Betreff deren er verordnete, daß der eine, von quadratischer Gestalt, welcher das Bild der Stadt Constantinopel enthielt, unter den andern zu gleichem Zwecke bestimmten Weihgeschenken nach Kom an die Kirche des Apostels Petrus kommen, der zweite, von runder Form, welcher mit der Ub-

<sup>1</sup> Karl erhielt um 803 zwei reich geschnitzte Elfenbeinthüren aus Byzanz. Ofr. Annal. Mett. ad ann. 803.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ciamp., Vet. monum. II, 41. Garrucci tav. CCLXXXII. Bgl. aus'm Weerth, Denfmale II, Taf. XXXII, 11.

<sup>3</sup> Die Behauptung von Woltmann und Wörmann, Sesch. der Mal., S. 201: "Der Charakter der Composition, namentlich die große Bewegtheit der Gestalten, stimmt im Allgemeinen mit den karolingischen Miniaturen überein', dürste nicht recht passen, da hier doch nur italienische Arbeiter thätig waren, denen die Richtung der karolingischen Miniaturen, die aus den Klöstern stammen, fremd blieb. Sine Notiz über die Answesenheit griechischer Künstler sindet sich dei Gobelinus Persona, welcher ansührt, daß der Bischos Meinwerk von Paderborn eine Kapelle bauen ließ nach dem Stil einer älteren, die Karl d. Gr. durch griechische Arbeiter (per operarios graecos) habe erzrichten lassen. Cfr. Meidom, Ss. rer. Germ., t. I, p. 237.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ermoldi Nigelli Carmen lib. IV, v. 181—282. Mon. G. Ss. II, p. 63—66.

bildung von Rom versehen war, dem Bischof von Ravenna 1 zufallen sollte. Der dritte, welcher die andern an Borzüglichkeit der Arbeit und an Gewicht bedeutend übertraf, und welcher, aus drei Ringen zusammengeschmiedet, in forgfältiger und feiner Ausführung eine Darftellung ber Welt erkennen ließ, sollte nebst jenem goldenen zur Bergrößerung der dritten Gruppe dienen, welche zur Bertheilung an die Erben und zu milden Gaben beftimmt mar' 2. Aus der Beschreibung des Agnellus ersehen wir, daß es sich nicht um eine symbolische Figur der Stadt Rom handelte, sondern um ein flaches Relief, eine wirkliche Itonographie. Der Zusammenhang und die Einheit dieser drei Tische ift einleuchtend: Conftantinopel war das neue Rom und sollte mit der ewigen Stadt in der Darstellung des Weltreiches vereinigt fein. De Roffi ift der Unficht, daß diese filbernen Tische früheren Ursprungs seien, als die Zeit Rarls des Großen 3, da im kaiserlichen Schat zu Conftantinopel koftbare Geräthe aus der Zeit des Arcadius und Honorius lange Zeit aufbewahrt blieben. Möglicherweise kamen diese werthvollen Geschenke in jener Zeit an den frankischen Hof, wo es sich um eine Familienverbindung mit der Tochter des Kaisers handelte.

In dem berühmten Münfter zu Aachen ist von der reichen Ausstattung nur wenig noch vorhanden: die Mosaiken der Kuppel und anderen Wölbungen sind verschwunden, nur die vier ehernen Thüren mit quadratischer Eintheilung und die Sitter in Bronce an der Empore' sind noch vorhanden, deren Muster antiken Borbisdern entsehnt wurden. Mit der Pracht der inneren Ausstattung disharmonirt die Einfachheit der architektonischen Structur — des schlichten Octogons und der Bogenausschnitte für den Umgang — so daß der Sinn für künstlerische Durchbisdung und organische Gliederung dem Erbauer entschieden abzusprechen ist 5.

- <sup>1</sup> Cfr. Agnellus in vita S. Martini: ,Misit Ludovicus imperator ex demissione sui genitoris Caroli ad Martinum pontificem huius Ravennatis sedis mensam argenteam unam absque ligno, habentem infra se anagliphte totam Romam.
- $^2$  c. 33: , Tribus orbibus connexa totius mundi descriptionem subtili ac minutissima figura continet.  $^{\circ}$
- 3, Constantinopolis, nova Roma, vestiens diadema totius cum purpura orbis', bemertt ein Geograph des fiebenten Jahrhunderts. Cfr. de Rossi, Piante di Roma, 1879, p. 72. 73: "Non è strano il sospetto che le mense argentee di Carlo Magno sieno state più antiche del secolo di lui: cimelli d'oro e d'argento dei tempi di Arcadio e di Onorio e dei loro successori furono lungamente conservati nei tesori imperiali in Constantinopoli.
- <sup>4</sup> Eginh., Vita C. M. c. 26: ,Plurimae pulchritudinis basilicam Aquisgrani exstruxit auroque et argento et luminaribus atque ex aere solido cancellis et ianuis adornavit.<sup>4</sup>
- <sup>5</sup> Schnaafe III, S. 532. Die kunftlerische Ausstattung der Thüren besteht in einer regelmäßigen Feldereintheilung mit Palmetten, Perl= und Gierstäben auf den Rahmen und in je zwei Löwenköpfen für die Handhaben, der antik römischen Kunst=

Wie der Kaiser die Werke der alten Kunst nach Aachen überführen ließ und seine Bauten nach ben Regeln des Bitrub und den Muftern der Kirchen au Ravenna und Rom einrichtete, so ließ er auch die Schriftsteller des Alter= thums nach den borhandenen Manuscripten mit größter Sorgfalt copiren. Staunend bewundern wir die Prachtwerke feiner Kalligraphen, und nichts ist vielleicht so charakteristisch für das, was man damals erstrebte, wie diese Manuscripte mit ihrer Uncialschrift, ihren den antiken Mustern nachgeahmten Bergierungen.' 1 Der Aufenthalt in Italien hatte Karl mit den Denkmalen eines höheren geiftigen Lebens in Berbindung gebracht, und von da an finden wir ibn unabläffig bemüht, seinen Franken die Elemente jener Cultur beigubringen. Auf dem Boden gefestigter Ordnung im Reiche und einer sittlichen Ibealen zustrebenden Kirche gediehen diese Pflanzungen fraftig und ftetig. Als der Raifer 781 das Ofterfest in Rom feierte, begann, jum Andenken an die Taufe seines Sohnes Pipin durch Bapft Hadrian, Godescale sein berühmtes Evangeliarium mit Silber und Gold auf Purpurpergament zu ichreiben 2. In diesem Jahre hatte Karl in Barma den Alcuin getroffen, den er schon früher als Gesandten des Erzbischofs von Nork kennen gelernt. und veranlagte ihn, an seinen Hof zu kommen, gleichzeitig mit Baulus Diaconus und Petrus von Pisa, dem berühmten Grammatifer 3. Spanien tam Theodulf, deffen geistreiche Dichtungen ein lebhaftes Bild vom Hofe des Raifers entwerfen 4. Schotten waren nach dem Chronisten bon S. Gallen schon früher dahin berufen: so wanderten um das Jahr 782 die Repräsentanten wiffenschaftlicher Bildung von allen Seiten nach dem Frankenreiche. Am hofe hatte sich aus alter Zeit eine gelehrte Schule erhalten, welche neu aufblühte, als der Raiser selbst, seine Kinder und seine Umgebung an den Uebungen sich betheiligten 5. Es ift nicht zweifelhaft, daß Rarl der Große eine für seine Zeit nicht unbedeutende Bildung befaß, indeß versichert Eginhard, daß es ihm nicht mehr gelingen wollte, die an das Schwert

weise entsprechend, jedoch mit Sorglosigkeit und Nachlässigkeit gearbeitet. Von den Brustgeländern der Emporen zeigen je vier wesentlich verschiedene Motive, die einen mehr an römische Tradition, die andern an byzantinische Teppichmuster sich anlehnend. Als Neberrest des Brunnens die wasserspeiende Wölfin. Bgl. Otte, Handb. der kirchl. Kunstarchäologie, S. 653—654.

<sup>1</sup> Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, Bb. I, 5. Aufl. 1885, S. 146—147.

<sup>2</sup> Bastard pl. 81-86. Piper, Karls b. Gr. Kalenbarium, S. 36.

<sup>3</sup> Cfr. Eginh. c. 25: 'In discenda grammatica Petrum Pisanum diaconum senem audivit.' Neber Alcuin vgl. Lingard, Alterthümer der angelsächsischen Kirche, deutsche Ausgabe 1847, S. 211 f. Alcuin stammte aus berühmter Familie zugleich mit S. Willibrord und war in Pork ober Amgegend geboren.

<sup>4</sup> Wattenbach S. 144.

<sup>5</sup> Man legte fich felbst Namen ber Borzeit bei; so hieß Karl David, Alcuin Flaccus, Eginhard Beseleel (Stiftshütte), Riculf Damötas, Angilbert Homer 2c.

gewöhnte Hand zum Schreiben gefügig zu machen: feine gelehrten Briefe an

Alcuin fertigten gewiß jüngere Kräfte 1.

Diese Akademie Karls des Großen hatte, bei scheinbarer Aehnlichkeit mit der der Platoniker zu Florenz, doch wesentlich anderen Charakter und ernstere Zwecke: ,ber Herstellung des alten Glanzes und der Reinheit der Kirche mußten alle seine gelehrten Freunde mit ernstlicher Arbeit dienen"; ihm war es voller Ernft, sein Bolt auf eine höhere Stufe der driftlichen Bildung gu erheben, und deßhalb legte er überall Schulen an und forgte unermüblich für die Hebung derfelben. Seine Trennung von Alcuin geschah nur im Interesse der blühenden Schule, die letterer als Abt von S. Martin zu Tours (796) einrichtete und aus der fast alle bedeutenderen Bischöfe und Aebte des Frankenreiches hervorgingen; für die entfernteren Theile des Reiches gründete der Raiser noch andere Bildungsstätten, berufen, eine aleichmäßige Cultur in feinem großen Frankenreiche zu erzeugen 3. Sein großer Gedanke war die Stiftung des Erzbisthums Hamburg an der Nordgrenze, der fich erft unter seinem Nachfolger erfüllte; nach dem fernen Often zog Urn, 211= cuins Freund, dem Taffilo später das Bisthum Salzburg verlieh: mehr als 150 Bücher ließ dieser, nach Angabe des Netrologs, abschreiben. So erscheint plöglich im neunten Jahrhundert ein den vergangenen und folgenden Zeiten fremdes Streben nach gelehrter Bildung, und eine Literatur von Geiftlichen und Laien begründet taucht meteorartig glänzend auf, die so plöglich wieder verschwindet, als sie erstanden ist.

Der orientalische Bilderstreit hatte bekanntlich auch im Abendlande seine Nachwirkungen. Bei dem Mangel an Kunstsinn und der viel weniger lebshaften Phantasie im germanischen Charakter mußten die Beschlüsse der griechischen Concilien hier einen ungünstigeren Boden sinden, als dei den lebhaften, mit der Kunst verwachsenen Orientalen; dazu kam, daß die nordischen Bölker nicht wie jene vor ihren Königen sich niederwarsen, sondern vor Gott allein sich beugten, weßhalb der Ausdruck "poszóvysis" schwer verstanden und leicht mißdeutet wurde. Papst Hadrian hatte eine mangelhafte lateinische Version der Acten des zweiten Concils von Nicäa an Karl den Großen übersandt,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wattenbach S. 148. <sup>2</sup> Wattenbach a. a. O.

welche durch fehlerhafte Copie noch mehr entstellt wurde: die Censur dieser Beschlüsse sprach sich in den sogenannten Carolinischen Büchern (790) aus, die bei großer Besangenheit der Auffassung kleinliche Ausstellungen ausweisen. Ob diese ,libri Carolini' der Franksurter Synode (794) vorgelegt und gebilligt wurden, ist nicht mehr zu ermitteln; aus dem zweiten Canon der Synode und ihrer Stellung zu Karl dem Großen ist jedoch ersichtlich, daß sie die gleiche Ansicht über die Bilder und das zweite Concil von Nicäa hegte, wie der Versasser der Bücher. Karl sandte diese durch Angilbert nach Kom, wie der Papst Hadrian es in einem Briefe an den Kaiser bezeugt und ebenso die Pariser Synode: daß aber die libri Carolini in ihrer jezigen Form dem Papste nicht vorlagen, ist daraus zu schließen, daß die nach Kom gesandten Capitula eine ganz andere Ordnung hatten, als die libri Carolini.

Nach der fehlerhaften Nebersetzung der Concilsacten, oder infolge einer Nachlässigkeit sollten jene den Frethum enthalten: "Ich verehre die Bilder, wie ich die göttliche Trinität anbete', während das Gegentheil wiederholt erklärt worden war <sup>2</sup>. In diesem Frethum befangen äußerte sich die Frankfurter Spnode und die zu Paris (825), welche das Concil von Nicäa gänzlich verwarf. Papst Hadrian widerlegte in ruhiger Weise die Carolinischen Bücher und betonte mit neuen Gründen die Richtigkeit der Bilderverehrung, indem er die bekannten Aeußerungen Gregors des Großen anführte. Die richtige Anschauung gewann durch diese klare Auseinandersetzung einen gesunden Boden; später führten der irische Mönch Dungal von S. Denhs, Walastrid Strabo und Hinkmar von Rheims die Sache der Bilderverehrung in beharzlicher Vertheidigung zum endlichen Siege. Es ist wohl nicht zweiselhaft, daß eine Mißstimmung, die am fränkischen Hose wegen der aufgelösten Familienberbindungen gegen Byzanz herrschte, sowie die Hartnäckigkeit der fränkischen Theologen bei der Entstehung der Carolinischen Bücher mitgewirkt hatten.

Die Klöster, welche alles, was von künstlerischer Tradition im Occident vorhanden war, in ihren friedlichen Zufluchtsstätten aufbewahrt hatten,

¹ Hefele, Conc.=Geschichte, Bb. III, S. 651 ff. Cfr. Mansi t. XII, p. 981; XIII, 759. Harduin t. IV, p. 19, 774.

<sup>2</sup> Die Stelle in der richtigen Bersion des Anastasius lautet: "Suscipio et amplector veneradiles imagines; adorationem autem, quae sit secundum λατρείαν, tantummodo supersudstantiali et vivisicae Trinitati conservo. In der sehlerhasten Aederschaus dagegen: "Suscipio venerandas imagines et quae secundum servitium adorationis, quae sudstantiali et vivisicae Trinitati emitto. Cfr. Monum. Germ. Capitul. Reg. Francor. t. I, p. 73: "Synodus Francosurtensis. Allata est in medio quaestio de nova Graecorum synodo quam de adorandis imaginidus Constantinopolim secunt, in qua scriptum habedatur, ut qui imagines sanctorum ita ut deiscam trinitatem servitio aut adorationem non impenderent, anathema iudicaverunt: qui supra sanctissimi patres nostri omnimodis adorationem et servitutem renuentes contempserunt atque consentientes condempnaverunt. Man sieht, daß nur ein Mißeverständniß diesen Protest herdorgerusen hat.

widmeten dem Abschreiben der heiligen Texte einen großen Theil ihrer Zeit: jede Abtei besaß einen großen, diesem Zwecke gewidmeten Raum, den man Scriptorium nannte, wo unter beständigem Schweigen die Kalligraphen mit dem Anfertigen von Abschriften für die Bibliothek beschäftigt waren 1. Am Ende des sechsten Jahrhunderts hatte S. Ferreol in der Regel, die er gab, das Abschreiben für alle Mönche festgeset, welche zu körperlicher Arbeit nicht geeignet waren 2.

Zumal in England und früher in Irland 3 war durch die Missionäre in England durch den hl. Augustin, welchen Gregor der Große als Boten des Evangeliums dahin gefandt — mit dem Christenthum der Geschmack an der Wiffenschaft verbreitet worden. Gin wenig ipater hatte der Bischof G. Benedict die Klöster von Weremouth und Jarrow gegründet und darin Bibliotheten angelegt, die durch seinen Rachfolger Geolfried noch vermehrt wurden 4. Irland befaß eine größere Anzahl von Klöstern, welche die Zuflucht aller wiffenschaftlichen Bestrebungen ausmachten. In allen Conventen Irlands und Englands hatten die Bücher, welche von Rom und Griechenland durch die Missionare Gregors des Großen eingeführt wurden, sowie durch den Bischof Benedict und den griechischen Gelehrten Theodor von Tarsus, Erzbischof von Canterburn (669), das Studium befördert und den Sinn für die Ralli= graphie geweckt. Aber diese hochberzigen Männer hatten zunächst die wich= tige Aufgabe, die Lehren des Chriftenthums als Fundamente aller wahren Cultur grundlegend zu verbreiten, und diesem Hauptzweck ihrer Mission genügte Schönheit, Rlarheit und Gleichmäßigkeit der Schrift, sowie Genauigkeit

<sup>1</sup> Cahier, Nouv. Mél. d'arch. vol. IV, p. 115.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cahier, Annales de philos. chrét., t. XV, p. 14.

Istland war von der Invasion der Römer und den Stürmen der Bölferwanderung ganz verschont geblieben; bis in's fünfte Jahrhundert hatte das Christenthum nur wenig Eingang finden können. 431 sandte Papst Sölestin den Palladius als Missionär und Bischof; er wurde aber bald vertrieben, nach ihm kam Patricius (432). Böllig siegte das Christenthum erst im sechsten Jahrhundert. Die vielen Alöster bildeten eine Pslanzschule der Missionäre und eine Jusucht der Wissenschule der Frland vgl. H. O'Neill, The fine arts and civilization of Ireland, 1863.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bgl. Lingarb, Alterthümer ber angelsächsischen Kirche, ber cit. Ausgabe: Neber die sächsischen Benedictiner in Weremouth S. 85; Kirchenbauten S. 87. 88. Nach dem Bericht gleichzeitiger Chronisten waren die Gefäße beim Gottesdienst von Gold ober Silber, die Altäre mit Juwelen besetzt und mit kostdarem Metall belegt, die liturgischen Kleider waren von Seide, mit den reichsten Stickereien versehen, an den Mauern hingen Bilber und reiche Teppicke. Die zum heiligen Dienst gehörigen Bücher wurden mit gleicher Pracht verziert. S. Wilfrid ließ die vier Evangelien mit goldenen Buchstaben auf Purpurpergament schreiben und schenkte sie in einem goldenen, mit Edelsteinen besetzten Kasten der Kirche von Kipon. Die Ronnen beschäftigten sich in ihren Klöstern mit den zierlichen Werken der Stickerei, die Mönche trieben alle mechanischen Künste. Cfr. Beda, Vitae Abbat. Wirem. Vita Wilf. bei Lingard S. 88, Ann. 1—4.

des Textes: eine wirklich malerische Berzierung von künstlerischem Werth hätte bei der allgemeinen Roheit und Berwilderung, dem Mangel an Künstlern und weiterem Berftandniß die größten Schwierigkeiten antreffen muffen. Indek der Kalligraph, welcher das Pergament mit schönen und regelmäßigen Schriftzugen bedectte, wunschte naturgemaß die Ginformigkeit berfelben durch einiges Ornament zu heben; ohne besondere Studien und fünstlerische Ausbildung suchte er zunächst den Initialen der Kapitel und Titel mehr Bedeutung zu verleihen, indem er aus dem Rreise der ihn umgebenden Natur jene Formen nahm, die ihm geeignet schienen und mit Sulfe einer durch Abgeschiedenheit des Daseins seltsam thätigen Phantasie, nicht belebt durch fünstlerische Borbilder, Dieselben seinen Zweden anpaste. Unter den Thieren waren es besonders Bögel und Fische, die, sich den Formen der Buchstaben anschmiegend, oft auch in merkwürdigen und unmöglichen Stellungen, in Berbindung mit ben Berschlingungen abenteuerlichen Ornaments auftreten; zuweilen kommen auch menschliche Köpfe und ganze Riguren in einer dem Ornament entsprechenden phantaftischen Umbildung darin vor; diese figurlichen Buchstaben, Ornament, Randverzierung find ebenso mannigfaltig als original in Erfindung und Berarbeitung; alle der Natur entnommenen Daseinsformen werden vom Strudel solcher ungezügelten Phantasie ergriffen und wie in einen Herentanz, oft geschmackloser Weise, in das baroce Leben hineingezogen. Die Initialen find meistens in einigen Tonen mit dunner Aquarellfarbe colorirt, aber die Farbengebung ist ebenso schwach, als die Zeichnung.

Der Geschmack für die anglo-sächsischen Initialbuchstaben wurde von den Missionären in allen Kalligraphenschulen Europas ausgebreitet: die hll. Co-lumbanus, sein Schüler Gallus, Kilian, S. Livinus in Belgien und S. Willibrord unter den Friesen waren seine Beförderer.

Die Zusammenfügung der Bestandtheile jener ursprünglichen Kunstrichtung, also der Fische, Bögel, der menschlichen Gestalten und der Blätter in Form von Buchstaben gestattete vielsache Combinationen; indeß hat man eine Classification derselben versucht und zwar in Beziehung auf die Elemente ihrer Gestaltung.

Der Stil dieser Berzierungen ist seinem Wesen nach ein geometrischer und hängt mit der Technik anderer, damals geübter Kunstfertigkeiten auf's Engste zusammen; nicht nur die Weberei, Stickerei, das Flechtwerk leihen dazu ihre Motive, sondern auch die Metallarbeit, die, wie man aus dem Theophilus erfährt, in den Klöstern mit den übrigen Künsten vielsach geübt wurde. Dieser Stil sindet sich in Tracht und Geräthen, wie in den Miniaturen gleichzeitig, in den letzteren in mehr durchgebildeter Form: so sehen wir, neben den Verschlingungen des Bandwerks der Zickzacklinien, des Knotengeslechts, das Gitterwerk, die Täselungen, Spiralen und Leisten mit Kopf-

<sup>1</sup> Theophilus, Div. art. sched. lib. III.

nägeln, endlich die Thierleiber der Bogel, Fifche, Schlangen, Drachen, Gi= bechsen und Sunde in phantaftisch zerdehnten und verzerrten Geftalten und mit dem Ornament verschlungen, oder aus ihm hervorwachsend. Bon Modellirung ift in diesen kalligraphischen Werken natürlich keine Rede, alles bleibt in der Fläche. Da die menschliche Gestalt, sogar die Figuren der Evangeliften, welche die driftliche Runft mit idealen Zügen auszustatten vermochte, nur in widerlicher Bergerrung aus bunten und grellen Flächen zusammengesett mit bloger Andeutung des Gewandes, wulftartigen und spiralförmigen Gliedern, fragenhaften, starren Köpfen uns entgegentreten, ohne iede höhere Bedeutung und Würde, als einen Theil der kalligraphischen Ver= zierung zu bilden, so ist der Eindruck ein durchaus barbarischer, wie wir ihn bor den Gebilden der niedrigsten Stufe bei den Culturvölkern erhalten 1. Am widerwärtigsten erscheinen diese barbarischen Berzerrungen, wenn größere Compositionen, wie die Rreuzigung?, Maria mit dem Kinde oder David und Goliath, in diesen kalligraphischen Stil übersetzt werden und fich fo dem phantaftischen Gesetz der Willfür unterordnen muffen: hier bort dann jedes Interesse auf, das sonst etwa durch geschicktes und selbst gefälliges Spiel der Linien geweckt ift 3. Die eigentliche Verschnörkelung und Verwilderung dieses Stils, der schon bei seinem Entstehen als Auflösung aller Formen sich documentirt, beginnt im achten Jahrhundert. Aus Irland kam er in die irischen Klöster des Continents, so nach Würzburg durch den hl. Kilian 4, bann nach S. Gallen; die dortige Stiftsbibliothet enthält eines der ftattlichsten Evangeliarien jener Zeit (Nr. 51), in denen jene größeren, figurlichen Compositionen in wahrhaft entseklicher Verzerrung auftreten 5: sogar das junafte Gericht wurde in diese Formzerftörung übertragen. Daneben ift das Ornament hier von großer Feinheit und flüffigem Schwung der Linien.

Antike Traditionen finden sich naturgemäß diesen Arbeiten in jenen Ländern beigemischt, welche mit römischer Cultur in Verbindung getreten waren, so in den westgothischen und burgundischen frühen Manuscripten, in

<sup>1</sup> Die früheften Bafenmalereien ber Griechen zeigen diefelben fratenhaften Gebilbe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So im Psalter: St. John College zu Cambridge, und im Evangeliarium Nr. 51 von S. Gallen. Mit Recht bemerkt Schnaase III, S. 612: "Sie geben die Natur in einer so leblosen und bizarren, schematisch erstarrten und dann doch wieder verzerrten Weise, daß sie unser Gefühl auf das Aeußerste verletzen."

<sup>3</sup> Abbildungen bei Westwood, Facsimiles of the miniatures and ornaments of Anglosaxon and Irish manuscripts, London 1868. Einiges bei Silvestre, Palaeographie. Ferner Unger, La miniature irlandaise, Revue ceitique I, 1871, p. 9. Waagen, Deutsches Kunstblatt 1850, S. 83.

<sup>4</sup> Die Universitätsbibliothek daselbst enthält mehrere Arbeiten dieser Kalligraphensschule, so das Epistelbuch Nr. 69.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bgl. Reller, Bilber und Schriftzüge in den irischen Manuscripten der schweizerischen Bibliotheten, in den Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft zu Zürich, Bb. VII, Heft 3. 1851. Waagen, Deutsches Kunstblatt 1850, S. 83.

denen das Blattwerk in einfacher und leichter Form sich darbietet, und die Buchstaben ganz oder zum Theil aus solchen Thiergestalten zusammengesetzt werden, die ihren Biegungen entsprechen. Bei den geringen Kenntnissen der Naturgeschichte in jener Zeit und dem Uebersluthen der Phantasie kommen dann später fabelhafte Ungethüme in Verschlingungen und im Kampse miteinander vor, auch Combinationen von Thierseibern und Menschenköpfen.

Die wenigen Manuscripte des fechsten Jahrhunderts, welche noch eriftiren, find nicht durchgängig mit diesen Initialen verseben, auch ist im siebenten noch teine Uebertreibung in den Berhältniffen derselben zum Text merkbar, wie der Pfalter des hl. Germanus in der Bibliothek zu Paris (Rr. 11947 lat.) erkennen lägt und das Evangeliarium aus der erften Sälfte desselben Jahrhunderts (Nr. 256). Als Beweiß für die im achten Jahrhundert üblichen Bildungen wäre ein Evangelienbuch berfelben Bibliothet (Rr. 9389) ju nennen, welches eine alte Notig dem bl. Billibrord, dem Apostel der Friesen, zuschreibt: man findet darin auf Blatt 18 die Darstellung eines sitzenden Menschen, in der jede Form des mensch= lichen Organismus aufgelöst ift: der Kalligraph vermochte hier nur eine schlecht gezeichnete Arabeste hervorzubringen; damit man fich aber nicht über seine Intention irren möge, hatte er dazugeschrieben: "Das Bild eines Menschen" (Imago hominis) 2. Die Stadt Laon besitt in ihrer Bibliothet 3 ein Manuscript, mehrere Tractate enthaltend, deren wichtigsten die Naturgeschichte des Isidor von Sevilla ausmacht; hier begegnen wir den Zusammenstellungen von Fischen und Bögeln in den bizarrsten Combinationen. Sonderbar präsentirt sich auch die . Allustration der Werke des Paulus Orosius: im Titelblatt ein Kreuz, umgeben von breiter Bordure mit eingezeichneten Hunden; jeder der Kreuzarme endigt in ein Medaillon, ein Symbol der Evangelisten umschließend. Abler, Löwe und Stier, geflügelt und mit menschlichem Unterkörper, halten in der linken hand ein Buch; die Ausführung zeigt ganz barbarischen Geschmad.

Einige Spuren von natürlicher Auffassung der menschlichen Gestalt zeigen sich in dem Evangeliarium aus dem irischen Kloster zu Lindisfarne in England, genannt das Cuthbert-Buch<sup>4</sup>, aus dem achten Jahrhundert.

<sup>1</sup> Es ift von irifden Monden geschrieben.

<sup>2</sup> Waagen a. a. O. S. 241: "Die mechanischen Federzüge des Gesichts erinnern an einen alten Affen." Abbildung bei Westwood, Facsimiles.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fleury, Les manuscrits à miniatures de la bibl. de Laon, Laon 1863—1864, 2 voll.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> British Museum, Cotton Mss. D. IV. Reich an solchen Miniaturen ist die Bibliothet des Trinith College in Dublin; das bedeutendste der darin enthaltenen Werke das Book of Kells mit riefigen Initialen und einer endlosen Zahl von Malereien, dann das Book of Armagh (siebentes Jahrhundert). In England in der Bibliothet von Lambeth-Palace das Evangeliar von Mac Durnan, in der Boblehana das von Mac Regol († 820), in der Kathedrale von Lichsteld das von S. Chad. Proben aus dem Book of Kells bei Westwood pl. 9—11.

Aus den Bilbern der vier Evangelisten mit griechischen Inschriften geht hervor, daß der Kalligraph mit byzantinischen Miniaturen bekannt wurde, deren Vorbilder er in seinen barbarischen Stil übersetzte. Von Modellation ist auch hier noch teine Spur zu sinden, aber die nackten Theile der menschlichen Körper sind im Fleischton angegeben.

In Italien war Diese Kunstfertigkeit bei ihrem phantaftischen Zuge und ächt nordischem Charakter nur in wenigen Klöstern heimisch geworden, so in Bobbio in der Lombardei, worüber zwei Miffalien der Ambrofiana gu Mailand, beren eines dem Ende des neunten Jahrhunderts angehören könnte, Zeugniß ablegen 1. Es ift erklärlich, daß diese merkwürdige, in der Abgeschlossenheit der nordischen Insel ohne jede künstlerische Vorbildung ent= standene kalligraphische Technik dem mit Kunstidealen vertrauten italienischen Bolke niemals zusagen mochte. Auch in Deutschland konnte wohl die Ornamentik, aber nicht die Verzerrung des menschlichen Körpers zu kalligraphischen Schnörkeln Eingang finden; ichon die Angelfachsen als Schüler der Fren hatten diese Weise des Migbrauchs der Körperformen dahin gemildert, daß fie die Natur berücksichtigten, dem Antlit und den Ertremitäten Fleischfarbe zuertheilten und, obgleich der Ausdruck der Köpfe noch ftarr und leblos bleibt, doch gewiffe natürliche Stellungen zur Geltung brachten, während die Gewandung sich an antike Borbilder anlehnt. Das Cuthbert = Buch wäre für diese Umdeutung des Stils bezeichnend; andere Beispiele finden sich in dem trefflichen Werke über die angelfächsischen Miniaturen von Westwood in sehr zuverlässigen Copien 2.

Die irische Kunstweise übte einen wirksameren Einfluß auf die deutschen Klosterschulen erst mit dem Anfang der Regierung Karls des Großen. Ein Monument dieser Art primitiver Kunst ist der mit Niellogravirung überzogene Thassilotelch in Kremsmünster (Bahern), zwischen 772—788 entstanden. Eine mächtige Schale, ein halbes Oval bildend, ruht auf einem kugelförmigen Nodus, der ohne Zwischenglied in einen verhältnismäßig kleinen runden Fuß übergeht; die ganze Obersläche zeigt, von reichem Ornament irischen Stils eingefaßt, in Medaislons die Bilder Christi, der Evangelisten, am Fuß die

<sup>1</sup> Ein Manuscript der Bibliothek zu Paris (Nr. 3836), welches Decretalen der Päpste enthält und lombardischen Schriftcharakter besitzt, gehört dem achten Jahrhundert an; man findet darin Buchstaben aus Fischen gebildet, in Roth, Gelb, Grün colorirt; in den Initialen jedoch hat der italienische Kalligraph mehr Regelmäßigkeit bewahrt und sich vor den Ausschreitungen des nordischen Stils gehütet.

<sup>2</sup> pl. 3: Figur aus dem Pfalter von S. Augustin; pl. 13: Matthäus.

<sup>3</sup> Bock, Frühkarolingische Kirchengeräthe im Stifte Aremsmünster, in den Mittheil. der k. k. Central-Comm. 1859, 4, 6 ff. Taf. 1. Die Masse des Kelches ist aus Kupfer gegossen, auf den kupfernen Grund sind die niellirten Silberplatten aufgenietet, von Silberbändern umrahmt, die ornamentirten Zwischenräume vergoldet; der Rodus mit Ebelsteinen besetzt.

Brustbilder von Heiligen. Die barbarische Zeichnung der Körper, die starren Gesichter mit den Mund und Nase verbindenden Schnörkellinien, die ornamentsartig ausgebauschten Haarwellen, endlich die Thiergebilde am oberen Kande des Kelches sind den irischen Miniaturen völlig ähnlich. Byzantinische Sinflüsse anzunehmen, wäre trotz des A und O neben Christus und der sogenannten griechischen Stellung der Finger, wie Schnaase mit Recht betont stein Grund vorhanden, da die originale barbarische Zeichnung seine Spur eines Borbildes höherer Kunstübung verräth und das Alpha und Omega der Apokalypse damals in allen christlichen Ländern verbreitet waren. Gleichzeitige noch vorhandene Werke in anderen Stoffen, wie der Bischofsstab des hl. Erhard in Regensburg, das Keliquiarium aus Bamberg, im Nationalmuseum zu München und einige andere, sind zu wenig historisch begründet, um als Monumente jener Epoche in Betracht zu kommen.

Die Herbeiziehung italienischer Künstler für die Bauten Karls des Großen wird von Einhard ausdrücklich gemeldet; daß auch die Mosaiken, wie die größeren historischen Malereien der kaiserlichen Paläste zu Aachen und Ingelsheim, nicht wohl von den völlig ungeübten Franken ausgeführt werden konnten, ist einleuchtend, während in Italien der Kunstübung durch die infolge des Bilderstreites aus Byzanz vertriebenen Mönche neue Lebenskraft zugeführt wurde. An diesen Lehrern und Vorbildern mag sich die Kunstschule heranzgebildet haben, die Karl der Große in's Leben rief, denn wir begegnen hier nur fränkischen Namen: so malte Madalulfus von Cambray in Fontanelle unter dem Abte Ansigis, Bruun in Fulda unter Eigil (817—822); der Name des Godescalc ist ebenfalls ein fränkischer.

Die karolingische Malerei ist uns nur in den Miniaturen überliefert, in denen sich die noch halb barbarische, eigenthümlich germanische Kunftrichtung ausprägt. Neben den Anklängen an die irische Runftweise, dem Flechtwerk, dem eigenthümlichen Blattornament, den phantastischen Thiergestalten sehen wir eine andere Behandlung des Colorits und das häufige Auftreten von Gold und Silber auf Purpurgrund. Die Auffassung der menschlichen Geftalt bemüht fich in diesen ersten roben Bersuchen, an die altchriftlichen Dar= ftellungen nachahmend anzuknüpfen; aber die Erfindung ift gering und bei allem Streben nach Lebendigkeit keine Abwechslung in der Composition ersicht= lich. Die einzelnen Figuren Chrifti und der Evangeliften tehren fast in der= selben jugendlichen, bartlosen Auffassung immer wieder, und nirgends wird ein Greigniß aus den Cbangelien felbst zu illustriren versucht. Die Proportionen berrathen unsicheres Tasten ohne jedes Studium der Natur: die Röpfe find groß, plump, obal, mit starren, geiftlosen Zügen, unnatürlich großen, weitgeöffneten Augen, halbkreisförmigen Brauen, schmaler Rase mit breiten Deffnungen, vollem, geschloffenem Munde. Die Ertremitäten find äußerft

<sup>1</sup> III, S. 620 Anm. 1. 2 Sighart, Gesch. der bilb. Künste in Bayern I, 27—28.

plump, Finger und Zehen gespreizt; die erfteren, ohne festes Knochenwert, enden in lange, auswärtsgebogene Spigen. Die Architektur wird möglichst bunt und prächtig im römischen Stil gehalten; bei hin und wieder auftretenden Imitationen von Gemmen und Münzen offenbart sich der Sinn für alte Runft; die Drapirung, mit schmalen, gehäuften Falten, ift nur eine ungeschickte Nachahmung der Antike. Die Technik besteht nicht mehr im blogen Illuminiren von Federzeichnungen, sondern der Contur ift mit rothbrauner Farbe gezogen, der Mittelton in starker Deckfarbe breit aufgetragen, die Modellation des Fleisches in grüner Farbe ausgeführt: ein schwarzer Umrif gibt den Aleischbartien und der Gewandung zuweilen ein hartes Aussehen, ebenso wie die krankhaft röthlichen Töne an den Augen, das kalkige, gerade Licht des Nafenrudens. Die Faltenzuge find nur mit schwarzen Strichen auf dem pastosen Untergrund angegeben. Relief wird bei der Unkenntniß der Farben= wirkung und dem gänzlichen Mangel an Studium nach plastischen Vorbildern nicht erreicht; denn trot der Modellation des Körperlichen bleiben die Figuren in der Ebene; die Kenntniß der Perspective ist nirgends vorhanden. Die Sintergrunde werden von farbigen Streifen in Violett, Roth, Grun gebildet, die Compositionen häufig von Leisten mit griechischen Mäandern eingefaßt.

Unter den Manuscripten aus der Zeit Karls des Großen lassen besonders fünf den Fortschritt der Kunstbildung erkennen:

Das erste ist ein Evangeliarium in der Bibliothek zu Paris (Nr. 1203), mit Gold auf Purpurgrund geschrieben; die Seiten haben Randeinfassungen; 26 Miniaturen nehmen jede eine volle Seite ein. Die vier ersten zeigen die Gestalten der Evangelisten, auf der fünsten erscheint Christus, jung und unbärtig, auf einem reichen Thron mit Kissen, in sehrender Haltung mit Evangelienbuch und erhobener Rechten . Die Augen sind groß und weit geöffnet, ohne jeden geistigen Inhalt; das blonde, in der Mitte gescheitelte Haar sließt in Wellensinien herab; er trägt langes Unterkleid und eng gefalteten Mantel, die Extremitäten sind schwer und ungeschickt, ebenso wie die der Evangelisten. Der Fleischton ist röthlich, mit grünen Schatten und weißen, kalkigen Lichtern, hart und unharmonisch im Gesammteindruck; auf dem Hintergrunde die Beischrift IHS und XPS<sup>2</sup>.

Die Figuren der Evangelisten, auf Thronen mit zinnoberrothen Kissen, tragen dasselbe längliche Oval der Kopfbildung an sich, die weitgeöffneten Augen, hervortretenden Stirnknochen, oben schmalen, unten breiten Nasen mit herabgehender Mitte, die antike Fülle des Mundes, das schmale Gefält, wie es jener sonderbaren Mischung barbarischen Stils mit altchristlichen Vorsbildern eigen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbilbung bei Louandre, Les arts somtuaires, Paris 1858, vol. I. Du Sommerard, Les arts au moyen-âge, VII<sup>e</sup> série, pl. 39 et 40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Unterkleib ift graugrünlich, ber Mantel schmutigroth. Der bunte hintergrund, das überall angebrachte Gold zerstören alle Farbenwirkung der Gestalt Chrifti.

Eine eigenthümliche Darstellung sindet sich auf dem sechsten Blatt: in lebhaften Farben sehen wir hier den Brunnen des Lebens, ein Bild der Kirche, umgeben von Thiergestalten des Landes. Die zwei letzten Seiten enthalten lateinische Berse in Cursivschrift, aus denen hervorgeht, daß das Buch auf Besehl Karls des Großen und der Hildegard angefangen und 781 von Godescalc beendigt wurde, der zugleich Kalligraph und Maler war. Karl hatte dieses Buch der Abtei von S. Saturnin von Toulouse geschenft, wo es dis zur Revolution in einer silbernen Kapsel ausbewahrt blieb, welche 1793 gestohlen wurde.

Godescalc erscheint in diesem Werke als ein Autodidakt, der sich an den römischen Monumenten in Gallien herangebildet hat und sie in seinen derben Naturalismus übersest. Das Verdienst seiner Malerei tritt übrigens erst hervor, wenn wir sie mit der des Sacramentariums von Gello vergleichen, ein Manuscript in Folio der Pariser Vibliothek (Nr. 12048 lat.), aus der Abtei dieses Namens stammend, welche Wilhelm Graf von Touslouse 804 gestistet hatte. Blatt 1 darin läst eine Gestalt der Jungsrau erstennen, deren rechte Hand das Dreisache der natürlichen Größe zeigt, während die andere viel kleiner ist. Die Unersahrenheit des Zeichners offenbart sich hier zumal im Bilde der Arcuzigung: ein mächtiger Kopf, schwacher Körper und formlose Extremitäten vereinigen sich zu einer kläglichen Gestalt. Untike Vorbilder sind troßdem in den schwebenden Engeln ersichtlich, welche römischen Victorien gleichen, die der Künstler noch auf Baudenkmälern studiren konnte.

Gin anderes Manuscript vom Ende des achten Zahrhunderts enthält Miniaturen, deren Ausführung ebenfalls ohne byzantinischen Einfluß sich vollzogen hat. Es ist ein Evangeliarium in Quart der Bibliothek von Paris (Nr. 8849). Die Gestalten der Evangelisten sieh hier unter Arkaden und sind weniger incorrect als bei Godescalc, aber die Typen der Köpfe erscheinen ebenso barbarisch. Die mit der Feder gezogenen Conturen treten überall sichtbar hervor, die Farben sind roh und zeigen die angelsächsische Schule?

Die drei anderen Manuscripte repräsentiren einen bemerkenswerthen Fortsichritt in der Malerei und theilweise den Einfluß byzantinischer Aunstweise. Das erste gehört der Bibliothek zu Paris (Nr. 8850 lat.) und kommt aus der Abtei S. Medardus in Soissons; es enthält die vier Evanzgelien in Goloschrift auf weißem Pergament, mit geschmackvollen Kandverzierungen eingefaßt. Die Concordanzen befinden sich, wie bei den griechischen Manusscripten, unter Arkaden bunten Marmors mit byzantinischen Capitälen; auch die dort üblichen Bögel auf den Arkaden treten wieder auf, ohne indeß in der Feinzheit der Ausführung den griechischen Arbeiten nahe zu kommen. Sechs größe Miniaturen zeigen die Unfähigkeit des Künstlers, den menschlichen Proportionen

<sup>1</sup> Die Thiere find häufig in großer Naturwahrheit bargestellt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Labarte l. c. p. 197. 198.

gerecht zu werden; unter ihnen findet sich wiederum die Darstellung der Kirche in der Form des mystischen Brunnens 1, umgeben von den vier Evängelisten und Thieren; erstere sizen unter Arkaden, von byzantinischen Säulen getragen, und schreiben; die Conturen, mit schwarzen Pinselstrichen gezogen, treten zum Theil unter der Farbe hervor. Die Gesichter sind roh, die Bewegungen lebhaft, die Extremitäten sehr ungeschäft. Das Colorit übertrisst zwar daszenige im Werke des Godescalc, ist aber dem byzantinischen untergeordnet; alle Farben stehen hart nebeneinander: Rothbraun, Biolett, Blau und Grün; die Lichter sind weiß aufgesetzt. Naturgemäß war der Versertiger bei den Initialen, welche kleine Miniaturen einschließen, eher in der Lage, Figürliches darzustellen, als in den großen Bildern. Neben romanischen Initialen von sehr reinem Stil sinden sies Evangesiums nach Matthäus.

Das zweite unter byzantinischem Einfluß angefertigte Manuscript ist das Evangeliarium, welches Karl der Große 793 seinem Schwiegersohn Angilbert, damals Abt von S. Kisquier, schenkte und das von hier aus in die Bibliothek von Abbeville kam?. Bier große Miniaturen der Evangelisten, fünf Initiasen mit Figuren und äußerst seine Kandverzierungen mit kleinen Medaillons im antiken Stil bilden die Illustrationen.

Das dritte dieser Manuscripte gehört der Stadtbibliothek zu Trier und ist ebenfalls ein Evangeliar mit den Bildern der vier Evangelisten, hier aber mit mehr Noblesse der Haltung, mehr Wärme und religiöser Inspiration entworfen. Das Ornament und die Initialen zeigen in den Drachen und Schlangen die irische Kunstweise.

Der Einfluß byzantinischer Vorbilder tritt hervor in einem Evangeliar in der Bibliothek von S. Geneviève, aus der Abtei gleichen Namens herstammend, mit vier großen Bildern der sitzenden Evangelisten versehen, die sich durch harte, leblose Züge und schlecht gezeich= nete Extremitäten bemerklich machen, zugleich aber auch durch eine nicht geringe Lebendigkeit in den Stellungen: Costüme und Beiwerk deuten auf Nachahmung älterer Monumente. Alt christliche und byzantinische Einsslüsse machen sich bemerklich in einem Evangeliar in Folio der Pariser Bibliothek (Nr. 265 lat.). Die Concordanzen sind hier zwar nach byzantinischer Weise in Arkadenbögen eingeschlossen, aber von korinthischer Ordnung mit dreieckigem Frontispiz darüber. Blatt 4 läßt einige kleine nackende, miteinander kämpfende Figuren erkennen, in Zeich= nung und Bewegung sehr geschickt entworfen und wohl byzantinischen Vor= bildern entnommen; auf diese scheint auch das Ornament der Arkaden aussschließlich hinzudeuten. Die größeren Bilder, deren Figuren meist von dicken

<sup>1</sup> Abbildung bei Louandre. Architektur fehr bunt, ohne jede Kenntnig von Persfpective und Farbenwirkung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Labarte II, p. 198.

schwarzen Conturen umzogen sind, wirken bei schlechtem Farbenauftrag schwach in den Proportionen; besser die riesigen Initialen auf Goldgrund.

Zu den Monumenten aus der Zeit Karls des Großen dürfte auch das den Waagen der Spoche Karls des Kahlen zugeschriebene Evangeliarium gehören, welches die kaiserliche Schahkammer in Wien besitzt. Alkchristliche Borbilder scheinen hier zumal in der Auffassung der Evangelisten benützt zu sein, wie die stattliche Gewandung und Haltung erkennen lassen, während die Extremitäten, plump und unsicher gezeichnet, die Schwäche des Malers verrathen. Der Versuch landschaftlicher Hintergründe ist hier bemerkenswerth; nach Noblesse und Sinsacheit strebt auch die Zeichnung der Initialen. Letztere sind in besonderer Vollkommenheit in den lateinischen Vibeln Alcuins zu Bamberg und Zürich vertreten, welche zugleich eine Probe der Kunstleistungen in dem berühmten Kloster von S. Martin in Tours geben, dessen Abschieden und sieren Abschieden Figuren mit zum ersten Mal in den Compositionen aus dem Alten Testament kleine Figuren mit goldenen und silbernen Gewändern, eine dem Verfall der byzantinischen Kunst angehörende, harbarische Sitte.

Ihre volle Ausbildung erreicht diese germanische Kunft erst unter den Nachfolgern Karls des Großen, nachdem durch das Wanderleben der Künftler, die sich in fremden Ländern zu vervollkommnen strebten und durch den Außtausch junger, tüchtiger Kräfte innerhalb der Klöster eine breitere Grundlage für künftlerische Unschauung und eine größere Vertigkeit in technischen Sulfsmitteln erreicht war. Die Convente lieben sich gegenseitig ihre renommirten Maler, und es treten allmählich hervorragende Künstler auf, wie der Mönch Tutilo von S. Gallen (915), der in seiner Bielseitigkeit an die Heroen ber italienischen Renaissance erinnert und bessen wir später noch ausführlicher gedenken werden. Die berühmteste Schule der Malerei bildete fich im Rlofter Reichenau am Bodensee, welches erprobte Künftler zu verleihen pflegte, während in S. Denis nach dem Beispiel des hl. Eligius die Goldschmiedekunft vor= nehmlich ausgeübt wurde. Auch nach dem Tode des großen Kaifers war der mächtige Impuls, den er dem geistigen Erwachen seines Bolkes verlieben, noch wirksam, und seine Freunde Einhard, Theodulph, Angilbert und Ansigis wirkten in seinem Geifte fort; die Rlöfter waren erfüllt bon idealen Beftrebungen, nicht nur auf dem Gebiete der Wissenschaft, sondern einer weitum= fassenden Pflege der Kunst; Fulda, S. Gallen, Fontanelle, S. Martin in Tours und Met entwickelten einen für jene Zeit seltenen Reichthum an statt= lichen Bauten, in denen ebenso der Rugen einer großen Gemeinde, wie der Sinn für Schönheit und Harmonie der Bauformen, der Anlage des Ganzen Berücksichtigung fand. Un den Bänden der Kirchen, die für eine fo zahlreiche Genoffenschaft von bedeutender Ausdehnung sein mußten, erschienen große

<sup>1</sup> Waagen, Runftbenkmäler in Wien II, S. 409.

<sup>2</sup> Bamberger Bibliothet A. I. 5. Zuricher Bibliothet C. I.

Cyklen von Wandmalereien, und die Miniatur ward in gleicher Weise fortgebildet. Monumente diefer Art aus dem neunten Jahrhundert zeigen noch immer den Einfluß alteriftlicher Borbilder, mahrend der der bygan= tinischen Kunftrichtung seltener wird 1. In der zweiten Salfte des Jahrhunderts treten dann neben Werken älterer Tradition solche zu Tage, die in gröberen und barbarischen Formen den Rudgang der farolingischen Renaif= fance documentiren. Antike Bersonificationen werden seltener, das Costum der profanen Geftalten, der Raifer bis jum gemeinen Bolte, wird das ihrer Zeit. Die Auffassung des Erlösers ist abwechselnd die bekannte altchriftliche und die byzantinische; Beilige und Propheten erscheinen vielfach noch gang jugend= lich, so merkwürdigerweise selbst der hl. Hieronymus. Die Zeichnung des Nadten bleibt roh und im Organismus unberstanden, die Extremitäten find wie bon Anfang an plump und ohne das Berständniß der Byzantiner für den Gesammtausdruck des Körperlichen angewendet. Für das Porträt ift auch jett, wo die Figuren der Raiser im Ornat auftreten, kein Sinn ent= wickelt, denn die Röpfe bleiben sich völlig gleich. Der Faltenwurf, zu= nächst byzantinischen Motiven in den engen Faltenlagen entnommen, wird jest phantastisch, zopfig aufgebauscht mit weit ausladenden Spiken und Zipfeln, vielleicht gleichzeitigen Sculpturen nachgebildet. In der Architektur treten neben spätrömischen Formen solche romanischen Stils auf; Randver= zierungen der Bücher enthalten zuweilen außer antiken Reminiscenzen dem germanischen Stil eigenthümliche scherzbafte Vorstellungen aus der Thierwelt. Naturgemäß vermögen auch jett diese roben und barbarischen Malereien niemals die Reinheit geistigen Lebens und technischer Bollendung zu erreichen, welche der gleichzeitigen byzantinischen Kunft eigen sind. Nach dem Ende des Jahrhunderts zu verliert auch das Gold in den Initialen seine glatte, helle Oberfläche.

Das hervorragendste Monument jener Zeit ist die Vibel Karls des Kahlen², welche von den Mönchen des Alosters S. Martin zu Tours dem Kaiser im Jahre 850 überreicht wurde, als einem besonderen Freunde der Miniaturkunst. Das Manuscript, in Folio, enthält 423 Blätter von Pergament mit Goldschrift; sieben Blätter zeigen Malereien verschiedener Hände, und die ersten gehen sicher bis auf die letzten Jahre Ludwigs des Frommen. Blatt 3 enthält einige auf die Entstehung der Vulgata bezügliche Compositionen in drei Streifen: einmal die Abreise des (jugendlichen) Hieronymus von Rom, um im Orient Abschriften der heiligen Bücher zu sammeln, dann denselben vor Paula und Eustochium, die Schrift erläuternd³, in deren Hause

<sup>1</sup> Waagen S. 242, Kunstw. u. K. in Paris.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Parifer Biblioth. lat. Rr. 1. Montfaucon, Monuments de la mon. franç., t. I, p. 303. A. de Bastard, Bulletin du Comité, t. IV, p. 875, 880 sv. Cahier, Nouv. Mél. I.

<sup>3</sup> Waagen (S. 247) mignerständlich: in der Mitte dictirt er mehreren Schülern die Uebersetzung. Uebrigens find die drei Köpfe des Hieronhmus und seiner Begleiter völlig identisch.

er wohnte, und zulet die Austheilung von Eremplaren der neuen Ueber= setzung. Diese drei Compositionen prafentiren sich lebendig und ausdrucksvoll, das Colorit ift bunt, der Hintergrund der Bilder durch farbige Streifen gebildet. Bor ber Genefis findet man in drei Miniaturen: Schöpfung, Gundenfall und die Urbeit des Menichen; der Schöpfer ift der jugendliche Chriftus in blau und rothem Gewande; die Engel icheinen alteren Borbildern entnom= men zu sein. Das Nacte ist ungeschickt und ohne Kenntnik des Organismus entworfen, aber die Composition an sich erscheint lebenspoll und selbst fühn in den Geberden und Stellungen. Der Anfang des Erodus wird, Blatt 24, in zwei Compositionen verkörpert: Moses, die Gesetzestafeln em= pfangend, und derfelbe, fie dem Bolte zeigend. Bor den Pfalmen eine große Miniatur auf ganzer Seite in ein Obal eingeschloffen: in der Mitte der Rönia David mit einer Barfe, neben ihm zwei Krieger und bie vier Musiker bes Tempels; in den Eden die Rlugheit, Gerechtigkeit, Mäßigkeit und Stärke in Halbfiguren. Der Stil des Alterthums ift hier neben byzantinischem Einfluß hervortretend. Gine Composition vereinigt die Evangelisten im Gegensatz ju den Bygantinern, wo fie einzeln vor ihren Bulten sitzen, zu einer Gruppe: Christus in der Mitte bon einer Aureola umgeben, in den Ecken die Bruftbilder der großen Propheten; die Evangelisten schreiben. Bor der Apokalupse ein Bild auf ganzer Seite: in der Mitte der Richter, thronend in weißen Gewändern; oben das versiegelte Buch auf einem Throne, daneben der Löme und das Lamn, die Symbole Christi. Ueber dem Throne das weiße Pferd mit einem Reiter, in den Eden die Embleme der Evangelisten; unten links Johannes, den der Engel das Buch verschlingen läft.

Nach einem lateinischen Gedicht auf zwei Seiten kommt die Präsentation des Buches seitens der elf Canoniker von S. Martin, an deren Spike der Borsteher an den Kaiser eine Rede zu halten scheint, ihm zugleich das Buch überreichend. Karl sitzt auf einem Throne mit Kücklehne, in Tunica und weißer Chlamps, die den ganzen Körper deckt, mit einer sonderbaren Krone geschmückt, die auch bei Lothar sich sindet. Rechts und links ein Schildefnappe in Helm ohne Vissir, der eine das Schwert, der andere Schild und Lanze tragend. Ueber dem Kaiser die Hand Gottes, in der Höhe zwei weibliche Figuren, Kronen haltend. Die Composition ist übersichtlich, die Gestalten sind in ihrer Theilnahme an dem Borgange richtig charakteristirt, aber der Typus der Gesichter mit langen und dicken Nasen, dem charakteristischen Merkmal zener Zeit, bleibt überall derselbe. Die letzten drei Bilder gehören zu den geringeren, im Ganzen ist dieses Präsentationsbild von besserer Ausführung als die anderen.

<sup>1</sup> In den Bibeln von S. Emmeran und S. Paul das byzantinische Stemma. Die Canonifer stehen zum Theil schief, so daß sie umzufallen scheinen, theils schweben sie ohne Fundament auf dem blauen Hintergrunde. Bgl. die Abbilbung bei Louandre.

2 Möglicherweise Frankreich und Aquitanien, vgl. Waagen S. 253.

Das Evangeliarium des Kaisers Lothar (Paris, Nr. 266 lat.) besitzt auf der Rückseite des ersten Blattes den thronenden Kaiser mit zwei Schildknappen zur Seite, wie auf dem Bilde Karls des Kahlen: das Gesichtzeigt wieder den beliebten Typus mit langer und dicker Nase. Ein anderes Blatt enthält den thronenden Christus auf der Weltkugel, von einer Glorie umgeben, mit röthlichem Haar und weißer Gewandung. Vor den Evangesien die Verfasser in ziemlich lebhaften Stellungen, die Gewandung stark mit Gold gehöht. Das Manuscript ist aus dem Kloster zu Metz hervorgegangen, da ein darin enthaltenes Gedicht den Namen eines Abtes als Verfertiger nennt, der zu Vothars Zeit dem Kloster S. Martin zu Metz angehörte.

Ein Psalter, auf Veranlassung Karls des Kahlen angefertigt<sup>1</sup>, enthält auf der Rückeite des ersten Blattes eine der in der Bibel Karls des Kahlen ähnliche Borstellung eines Monarchen mit Rock und Schuhen von Purpur und goldenem Mantel, in der Rechten ein Scepter, in der Linken eine Weltkugel; der Hintergrund zeigt einen Porticus mit Arabesken; in ähnslicher Umgebung: der hl. Hieronhmus vor einem Pulte sitzend. Am Schluß des Buches die Inschrift: "Hie calamus facto Liuthardo sine quievit." Nach dem Gebrauch jener Zeit, wo die Kalligraphie auch die eigentliche Malerei umfaßte, wäre Liuthard der Maler, vielleicht derselbe, der sich mit Beringar als den Urheber des Coder von S. Emmeran bekennt.

Dieser Handschrift verwandt ist das ebenfalls aus Metherstammende Sacramentarium (Pariser Bibl. Suppl. lat. Ar. 645), dessen Hauptwerth in den vielen kleinen Compositionen innerhalb der Initialen besteht, welche für die abendländische Aufsassung vieler biblischer Scenen wichtig sind. In einem O begegnen wir einer nicht unwürdigen Kreuzigung: Maria und Johannes zur Seite des Erlösers stehend, in edler Haltung, während Christus sein Antlit Maria zuwendet. Unmittelbar neben dem Kreuzeine weibliche Gestalt mit der Siegesfahne, die das Blut aus der Seitenwunde in einem goldenen Kelche auffängt, ein Bild der das Blut der Erlösung verwaltenden Kirche<sup>2</sup>; auf der andern Seite eine männliche Figur, vielleicht der alte Bund; um den Fuß des Kreuzes eine Schlange gewunden. Zu loben ist auch das Motiv der drei Frauen am Grabe des Herrn, sowie die Himmelsahrt. Das Ausgehen des heiligen Geistes vom Bater und Sohn wird dadurch angebeutet, daß beide die goldene Taube mit der Hand berühren. Für die ältere Kunstbildung sind auch die Marthrien mehrerer Heiligen wichtig. Dieses

<sup>1</sup> Maagen S. 254.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aehnliche Darstellung in dem Relief des Domes zu Parma, von Benedictus (1178—1196) gesertigt, dabei eine Figur mit der Aufschrift: "Ecclesia exaltatur", welche das Blut des Erlösers auffängt. Im "Hortus deliciarum" der Herrad von Landsperg sah man diese Figur der das Blut sammelnden Kirche auf einem Thier mit vier Köpsen, in der andern Hand eine Siegessahne haltend, gegenüber die erblindete Synagoge auf einem Csel.

Sacramentarium soll auf Beranlassung Drogo's, eines Sohnes Karls des Großen, späteren Bischofs von Metz, angefertigt worden sein 1.

Der zweiten Hälfte des neunten Jahrhunderts gehört ein Evangeliarium der Pariser Bibliothet an (Nr. 689 Suppl. lat.), welches in goldener Schrift auf Purpurgrund abgesaßt ist; die vier Evangelisten darin, von sehr unschöner Bildung und von groben schwarzen Conturen umzogen, sind mit plumpen Händen und Füßen ausgestattet; die Gewandung ist dabei flüchtig und unsverstanden, das Colorit grellbunt. Am Ende: Christus mit einer Glorie auf der Weltkugel, von jugendlichem Thpus, in der Linken einen goldenen Gegensstand haltend, in den Ecken die Zeichen der Evangelisten.

Der Maler eines Evangeliariums in derselben Bibliothek (Nr. 257) stellt den Erlöser am Kreuz als jungen unbärtigen Mann dar, dessen heiterer Ausstruck durch den Lanzenstoß nicht alterirt wird, der das Herz durchbohrt, während von der andern Seite ihm der Schwamm gereicht wird. Die Lichter auf den Gewändern sind hier nicht mit Gold ausgedrückt; im Ornament begegnen sich die Schule der Karolinger und die angelsächsische Richtung<sup>2</sup>.

Die Bibel des Rlofters C. Paul außer den Mauern in Rom enthält 21 Seiten mit Miniaturen. Zu Anfang sehen wir ein Porträt, das von Ugincourt trot der Inschrift für das Rarls des Großen erklärt wurde, während es Karl den Kahlen repräsentirt, wie schon Mabillon berichtigt hat und ein Bergleich mit dem Porträt in der Bibel von S. Martin bestätigt3. Labarte glaubt, daß die Handschrift im Rlofter S. Martin von Tours gefertiat sei, da dieselben Gegenstände und dieselbe Anordnung sich in jener Bibel wiederfinden 4, während die Compositionsweise in beiden Manuscripten jo besonderer haratteristischer Art sei, daß man auf ein im Kloster angenomme= nes Borbild ichlieken könne. Tropdem ist Ingobert nicht bloger Copist; denn bei mangelhafter Zeichnung berfteht er seine Figuren zu befeelen; aber mahrend die Anhäufung derselben die Compositionen beschwert<sup>5</sup>, bleibt er in der Darftellung des Racten völlig hülflos. Diefes Manuscript dürfte ungefähr 30 Jahre älter fein, als die Bibel von S. Martin. Karl der Rahle war 875 in Rom, um sich von Bapst Johannes VIII. krönen zu laffen, und tonnte ihm in diesem Buche ein Geschenk dargebracht haben; das Costum des Raifers bestätigt es, denn die Chronisten versichern, daß er in den letten Jahren seiner Regierung die alte frantische Tracht verschmäht und sich der byzantinischen Hoffleidung bedient habe, nämlich der langen Tunica und

<sup>1</sup> Waagen S. 254.

<sup>2</sup> Abbildung bei Louandre. Unter bem Kreuz wieder die in deutschen Miniaturen beliebte Schlange. Chriftus trägt ein kurzes Lendentuch.

<sup>3</sup> Der Maler ift genannt:

Ingobertus eram referens et scriba fidelis Grafidos Ausonios aequans superansque tenore.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> p. 209 l. c. <sup>5</sup> Agincourt pl. 40-45.

der Chlamys. Maler Ingobert hat den Kaiser in diesem Costüm dargestellt, und der Thron wird, wie bei den Griechen, von einem Baldachin überragt, was man in der Bibel von S. Martin vermißt; die Krone ist nicht mehr die karolingische, sondern das Stemma der byzantinischen Kaiser. In der Malerei gibt sich ein Kückschritt zu erkennen: der Maler fängt an, die älteren Vorbilder gering zu schähen; so sehen wir in den Begleitern Davids, die in der überkommenen Form nur halb bekleidet waren, das Gewand der Zeit aufstreten. Die Ornamentation ist sehr glänzend.

Das Evangeliarium der Abtei von S. Emmeran in Regensburg<sup>2</sup>, jest in der Bibliothek zu München (Cimel. 55), stammt aus der Abtei von S. Denis in Frankreich, wo es auf Befehl Kaiser Arnulfs angesertigt wurde, der es der Abtei von S. Emmeran schenkte. Es enthält sechs Miniaturen: die erste stellt Karl den Kahlen auf einem byzantinischen Throne dar unter einem Baldachin und in demselben Gewande, wie in der Bibel von S. Paul. Auf der zweiten sehen wir Christus in der Glorie zwischen vier Propheten und den Evangesisten; die anderen Blätter geben letztere in den hergebrachten Thpen, aber mit dem ausgesprochenen Sinn für lebhafte und gewaltsame Bewegung. Das Manuscript wurde 870 von Liuthard und Beringar vollendet, beide Maler zeigen übrigens wenig Originalität in der Auffassung.

Der Psalter der Pariser Bibliothek (Ar. 172) enthält drei Miniaturen und Initialen; wahrscheinlich ist der Autor, der sich Liuthard nennt, dersselbe, welcher bei dem vorhergenannten Manuscript betheiligt war. Aus der Erwähnung der Königin Irmentrudis, der ersten Frau Karls des Kahlen, ersehen wir, daß es vor dem Tode dieser Fürstin (869) angefertigt sein nuß.

Das Haus Karls des Kahlen war eine Zuflucht wissenschaftlicher und künftlerischer Bestrebungen, er selbst mit ausgesprochenem Sinn für die Künste begabt, aber die inneren Kämpse des Keiches, die wiederholten Einfälle der Rormannen und die Kriege, welche er zur Erhaltung seiner Krone sühren mußte, siillten besonders die sechs letzten Jahre seiner Regierung mit beständigen Unruhen. Die Normannen waren schon 845 vor Paris erschienen, hatten um 853 viele Kirchen und Klöster niedergebrannt, aber der Kaiser, im Streit mit den Großen seines Keiches, die in dem allgemeinen Elend nur ihren eigenen Vortheil suchten, blieb diesen Kaubzügen gegenüber machtlos: oft sahen sich die Vischöse genöthigt, die bedrohten Städte an der Spize ihrer wehrhaften Mannschaft selbst zu vertheidigen. Die Zerstörung der Klöster und ihrer Schulen nahm ungehinderten Fortgang, Zucht und Sitte begannen im Elerus zu verfallen. Auf Karl den Kahlen folgte sein Sohn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agincourt pl. 40-45.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cahier, Nouv. Mél. I, p. 48 sv. P. C. Sanftl, Dissertatio in aureum ac pervetustum Evangeliorum codicem monasterii S. Emmerani, Ratisbonae 1786.

<sup>3</sup> Die reiche Decke mit Ebelfteinen und Basreliefs in Elfenbein bei Labarte pl. 30, 31.

Ludwig der Stammler, diesem seine Sohne Ludwig und Karlmann; nach Ludwigs Tode regierte Karlmann allein, ihm folgte Karl der Dide. Der Sohn der zweiten Ehe Ludwigs des Stammlers, Karl der Einfältige, ward 893 zu Rheims gekrönt und Graf Odo von Baris, der sich ihm entgegenstellte, für einen Ujurpator erklärt. Als Abkömmling der Karolinger machte Karl Erbansprüche auf Deutschland geltend und bemächtigte sich auch Lothringens, aber seine Regierung war eine unglückliche; auch die frangofischen Karolinger waren entartet und kraftlos, wie einst die Merowinger. Im ganzen zehnten Jahrhundert bleibt der Zuftand des Landes ein gerrütteter, das eine wehrlose Beute der Normannen und der Großen des Reiches geworden war, denen die Könige nur geringen Widerstand leisteten: Unwissenheit. Roheit und Berachtung aller Ordnung nahmen überhand, sowohl beim Bolf wie beim Clerus. Daher sind die hundert Jahre, welche dem Tode Karls des Kahlen folgten, als eine unglückliche Zeit für die Wiffenschaften und Rünfte zu betrachten: in der Mitte des allgemeinen Unglücks erloschen Die Traditionen der karolingischen Renaissance immer mehr, und die Malerei gelangte zur völligen Erniedrigung. Die Denkmäler jener Zeit sind äußerft felten, man kann jedoch in ihnen hinlänglich den rapiden Verlauf des Unterganges erkennen. Unter Ludwig dem Frommen bestanden in Deutschland diefelben Berhältniffe, wie in Frankreich: von Ludwigs drei Sohnen ward das Reich getheilt, nach Karlmanns Tode hatte Ludwig von Sachsen und Oftfranken auch Bagern übernommen, war aber schon 882 gestorben, so daß nun Karl der Dicke, der bisher Alemannien regierte, das deutsche und dann das karolingische Reich vereinigte. Arnulf von Kärnthen trug nach Karl III. die deutsche Krone und suchte wieder Ordnung und Zucht im Reiche berzustellen; ihm folgte Ludwig das Kind (899); es beginnen jest die verbeerenden Einfälle der Ungarn und eine Zeit tiefster Erniedrigung und allgemeiner Berwirrung. Nach Ludwigs Tode wird der frankische Herzog Konrad I. zum deutschen König erhoben, von mütterlicher Seite mit den Karolingern verwandt; sein Leben verfließt in beständigem Rampfe mit dem Berfall des Reiches, der Robeit und Willtühr, bis jum Beile Deutschlands das tapfere Geschlecht der sächsischen Herzoge den deutschen Thron besteigt.

In den letzten Jahren des neunten Jahrhunderts bewahrt die rheinische Malerschule noch immer einige Traditionen der Miniaturmalerei, aber die Zeichnung bleibt weit hinter dem Colorit zurüd; diese Zersetzung documentirt die geistige Koheit und Zersahrenheit jener Epoche, die Unsicherheit der Rechtszustände, den Mangel an Ruhe, Ordnung und Zucht auch in den Klöstern. Als Beispiele dienen die Miniaturen eines Missale des Wormser Domes und ein Manuscript der Biener Bibliothek, welches eine Uebersetzung der Evangelien enthält und zwar in deutschen Versen von Otz

<sup>1</sup> Parifer Bibliothek des Arfenals Nr. 192.

fried, Monch des Rlofters Weißenburg im Elfaß. Um Unfang feben wir die Kreuzigung in febr groben Zügen: Chriffus ift jung und bartlos, von häßlichem Thous, der Körper von sonderbarer Fülle, die Extremitäten sind plump und unverstanden; über dem Kreuz sieht man die beliebten Personificationen von Sol und Luna. In S. Gallen ftand die Ornamentation der Bücher noch in hohen Ehren; hier glanzte Abt Salomon (890-920) als berühmter Ralligraph in der Berzierung der Manuscripte. Es existirt noch ein Evangeliarium, von diesem Abte gemalt, welches Sintram, Monch von S. Gallen, geschrieben hatte, während Tutilo († 915), der vielseitige Künstler, die Einbanddeckel fertigte; letterem waren die Rleinkunste in Gold, Elfenbein, getriebener Arbeit ebenso geläufig, als die Malerei und Plaftit in größeren Werten; er übte die Musik, den Gefang und las die lateinischen Dichter, im Umgang war er derb, wigig und dabei, wie Leonardo da Binci, von großer forperlicher Rraft. Auch Sintram in S. Gallen icheint, dem Chronisten gemäß, ein ,von der gangen Welt dieffeits der Alben hochgeschätzter Ralligraph' gewesen zu sein, boch beschränkte sich seine Thätigkeit auf die Miniatur 1.

In Frankreich treten die Züge des Niederganges der Malerei noch auffallender zu Tage; denn hier werden zumeist auf die grellen, noch stark deckenden Farben sinnlose Details hineingestrichelt ohne jedes Verständniß für den Ausdruck der Form, oder es werden die sehr feinen Zeichnungen mit der Feder durch Antuschung mit Aquarellfarben ganz oder theilweise colorirt. Die erstere Weise ist durch ein Evangeliarium in der Vibliothek des Arsenals zu Paris vertreten, das den Maler noch unter byzantinischem Einfluß zeigt:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mon. G. Ss. t. II, p. 88, 92, 94. Eckardi cas. S. Galli. Von Zutilo be= richtet ber Chronift: ,Crucem aetiam illam honorandam sanctae Mariae (i. e. ecclesiae cathedralis Constantiae) Tuotilono nostro anaglifas parante, ex eodem auro et gemmis mirificavit. Altare vero s. Mariae et analogium evangelicum eiusdem fratris nostri artificio in locis congruis deaurata, Hathonis sui de scriniis vestivit argento et dyptivit, ut videre est ex auro electo. Sancto Gallo etiam, in nullis fortuniis immemor eius, duas tabulas eburneas de iisdem scriniis attulit, quibus alias magnitudine equipares rarissime videre est. Erant autem tabulae quondam quidem ad scribendum ceratae quas latere lectuli soporantem ponere solitum, in vita sua scripta eius Carolum dixit. Quarum una cum sculptura esset et sit insignissima altera planitie politissima, Tuotiloni nostro politam tradidit sculpendam. Quibus longioris et latioris moduli Sintrammum nostrum scribere iussit evangelium, ut quod tabulis abundaret, auro et gemmis Hattonis ornaret. Hoc hodie est evangelium et scriptura, cui nulla, ut opinamur par erit ultra, quia cum omnis orbis cisalpinus Sintrammi digitos miretur, in hoc uno, ut celebre est, triumphat. Mirari autem est, hominem unum tanta scripsisse, quia in nominatissimis locis plerisque harum regni partium, Sintrammi caracteris libri sancti Galli obsides habentur. Sed et hoc in homine mirabile erat et singulare, quod cum delicata eius scriptura iocunde sit directa, rara in pagina vel unius verbi mendacium invenias rasum. Rediit dives ille ab Italia ditissimus, neque iam dampnum istud sentire habebat. Initiale von Sintram ebenda Taf. 5.

die eine der Miniaturen, welche die himmelfahrt Chrifti vorstellt, muß fogar birect einem griechischen Manuscript entnommen fein. Gin anderes Evangeliarium der Nationalbibliothet zu Paris 1 zeigt die Gestalten der Evangelisten auf ganzer Seite, aber in bölliger Robeit der Auffassung: Die starren Gefichter haben schon jedes geiftige Leben verloren, und die Gewänder find ohne jedes Berständniß des Faltenzuges wild und roh angedeutet; hier beginnt nun ichon jene gang barbarische Weise der Illustration, welche in ber Zeit der Decadens den Bedürfniffen des entarteten Geschmacks genügt. Die fräftige alte Gouachemalerei, den byzantinischen Manuscripten entlehnt, verliert in diesem Jahrhundert allen Glang, wird grell und stumpf und verschwindet in den letten Decennien des neunten Jahrhunderts völlig. Die Miniaturisten verlieren jett den Begriff einer Abstufung der Farbentone und des Zweckes derselben: die Umrisse werden ohne jede Kenntniß der Natur und ohne Sicherheit meist mit der Feder entworfen, so daß die eigentlich malerische Bortragsweise, die breite, umschreibende Technik gang aufhört. Sene krankhafte Lebendigkeit, welche, im Gegensatz zu der ruhigen Würde bnaantinischer Miniaturen, in der Zeit Karls des Kahlen zugenommen, endigt in bölliger mumienhafter Erstarrung unförmlicher Körper mit weitaufgeriffenen Glotzaugen. Die Kederzeichnung hatte zumal in England begonnen: so enthält Die Parifer Bibliothek (Nr. 943 lat.) ein Pontificale, das, einem Briefe des Bapftes Johannes X. an einen englischen Bischof zufolge, für den das Buch geschrieben wurde, zwischen 914-928 entstanden sein muß2; es gibt eine Probe von der angelfächsischen Kunft am Anfang des zehnten Jahrhunderts. In den vier Malereien auf ganzer Seite sehen wir den Umriß mit der Feder gezogen; eine der Compositionen ist die Kreuzigung, die einen langen, mage= ren Chriftusförper mit dürftig angedeuteten Gesichtszügen aufweist.

Vier Manuscripte der Bibliothek zu Paris sind ebenso viele Denkmäler gänzlichen Verfalls der Malerei: ein Evangelienbuch (Nr. 269 lat.), die sogenannte Bibel von Noailles (Nr. 6 lat.), eine andere Bibel desselben Formates aus der Abtei S. Martial in Limoges (Nr. 5 lat.) und die Commentare des Hahm über Ezechiel (Nr. 12302 lat.). Das Evangelienbuch zeigt die vier Evangelisten und den sitzenden Erlöser in Federzeichnung, sehr uncorrect entworfen, die Farben ohne jeden Versuch einer Modellation dünn aufgetragen. Die Bibel von Noailles hat im Text zahlreiche Illustrationen in sehr kleinen Verhältnissen, wobei die Phantasie des Malers oft höchst sonderbare Vorstellungen zu Tage förderte: so die Flüsse des Para-

<sup>1</sup> Mr. 15520 Iat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Waagen S. 263. Mehrere Gebete in angelfächsischer Sprache deuten auf den Ursprung. Daß in England in seltenen Fällen auch eine bessere Malerei in Decksarben noch üblich war, beweist das Benedictionale im Besitz des Herzogs von Devonshire. Bgl. Waagen, Kunftw. u. K. in England, S. 441 ff.

dieses in Gestalt von vier Wasser speienden Ungethümen. In der Bibel von S. Martial hat sich der Maler völlig einer ungezügelten Phantasie überslassen, während die Commentare des Hahmo von Halberstadt uns die Malerei in Frankreich am Ende des zehnten Jahrhunderts in völliger Auflösung erkennen lassen: hier ist sie zu den unbeholsenen Anfängen herabgesunken, welche die ersten Bersuche der Kunstübung bei den Culturvölkern bezeichnen. Diese kläglichen Producte stammen von einem gewissen Heldric, der als Abt von S. Germain d'Auxerre (989—1010) bekannt ist; in einer der Vigenetten hat er sich selbst vorgesührt, auf sein Betpult niedergestreckt und sein Buch dem hl. Germanus darbietend, der ihn dafür segnet 1.

In den Niederlanden war die angelsächsischefranzösische Kunstweise üblich, wie ein Evangeliarium der königlichen Bibliothek im Haag erkennen lätt, welches auf Beranlassung von Thierry von Egwont entstanden ist <sup>2</sup>.

Schauen wir nun zurud auf den Ideenfreis und die Runftmittel der Länder dieffeits der Alpen, so ergibt fich: in Gallien, zumal im Suden, ein ununterbrochener Zusammenhang mit der römischen Kunftübung in Architektur und Malerei, wie die zahlreichen Basiliken mit Mosaiken, Marmor= schmuck und die Wandmalereien beweisen, dann durch das dominirende robe frantische Element ein Stillstand und theilweises Erlöschen dieser Runftübung, bis in Karl dem Großen die nordische Renaissance, der lebendige Contact mit der byzantinisch = italienischen Runstrichtung erfolgt und eine Mischung derselben mit den einheimischen, etwa noch vorhandenen Elementen, den Traditionen alteriftlicher Runft in Gallien fich bollzieht. Italien ftand böllig unter dem Ginfluß griechischer Runft; denn als Papft Hadrian seine Aufmerksamkeit den verfallenden Kirchen zulenkte, war keine einheimische Kunst= schule mehr vorhanden, und die infolge des Bilderstreites eingewanderten griechischen Künftler und ihre Schüler mochten allein den Ansprüchen genügen tonnen: die Nachkommen oder Schüler dieser griechischen Rünftler waren es, die Karl der Große an seinen Hof berief und die in seinen Werkstätten als Lehrer auftraten. Im byzantinischen Raiserreich lebten die Traditionen des römischen Weltreiches fort und der frankische Staat des Abend= landes fand hier seine ideale Stuge und sein Borbild; feinen ungefügen, noch barbarischen Maffen imponirte der immerhin noch mächtige Staatsbau des Oftens als Erbe der Weltmacht Roms, der den einzigen festen Or= ganismus darbot. Die Neigung Karls des Großen zu einer Familienver= bindung mit dem griechischen Hofe beweist augenscheinlich seinen Bunsch, in der Anlehnung an Byzanz seinen Staaten einen indealen Salt zu geben und die Quellen alter Cultur in fie hinüberzulenken, um die Robeit feiner Bolker ju milbern. In der Hinterlaffenschaft des Raifers finden fich werthvolle

i Abbilbung bei Louanbre. Weiterhin nochmals eingehender besprochen.
2 Waagen S. 264.

Geräthe byzantinischer Herfunst; er selbst stand mit dem Drient in vielsachen Beziehungen, es mußten also auch byzantinische Miniaturen, welche das Abendeland hochschätze, an seinem Hose, an den Bischofssissen und in den reichen Abteien vorhanden sein '; allmählich beginnt dann ein sebhafterer Berkehr, durch die Kömerzüge und den freundschaftlichen Umgang des Kaisers mit den Päpsten Hadrian und Leo III. besördert 2. Die Päpste sehen in dem neu aufblühenden Frankeureiche die Stüze kirchlichen Lebens und bezeugen dieß in der Anerkennung des römischen Kaisers deutscher Nation, des Schuzsherrn der Kirche. Der Austausch geistiger Interessen wird lebhaft: der Papst gestattet dem Kaiser, antike Schätze aus Italien zu entführen und so in seinem Reiche Borbilder und Anknüpfungspunkte an römische Tradition als Monumente der Cultur aufzurichten.

Bu den byzantinischen und altebriftlichen Borbildern trat dann jene in den irischen Klöstern gepflegte Weise der Ornamentation, die mit Hulfe einer den Briechen entlehnten besseren Technik in ächt malerischer Behandlung mit bedenden und glänzenden, substantiosen Farben dem neuen Stil einverleibt wurde. Man lernte von Byzanz außer den trefflichen, glänzenden Farben den Gebrauch des Goldes und Silbers zur Schrift, die Berwendung befferen und feineren Bergaments, mit deren Hülfe Brachtwerke für den firchlichen Gebrauch hergestellt werden konnten; man lernte diese mit kostbaren Einbandbeden in Elfenbeinschnitzerei und in Goldschmiedekunst mit Juwelen ausstatten. Immerhin bleiben die griechischen Vorbilder unerreicht an geistvoller Auffassung, Pracht und Harmonie des Colorits, technischer Bollendung des Bangen. Die germanische Runft jener Zeit ift in ihren höchsten Leistungen roh, nachahmend, barbarisch, ohne ben Stempel geiftiger Weihe und feierlicher Burde, die den griechischen Werken eine unnachahmliche Größe verleihen. Wie war es auch möglich, daß die Cultur eines Reiches, die der Beift des mäch= tigen Raisers in unaufhörlichen Kämpfen und beständigen Neuschöpfungen erst zu gründen hatte, die Beiftesblüthen einer fremden Ration, auf einem fast zwei Jahrtausende lang gepflegten Boden der Kunft entsprossen, jo ichnell verstehen lernte!

Die Zeichnung der fränksichen Maler wird bei dem Mangel eigentlicher Schule, des Studiums der Natur und plastischer Borbilder niemals eine genaue und zuberlässige; das Geheimniß der Schönheit und Harmonie menschlicher Proportion bleibt ihnen gänzlich verschlossen: die starren Augen, die plumpen Extremitäten, die gewaltsamen Bewegungen, der einförmige Thpus verrathen gänzlichen Mangel an Formsinn und tastendes Ungeschick.

<sup>1</sup> Gesta episc Camerac. Mon. G. Ss. IX, p. 416.

<sup>2</sup> Bon Tutilo von S. Gallen berichtet die Chronik: "Multas propter artificia simul et doctrinas peragraverat, ut in suo capitulo tetigimus terras"; von Sintram: "Rediit dives ille ab Italia." Mon. G. Ss. II, p. 97.

Schnage irrt, wenn er meint, ,daß in Beziehung auf das Gegenftandliche keine Spur eines Ginfluffes der bygantinischen Runft zu finden fei'1, denn wenn dieses Gegenständliche auch nur indirekt über Italien nach Deutschland fam, war es immerhin das geiftige Eigenthum derfelben. In Beziehung auf das Technische erkennt Schnaase griechischen Einfluß an, aber das Technische ist vom Stil, vom geistigen Inhalt nicht völlig zu trennen. Der thronende, siegreiche Erlöser auf edelsteingeschmiidtem, golbenem Stuhl mit Buch und erhobener Rechten, in dem die Kirche ihren Triumph über die Härefien und ihre geistige Weltmacht feiert, ist die Schöpfung griechischer Runft und zwar die imposanteste, die sie hervorgebracht, zugleich ein Ausdruck staatlicher Freiheit und Anerkennung der Kirche. Der großäugige, starr blidende Chriftus auf dem breiten Throne mit Kiffen, oder auf der Weltkugel in den frankischen Miniaturen ist nur eine in den barbarischen Stil übersette Copie des thronenden Erlösers in der Agia Sophia, in den Mosaiken zu Ravenna, in der Katakombe der Generosa zu Rom und wo immer die griechische Kunst ihren heiligen Bilderkreis entfaltet hat. Die unter Arkaden sitzenden und schreibenden Evangelisten gehören ihr ebenfalls zu und entsprechen in dieser Form nicht nur den Monumenten, sondern auch den Vorschriften des Malerbuches vom Athos, in dem es heißt: Die vier Evangelisten, wenn fie auf Stühlen sitzen und schreiben 2. Bor ihnen find die vielgestaltigen Thiere mit Flügeln, halten Evangelien und schauen auf fie: auf den Matthäus der Mensch, auf den Marcus der Löwe, auf den Lucus das Ralb, auf den Johannes der Abler. Dasjenige der Thiere, welches dem Menschen gleicht, bedeutet die Menschwerdung; welches dem Löwen gleicht, bezeichnet die Stärke und das Königliche; was dem Kalbe gleicht, bezeichnet das Priesterthum, und was dem Adler, die Herabkunft des heiligen Geiftes.' Ferner find die Geftalten der Engel, mit Flügeln, in langen Gewändern, mit Stab 3 und Rugel, wie sie in allen griechischen Monumenten (Agia Sophia) auftreten, die Borbilder germanischer Kunftübung gewesen, nicht minder die Dedicationsscenen in ihrer feierlichen Anordnung, dem Geremoniell des byzantinischen Hofes. Lothar, Karl der Kahle, später Otto III., Heinrich II., Heinrich III., welche feierlich thronend Huldigung und Widmung der Handschrift empfangen, find den Raisern des öftlichen Reiches nachgebildet. In der Anordnung der Compositionen findet eine ebenso starke Anlehnung statt: so in ber Kreuzigung mit

<sup>1</sup> Bb. III, S. 652. Dagegen S. 649: "Wenn es auch nur Italiener waren, von benen die Franken lernten, so konnte schon dadurch ein griechischer Einkluß entstehen, da jene neuerlich durch die infolge des Bilderstreites in Italien aufgenommenen Mönche mit bhzantinischer Technik vertraut geworden waren. Auch können bhzantinische Miniaturen nicht ganz gesehlt haben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deutsche Ausgabe § 402.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cahier, Nouv. Mél. I, p. 34, note: ,Les grandes baguettes données aux anges assez fréquemment seraient-elles un emprunt fait à la cour byzantine?

Stephaton und Longinus zur Seite, mit Maria und Johannes, den loos-werfenden Soldaten unten, in der Bekleidung des Christuskörpers, in dem ganzen symmetrischen Aufbau der Composition ; ferner in dem Engel und den Frauen am Grabe des Auferstandenen, in der Gartenscene mit Magdalena und bei vielen anderen. Unter den Darstellungen der Wunder des Herrn ist die Erweckung des Lazarus mit beiden zu den Füßen Christi hingestreckten Frauen in der Anordnung rein byzantinisch. Es ist naturgemäß, daß die germanische Kunst jene Vordilder in ihren derben und rohen Stil übersetzte, daß sie solche größtentheils von Italien indirekt empfing, wo Kom und die Lombardei durch die infolge des Vilderstreites auswandernden Mönche wiederum mit griechischer Kunstweise in Berührung traten.

Die frantische Malerei bleibt, wie in der Entwicklung ihres Fornifinnes, fo in der des Colorits hinter ihren Borbildern gurud; guweilen versucht fie, die grünlichen Schatten im Fleischton wiederzugeben, meift ist das Incarnat roth oder braun, die Lichter sind weiß und kalkig, in dem hellgelben haar Christi wird das Bemühen ersichtlich, dem germanischen Indus sein Recht zu verleihen. Allmählich treten auch frankische Trachten bei den profanen Gestal= ten in's Leben; Dedicationsbilder werden seit dem Evangeliarium Lothars in heiligen Büchern üblich. Für das Porträt ist gar kein Sinn borhanden 2: die Züge der Raifer haben denfelben Thpus, das lange Oval mit bider Nase und dem kurzen Bart auf der Oberlippe, nur die Unterschiede des Alters treten herbor. Die Erzählung wird zuweilen lebendig und überzeugend, obgleich die Regeln der Composition den Malern niemals klar geworden sind; die Riguren haben keinen festen Standort und schweben oft auf buntfarbigen Streifen übereinander. Die Bibel Karls des Kablen, aus S. Martin in Tours. zeichnet sich vornehmlich durch einen lebhaften, verständigen Vortrag aus: so in den Scenen aus dem Leben des hl. Hieronymus, die febr anschaulich sich präsentiren und in den drei Bildern aus der Schöpfungsgeschichte, wo Chriftus, das göttliche Wort, als der eigentliche Weltbildner erscheint, was im Abendlande beibehalten wurde. Der Erlöser am Kreuz war schon im sechsten Jahrhundert und noch früher ohne Scheu als Gegenstand der Kunft und Andacht zur Darstellung gekommen 3 und ift auch in den karolingischen Manu-

Die Darstellung im besprochenen sprischen Codex des Rabula (sechstes Jahrhundert) und im Codex Bremensis, der später einer Kritik unterzogen wird, ist fast gang gleichförmig in der Anordnung der Personen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auf dem Bilbe des Kaisers Lothar in dem Evangeliarium der Pariser Bibliothek (Nr. 256 lat.) hat der Kaiser denselben Kopf und Stiernacken, wie seine beiden Trabanten mit den Wassen. Bgl. Louandre I.

<sup>3</sup> Außer dem genannten sprischen Manuscript wäre Greg. von Tours zu nennen: De glor. mart. lib. I, c. 23: "Pictura quae Dominum nostrum quasi praecinctum linteo indicat crucifixum." Die Thüren von S. Sabina in Rom, vielleicht dem fünsten Jahrhundert angehörig, zeigen schon eine Darstellung des Crucifixes,

scripten in den Initialen mit kleineren Proportionen geschildert worden. In dem Metzer Sacramentarium erfährt der Gegenstand noch durch die bei dem Kreuz stehenden Figuren des alten Bundes und der christlichen Kirche, welche das Blut des Erlösers in einem Kelche auffängt, und eine den Fuß des Kreuzes umgebende riefige Schlange weitere Ausbildung; neben dem Kreuzerscheinen Sol und Luna in Personificationen als Zeichen der Theilnahme der gesammten Natur beim Tode des Welterlösers. Christus selbst ist im Abendlande nicht wie bei den Griechen in jener Zeit ausschließlich mit dem langen Gewande bekleidet, sondern zuweilen nur mit dem Lendentuch verssehen und bald bärtig, bald jugendlich dargestellt.

Untife Reminiscenzen, die dem byzantinischen Stil eigen find, finden fich auch hier in öfterer Wiederholung, so die Tänzer in der Begleitung Davids 1, die symbolischen Figuren der Temperantia und Fortitudo in der Bibel Karls des Rahlen, der Sonnengott auf der Biga in demfelben Manuscribt, die Gemmen der Randeinfassungen, die Rüftungen der Krieger, die spätrömische Architektur. Alle diese Motive können byzantinischen Manuscripten entlehnt sein und werden in den derben, frankischen Stil übersett, ohne die wirklichen Kunftgesetze des Alterthums, welche die griechische Kunft in sich aufgenommen bat, zu erfassen und zur Anschauung zu bringen. Das Grundelement des byzantinischen Stils, die gemeffene Haltung, die würdevolle Rube, der die flüssige Gewandung, die dramatische Geste zum schönen. wohlthuenden Gleichmaß der Composition sich anschließen, blieb den franki= fchen Malern durchaus fremd?: ihre Evangelisten siten in höchst unbequemen, gespreizten Stellungen und find von einer frankhaften Erregung beseelt, die zuweisen an episeptische Zudungen erinnert; dem entspricht dann weiterhin der merkwürdige flatternde Zug der Gewänder, die in vielen Spiken zackenartig endigen; in der letzten Zeit wird überhaupt der Kaltenwurf nur

ebenso eine Elsenbeinplatte im britischen Museum aus berselben Zeit. De Rossi (Mus. crist.) schreibt die Thüren von S. Sabina mit der etwas undeutlichen Scene der Kreuzigung der Zeit des Papstes Cölestin I. (422—433) zu. Dobbert versetzt sie in das fünste Jahrhundert (Entstehungsgeschichte des Erucisizes). Die Elsenbeintasel im britischen Museum ist von Waagen (Treasures of Art in G. B. 1857, p. 4) und Westwood (p. 44) erwähnt. Abbildung bei Garrucci (Storia tav. CCCCXLVI). Das Kreuz von Monza (Frisi, Mem. di M. I, 33, tav. 7) dürste der Zeit Gregors des Großen angehören.

<sup>1</sup> Diese Tänzer und Tänzerinnen in Davids Begleitung sind den byzantinischen Manuscripten durchaus eigenthümlich, ebenso wie die Personificationen und starken Allegorien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Müntz (La Tapisserie, Paris) bemerkt über die Periode der deutschen Kunft vom Ende des neunten bis zum elften Jahrhundert: "A l'exception de celles (productions) qui ont pris naissance à Constantinople, elles ne méritent pas le titre d'oeuvres d'art."

durch unverstandene, planlos gehäufte Striche, die die Körperform gar nicht berücksichtigen, angedeutet. Die umsichtige Weise bnzantinischer Maler, z. B. bei der Darstellung des Gekreuzigten den nackten Körper zuerst anzugeben, ehe sie das Gewand darüber anlegen, seht natürlich ein künstlerisch gebildetes Volk, sowie trefslich geleitete Werkstätten voraus und ist den fränkischen Malern gänzlich fremd geblieben. Ihre Sprache ist rauh und formlos, auf das Derbe, Bizarre, Phantastische gerichtet, zuweisen freilich auch ausdrucksvoll in eigenthümlicher Weise, niemals anziehend und fesselnd, bezaubernd und hinreißend, wie die griechische.

## Viertes Buch.

## Erster Abschnitt.

Byzantinische Aunst in Italien von der Epoche der Karolinger bis zum zwölften Jahrhundert.

## Einheimische Aunftübung.

In Italien ist außerhalb Roms nur ein größeres Werk musibischer Malerei aus der karolingischen Zeit nachzuweisen, nämlich das Mosaik in der Apsis von S. Ambrogio zu Mailand, aus dem Jahre 832. Das Fehlen solder Monumente in den italienischen Provinzen beweist, daß diefe Technik in ben Händen griechischer Künftler fich befand, welche man von Zeit zu Zeit berbeirief, um einzelne Werke ausführen zu lassen, wenn die Ruhe des Landes und der Stand der Finanzen es gestatteten. Die Mosaiken der Kirche von S. Margareta zu Benedig find untergegangen 1; bon benen in der Rathe= drale zu Capua berichtet Ciampini 2: Die Jungfrau, im reichen byzantinischen Costum, sitt auf einem Throne, mit dem Kinde auf ihren Knieen, welches die Rechte erhebt und in der Linken ein Stabkreuz trägt. Rechts davon Betrus mit zwei Schlüffeln und Stephanus, links Paulus und S. Agatha: über der Mittelgruppe in der Höhe die Taube mit dreieckigem Nimbus. An der Höhe des Bogens in einem Medaillon die Halbfigur Gottes, an den Seiten Jaias und Jeremias. Einer Inschrift zufolge wurde dieses Mosaik unter Erzbischof Ugo3, also am Ende des neunten Jahrhunderts ausgeführt. Die Arbeit verräth, daß die Kunft beffere Pfade eingeschlagen hatte. Man kann sich diese Thatsache übrigens dadurch erklären, daß beim Tode des Theophilus (842) Kaiserin Theodora, die Vormunderin Michaels III., den Cultus der heiligen Bilder wiederhergestellt hatte, wodurch die lange vernachlässigte historische Kunft einigermaßen neues Leben erhielt, wenn auch die ersten Regungen derfelben noch ziemlich dürftig find.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Sansovino, Venezia descritta, 1585.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vet. Mon. t. II, p. 165, pl. 55.

<sup>3,</sup> Morem vitreum dedit Ugo decorem. Cfr. Ughelli, Italia sacra.

Das große Mosaik von S. Ambrogio ist noch vorhanden und wird der Fürsorge des Abtes Gaudentius zugeschrieben, der zu den Zeiten des Erzbischofs Angilbert II. lebte 1. Auf einem goldenen Thron, mit Edelfteinen verziert, sitt die Koloffalgestalt des Erlösers, in der Linken das Buch, die Rechte lehrend erhoben, nicht unähnlich dem Christus im Narther der Agia Sophia zu Constantinopel, mit dem auch die Inschrift des Buches übereinftimmt 2. Die Erzengel Michael und Gabriel schweben in der höhe des hauptes Chrifti, griechische Beischriften zur Seite, mahrend die bil. Gerbafius und Protofius zur Rechten und Linken des Thrones im reichen byzantigischen Coftum guftreten. In drei Medaillons die Bruftbilder von S. Sathrus, S. Marcellina und Candida. Das übrige Feld nehmen zwei Compositionen aus der Legende des hl. Ambrosius ein, die durch Balmbäume von dem Hauptmotiv getrennt sind: das eine zeigt das Innere der Bafilika von Tours mit den Erequien des bl. Martinus, wobei S. Ambrosius die Leichenrede hält; das andere denselben neben dem Altar in Schlaf versenkt, indem er im Geiste nach Tours versett wird3. Der Eindruck der großen Composition ist immerhin ein bedeutender, die fliegenden Engel laffen noch antike Reminis= cenzen erkennen, da sie den Victorien an den Triumphbogen gleichen; aber die Mängel der in Rom im Laufe des siebenten oder achten Jahrhunderts entstandenen Mosaiken treten auch hier auf: dunkle Conturen, farbloses Incarnat und ftarre Augen; immerhin find die Bewegungen lebendiger, die Drapi= rung ist flüssiger und leichter. Labarte versetzt den Ursprung des Bildes aus diesen Gründen in die zweite Sälfte des neunten Jahrhunderts 4, wo in Byzanz eine Regeneration der Runst stattfand, da es in der That die in Rom unter Baschalis I. ausgeführten Mosaiken um ein Bedeutendes überragt. Der griechische Ursprung ift nach den angegebenen Merkmalen ganz zweifelloß 5.

Naturgemäß war in diesen Jahrhunderten des Verfalls Constantinopel für Italien immer die Quelle, aus der man schöpfte, um neue Kräfte zu gewinnen: es lieferte die broncenen Thüren für die Kirchen des Abendlandes, und bis in's 14. Jahrhundert war byzantinische Technik, Auffassung und Kunstweise für die italienische Malerei entscheidend. Nur in der Vildnerei erhält sich noch ein Streben nach Freiheit und Selbständigkeit, dem freislich jedes höhere Maß künstlerischer Kraft sehlt: so ging auf der einen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ferrario, Monumenti sacri di Sant' Ambrogio, Milano 1824, p. 156. Ueber Angilbert val. Fumagalli, Cod. diplom. S. Ambrosii.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ,Ego sum lux mundi. Reben dem Haupte: IH. XC. (). BACIΛΕΥ C ΔΟΞΗ C.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Crowe und Cavalcaselle I, S. 47 irrig: "Eine Predigt des hl. Ambrosius in Mailand." Schnaase III, S. 576: "Wie er am Altar fungirt."

<sup>4</sup> Labarte II, p. 369.

<sup>5</sup> Crowe und Cavalcaselle (I, S. 47) vermuthen ravennatische Mosaicisten als ausführende Künstler. Abbildung bei Du Sommerard, série IX, pl. XIX.

Seite eine mehr und mehr sich auslebende und im Schematismus erftarrende Kunstweise, auf der andern eine kunstwidrige Ungestalt hervor, bis endlich auf dem Boden der zu großartiger Entfaltung aufblühenden Gemeinwefen eine wahrhaft nationale und lebensfähige Kunftübung wachsen und reifen konnte. Es ist gewiß eine eigenthümliche Erscheinung, daß unter dem italieni= schen Himmel, inmitten einer so großartigen, in ihren Erscheinungsformen so reichen und durch und durch malerischen Natur vom neunten bis zum zwölften Jahrhundert doch nichts Befferes geleistet worden ift. Allerdings hatten bie Bemühungen Bapst Hadrians und Leo's III. das Aufdämmern eines neuen Tages versprochen, aber die ungewöhnlichen Zerrüttungen, denen Italien in diesen Jahrhunderten unterlegen ift, vernichteten junächst das Alte in Runft und Sprache fast bis auf die lette Spur; freilich waren folche Umwälzungen zugleich die Wiege des neueren Italiens, also mittelbar der ganzen modernen Bildung 1. Rarl der Große hatte die Langobarden, deren Herrschaft ichmer auf der Halbinsel lastete und deren innere Fehden eine nicht versiegende Quelle der Unruhe bildeten, gedemuthigt; er hatte die papstliche Macht befestigt und in ihr der alten Bevölkerung eine natürliche Schutwehr errichtet: gang Italien schaute hoffnungsfreudig zu diesem mächtigen Bundniß des römischen Raisers deutscher Ration und seines geeinigten Frankenreiches empor, in dem es die Gemähr neuen Emporblühens fand; aber die Nachfolger des großen Raifers ließen diesen Glauben an frantische Uebermacht immer mehr erlöschen, und die Gründung und Sicherung des Rächsten, die Begeisterung für neue politische Gründungen lenkten den Sinn der Italiener ab von der Bewahrung des Ueberlieferten: die leeren Formen des Alterthums verloren ihren Werth, und indem man ohne innere lebendige Theilnahme die darstellenden Künfte mehr aus Gewohnheit beibehielt, verfielen sie um so tiefer, je bewegter und aufgeregter das Leben sich gestaltete. Dazu tam die traurige Lage der Kirche, die unter brutaler Gewalt schmachtete, in ihrem innersten Leben verwundet durch die Unfreiheit in der Wahl ihres Oberhauptes. Naturgemäß war die Baukunft, welche den menschlichen Bedürfnissen auch als Ausdruck bürgerlicher erstarkender Kraft unmittelbarer dienen muß, durch das lebensvolle Treiben jener Zeit eher gefördert als beeinträch= tigt worden. Die blühenden Freistaaten, die in fich selbst die Quelle ihrer Macht fanden, mußten ihr vielmehr ungeahnten Aufschwung verleiben, jo bak für den gemeinen Nuten keinerlei Unternehmung zu groß oder zu kostbar schien. Dieser auf Gründung und Stiftung, auf Mehrung des Erworbenen gerichtete Sinn fand in der Baukunft seinen vornehmlichsten Ausdruck, und bas mit Gregor VII. erstarkende kirchliche Leben, die Pflege religiöser Ideale, das zunehmende Ansehen der Geiftlichkeit, das in Franz von Afsisi und seinem Orden der Rirche geschenkte Ideal driftlicher Lebensauffassung berei=

<sup>1</sup> Rumohr, Ital. Forfc. I, 237.

teten allmählich jener ächten und wahren Nenaissance in einer blühenden, lebensvollen Kunst, anmuthigen Sprache, in Dichtung und Verfeinerung des Lebens die Wege.

Bon Miniaturen jener Zeit mare bas um 900 gefertigte Manufcript eines Terenz in der Baticana1, welches auf ein früheres Original zu= gleich mit dem Exemplar in der Parifer Bibliothek zurudweist 2, bier zu nennen. Sowohl in dem von zwei Männern mit tomischen Masten in einem Medaillon gehaltenen Porträt des Terenz zu Anfang, als in den zahlreichen Figuren im Text ersehen wir, daß auch in Italien neben jener antikisirenden eine neue barbarische Weise aufkam. Sämmtliche Illustrationen sind nur flüchtige und stizzenhafte Federzeichnungen, hie und da leicht mit dem Pinsel angetuscht, die Proportionen der Figuren schlecht, die Hände groß und plump, die Rüße wingig klein, die antiken Gewandmotive oft schematisch 3. Noch geringer find die Miniaturen eines Birgil in der baticanischen Bibliothet, ebenfalls einem jüngeren Manuscript nachgebildet4. Gin Bontificale in der Bibliothek der Minerva zu Rom aus dem neunten Jahrhundert, für Landolfus, Bischof von Capua, angefertigt, zeigt völlige Robeit in den Körperformen, die mit schwarzen Conturen umzogen sind. Die dicken Köpfe, die run= den, ftarren Augen, die großen, unförmlichen Sände, der leblose Faltenwurf, die dürftige Wassermalerei, die hektisch gerötheten Wangen werden bezeichnend für die äußerste Grenze der Kunstübung 5.

Ein zweites Manuscript derselben Bibliothek aus dem neunten Jahrhundert, ein Benedictionale, zeigt in der Gewandung noch viele antike Keminiscenzen und bessere Proportionen, auch mehr Abwechslung in den Geberden: so sehen wir auf einem größeren Blatte den Taufritus in zwei lebendige Scenen zerlegt, einmal den Erlöser, welcher den Aposteln den Auftrag gibt, zu lehren und zu tausen; dann den Kitus selber an Kindern und Erwachsenen durch Untertauchen vollzogen. Unter den Alterthümern im Dome zu Pisa hat sich noch das sogenannte "Exultet" erhalten, zwei lange Pergamentstreisen mit Gebeten und Miniaturen, welche mit denen des Pontificale der Minerva zu Kom auch der Schrift nach übereinstimmen.

<sup>1</sup> Nr. 3868. Agincourt pl. 35. 36. Platner und Bunfen, Beschreibung ber Stadt Rom II, 2.

 <sup>2</sup> Nr. 7899 lat.
 3 Waagen, Kunstw. u. K. in Paris, S. 261.
 3 Nr. 3867 lat.
 5 Agincourt pl. 37. 38.
 6 Agincourt pl. 39.

<sup>7</sup> Nähere Beschreibung gibt Förster, Geschichte der italienischen Kunst, Leipzig 1869, Bd. I, S. 182 f., dazu Denkmale I, Taf. 11 und 12. Merkwürdig klingt die Ansicht Försters dei Gelegenheit der Schilberung der Geburt Christi: "Maria liegt in einen Mantel eingehüllt auf dem Bett und wendet sich beschwichtigend zu Josseph, der offendar wenig Freude an dem Familienereigniß hat' Wie man so etwas aus den Figuren herauslesen kann, ist uns unverständlich, überhaupt wäre die Ansicht desselben Autors, daß die Figuren kaum noch etwas Menschliches an sich haben, doch au berichtigen!

Im Benedictinerorden scheint sich das Interesse für die Kunstübung bei dem zunehmenden Verfall der Sitten und der Roheit des weltlichen Lebens concentrirt zu haben; denn die traurige Lage des Papstthums im zehnten Jahrhundert, die unaufhörlichen Kämpse und Zwistigkeiten in Rom, die Ab-hängigkeit des päpstlichen Stuhles von der grausamen und barbarischen Herrschaft der Markgrafen von Toscana, der die Kirche einen Johannes XI., Iohannes XII. und Benedict IX. verdankt, ließen alle edleren Bestrebungen in geistiger und leiblicher Noth untergehen.

Nördlich von Rom, einige Meilen von Nepi auf dem Wege nach Cività Caftellang, befindet sich das Rlofter von S. Elia. Hier begegnen uns nicht nur Wandmalereien aus dem zehnten Jahrhundert, sondern auch einige Rünstlernamen, wie die der Brüder Johannes und Stephanus von Rom und ihres Neffen Nicolaus. Die Malereien tragen den Stempel der Verfallzeit an sich und erheben sich nicht über die Robeit der Bildungen jener ganzen Epoche; denn die Formen sind mit schwarzen Conturen umzogen, wie die späten Mosaiken und die Miniaturen jener Zeit; das Colorit, in gelben und rothen Fleischtönen, mit harten, kalkigen Lichtern, rothen Fleden auf den Mangen, vermag diese roben Gebilde nicht aus der Fläche plastisch zu erheben. In der Apsis finden wir den Erlöser, als Lehrer der Welt aufgefaßt, in der Linken die Rolle haltend, die Rechte erhoben, mit ältlichen Zügen, hoher Stirn, langem, schwarzem Haar und getheiltem Bart ausgestattet, dem Indus der späten Mosaiken auch in der Gewandung nicht unähnlich. Zur Seite des Heilandes Petrus und Paulus, dann Clias; unterhalb Chrifti die vier Ströme des Paradieses und das Lamm, das sein Blut in einen Relch fließen läßt. In dem unteren Fries der Apsis finden wir Jerusalem (Bethlebem ist verschwunden) und die zwölf Schafe, von Balmen unterbrochen; dann abermals den Erlöfer, zwischen zwei Engeln und fechs weiblichen Beiligen. auf blauem Grunde mit Sternen befat. Die Wande der Upfis enthalten in drei Bilderreihen, rechts oben: Propheten mit Schriftrollen, Martyrer mit Relchen und Scenen aus dem Alten Testament, denen links auf dem unteren Streifen solche des neuen Bundes entsprechen; die übrigen Bilder find erloschen 1. Der Stil dieser Malereien ift aus Elementen rein byzantinischer Auffaffung und folden der römisch = griechischen Schule zusammengesett und lehnt sich an die Mosaiten des siebenten und achten Jahrhunderts an. Die weiblichen Beiligen, unter ihnen Katharina und Lucia im reichen Schmud. tragen byzantinisches Costum, wie die hl. Ugnes im Mosait der ihr geweihten Basilika zu Rom; die Köpfe sind rundlich, die Augen ftarr und groß; die Engel gleichen denen in S. Bitale und S. Apollinare Ruovo zu Ravenna. In S. Urbano alla Caffarella ju Rom seben wir über dem Eingang

¹ Zu den Füßen des Christusbildes die Inschrift: Ioh. FF. Stephanu frts. picto. e. Romani et Nicolaus Nepu Iohs.

noch eine Rreuzigung aus dem elften Jahrhundert: Der Erlofer ift mit vier Rageln an das Kreuz geheitet und ftutt fich auf das Suppedaneum, über ihm ichweben in halbfiguren zwei Engel. Das Antlit Chrifti ericheint, wie auf ben farolingischen Miniaturen, völlig schmerzlos, obgleich Longinus ibm die Lange burch's Berg ftogt; die Augen find weit geöffnet. Bu ben Seiten bes Kreuzes stehen Maria und Johannes, Magdalena icheint das Streuz zu um= faffen. Die beiden Schächer, bon benen ber eine reuig auf Chriftus blidt, find mit an das Areus gebundenen Urmen in ruhiger Haltung aufgefagt. Daran ichliegen fich an den Seitenwänden einige Episopen aus ber Leidensgeichichte und aus dem Leben der hll. Urban, Laurentius, Cacilia und anderer; im Chor ber lehrende Christus, thronend zwiichen zwei Engeln, bann Betrus und Paulus. Die Bilder murden gang übermalt, daher nur die Eigenthümlich= feiten der Composition zu beurtheilen 1. To scheint im Unichluf an die in Rom oorhandenen Monumente eine verwilderte einheimische Kunftübung, vielleicht für folche Convente, die nicht die Mittel besagen, Mosaiken aufführen zu laffen, oder griechische Runftler zu bezahlen, fortbestanden zu haben. Bygan= timicher Ginflug ift unverkennbar, zumal in der Anordnung der Kreuzigung 2.

Im Süden von Italien icheint die Kunitübung völlig erloichen gewesen zu sein; denn Leo Marsicanus, der spätere Cardinal von Ostia, berichtet in seiner Chronik, daß um 1070 Desiderius, Abt des Klosters von Montecaisino, von Byzanz griechische Künstler berusen habe, um die Upsis, den Bogen und die Lorhalle der Basilika musivisch verzieren zu lassen. Sein Bericht lautet3:

"Zugleich sandte er (Tesidecius) nach Constantinopel 4, Künstler zu dingen, welche der musivischen Kunst allieitig gewachsen wären, um einmal die Upsis, den Bogen und die Borhalle der größeren Basilika zu verzieren, dann auch den Fußboden mit buntem Steinwerk zu belegen. Wie tüchtig die hierzu bestimmten Meister in diesem Fache sich erwiesen haben, kann man aus ihren Werken erkennen; denn die Figuren der Mosaiken scheinen zu leben und die

<sup>1</sup> Platner und Bunien III, i. Die Inichritt unter der Kreuzigung: Bonizzo frt. A.XPI.MXI. icheint späteren Zatums zu sein. Bgl. Kumohr, Iral. Forich. I, 277. Crowe und Cavalcaielle I, S. 54, Unmerk. 24. Burchardt, Ter Cicerone II. S. 517: Trop aller Uermlichkeit der Ausführung erwacht doch die Theilnahme des Beichauers: die Kunit improvisiert wieder einmal nach den langen Jahrhunderten des Wiederholens und Combinirens.

<sup>2</sup> Agincourt (pl. 94, 95) erklärt sie für Werke byzantinischer, in Rom aniässiger, ober italienischer, in ihrer Schule gebildeter Maler. Bonizzo ist vielleicht der Abt des Klosters S. Lorenzo kuori le mura, desien Grabschrift mit der Jahreszahl 1922 sich in der Kirche dieses Namens befindet.

<sup>3</sup> Leonis Marsicani Chronic. Monast. Casin. ap. Pertz. Monum. G. Ss. IX, p. 551.

<sup>4</sup> Ueber Defiberius vgl. Tosti. Storia della Badia di Montecassino, Napoli 1842 t. I, p. 330; fiber Leo von Oftia p. 346.

vielfarbigen Blumen in Marmor zu blühen. Und da die Uebung jener Künfte in Italien feit fünfhundert und mehr Jahren unterbrochen mar, verdiente fie, unter Gottes Beiftande wieder aufzublühen; denn mit großer Einsicht verordnete diefer Mann, daß im Klofter die Novigen in folden Kunften unterwiesen werden sollten und zwar nicht nur in den genannten, sondern auch in allen Kunftarbeiten von Gold, Silber, Erg, Gifen, Glas, Elfenbein, Holz, Enps und Stein: jo bildete er benn aus ben Seinen bald febr eifrige Rünftler heran.' Es folgen dann einige Andeutungen über die Decoration der Bafilika von Montecaffino: in der Apfis fanden fich die hll. Johannes der Täufer und der Evangelift mit Beischriften in Bersen. Der Fußboden ber Rirche mit den beiden Oratorien von S. Bartholomäus und Nicolaus war mit tunftreich geschnittenem Steinwert belegt, Die Stufen gum Altar bestanden aus kostbarem Marmor; von Marmor waren auch die Schranken des Chores in der Mitte der Kirche. Der Bogen des Borhofes, musivisch verziert, ent= hielt eine goldene Inschrift; im Atrium fah man historische Malereien aus dem alten und neuen Testament 1.

Die Mosaiken in Montecassino sind nicht mehr vorhanden, wir können uns deghalb zur Beurtheilung der dort und zwar von griechischen Meiftern ausgeführten Arbeiten nur an die Malereien von S. Angelo in Formis halten, eines Klosters bei Capua, welches unter Richard dem Normannen als eine Stiftung von Montecassino aus zu den Zeiten Gregors VII. entstand und von demselben Abt Desiderius mit Mosaiken verziert wurde 2. Die Malereien der Kirche legen jedoch kein besonders günstiges Zeugniß von den Kenntnissen und Fähigkeiten jener Malerschule ab, die sich zu Montecassino unter griechischen Lehrmeistern herangebildet hatte, und können eben nur die Bulflosigkeit der damaligen Kunftübung bestätigen, den Jdealen des Christenthums in Auffaffung und Formgebung zu entsprechen. Der thronende Chriftus in der Apsis, von den Symbolen der Evangelisten umgeben, über sich die hand Gottes, ift von äußerster Formlosigkeit. Das Haupt, übermäßig groß und ältlich, von dunklem Contur umzogen, mit röthlichem Haar, zeigt in den starren Augen keinerlei geistiges Leben. Nase, Mund und Bart sind dürftig; auf den Wangen thronen die beliebten rothen Flede, denen wir auch in den Miniaturen der Berfallzeit begegnen, während Hände und Füße ganglich

¹ Kumohr, Ital. Forsch I, S. 284, bemüht sich sehr, die Anschauung von der in Italien unterbrochenen Kunstübung zu rectificiren, was schon Muratori (Antiq. ital. dissert. XXIV) versuchte.

<sup>2</sup> Am Portal die Inschrift:

Conscendas coelum, si te cognoveris ipsum, ut Desiderius, qui sacro flamine plenus a complendo legem Deitati condidit aedem, ut capiat fructum, qui finem nesciat ullum.

Cfr. Lo Monaco, Dissertazione sulle vicende di S. Angelo in Formis, Capua 1839.

verwahrlost erscheinen. Unterhalb biefer Christusfigur sehen wir die Dedication der Kirche durch den Abt Desiderius, welcher das Modell derselben trägt, daneben die Erzengel Gabriel, Michael und Raphael. Die Darstellung des letten Berichtes zeigt Dieselbe durftige Chriftusgestalt, Die mit der einen Sand die Gesegneten einladet, mit der andern die Berdammten von fich ftokt; auf den Rollen zweier danebenftebender Engel finden sich die den Borgang illuftrirenden Inschriften: , Venite benedicti' und ,Ite maledicti'. Außerdem noch vier posaunenblasende Engel und ein fünfter, der eine Rolle, das Buch des Gerichtes, emporhalt. Zu beiden Seiten Chrifti die in zwei Reihen sigenden Apostel und anbetende Engel, darunter die Beiligen und Seligen auf blumigem Grunde; auf der andern Seite die Berdammten, von Damonen dem Höllenfürsten zugeschleppt, der, in Retten geschmiedet, ben Judas gefesselt halt; jene Neigung der byzantinischen Runst für grelle Marterscenen tritt bier besonders hervor 1. Die malerische Behandlung der Composition ist eine sehr flüchtige und rohe: die Gesichtsformen sind nur angedeutet, Gewandung ist meist formlos und unverstanden, bei den Engeln im byzantinischen Geschmack mit Gold und Edelsteinen überladen. Nicht ohne Sinn für eine bedeutendere Auffassung ift der Engel unterhalb des Weltenrichters gebildet, vielleicht eine Copie nach einem bedeutenderen griechischen Borbilde, wie ja auch in den Mosaiten von S. Apollinare Ruovo in Ravenna neben den sehr mangel= haften Ippen des Erlösers und der thronenden Maria vollendetere Engels= figuren auftreten, die in Gewandung und Haltung auf eine viel frühere Zeit hinweisen. Bei dem durch und durch conservativen Charakter der byzantinischen Runft erhalten sich derartige classische Motive ein Jahrtausend lang.

Im Mittelschiff der Kirche sind an den Wandslächen oberhalb der Bögen drei Reihen von Compositionen erhalten, nämlich Einzelgestalten von Propheten und Königen, dann Scenen aus der Leidensgeschichte des Herrn. Der Erlöser erscheint am Kreuz hier viel belebter, als auf dem Vilde von S. Urbano alla Caffarella zu Kom, wo seine starren Augen, seine ganze Haltung völlige Empfindungslosigkeit ausdrücken, obgleich die Lanze sein Herz durchbohrt; hier ist er Maria zugewendet, die unter ihm steht; auch sind die Proportionen seines Körpers viel bessere, Maria und Johannes dagegen bewegungslos. Sonne und Mond erscheinen in Personissicationen, Luna in trauernder Geberde, wie in den Miniaturen der Zeit; das Kreuz ist von wehklagenden Engeln umgeben, welche auch in den rohesten Epochen der Malerei nicht ohne lebhaftes Gefühl zur Darstellung kommen. Außerhalb der Kirche, über dem Haupteingange, in einem Kund, das von zwei Engeln getragen wird, sehen wir die Halbssigur der Jungfrau Maria in betender Stellung und im reichen, goldbemusterten byzantinischen Gewande, mit einer Keistrone auf dem Haupte;

<sup>1</sup> Ngs. Crowe und Cavascasesse I, S. 56. Salazaro, Studj sui monum. dell'Italia, 1871, I, tav. 7—9.

cin Engel darunter trägt die griechische Inschrift: MP. T. Weitere Arsbeiten, unter Abt Desiderius ausgeführt, waren die Mosaiken im Kloster S. Benedetto, denen sich die malerische Decoration der Schiffe unter Abt Oderisius (1089) anschloß, der auch die Kirche S. Giovanni in Capua mussivisch verzieren ließ: auch hier ist die byzantinische Kunstweise vertreten.

In Rom wurde im zwölften Jahrhundert die Uebung des Mosaiks wieder aufgenommen, so in S. Francesca Romana. Hier fitt Maria in ichwerem byzantinischem Costum zwischen vier Aposteln: Jacobus und Johannes, Betrus und Andreas; fie trägt ein eng anliegendes, reich mit Gold bedecktes Gewand und eine gewichtige Krone; unicon ift die Stellung des Kindes, welches, vom Arm der Mutter umfaßt, auf ihren Knieen steht, mäh= rend das Siken der Madonna felbst nicht genügend ausgedrückt ift. Die Apostel steben wie Bilbfäulen auf guadratischen, flachen Postamenten, an denen die Namen geschrieben find 1. Sämmtliche Figuren werden bon Arkaden ein= geschlossen; innerhalb der zwei concentrischen Halbkreise in der Hofis das Kreuz und die Hand Gottes, die einen Kranz hält. Ciampini und Labarte versetzen das Mosaik in das neunte Jahrhundert, der erstere, indem er die Stelle des Liber pontificalis im Leben Papft Nicolaus' I., wo von der Malerei dieser Kirche die Rede ift, auf die musivische Kunft bezieht 2. Der Ausdrud "pictura" ift allerdings, wie aus den Inschriften der Mosaiken (S. Agnese) ersichtlich ift, oft gleichbedeutend mit Mosaik zu nehmen, aber die Auflösung des Formlebens, wie fie in diesem Werke griechisch = römischer Kunst zu Tage tritt, verweist es in viel spätere Zeit. Labarte 3 läßt es in den Jahren 858-868 entstehen, 20 Jahre etwa nach dem Mosaik von S. Marco, und kommt zu dem sonderbaren Resultat, daß hier ein besonderer Aufichwung und eine Rücktehr zu älteren Traditionen borherrichend feien, eine Anschauung, die wohl ganz vereinzelt dastehen möchte! Er berichtet: Diefes Mofaik, welches übrigens von feiner Ausführung (?) ift 4, unterscheidet fich im Stil von den vorhergehenden. Man bemerkt fofort, daß es das Product einer neuen Schule bildet, welche bessere Wege einzuschlagen und zu den alten Traditionen zurudzukehren bemüht ift: sie bedeutet noch keine Wiedergeburt der Runft, aber einen Fortschritt, der dabin führen muß. Die Erklärung für diese glückliche Beränderung, welche sich in Rom in der musivischen Runft vollzieht, mare durch die Ereignisse im Orient ju geben: bei bem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ciampini, Vet. Mon. t. II, tab. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ecclesiam autem Dei genitricis semperque virginis Mariae, quae primitus antiqua, nunc autem nova vocabatur, quam Dominus Leo IV. Papa a fundamentis construxerat, sed et picturis eam decoratam iste beatissimus praesul pulchris et variis depingi coloribus augens decorem et pulchritudinem corde puro ornavit speciebus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> II, p. 366.

<sup>4</sup> Crowe und Cavalcaselle I, S. 70, Anm. 51: "Das ganze Mosaik ist stark reftaurirt, die ursprünglichen Partien zeigen äußerst rohe Behandlung."

Tobe des Theophilus (842) hatte die Kaiserin Theodora den Cult der Bilder wiederhergestellt, wodurch die Künste neue Lebenskraft erhielten. Die Ausstührung des Mosaiks von S. Francesca Romana fällt mit den letzten Jahren des Kaisers Michael III. zusammen († 867); der griechische Künstler war nicht sehr geschieckt, aber er befand sich auf dem neuen Wege. '1

Die Mosaiten von S. Maria in Trastevere zu Rom sind unter Innocenz II. (1130-1143) zur Ausführung gekommen, deffen Ramen man in der Inschrift der Apsis findet; sie bedecken die Front, den Bogen und die Apsis. In einem langen Friese, der sich an der oberen Wand der Front hinzieht, seben wir Maria auf einem reichverzierten Throne siken, zur Rechten Die klugen, zur Linken die thörichten Jungfrauen der Schrift; auf bem großen Bogen der Upfis erhebt fich im oberen Theile ein Kreuz, von fieben Leuchtern begleitet und den Symbolen der Evangelisten, an den Seiten des Bogens Jaias und Jeremias. Die Apfis umschließt Christus und Maria, ersteren bon größerer Körperbildung, neben einander auf einem reichverzierten Throne fitend 2; Maria trägt die Krone und das byzantinische Hofcostüm; zur Linken der Gruppe die Figuren von S. Betrus, Cornelius, Julius; rechts Calirtus I., S. Laurentius und Papst Innocenz II., der als Stifter auf den Armen das Modell der Kirche trägt. Alle diese Personen scheinen in der Auffassung etwas geringer als die Mittelgruppe und zeigen die hageren und länglichen Formen der späten byzantinischen Runft. Unterhalb des Thrones sieht man Bethlehem, Jerusalem, die zwölf Schafe und die vier Baradiesesflüffe auf blauem Grunde. Augenscheinlich erhebt sich dieses Mosaik über die des neunten Jahrhunderts durch bessere Proportionen, eine größere Beinheit in der Durch= bildung und lebhaftere Farbengebung, zumal in der Carnation, die in den früheren Werken zur völligen Leichenfarbe herabgefunken mar.

Eine für die Kenntniß des Baues altchriftlicher Basiliken und mittelalterlicher Frescomalerei hochbedeutsame Kirche ist die von S. Clemente zu Rom, in welcher das Andenken an den dritten Nachfolger des hl. Petrus fortlebt und welche schon Hieronymus erwähnt 3. Die ursprüngliche Kirche scheint kurz nach dem Tode des hl. Clemens, der im Jahre 100 als Marthrer im Schwarzen Meere seinen Tod fand, an der Stelle seines väterlichen Hauses errichtet worden zu sein. Gregor der Große stiftete 600 das Kloster der Benedictiner neben der Kirche; dann kamen 867 durch die Slavenapostel Chrisus und Methodius die Keliquien des hl. Clemens hierher, 869 wurde Chrisus in dieser Kirche bestattet. Papst Hadrian I. ließ 772 das

<sup>1</sup> l. c. p. 367. De Rossi versetzt das Mosaif in die Zeit Alexanders III., unter dem nach vollendetem Umbau 1160 eine Weihe der Kirche stattsand. Ofr. Murat. Ss. III, p 451.

<sup>2</sup> Ueberschwänglich ift die Darstellung von Vitet in: Les mosaïques chrétiennes

<sup>(</sup>Journal des savants, 1863, p. 491).

<sup>3</sup> Platner und Bunfen, Beschreibung der Stadt Rom, Bd. III, 1, S. 577 ff.

Dach restauriren, Johannes VIII. den Chor; Baschalis II. (1099-1118) errichtete einen Neubau über dem Untergeschoß der alten Kirche, unter Ur= ban VIII. erhielten irische Dominicaner Kirche und Kloster. Die Reftauration unter Clemens XI. durch Fontana ließ zwar den alten Charafter befteben, fügte aber eine moderne Golddecke bingu. Bon der Big di S. Clemente tritt man durch das alte Portal (Bestibulum) in den quadratischen Borhof (Atrium), der von vier nach innen offenen Portiken umgeben ift, und in deffen Mitte fich der Beihbrunnen (Cantharus) befand. Die Kirche ift dreiichiffig, der pordere Theil, mit Weglaffung der Seitenkapellen, ware als Narther zu benten; in der zweiten Salfte des Mittelschiffes der erhöhte Chor, durch besondere Marmorschranken abgesondert, auf denen das Monogramm Johannes' VIII. erkennbar ift. Die Inschrift der Cathedra in der Tribung berichtet, daß diefer Stuhl von dem Cardinalpriefter Anaftafius unter Paschalis II. gestiftet wurde, und es ist sehr wahrscheinlich, daß diese Inschrift auf das gesammte Presbyterium und die Mosaiken der Tribuna insbesondere bezogen werden muß. Wie nun die Kirche am Anfang des zwölften Jahr= hunderts eingerichtet wurde, nachdem sie bei der Plünderung Roms durch Robert Guiscard gelitten hatte, so sehen wir fie in den wesentlichen Zügen noch vor uns, wenn man sich die vergoldete Decke und die Seitenkapellen fortdenkt.

Die Mosaiten der Tribuna enthalten über dem Bogen in der Mitte Chriftus im Medaisson, ihm zur Seite die Symbole der Evangeliften, darunter links S. Laurentius und S. Paulus, rechts S. Betrus und S. Clemens. unter Laurentius Faias, unter Clemens Jeremias, an unterster Stelle Bethlehem und Jerusalem. In der Wölbung der Apsis erscheint der Erköfer am Rreuz (mit geschlossenen Augen), deffen mit den zwölf Tauben - den Bildern der Apostel - besetzter Stamm aus den Ranten des Beinftocks hervorwächst, die sich über den Goldgrund der Wölbung ausbreiten. Maria und Johannes stehen zu den Seiten des Kreuzes; innerhalb des Gezweiges sieht man die vier Kirchenlehrer, außerdem kleinere Figuren von Menichen und Bögeln, während um den Jug des Kreuzes grünende Pflanzen fteben. Un den vier Flüffen des Paradiefes feben wir zwei durftende Birfche, das bekannte Symbol der heilsbedürftigen Seelen, weiterhin zwei Pfauen; gang oben ragt aus farbiger Glorie die göttliche Hand. Unter der Bordire fieht man das gött= liche Lamm in der Mitte der zwölf Lämmer; unter dem Mofait: Chriftus und die zwölf Apostel, Malerei vom Jahre 1400.

Der Fortschritt in diesen Mosaiken tritt in einer größeren Lebensfähigkeit der menschlichen Gestalt zu Tage: während in früher erwähnten Malereien der Erlöser mit starren, offenen Augen und der Todeswunde erscheint, ist hier durch die geschlossenen Augen der Tod, also die Bollendung des Erlösungswerkes, constatirt, dessen Früchte der durch den Weinstock repräsentirten Kirche zusließen.

Die Malereien der Unterkirche werden mit Rücksicht auf das hohe Alter derselben verschiedenen Sahrhunderten zugewiesen, doch ift der von de Rossi angenommene Unterschied sicher zu boch bemessen 1, da die Arbeiten der Berfallzeit in ihrer ungefügen Robeit scheinbar ben Stempel des höchsten Alterthums an sich tragen und mehrere Jahrhunderte hindurch in der gänzlichen Sulflosigkeit der Formgebung sich fast gleich bleiben; dazu kommt die theilmeife Zerftörung, die ein Urtheil erschwert. Um Ende des südlichen Seitenschiffes begegnen wir Fragmenten von heiligenfiguren mit Nimben, Darstellungen aus dem Leben der hul. Enrillus und Methodius, sowie schönem Ornament. Auf dem Pfeiler des Mittelschiffes: oben S. Antonius (ver= ftimmelt), dann der Prophet Daniel, im griechischen Coftum, zwischen ben Löwen; in der Mitte daneben S. Blafius, einen Gegenstand aus der Reble des von der Mutter ihm übergebenen Rindes giebend; an letter Stelle fünf fpringende Löwen: unter den beiden Mittelbildern geschmachvolle Ornament= ftreifen. Weiter vorn feben wir die Bunderthaten des Benedictiners Libertinus, welche fich auf die Abtei Fondi beziehen und schon von Gregor dem Großen in seinen Dialogen berührt werden.

Im Mittelschiffe befindet sich eine gut erhaltene Reihe von Bildern, darunter: nabe bei der Apsis die Inthronisation des bl. Clemens durch Betrus. während S. Linus und Cletus zur Seite stehen; in der Mitte das Bunder an Sifinius. Wir seben bier ben Papst das Megopfer in einer mit sieben Lampen geschmückten Kirche darbringen, während rechts vom Altar vier tonfurirte Clerifer als Affistenten, links die zur Christin bekehrte Theodora nebst ihrem — wegen seines heimlichen Eindringens in die Kirche mit Blindheit geftraften — Gemahl Sifinius auftreten. Unter den vier Priestern erblicken wir die Stifter dieses Botivbildes, darunter die Inschrift: "Ich Beno de Rapizo, mit meiner Gattin Maria, ließ aus Liebe zu Gott und zum beiligen Clemens dieses Bild malen.' Der Rame Rapizo tritt übrigens im elften Jahr= hundert wiederholt im Register von Tarfa auf, auch spielte ein Rapizo (Comes Tudertinus) jur Zeit Gregors VII. eine bedeutende Rolle. Diefe Composition schließt nach unten wieder mit einer Bordure ab, es folgt dann eine und zwar ziemlich ungeschickt dargestellte Scene aus dem Leben des Si= finius, wo diefer den Papft Clemens für einen Zauberer halt und befiehlt, ihn zu binden; doch ergreifen seine Schergen, durch ein Bunder geblendet, eine Säule, die sie fesseln und forttragen.

Auf einem andern, dem Eingang etwas näheren Pfeiler begegnen wir oben dem thronenden Christus, einmal mit Gabriel und Papst Nicolaus I., dann

<sup>1</sup> Crowe und Cavalcafelle I, S. 71 versetzen sie in das zwölste Jahrhundert, was nur für einen Theil derselben passen würde. Wenn Papst Leo IV. mit quadratischem Nimbus, also noch lebend dargestellt ist, können diese Malereien nicht sämmtlich im zwölsten Jahrhundert entstanden sein! Frant, Christliche Malerei. 1.

Michael und S. Clemens zur Seite; darunter drei Scenen aus der Geschichte des hl. Alexius. Die Ostwand des Mittelschiffes zeigt die Himmelsahrt Mariä, darüber den von vier Engeln getragenen thronenden Erlöser, darunter die Apostel. In der Ede rechts S. Vitus, links Papst Leo IV. mit grünem, quadratischem Nimbus, zum Zeichen, daß er noch lebte, als man das Vild anfertigte (847—855). Zur Seite dieser Fresken die Kreuzigung, daneben die zwei Marien am Grabe des Herrn, in der Mitte Christus in der Vorhölle, zu unterst die Hochzeit von Cana. In der Vorhalle die Uebertragung der Resiquien des hl. Christ aus dem Vatican nach S. Clemente, wobei Papst Nicolaus I. († 867) mit dem Heiligenschein folgt. Un derselben Seite, rechts vom alten Eingang, ein Votivbild des Beno de Rapizo, mit seiner ganzen Familie um das Kundbild des hl. Clemens gruppirt. Zwischen der ersten und zweiten Vorhalle tressen wir noch ein auf die Slavensapostel bezügliches Vild, nämlich die beiden Heiligen, welche durch Michael und Cabriel dem thronenden Erlöser präsentirt werden.

Bu Rom besitzt die Kirche der Quattro Coronati, die in malerischer Lage auf einem Vorsprunge des nördlichen Gälius sich erhebt, in der Kapelle S. Silvestro, welche Innocenz II. (1130-1143) errichten ließ, merkwürdige Wandgemälde aus der Geschichte des hl. Sylvester und Conftanting, von bygantinischem Charafter 1, wie das Ceremoniell erkennen läßt, von dem Papst und Raiser umgeben sind: die Trabanten, die demüthige Haltung der Untergebenen weisen entschieden auf Byzanz hin. Bon Compositionen finden wir: im Hintergrunde der Rapelle Chriftus und die zwölf Apostel, dann Constantin, das Bolk anredend — die Erscheinung der Apostelfürsten im Traum Conftantins — die Gesandtschaft desselben an den Papst, der sich nach dem Berge Soracte zurudgezogen hatte - das Vorweisen der Bilder Betri und Pauli an den Kaiser und Erkennung der Apostel, die er im Traum geschaut — die Taufe Constantins — ferner: Constantin überreicht dem Papst eine Mitra er halt die Zügel des Pferdes, das der Bapft besteigt. Dann folgt die Auffindung des wahren Kreuzes durch Helena und einige Fragmente, vielleicht auf Wunder des Papstes bezüglich.

Einige Zeit nachdem in Montecassino griechische Künstler ihre Thätigsteit aufgenommen, erhob sich in Benedig eine Schule von Mosaicisten, der ren Arbeiten in S. Marco vorliegen. Diese merkwürdige Kirche, auf der Piazza neben dem Dogenpalaste erbaut, war zunächst (829) in Form einer Kapelle angelegt worden<sup>2</sup>, um die Keliquien des hl. Marcus, die man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Platner und Bunsen III, 1, S. 504. Agincourt (pl. 101) versetzt die Malereien in das dreizehnte Jahrhundert, doch stammen sie sicher aus der Zeit Innocenz' II. Die von Agincourt reproducirte Kreuzigung mit der Inschrift 1248 ist dem Stil nach abweichend und viel späteren Arsprungs.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Monumenti artistici e storici delle provincie Venete, Milano 1859, p. 9 s.

aus Alexandrien hierhergebracht hatte, aufzunehmen und als Hauskapelle des Dogen 1. Giuftiniano Partecipazio, der zehnte Doge, begann den Bau, überließ ihn aber unvollendet seinem Bruder und Rachfolger Giovanni; in dem Bolksaufstande gegen Pietro Candiano IV., im Jahre 976, brannte die Rirche ab und wurde von Pietro Orfeolo prachtvoller und größer wieder aufgebaut, als sie vorher gewesen war, doch erst unter Domenico Contarini vollendet (1043). Domenico Selvo (1071-1084) war der erfte unter den Dogen, der farbigen Marmorbelag und Mosaiken ausführen und aus Athen, wie von den griechischen Infeln Säulen berbeischaffen ließ. Unter Ordelaffo Faliero (1085) wurde die Kirche eingeweiht, die nun in ihrer wunderbaren Bereinigung der Stilarten mit ausgeprägtem griechischem Charakter eines ber merkwürdigsten und reichsten Denkmäler Italiens bildet 2. Die gahlreichen Musbesserungen, denen die Mosaiken von S. Marco ausgesetzt waren, laffen ein Urtheil darüber, wann die verschiedenen Theile ausgeführt wurden, unzuverläffig erscheinen; die ältesten Theile mogen wohl die Figuren des Erlösers, der allerseligsten Jungfrau und des hl. Marcus über dem Haupteingang und die alt= testamentlichen Compositionen an der Decke der Vorhalle sein, anfangend mit der Genesis; ein Vergleich mit denjenigen der Monumente des Dogen Bitale Faliero, begraben 1096, und der Felicia, Gattin des Dogen Bitale Michiel. gestorben 1111, zu beiden Seiten des Haupteinganges ergibt wenigstens, daß jie innerhalb dieses Zeitraumes entstanden sein könnten 3. Wahrscheinlich sind den Mosaiken der Borhalle jene der Auppeln, der Bogen und Wände der Rirche gefolgt, wo wir den Scenen aus dem Neuen Testamente begegnen, sowie berschiedenen Beiligen und symbolischen Darstellungen; darauf famen wohl die Arbeiten an den Außenwänden, so daß im Berlaufe von 200 und mehr Jahren in demselben Stil nach Borbildern gearbeitet wurde. Nur wenige Inschriften geben von der Thätigkeit der Künstler Aufschluß, so die=

<sup>2</sup> Sansovino, Venezia descritta 1581, lib. II, p. 29 s.; über Selvo p. 228. Cfr. Dandolo, Chronicon Venetum ap. Muratori, It. rer. script. t. XII. Zanetti, Della pittura veneziana, Venezia 1771, p. 561. Joh. und L. Kray, Der Dom des

hl. Marcus in Benedig.

<sup>1</sup> Auf dem Terrain, welches jetzt S. Marco einnimmt, existirten vordem zwei Kirchen, der Tradition nach von Narses, dem Feldherrn Justinians, errichtet, der sich der Venezianer bediente, um Ancona von den Ostgothen zu befreien; nach erlangtem Siege baute Narses infolge eines Gesübdes zwei Kirchen, die eine S. Theodor geweiht, die andere S. Menas und Geminianus. Die erste, zerstört 976, wurde wieder hergestellt und befindet sich jetzt hinter S. Marco, die andere existirte bis zum zwölsten Jahrhundert auf der Piazza von S. Marco. S. Teodoro diente bis 831 als Kapelle der Dogen. Die Chronis von Altinate (Arch. stor. it. vol. 8, p. 208) besagt: "Unam (ecclesiam) fundavit (Narses) ad honorem Scti Theodori martiris et preciosis columpnis et lapidibus exposuit ad hornandum . dux sibi constituit esse capellam in omnium ducum potestate sive dominatione."

<sup>3</sup> Zanetti l. c. p. 562. Vgl. Rumohr, Jtal. Forsch. I, S. 175.

jenige über ber Seitenpforte, nahe an der Kapelle von E. Clemente 1, aus Der wir erseben fonnen, daß ein gewisser Betrus im Jahre 1168 dort gearbeitet hat. Daß man auch 90 Jahre barnach hier beschäftigt war, also um 1258, berichtet Bafari, indem er von Andrea Tafi erwähnt, daß biefer fich nach Benedig begeben habe, um jolche Art der Malerei zu erlernen und nach Florenz einen gewiffen Apollonios, Mojaiciften von S. Marco, gebracht habe. Dag Theophanes, der ausgezeichnete Maler aus Bnzang, der um 1200 in Benedig lebte, Cartons oder Entwürfe für die Mofaiten anfertigte, lägt sich wohl annehmen. Bu den älteren bedeutenden Mosaiten in E. Marco gehört, neben dem Chriftus zwischen Maria und S. Marcus, die Taufe Chrifti, wo eine stattliche Reihe von Engeln huldigend auftritt. In der Hauptapsis nochmals der thronende Erlöser, unter ihm zwischen den Fenstern die Evangelisten: so bildet er den Anfang und das Ende des ganzen Enflus. In den drei großen Rubbeln des Mittelichiffes sind die drei göttlichen Per= fonen berherrlicht: in der öftlichen Gott Vater, in der mittleren Chriftus, westlich der heilige Geist, umgeben von Aposteln, Heiligen, Engeln und Tugenden. Stark byzantinijchen Charafter tragen die Scenen aus dem Leben des herrn in den Ruppeln des Querichiffes an sich in dem feierlichen Ernft, dem Getragenen der Auffaffung und den gedehnten Körperformen; an den Seiten= schiffen treten dann die Martyrien von Heiligen, namentlich des Betrus und der andern Apostel, in derberer Formgebung auf, die mehr an die einheimische Runft des dreizehnten Jahrhunderts erinnert 2. Un der Decke der Rapelle des hl. Zeno entwickelt sich das Leben der hll. Betrus und Marcus in sehr lebendigen Scenen, jum Theil bis jur Leidenschaftlichkeit dramatisch bewegt, so der Martyrtod des hl. Marcus, der, am Boden liegend, eine Kette um ben Hals geschlungen und die Buge mit Striden gebunden, von zwei Bentern fortgeschleift wird, mahrend ein britter ihn burch Schlage zu tödten sucht.

In der südlichen Vorhalle, die zugleich Baptisterium ist, erscheint der thronende Christus, von den Chören der Engel, der himmlischen Hierarchie umgeben, und es möchte diese wohl die älteste vollständige Darstellung der neun Chöre der Engel im Bereiche der italienischen Kunst und zugleich das Vorbild für die Mosaiken in der Kuppel des Baptisteriums zu Florenz sein, wo wir der gleichen Anordnung begegnen 4.

i Anno D. MCLVIII. Cum Dux Vitalis Michael . . epit Petrus tabulas au . . . epit. Der Sat ift durch ein Feuster unterbrochen. Cfr. Zanetti p. 563.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lübke, Seich. der ital. Malerei, Bd. I, S. 78: "Das Ganze dieses großartigen Bilberchklus stellt sich in ächt mittelalterlichem Seist als gemalte Biblia pauperum dar, als kolossals aufgeschlagenes Bilberbuch für die "Armen im Seiste", die des Lesens untundig sind." Eine durchaus richtige Ansicht vom Ziel der christlichen Malerei jener Zeit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Förster, Gesch. der ital. Kunft I, S. 316. Bgl. Grimouard, Guide de l'art chrétien III, p. 187 sv.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dionysius Areopag., De coelesti hierarchia c. 6 (ed. Venet. 1755 t. I, p. 50), führt die Reihen der Engel jo auf: Thronos, Cherubim, Seraphim — Potestates,

Die Thätigkeit dieser byzantinischen Malerschule in Benedig breitete sich auch auf die weitere Umgebung auß, so besitzen wir im Dom zu Torcello eines der wichtigsten Monumente byzantinischen Stils in Italien, nämlich eine der griechischen Aufsassung entsprechende Darstellung deß jüngsten Gerichts von imponirender Größe, auf der Westwand der Kirche, dann in der Apsis eine in streng byzantinischen Formen gehaltene Madonna mit dem Kinde, neben ihr mehrere Heilige, darunter die zwölf Apostel: griechische Arbeiten, vielleicht auß dem Ansang des elsten Jahrhunderts; außerdem die Kreuzigung, das Hinabsteigen zur Unterwelt und die Auferstehung des Herrn: Werte, die mit denen von S. Marco in Benedig augenscheinliche Verwandtschaft besitzen.

Die Kathedrale von Torcello (S. Maria Affunta) erbaute Paulus, Bischof von Altino, im Jahre 697; eine Restauration fand 864 statt. Bischof Orjo, Sohn des Dogen Pietro Orfeolo, ließ 1008 die baufällige Kirche abermals herstellen 1. Jener Zeit scheint auch das imposante Mosait des letten Gerichts zu entstammen, welches diese große Aufgabe der chriftlichen Runft in der den Byzantinern eigenen Weise zu lösen versucht. Die Compofition ift in sechs horizontal abschneidende Felder zerlegt, welche die Grundidee vereinigt, daß der Erlöser durch seinen Tod den Gerechten des alten Bundes das Leben brachte und die Macht des Weltenrichters erworben hat. Im oberen Giebelfeld ericheint deßhalb als Spige der Composition die Kreuzigung, darunter der Erlöser mit dem Kreuz, auf der zertrümmerten Pforte der Unterwelt und dem zu Boden geworfenen Satan stehend, zugleich mit der Rechten den Adam ergreifend, während Eva daneben ftebt; andere Seelen bliden von der Tiefe zu ihm auf, nach Errettung verlangend; an der Seite die Schaaren der Befreiten, mahrend Johannes, der Borläufer des Herrn, auf ihn hindeutet 2. Zwei Engel in überlebensgroßen Formen schließen die Composition an den Sciten ab. In der dritten Abtheilung beginnt das lette Bericht: ber thronende Erlofer ladet mit ber Rechten die Seligen ju fich ein, ben Sündern zeigt er ftrafend die Linke; rechts von ihm fürbittend und seinen Zorn mildernd Maria, links Johannes der Täufer, weiterhin die Apostel auf zwölf Thronen sigend, dahinter Schaaren der Engel. Die vierte Abtheilung enthält in der Mitte die Bundeslade mit dem Gesetz und dem

Dominationes, Virtutes — Angelos, Archangelos, Principatus. S. Gregor, Moral. lib. II, gibt eine andere Orbnung: Seraphim, Cherubim, Thronos — Dominationes, Principatus, Potestates — Virtutes, Archangelos, Angelos.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. Anselmo Costadini, Osservazioni intorno alla chiesa cattedrale di Torcello ed alcune sue sacre antichità. Cornelius Flaminius, Ecclesiae Turcellanae antiquis monumentis illustratae. Venezia, Pasquali, 1630.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Didron, Manuel d'icon. chrét. p. 199. Die Legenda aurea (Jacob. a Vorag.) nennt (de resurrect. Dom.): Abam, Eva, Loth, Jaias, David, Simeon, Johannes den Täufer als hervortretende Personen. Förster, Jtal. Kunst I, S. 318, vermuthet irrthümlich Moses; die von Christus emporgezogene Person ist ihm unbekannt.

Evangelium, überragt von dem Kreuze, welches am rechten Duerbalken die Lange, am linken den Schwamm trägt, während zwei Engel die beiden Endpunkte des Altars bewachen und die Stammeltern betend davor knieen. Bojaunenblasende Engel rufen zur Auferstehung; Erde, Meer und wilde Thiere geben die Todten heraus. In der Mitte sitt auf einem Seeungethum das personificirte Meer (Θάλασσα), eine große weibliche Gestalt, die Krone auf dem Haupte und das Scepter in der Linken. In der fünften Gruppe ent= faltet sich das eigentliche Gericht: eine große Wage, deren linke Schale den Bosen, die rechte den Guten angehört, prüft die Thaten der Menschen; auf der einen Seite des Engels ftehen die Berufenen, auf der andern werden die Berdammten in die Hölle hinabaestoken, wo sie der flammende Lucifer aufnimmt. Rom Throne des Richters in der Höhe, und zwar von seinen Fiigen, geht ein Klammenstrom aus, der in den Rachen der Hölle hinabströmt, die Sünder verschlingend und verzehrend. Die untersten Scenen, welche durch die Thure zerlegt werden, führen links die verschiedenen Höllenstrafen, rechts das Paradies vor Augen, bewacht von einem Engel. Wir sehen hier auch den auten Schächer, dem der Erlöser das Paradies versprochen, eine jugend= liche Gestalt mit einem Kreuz, daneben die Gestalt Abrahams, der die tugendhaften Seelen in seinem Schooke balt. Betrus öffnet mit den Schlüffeln der Menge der Auserwählten, die sich um den Eingang drängen, die Pforten des Paradieses. Ob die weibliche Gestalt mit erhobenen Urmen als Maria zu deuten sei, die sonst nur thronend hier dargestellt wird, ist zweifelhaft. Trok der mangelhaften anatomischen Kenntniß und der Roheit der Formgebung ist die Rraft der Vorstellung doch überwältigend.

Die Züge dieses Vildes finden sich im Wesentlichen im Handbuch der Malerei des Berges Athos angegeben ; es heißt darin:

"Christus sitzt auf einem hohen und erhabenen Throne, mit der Rechten segnet er die Heiligen, mit der Linken zeigt er den Sündern die Rägelmale; zu den Seiten die Heiligste und der Borläuser bezeugen ihre Ehrfurcht, die zwölf Apostel sitzen auf zwölf Stühlen, und mit ihnen stehen alle Heiligen zu seiner Rechten . . . in der ersten Reihe der Chor der Erzväter, der Patriarchen und Propheten, in der zweiten der Chor der Bischöse, der Marthrer und Asceten, in der dritten der Chor der gerechten Könige und der Frauen 2c. Zur Linken hingegen sind vereinigt alle Sünder, welche von ihm weggetrieben und mit den Teufeln verurtheilt sind. . . . Das Zeichen des Kreuzes ist vor dem Ihrone mit der Bundeslade des Herrn, die Zeugnisse des Gesetze und der Propheten mit dem heiligen Evangelium sind aufgeschlagen . . . und ein Feuerstrom geht von den Füßen Christi aus, die Teufel werfen viele hinein und peinigen sie grausam; sie sehen in der Ferne gegenüber den Schooß Abrahams und das Paradies mit allen Heiligen 2c.' Die Beschreibung des

<sup>1 § 388.</sup> Deutsche Ausgabe von Schäfer S. 266 ff. Manuel d'icon. chrét. p. 268 sv.

jüngsten Gerichts in der Kirche zu Salamis, geweiht der Panagia-Phanervmeni, welche Didron gibt i, ist zur Vergleichung höchst wichtig; übrigens ähneln alle in Griechenland entworfenen Compositionen dieses Gegenstandes, einige Einzelheiten abgerechnet, sehr der von Salamis. Die Darstellung nimmt dabei regelmäßig die westliche Mauer ein, an welcher bei den Griechen die Eingänge angebracht sind.

Andere Monumente der bhzantinischen Künstler von Venedig treffen wir in der Apfis des Domes von Murano, nämlich eine kolossale thronende Madonna mit Kind, in der nördlichen Seitenapsis des Domes von Triest denselben Gegenstand, darunter die zwölf Apostel. Das Mosaik der Kirche von S. Cipriano auf der Insel Murano, der thronende Erlöser zwischen Maria, Petrus, Johannes Baptista und S. Cyprian, wurde von der preußischen Regierung angekauft und in die Friedenskirche nach Potsdam versetzt.

Die griechische Kunst befand sich schon auf dem Wege des Verfalls, als die Mosaiken von S. Marco und Montecassino in's Leben traten; doch hat sie immerhin das Verdienst, einige Traditionen alter Kunstübung in einer Zeit nach Italien verpslanzt zu haben, wo der einheimische Sinn dafür fast gänzlich erloschen war. Der Fußboden der Kirche von S. Marco ist von äußerst mannigsaltigem Ornament in Steinmosaik belegt; auch die Mauern und Decken sind reich mit Thieren, Guirlanden, Kanken überzogen und zwar in ausgesprochen byzantinischem Stil. Man sindet in einigen Kirchen der Umgebung von Venedig ähnliche Motive als Fragmente wieder, so auf Muzrano in S. Maria e Donato, mit dem Datum 1140.

Im südlichen Italien nahm die musivische Kunst unter den normannischen Fürsten einen großen Ausschwung. Diese Insel war eine der Provinzen des byzantinischen Reiches geblieben, seitdem Belisar sich ihrer bemächtigt hatte (535) bis zu dem Einsall der Araber 827. Unter Basilius von Macedonien waren die Griechen, nachdem sie die Flotte der Sarazenen geschlagen, in den Besitz vieler Städte gelangt, auch das Mosait war überall gepflegt worden, wo griechische Cultur blühte. Die Normannen, welche zunächst im Dienste der Fürsten von Capua, Neapel, Benevent und Salerno Kriegsdienste gesleistet, erhielten 1027 den ersten sesten sitz in Italien, indem ihnen der Fürst von Neapel einen Strich Landes verlieh, wo sie die Stadt Aversabauten und von wo aus dann weitere Eroberungen stattsanden. Als Robert Guiscard zum Führer erwählt worden, siel der größte Theil von Unteritalien allmählich in die Hände der Normannen; 1060 ward er Herzog von Apulien und Calabrien und erkannte den Papst als Lehensherrn an. Im Jahre 1072

<sup>1</sup> Manuel d'icon. p. 270 sv., deutsche Ausgabe von Schäfer S. 269, Anm. 1. Didron, Annal. archéol. vol. I, p. 165. Daselbst Fig. 12 eine Abbildung des richtenden Christus aus dem Fresco der Kirche zu Salamis, welches zwar erst 1755 entstanden ist, aber die ikonographischen Züge treu bewahrt hat.

fiel die Insel Sicilien mit der Hauptstadt Palermo dem Normannen Robert Guiscard und seinem jüngsten Bruder Roger zu, dessen Sohn Roger II. ganz Unteritalien mit Sicilien vereinte. Durch gute Verfassung und Rechtspflege, Bildung vermöge weltberühmter Lehranstalten, wie die zu Salerno, Amalsi und Neapel, durch Hebung des Landbaues gelangte das normannische Königreich zu einer Blüthe, welche die aller übrigen Staaten Italiens übersslügelte, dis der kraftvolle Herrscherstamm den Reizen der südlichen Natur erlag und der Sinsluß mohammedanischer Sitten, Glaubensvorstellungen und Lebenssformen die christliche Gesellschaft der Auflösung nahe brachte. 56 Jahre lang blieben die reichen Länder in den Händen Rogers und seiner beiden Nachsfolger, dann kamen sie an die Hohenstaufen. Noch jeht erinnern die Ruinen alter Thürme und Castelle am Golf von Sorrento und Salerno, sowie stattliche Bauten in Sicilien an die romantische Zeit der Normannenherrschaft.

Da griechische Elemente zu allen Zeiten auf der Insel bestanden, war die Kunstübung nie völlig unterbrochen, bis unter Basilius Macedo mit der Rückeroberung vieler Städte und dem Geist einer neuerwachten historischen Kunstrichtung der Insel Kräfte zugesührt wurden, die es ermöglichten, jene Prachtbauten der Dome von Cefalù, Monreale, der Capella Palatina und andere zu vollenden. Die Thüren der Kathedralen von Umalsi und Salerno zeigen am besten, wie tücktiger Leistungen die Kunst des elsten Jahrhunderts in Byzanz noch fähig war.

Die ältesten Mosaiken aus der Normannenzeit sind die des Domes von Cefalu2, welche Roger II. im Jahre 1148 ausführen ließ. Weit= hin leuchtet aus der Sohe der Apfis das foloffale Bruftbild des Erlöfers, im Burpurgewand und blauem Mantel, von majestätischer Größe, wenn auch mit den hageren, ascetischen Gesichtszügen der späten byzantinischen Kunft ausgestattet. Schwere, dunkle Haarmassen umrahmen dieses ernste Haupt mit den großen, aber lebensvollen Augen, der schmalen Rase, dem kleinen Munde und dem regelmäßigen Kinnbarte. Noch forgfältiger in der Ausführung erscheinen die zwölf Apostel auf einem zweiten Friese, deren Ge= wandung fart an die älteren Borbilder erinnert. Die vier Engelsfiguren neben dem Erlöser find nicht minder bedeutend, ausdrucksvoll und feierlich, der Majestät des Christusbildes entsprechend. Unter den zwölf Aposteln sehen wir Maria, von Propheten umgeben, dann weiter unten eine Reihe von Batriarchen, Propheten und Heiligen. Die Zeichnung ist überall forgfältig: die schweren Conturen der Verfallzeit mangeln gänzlich, die Figuren präsentiren sich in richtigen Verhältnissen. Auch die Carnation hat wieder Leben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Amatus, Historia Normannorum (Aimé, l'ystoire de li Normand), ed. Champollion-Figéac, Paris 1835. Falcandus, Hist. Sic. ap. Murat. Ss. VII, 257.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Di Marzo, Delle belle arti in Sicilia dai Normanni sino alla fine del secolo XIV.

gewonnen: zu dem gelblichen Fleischton treten die grünlichen Schatten, wie sie die byzantinische Kunst in den besseren Epochen anwendet; überhaupt ist das Colorit harmonisch und tief gestimmt. Die Technik des Mosaiks ist eine sichere und genaue, die Figuren wurden mit Röthel auf dem Kalkgrund vorgezeichnet, die Glaswürfel regesmäßig eingesetzt, während die römischen Mosaiken des achten und neunten Jahrhunderts auch darin grobe Vernachlässigung zeigen. An die besten Zeiten erinnert ferner das Ornament.

Bon Roger II. stammen auch die Mosaiken in der Capella Balatina bes königlichen Schloffes von Palermo. Diese schöne Ravelle ift gang mit fostbaren Marmorplatten und Bildwerken überzogen und gewährt in der Bracht der Farben, dem bom Goldlicht durchstrahlten Helldunkel einen wunder= baren, orientalisch reichen Eindruck. Oberhalb des sich an den Wänden herumziehenden Marmorfockels beginnen die Vorstellungen aus dem Alten und Neuen Testament. Die Decke der Apsis enthält wiederum ein mächtiges Bruftbild des Erlösers, darunter Maria mit Petrus und Maria Magdalena zur Rechten, links Johannes den Täufer und Jacobus. Dben in der Ruppel: ein Medaillon mit dem Bruftbilde des Erlösers, von acht Engeln umgeben: unterhalb die Figuren von David, Salomon, Zacharias und Johannes dem Täufer, in den Zwideln die der Evangelisten. Gine griechische Inschrift, die auf einem Bande um die Auppel herumgeht, bezeichnet den König Roger II. als Gründer der Rapelle. Diefe Mosaiken gehören verschiedenen Zeiten an und sind infolge mehrfacher Restaurationen in ihrem Werthe beeinträchtigt worden; übrigens scheinen im westlichen Theile der Kirche, wo neben den Compositionen und Figuren lateinische Inschriften auftreten, einheimische Künftler, vielleicht Schüler der Griechen, thätig gewesen zu fein, denn diese Arbeiten find neueren Ursprungs, während im östlichen Theil, also im Chor und den drei Apfiden — wie auch die griechischen Inschriften bekunden nur byzantinische Künstler wirkten 2. Zum Theil stehen diese Werke denen von Cefalu nach, doch ift immerhin die Ausführung eine forgfältige und mit wenigen Tonen ein fraftiges Relief und eine bedeutende Wirkung erzielt.

Die Kirche S. Maria dell' Ammiraglio zu Palermo, jest La Martorana genannt, wurde von dem Admiral Georgios Antiochenos erbaut 3, von König Roger vollendet (1140). Zwei Mosaifen geben davon Kunde: einmal sehen wir den König Roger, von Christus selbst gekrönt, dann den Großadmiral von Sicilien zu den Füßen der Jungfrau niedergeworfen, welche eine Kolle mit griechischem Gebet entfaltet, in dem die Gnade des Erlösers für den

<sup>1</sup> Erbaut 1132, geweißt 1140. Cfr. Buscemi, Giornale eccl. p. la Sicilia, vol. I.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Buscemi, Notizie della basilica di S. Pietro detta la capella Regia, Palermo 1840. Andrea Terzi, S. Cavallari: La capella di S. Pietro nella Reggia di Palermo. ibid. 1872, fol., mit Farbenbrücten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. Di Marzo, Opere storiche inedite sulla città di Palermo, ibid. 1873, vol. 3, p. 274.

Stifter der Kirche angerufen wird. Die Figuren sind steif und gehören nicht zu den besten Werken der Kirche; von höherem Werthe dürste der Tod Mariä über einem Bogen der Kuppel und einzelne Heilige an verschiedenen Stellen der Wände sein, zumal die weibliche Halbsigur in der Seitenapsis des rechten Querschiffes.

Bon König Wilhelm II. stammt der prachtvolle Dom von Monreale bei Palermo, der wegen des Reichthums seiner Mosaiken den Namen des goldenen erhielt?. Aus der Inschrift des marmornen Grabes König Wilhelms des Guten in der Tribuna, welches der Erzbischof Don Luigi della Torre errichten ließ, sernen wir die Verdienste des Normannenkönigs um diese Kathedrase, sowie seine Beziehung zu Papst Lucius III. kennen, unter dem die Kirche vollendet wurde. Unter den Mosaiken dürste das Dedicationsbild zu den besten Leistungen gehören: im linken Querschiff über einem bischössichen Sitz von Marmor sehen wir den Erlöser, der dem König die Krone aussetzt, dann am Pfeiler gegenüber den König abermals, knieend vor der Madonna, mit dem Modell der Kirche; neben Christus und Maria griechische Inschriften, neben dem König die sachische: König Wilhelm II.

Der imposante Bau der Kirche, in schönen Verhältnissen, entspricht den Basiliken zu Ravenna und Constantinopel; der große historische Stil der Mosaiken im breiten Vortrage epischen Erzählens, in majestätischer Würde der Erscheinung, den einfachen und großartigen Formen der Architektur entsprechend, unterstützt diesen Sindruck. Auch hier ist, wie im Dome von Cefalu und in der Capella Palatina, die Wölbung der Apsis durch ein kolossales Brustbild des Erlösers eingenommen, welches durch übermenschliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Mosaik in der Kuppel wurde einer bedeutenden Restauration unterzogen, als der Bersasser dieses Buches im Jahre 1877 die Kirche besuchte, um die Mosaiken zu studiren.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Di Marzo, Opere storiche inedite sulla città di Palermo, vol. II, p. 25 s. Wilhelm II. war 1154 in Palermo geboren, folgte 1166 feinem Bater in der Regierung. 1182 war der Dom vollendet. Cfr. Testa, De vita et rebus gestis Guilielmi II. Siciliae regis, lib. I, p. 20 seq. Die von di Marzo edirte Chronif ,Del Palermo restaurato libri IV di Don Vincenzo di Giovanni berichtet (loc. cit. p. 29): ,Venne in pensiero al re, che dentro quel muro (del palazzo) fosse il tesoro (del padre), e facendo riconoscere a che stanze del palagio rispondeva il muro, trovò che era stanza oscura senza alcuna entrata. Fè chiamar mastri e fatto rompere il muro, ivi trovò il tesoro da lui desiderato con oro, argento, perle, gemme ed altre cose preziose e di gran conto. Lieto allora il re, levò le monete cambiandole con l'oro e l'argento e dopo incominciò il restante a spendere in un suntuoso tempio, che fu quello di Monreale, tutto fatto di musaico dorato, il quale ci dotò di molte richezze, facendolo sede arcivescovale, il più ricco di Sicilia, e per commodità di quello vi fece abitazione, oggi città, quattro miglia discosta da Palermo: e perchè ivi furono le delizie del re, fu detto il monte Monreale. Pose al monasterio cente monaci di S. Benedetto e volle che sempre stassero in orazione per l'anima de' suoi antecessori.

Größe die Stimmung des Beschauers gefangen nimmt; aber die spätere Zeit bermochte den Zügen hier nicht jene Regelmäßigkeit und jenes geistige Leben zu verleihen, wie es in dem Mosaik von Cefalù zu Tage tritt. Darunter nochmals das Bild des Erlösers in ganzer Figur und in Lebensgröße, neben Maria thronend, umgeben von den Erzengeln und den zwölf Aposteln.

Der untere Theil der Wände ist mit großen Marmortafeln belegt, die schönes geometrisches Ornament in opus sectile enthalten; oberhalb desselben ziehen siehen sich in fortlaufender Erzählung die Geschichten des Alten und Neuen Testaments in zwei Streisen übereinander hin, so daß das Hauptschiff, und zwar an der rechten Seite beginnend, nur alttestamentliche Scenen enthält, die Seitenschiffe die des neuen. Die Vierung im Mittelpunkt der Kirche zeigt in Medaillons die Vorsahren des Erlösers und die göttliche Sophia, das ewige Wort, von Michael und Gabriel angebetet. Durch Inschristen werden die historischen Scenen erläutert i, in denen zumal diesenigen Ereignisse zur Darstellung kommen, welche den Zusammenhang der göttlichen Offenbarung, die Vorbereitung auf die Ankunft des Erlösers enthalten. In den Apsiden der Seitenschiffe begegnen uns Ereignisse aus dem Leben der Apostel.

In den Bilderreihen aus dem Alten und Neuen Testament ist die Erzählung lebhaft und überzeugend, die Gruppirung nicht gehäuft, sondern durch= sichtig und verständig. Die Proportionen sind gut, die Figuren schlank und gut bewegt, im Ausdruck zwar nicht so lebensvoll, wie die des Domes von Cefalu, aber noch immer von bedeutender Wirkung. Einige Reigung gum Materialismus tritt in der Kreuzigung hervor, wo die Züge der Marter, die nach rechts stark ausgebogene Figur, das herabgefunkene Haupt, der zerdehnte Körper ichon die spätgriechische Auffassung bezeugen. Im Colorit machen fich anstatt der grünlichen Schattentone des Fleisches röthliche und graue bemerkbar: der Hintergrund ift Gold, der coloristische Eindruck des Ganzen noch ein prächtiger und harmonischer. Ungleichheiten in der Ausführung sind wohl dadurch zu erklären, daß Griechen und Italiener, als Schüler ber erfteren, hier zusammen thätig waren; überhaupt ift nicht zu verkennen, daß die Ueber= eilung, mit der diese Fülle von Compositionen gur Bollendung gebracht murde, und der Mangel an vorbereitenden Studien bei näherer Prüfung bermerklich hervortreten.

Den Einfluß der sicilianischen Mosaicisten auf dem Festlande können wir in dem von Robert Guiscard 1084 gestifteten Dome von Salerno bei den Resten von Mosaiken verfolgen, die aus der Zeit der Gründung noch erhalten sind.

<sup>1</sup> Die Juschriften bei Lello, Historia della chiesa di Monceale, Roma 1596, p. 7 s. Cfr. Serradifalco, Duomo di Monreale, Palermo 1838. Morso, Palermo antico, Palermo 1827. Gravina, Storia del Duomo di Monreale, Palermo 1859. Lehteres das Hauptwerf mit vorzüglichen Abbildungen, in Folio. Hittorf & Zanth, Architecture de la Sicile, Paris 1835.

Werfen wir nun noch einen Blick auf zwei entlegene Stätten, an benen gleichzeitige musivische Werke entstanden, auf Jerusalem und Paris.

Bahrend der Kreuzzüge wurden die Kirche des heiligen Grabes zu Jerufalem und die Rirche der bl. Maria, oder der Geburt, ju Bethlehem mufivifch verziert, aber nur wenige Fragmente sind in den Kapellen des beiligen Grabes den Umwälzungen durch den Islam entgangen 1. Dieffeits der Alpen haben wir ein Beisviel von Mosaiken in der Kirche von G. Denis. Abt Suger (1082-1152) läßt uns zugleich aus den Acten seiner Verwaltung erkennen, daß diese Kunftart damals in Frankreich ungebräuchlich war 2. "Zur Linken," bemerkt er. haben wir die alten Thore angebracht, unter ein Mosaik, welches wir innerhalb des Bogens einfügen ließen: eine neue und ungewöhnliche Arbeit, die wir da unternommen haben.' Doublet, in seiner Geschichte der Abtei von S. Denis 3, spricht noch von einem andern Mosaik, welches den Boden der Kapelle S. Firmin bedeckte: es war augenscheinlich sehr kostbares opus Alexandrinum aus Marmor, Jaspis, Borphyr und andern Steinarten zusammengesett; in der Mitte des Fußbodens in einem Rund sah man die Figur eines Abtes in seinem Amtskleide; zweifellos geht auch dieses Mosaik bis in die Zeiten des Abtes Suger hinauf und wurde von demfelben Rünftler ausgeführt, der das Werk über der Seitenpforte vollendete.

Von Miniaturen in Italien wäre das Lobgedicht auf die Gräfin Mathilde aus dem zwölften Jahrhundert zu nennen (1125 versertigt. Vaticana Nr. 4922), dessen Urheber der Priester und Benebictinermönch Donizo aus Canossa ist, welcher es unternommen hat, die Tugenden der Markgräfin von Canossa zu schildern. Das Hauptbild bezieht sich auf die von dem Urgroßvater der Mathilde, Atto, Herrn von Canossa, erlangten Reliquien: die Gräfin sitzt auf einem Throne, zur Linken hat sie den Obersten der Wache, rechts den Autor des Werkes, dasselbe präsentirend, wie die Inschrift erkennen läßt 4. Ein anderes Vild zeigt wiederum Mathilde auf ihrem Thron,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Melchior de Vogüé, Les églises de la Terre sainte, Paris 1860. Quaresmius, Elucidatio Terrae sanctae, 1639. Gerspach, La mosaïque, Paris, p. 116.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Duchesne, Hist. Franc. Ss. t. IV, p. 342. Doublet, Histoire de l'abbaye de S. Denis p. 317. Labarte II, p. 375.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> l. c. p. 317.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> "Mathildis lucens, precor, hoc cape, clara, volumen. Cfr. Agincourt pl. 66. Platner und Bunsen Bd. II, 2, S. 348. Das Gedicht ist auf Pergament geschrieben (88 Blätter) und in sehr verschiedenen Charakteren. Leibnitz gab es in der Samm-lung: Scriptores Brunsvic. illustr. t. I, p. 169; Muratori in den Script. rer. Ital. t. V, p. 337. Die ersten sieden Blätter des Manuscripts enthalten verschiedene Gegenstände, so eine Notiz über die Kostbarkeiten, welche Mathilde aus dem Schatz der Kirche zu Canossa entnommen hatte, um sie der römischen Kirche zu schenken, und ein Verzeichniß der Gegengeschenke, dann ein Widmungsschreiben des Autors an die Fürstin, den Inder der Kapitel. Auf der ersten Seite des siebenten Blattes sindet sich eine Art Prolog, auf der Kückseite das erste größere Bild, dann fängt das Gedicht an,

rechts einen sitzenden Abt mit Pastorale und Mitra, zu ihren Füßen einen bittenden König, augenscheinlich Heinrich IV., der auf Berwendung der Gräsin und des Abtes Hugo von Cluny die Absolution erhielt. In andern Bildern werden die Vorsahren der Gräsin von dem gedachten Atto dis auf ihre Eltern, den Markgrasen Vonisacius und Beatrix, dargestellt. Die Umrisse der Figuren sind sehr unbeholsen mit der Feder gezogen, das Fleisch ist meist ungefärbt und ohne Schatten, die Zierrathen der Gewänder sind vergoldet; übermäßig groß erscheinen die Extremitäten der Figuren. Diese Malereien sind vielleicht Werke des Ubertus von Lucca, der in einer Handschrift des Gedichtes von Donizo über die Genesis als der Autor der Bilder daselbst genannt wird.

In den von Tosti beschriebenen Manuscripten in Montecassino, vom elsten und zwölsten Jahrhundert, wären noch einige Miniaturen zu nennen 1, so im Autograph der Chronik von Leo Marsicanus einige Initialen, in denen byzantinische Elemente mit den nordischen häßlichen Thiergebilden vereinigt sind; ferner im Coder 98 der thronende Christus, welcher der griechischen Kunst angehört, während das Ornament barbarische Formen zeigt. Coder 99 enthält eine schöne Verkündigung mit einem lebensvollen Engel Gabriel in Federzeichnung, ein rein griechisches Motiv, wie auch der Thron beweist; auf den Arkaden, welche die Composition nach oben abschließen, wieder die phantastischen Thierbilder. Das Colorit in diesen Malereien ist armselig und besteht nur in dünner Wasserfarbe.

Das griechische Menologium in der Vaticana zeigt in den schlanken Figuren, ernsten Köpfen und der gefälligen Anordnung der Compositionen Züge der lebensvolleren normannischen Kunstepoche, wie sie in den Mosaiken von Unteritalien hervortreten<sup>3</sup>.

Von Malereien wären noch die von S. Paul außer den Mauern in der Kapelle S. Ciuliano zu nennen : an der Hinterwand die Kreuzigung, dabei Sol und Luna in Halbsiguren. Christus hat den linken Arm vom Kreuze gelöst und auf eine Gestalt gelegt, die ihn umarmt hält; er trägt ein kurzes Lendentuch, der rechte Fuß wird angenagelt; zu den Seiten Maria und Johannes. Dann noch einige Compositionen: Christus am Delberg, wobei der den Erlöser tröstende Engel mit Stab griechischen Charakter besitzt,

welches Blatt 78 endet. Der Antor, welcher ben Tod der Gräfin vernommen, hat dann noch einige Berse barüber beigefügt, sowie eine Anrede an die Stadt und Festung Canossa.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Storia della Badia di Montecassino vol. II, p. 312. Cfr. Caravita, I codici e le arti a Montecassino 1869, t. I, p. 180—222.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tosti l. c. p. 312: ,Il colorire è assai misero; non rendevano bella vista per altro che per la loro controposizione non esprimendo corpo per alcuno rilevamento di ombre, ma piana superficie.

<sup>3</sup> Nr. 1613. Näheres bei Erowe und Cavalcaselle I, S. 66.

<sup>4</sup> Platner und Bunsen III, 1, S. 456. Agincourt pl. 96.

die Kreuztragung, die Steinigung des Stephanus; aus dem Alten Teftament die Wunder des Moses vor Pharao, Jakob, Abrahams Opser. Christus erscheint wieder mit geöffneten Augen, leidenslos, wie in S. Urbano. Die Bilder sind vielkach restaurirt und übermalt.

Bu den wichtigsten Arbeiten des byzantinischen Stils in Italien, und awar als Arbeiten von Constantinopel selbst, gehören die ehernen Thuren der Dome von Amalfi (1066), Salerno (1084), der Basilika von S. Paul in Rom (1070), der von S. Marco zu Benedig (1112), der Klosterkirche von Montecassino (1070), der Kirchen von S. Salvatore zu Atrani bei Amaifi (1087) und von Monte S. Angelo an der Oftfufte Italiens (1076). Schon an den Bauten des conftantinischen Zeitalters, 3. B. der Bafilika ju Turus, dann der Agia Sophia zu Constantinopel, werden die kunftvollen, mit gravirten Erzblatten oder Elfenbeinreliefs belegten Thüren hervorgehoben. Der byzantinische Geschmad neigte sich später immer mehr den Kleinkunften zu, deren kostbare Producte im Auslande sehr begehrt waren: durch Constantin Vorphprogenitus war diese Schule von Byzanz zu neuer Blüthe gediehen; er selbst leitete die verschiedenen Richtungen des Kunsthandwerks bestimmten Bielen entgegen, übte auch jelbst einige Zweige der Kunft aus und bemühte sich, an die durch den Bilderstreit unterbrochenen Traditionen wieder anzuknüpfen. Dieser neueren Richtung der in der Technit noch sehr vollendeten, in der idealen Anschauung allmählich absterbenden griechischen Runft gehören jene nur in Italien vorhandenen Kirchenthüren an, welche in der Weise bergestellt sind 1, daß der hölzerne Rern derselben durch Platten von Bronce, von Leisten eingerahmt, überzogen wurde. Auf diesen Platten tritt uns ber= schiedenartiges Ornament entgegen: entweder nur Inschriften, einfache Kreuze, oder Thiergebilde; dann finden sich auch Einzelgestalten von Beiligen, wie ganze Compositionen und zwar in der Weise ausgeführt, daß die Conturen und inneren Gewandlinien mit dem Griffel in das Erz eingegraben und mit Silberdraht oder farbigen Stoffen ausgefüllt wurden. Die sichtbaren Körper= theile der Figuren, Antlit, Sande, Fuße, belegte man mit Silberplatten, in denen die Formen durch Gravirung angedeutet sind. Bei der völligen Gleich= heit der Behandlung und den an den Thüren zum Theil vorhandenen Inschriften wird die Thatsache der Ausführung in Byzanz völlig sicher gestellt?, außerdem sind nicht weniger als fünf dieser Werke von der Familie der Panta-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Berfahren betreffend, fiehe A. Camesina, Ueber die Darstellungen an den Broncethüren von S. Marco in Benedig, im Jahrbuch der k. k. österr. Central-Commission IV, 1860, S. 227 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auf Constantinopel weisen die Inschriften von S. Paul und Monte S. Angelo, basselbe bezeugt Leo von Ostia von den Thüren in Montecassino; in Benedig ist nur das Jahr der Entstehung (1112) und der Name des Stifters gegeben. Dazu kommen die griechischen Texte auf den von den Propheten gehaltenen Schriftrollen. Bgl. v. Quast und Otte, Zeitschrift für christliche Archäologie, Bb. II, S. 100 f.

leonen in Amalfi gestiftet, welche in der damals blübenden Stadt, die mit Conftantinopel in regem Handelsverkehr ftand, eine angesehene Stellung einnahmen 1. Der Chronift Umatus 2 gedenkt der Frommigkeit des Grafen Bantgleon gegen= über der Berderbtheit seines Bolkes; die guten Beziehungen dieser Familie zum Papst Alexander II., zum Abte Desiderius von Montecassino, wie zur Kaiserin Agnes, jenen ernsten, ascetischen Gestalten, lassen uns auf Die Bedeutung jener Männer schließen, deren Stiftungen uns in hervorragenden Denkmälern hier vorliegen. Die alteste der fünf von der Familie des Bantaleon an Kirchen geschenkten Thuren ift die der Kathedrale von Amalii: sie enthält auf 20 ihrer 24 in sechs Reihen, zu je vier, vertheilten Felder jenes verzierte, in einem halben Arabeskenornament stehende Kreuz, das sich ähnlich auf allen fünf Thüren, sowie auf der des Domes von Salerno findet. Die vier mittelsten Felder zeigen Christus, Maria, den Batron der Kirche, Andreas und Betrus. Die Zeit der Anfertigung ergibt fich daraus, daß Leo bon Oftia in seiner Chronik von Montecassino (III, 18) von Desiderius berichtet: ,Als er damals (1066) die ehernen Pforten der Kathedrale von Amalfi fab und fie ihm febr gefielen, fandte er fogleich die Mage der Thuren von der alten Kirche nach Constantinopel und ließ sie dort arbeiten, wie sie noch sind.' Die Thuren von Montecassino enthalten 22 Tafeln, worauf nur die Namen der Besithumer der Abtei in Niello eingegraben wurden. Uls Defiderius bald darauf das ganze Kloster und die Kirche größer und prächtiger aufführen ließ, paßten die Thuren nicht mehr, und Abt Oderisius ließ 1123 neue Stücke dazu fertigen, wie Petrus 3, der Fortseger des Leo in der Chronik von Montecassino, berichtet.

Das schönste dieser Monumente bildeten die Thüren der Basilika von S. Paul vor den Thoren Koms, welche wir nur in mehrfachen Abbildungen noch besitzen 4. In zwölf Abtheilungen (von den 54) sehen wir hier eine

¹ Cfr. Guillermi Apuli gesta Roberti Guiscardi III, 477 seq. (Mon. G. Ss. IX, 275): "Urbs haec dives opum populoque referta videtur. Nulla magis locuples argento, vestibus, auro partibus innumeris. Hac plurimus urbe moratur nauta, maris coelique vias aperire peritus. His Arabes, Libi, Siculi noscuntur et Afri, haec gens est totum nobilitata per orbem et mercanda ferens et amans mercata referre. Cfr. d'Avino, Cenni storici sulle chiese del regno delle due Sicilie, Napoli 1848. Camera, Istoria della città e costicra di Amalfi, Napoli 1836. Grimaldi, Annali del regno di Napoli, Napoli 1786. Nachrichten über das Gefchlecht Panta-Ieons bei Camera l. c. I, 34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Amatus, Historia Normannorum, ed. Champollion-Figéac, Paris 1835.

<sup>3</sup> Mon. G. Ss. VII, p. 803. Die Inschriften ber Thüren bei Gattula, Historia abbatiae Montis Casini, Venetiis 1733, Accessiones I, 172 seq. Tosti, Storia della Badia di Monte Cassino I, p. 406.

<sup>4</sup> Ciampini, Vet. mon. I, tab. XVIII. Nicolai, Basilica di S. Paolo, Roma 1815, tav. 11—17. Agincourt, Sculpt. pl. 13—20. Die wichtige Jnschrift, welche den Künftler dieser und vielleicht der andern Thüren kennen lehrt: καμώθη χειρί έμοῦ

Folge von Compositionen aus dem Leben Chrifti, in anderen: Figuren der Propheten und Apostel, sowie die Marturien derselben; sechs Relder zeigen Freuze, Abler und Inichriften, wodurch wir erfahren, daß ein gewiffer Staurafios, ber Gießer, zu Conftantinopel, im Jahre 1070, der Verfertiger ift, mit Beihülfe bes Confuls Pantaleone, ju ben Zeiten des Papftes Allerander IV. (Brrthum für II.) und des Monches Sildebrand, des Archi-Diafons der römischen Kirche.' Auf einem der Bilder fieht man denn auch den Pantaleone fnicend bor dem Heilande mit dem hl. Paulus als feinem Schutpatron. Schon Stefano Borgia, in der Mitte des vorigen Jahrhunberts, bemerkte die Identität des Stifters der römischen Thuren mit dem der Kirche des Monte Gargano, dem Erzengel Michael geweiht 1. Die Thuren pon S. Paul zeigen in ihren Compositionen noch Reminiscenzen des großen hiftorischen Stils, jo die Verfündigung, mahrend die einzelnen Geftalten und Scenen vom Tode der Apostel schon die langen Berhältniffe, das Starre und Lebloje der absterbenden byzantinischen Kunst aufweisen; die Gewandung, jum Theil noch großartig entworfen, stellt meift gehäufte Faltenmaffen dar. Diese Mängel finden sich denn auch bei den anderen Thuren wieder, doch ist das Technische, die Mischung und Behandlung des Erzes als Träger flacher Compositionen, die mit Gold, Silber und Schmelzarbeit 2 conturirt find, bon Bedeutung für die Kenninif der damaligen Runftübung in Bnjang. Dag auch edlere und lebensvollere Geftalten noch in jenen Zeiten herborgebracht wurden, zeigt das Elfenbeinrelief mit den Figuren des Raisers Romanus IV. (1068) und seiner Gemahlin Endoria zu den Seiten des Erlofers, welcher beide tront. Die Geftalt desfelben, in antifer Gewandung, von iconer Breite des Faltenwurfs, mit ausdrucksvollem Ropf, prasentirt sich in durchaus reinen Verhaltniffen und würdevoller Saltung; auch die Seitenfiguren zeigen individuelle, lebendige Büge; Bande und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Memorie istor. della pontificia città di Benevento, Roma 1763, p. 178. Borgia publicirte die erste Abbildung derselben; besser die des Duc de Luynes, Recherches sur les monuments et l'histoire des Normands, Paris 1844, pl. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Platner und Bunsen S. 447. Rumohr (Ital. Forsch. I, 303) sah noch Theile berseiben: Besonders roh ist oder war die Zeichnung der kleinen Figuren an den Thoren S. Pauls. Die Köpfe waren durch Schmelzarbeit ausgefüllt, welche, wenn wir sie nach einigen Stellen, an denen sie hängen geblieben, beurtheilen dürsen, durch-hin roh und verslossen gewesen (?), wie an den übrigen mir bekannten Kunstarbeiten dieser Zeit, Urt und Segend. Obwohl diese Köpfe schon an sich selbst sehr in die Länge gezogen waren, so mochten doch überall zehn bis dreizehn Kopflängen auf die Gestalten gehen, welche mithin sogar unter byzantinischen Arbeiten durch Hagerkeit sich auszeichneten. Die Technik des "Tauschirens" bestand schon lange im Orient. Theo-philus schreibt sie den Arabern zu.

Füße sind mit äußerster Sorgfalt und guter anatomischer Kenntniß gearbeitet. Der phramidale Ausbau der Gruppe wird dadurch hergestellt, daß der Erlöser auf einem Postament steht, während die Gegensätze der schönen, flüssigen Drapirung dieser Figur zu den steisen Brocatgewändern der kaiser-lichen Personen, wie der idealen Gesichtszüge zu den Porträts durchaus malerisch wirken und die Fähigkeit der byzantinischen Künstler beweisen, noch in späten Zeiten lebensvolle Gestalten würdig der besten Epoche hervorzubringen.

Einige andere bedeutsame Werke griechischen Ursprungs wären hier noch zu nennen, um den plastischen Sinn jener Zeit näher kennen zu lernen:

Einmal das Reliquiarium, welches, der Inschrift nach, auf Befehl des Kaisers Constantin Porphyrogenitus und seines Sohnes Romanus II. (948—959) gesertigt wurde und sich jetzt im Dome zu Limburg befindet. Die Emailbilder, welche sowohl das Kreuz, als die dazu gehörige Lade bedeschen, zeigen die größte Feinheit der Ausführung, dabei individuelles Leben, Ausdruck in den Köpfen und sorgfältig behandelte Gewänder. Der thronende Christus, Maria und Johannes, mit zwei Engeln und den Aposteln zur Seite, sind von würdevoller Erscheinung und tragen, bei aller Kleinheit der Proportionen, die breiten Züge des historischen Stils an sich; merkwürdig ause drucksvoll sind die Köpfe der Apostel.

Neben diesem hochbedeutenden Werke ist die Pala d'Oro in S. Marco zu Benedig, die berühmte goldene Altartasel, zu nennen, welche in kostbarer Einfassung eine große Anzahl von Emailbildern enthält. Der Inschrift nach stammt sie aus dem Jahre 1105, der Zeit des Dogen Ordelasso Fastiero, wurde 1209 restaurirt und 1345 mit Edelsteinen besetzt. Die Porträts des Dogen Faliero und der Kaiserin Irene, seiner Zeitgenossin, mit einer griechischen und einer lateinischen Inschrift versehen, würden das bestätigen; dagegen ersehen wir aus der Chronis des Andrea Dandolo, sowie aus anderen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paris, im Medaillencabinet. Abbildungen bei Didron, Annal. archéol. vol. 18, p. 197. Bayet, L'art byzantin p. 195.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die kostbare Lade murde von Basilius II. vor 976 hinzugefügt. Bgl. Ernst aus'm Beerth, Das Siegeskreuz des byzantinischen Kaisers Constantinus VII. und Komanus II., Bonn 1866. Didron, Annal. archéol. vol. 17, p. 344.

<sup>3</sup> Die alte malerische Technik des Email, d. h. die Kunst, gefärdte Glasstüsse innerhalb fester Conturen aufzutragen, war schon den Negyptern völlig bekannt, ebenso wie den Etruskern und alten Griechen. Mit dem sebhaster werdenden Interesse für die Kleinkünste in Byzanz während des neunten und zehnten Jahrhunderts gewann auch diese Kunstübung eine forgfältige Ausgestaltung und technische Bollendung. Hier war zumal das Zellenemail (émail cloisonné) bevorzugt, bei dem man innerhalb feiner, auf eine Metallplatte aufgelötheter Golbstreisen die Glasssüsse aufträgt, während das semail champlevé den Grund in der Metallplatte vertiest, welcher farbig erscheinen soll, und die Conturen stehen läßt. Bei der Schwierigkeit solcher Technik ist die Geschicklichsteit der Künstler in Byzanz auf's Höchste zu bewundern. Byl. Ladarte, Recherche sur la peinture en émail, Paris 1856.

alten Nachrichten, daß diese Altartasel, gleichzeitig mit dem Neubau von S. Marco (976), unter dem Dogen Orseolo in Byzanz gefertigt wurde. Die Annahme von Labarte, daß die unter Orseolo vollendete Tasel zunächst als Antipendium des Altars gedient habe, wie dieß schon aus dem Format derselben hervorgeht, bleibt die einzig richtige Lösung dieser scheindaren Widersprüche. Dann wäre daß ursprüngliche Antipendium, vielleicht seiner Kostbarkeit halber, um es vor Beschädigungen sicherzustellen, gegen 1105 auf den Altar selbst erhoben worden, und daraus wären auch die Beränderungen und die Einfügung neuer Emails zu erklären. So ließe sich die Notiz des Andrea Dandolo in seiner Chronik, daß Faliero die Tasel, welche aus Gold, Edelsteinen und Perlen wunderbar in Constantinopel hergestellt wurde, auf dem Altar aufgestellt habe<sup>4</sup>, ohne Schwierigkeit erklären.

Diese Tafel besitzt innerhalb reicher, mit Steinen versehener Einfassungen 83 Emailbilder, welche sich bom Goldgrund, durch zierliche Säulen oder Bilafter getrennt, abheben; alle Felder über und neben den Figuren find mit Perlen und Steinen, sowie kleinen Medaissons in Email besetzt. Die figurlichen Compositionen theilen sich in zwei Gruppen, oder zwei übereinander gestellte Reiben. In dem oberen Cyklus wird der Mittelpunkt durch ein großes Medaisson eingenommen, den Erzengel Michael enthaltend; zu den beiden Seiten finden wir fechs Compositionen: den Ginzug Chrifti in Ferufalem — die Kreuzigung — das Absteigen zur Unterwelt — die himmel= fahrt — das Pfingstfest — den Tod der Jungfrau. Den unteren Theil beherrscht im Centrum der thronende Erlöser, von den Evangelisten in vier kleinen Medaillons umgeben; zu den Seiten ober- und unterhalb zahlreiche Figuren von Engeln und Heiligen, welche den Hof des ewigen Königs bilden. Im unteren Theile sehen wir dann noch in sehr kleinen Dimensionen eine Reihe von Darstellungen aus dem Leben des Herrn und des hl. Marcus. Der Werth der Arbeiten ift verschieden: die größte Zahl derselben ftammt augen= icheinlich aus dem Jahre 976, der Zeit der Anfertigung der Tafel, und zeigt die byzantinische Runft noch auf der Höhe künstlerischer Anschauung und technischen Bermögens. Zumal die historischen Compositionen zu den Seiten des Erzengels Michael bekunden in der Strenge der Zeichnung, der Würde der Erscheinung, in der Regelmäßigfeit der Anordnung, dem classischen Fluß der Gewandung den historischen Mosaikenstil und trot der Unvollkommen= beit des spröden Materials ein geistiges Leben, das wahrhaft überraschend wirkt. Chenso icon find die unteren Reihen: in größter Bollendung treten uns die sehr zart gebisdeten Engelsfiguren entgegen, fast körperlos, in bemüthig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Murat. Ss. XII, col. 260: "Sequenti anno Dux tabulam auream gemmis et perlis mirifice Constantinopoli fabricatam pro uberiori reverentia beatissimi Marci Evangelistae super eius altare deposuit, quae aliquibus interiectis thesauris aucta usque in hodiernum existit." Cfr. Labarte vol. III, p. 11, pl. 60. Du Sommerard, Album, Xº série, pl. 33.

anbetender Haltung. Zu den vorzüglichsten Bildern gehören auch die Propheten und Apostel 1, denen eine wahrhaft statuarische Größe innewohnt, wie sie nur den besten Mosaiken eigen ist.

Diesen lebensvollen Gestalten sind die größeren Figuren des Erzengels Michael und des thronenden Christus, bei auffallender Härte der Zeichnung, nicht ebenbürtig an die Seite zu stellen, auch weist jene erst in der jüngeren Spoche der byzantinischen Kunst übliche Behandlung der im Relief aus der Fläche gelösten Extremitäten auf eine spätere Entstehung derselben; übrigens wären das senkrecht fallende Gewand und die großen Flügel noch kein Beweis für diese Annahme, da solche Formen schon viel früher auftreten. Die Zeichenung der einzelnen Körpertheile ist überall sorgfältig mit Goldfäden angedeutet, welche auch in den Gewändern die Lichtpartien hervorheben. Das Colorit ist harmonisch und tief gestimmt, die technische Behandlung eine meisterhafte<sup>2</sup>.

Unverständlich ift uns diesen Thatsachen gegenüber, welche die Leiftungs= fähigkeit der Schule von Bygang im zehnten Sahrhundert in's beste Licht seken, wenn Schnage in seinem Bericht über die Thüren der Rirche von S. Paul (1070) eine Betrachtung anstellt, welche der Runft des elften Jahr= hunderts allgemein den Charakter des "Starren, Leichenhaften' vindicirt. "Die Gewohnheit, sich unverstandenen Sakungen zu unterwerfen, der stumpfe. knechtische Sinn eines gedemüthigten Bolkes, die geiftlose, in leeren Förmlichteiten bestehende Frömmigkeit fanden darin die ihnen entsprechende Erscheinung. Und doch erwähnt derselbe Autor turz darauf 3 das schöne Relief aus der Zeit des Kaisers Romanus IV. (1068), welches gleichzeitig mit den Erzthüren gefertigt wurde, und in dem Christus eine der edelsten Gestalten der byzautinischen Kunft in classischer Gewandung, in dem kaiserlichen Paare dagegen lebensvolle Bortrats bietet, welche jener auf den Münzen der römischen Kaifer= zeit würdig find. Diesem ware ein anderes Relief im Pariser Cabinet der Medaillen an die Seite zu stellen; es enthält auf der mittleren Tafel den Erlöser am Rreux zwischen Maria und Johannes, trauernde Engel, Bruft= bilder von Beiligen mit griechischen Inschriften und Constantin und Belena: Aehnlichkeit mit der borber genannten Gruppe ift im Kopf des Erlösers und in den Geftalten des kaiferlichen Banres vorhanden 4.

Noch ein anderes Werk, einer Technik angehörig, welche ftilvoller Durchbildung die größten Schwierigkeiten bietet, wäre hier zu nennen: es ist die

<sup>1</sup> Schnaafe III, S. 255: "Sie (die Apostel) gehören zu den schönsten Leistungen brantinischer Kunst, die wir besitzen."

<sup>2</sup> Gine gangliche Herstellung fand im Mai 1847 ftatt. Cfr. Jacopo Monico, La

pala d'oro, Venezia 1847.

<sup>3</sup> Schnaase III, S. 270: "Die Gesichtszüge des kaiserlichen Paares sind ziemlich lebendig, und die Gestalt Christi in wohlverstandener antiker Gewandung ist durchaus würdig und von edlem Ausdruck."

<sup>4</sup> Schnaafe III, S. 271: "Die Behandlung ift noch eine recht würdige."

Raiserdalmatika in der Sacristei von S. Beter, ein seidenes Diakonengewand mit zahlreichen figurlichen Stickereien. Auf blauem Grunde treten folgende Compositionen hervor: auf der Rudseite die Berklarung; auf der rechten und linken Schulter die Feier des heiligen Abendmahls, und zwar fo in zwei Compositionen zerlegt, daß der Erlöser die zwei Geftalten des Sacraments gesondert an die Apostel vertheilt; an der Borderseite in freisförmiger Anordnung die Wiederkunft des Erlösers, eine imposante Composition von nicht weniger als 54 Personen. Der jugendliche Chriftus, in der Linken das Buch, die Rechte erhoben, fitt auf dem Regenbogen, um ihn die vier Symbole der Evangelisten. Sein Haupt, von langem Haar umflossen, ift bartlos; das Gewand, von großartiger Breite des Faltenwurfs, umgibt eine lebensvolle Geftalt von "überraschender jugendlicher Schönheit". Ueber ihm das Kreuz mit den Leidenswertzeugen, neben ihm Maria und Johannes, dahinter Engel, in dem unteren Theile des Kreises die Schaaren der Erlösten aus allen Ständen in Gruppen und fehr lebensvollen und abwechselnden Stellungen 2. In den Abschnitten außerhalb dieses Kreises sehen wir noch eine Darftellung des Baradieses, nämlich den guten Schächer, mit dem Lendentuch bekleidet, in ber Linken ein Kreuz tragend, auf der andern Seite Abraham, die Seelen der Gerechten in seinem Schoofe haltend 3.

Die Rückseite zeigt die Verklärung des Herrn, welcher, von trefflicher Gewandung 4 umflossen, eine Rolle hält; von ihm gehen sechs doppelte Strahlen aus, rechts Moses mit den Tafeln, links Elias. Im Terrain des Verges sieht man in Ausbuchtungen zwei Gruppen, nämlich den mit den Aposteln kommenden und gehenden Erlöser; unten Petrus, Johannes und Jakobus 5; der letztere schläft, die beiden andern scheinen geblendet von der Herrlichkeit des Erlösers. Der von diesen Gegenständen freie Raum des Gewandes wird von goldenen Kreuzen ausgefüllt; sicher ist die jetzt blaue Farbe ursprünglich der violette Purpur gewesen. Der Charakter des Ganzen stellt sich, wie die Inschriften, Bilder und das Ornament beweisen, als rein byzantinischer dar, während die Form des Gewandes jene der lateinischen Dalmatika mit offenen

<sup>1</sup> Schnaafe III, S. 262.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sulpiz Boisserée, Ueber die Kaiser-Dalmatika in der S. Peterskirche zu Kom (Abhandlung der philos.-philol. Klasse der königl. baher. Akademie der Wissenschaften. München 1840, Bd. III, 1. Abth. S. 555 ff. mit Abbisbung). Platner und Bunsen, Beschreibung der Stadt Kom II, 1. Abth. S. 203. Didron, Annal. archéol. I, p. 152, mit Abbisbung.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die gleiche Scene auf dem griechischen Tafelbilde bei Agincourt pl. 98. Abraham ist da inschriftlich genannt. Der Thpus Abrahams auf der Kaiserdalmatika ist übrigens genau derselbe, wie in der Composition des heiligen Abendmahls auf dem Schulkerstück der Dalmatika der Thpus Christi, und von einem "alten, bärtigen Mann", wie in der Abhandlung von Boisserés S. 570 und bei Schnaase a. a. D., kann nicht die Kede sein.

<sup>4</sup> Sewand und Mantel find hier filbern, fonft ift das Gewand roth, der Mantel golden.

<sup>5</sup> Nur Chriftus, Mofes und Clias tragen den Nimbus.

Schulterblättern ift; fie wurde demnach im Orient für das Abendland angefertigt. Die Darftellung des heiligen Abendmahls in den zwei Gruppen auf den Schulterstücken zeigt die für den Orient charakteristischen ikonographi= ichen Züge, denn dort ift es der Gläubige, welcher die Sande ausstreckt, Die geweihte Hoftie zu empfangen, mahrend im lateinischen Ritus ber Priefter fie in den Mund des Empfangenden legt. Ein zweihenkliges Gefäß ent= hält den consecrirten Wein, während der Erlöser aus einem zweiten, ähnlichen Becher den Aposteln davon fpendet; die gebeugte Haltung derselben ift übrigens die bei den Griechen noch jest übliche 1. Das Gewand und der Mantel Christi sind golden, das Kleid der Apostel roth, das des Johannes, als bes Jungfräulichen, filbern; beibe Altare find niedrig, mit blauem Stoff, goldenen Blumen und Einfaffungen geziert, einfach, wie noch heute der griechische Altar. Die Symmetrie der Anordnung, die Hoheit der in der pyrami= dalen Gruppe aufragenden Christusgestalt zeigen die byzantinische Kunst trok der späteren Zeit noch im Bollbesik ihrer Mittel, große, acht religiöse Werke zu schaffen, mährend die Composition der Wiederkunft des Herrn2, monu= mental und imponirend, dem großen historischen Stil in der Anordnung, wie in der lebensvollen Durchführung der Einzelheiten angehört. Die übrigen zum Raiserornat passenden Gewänder, die nicht so gut erhalten sind, stammen den Inschriften nach aus dem zwölften Jahrhundert, die Albe vom Jahre 1181, das Pluviale 3 von 1133; mahrscheinlich gehört die Dalmatika auch bem zwölften, oder dem Anfang des dreizehnten Jahrhunderts an und ist vielleicht von Konrad III., Friedrich I. oder Heinrich VI. bestellt, oder auch aus Byzanz an Innocenz III. geschickt worden 4.

### Bweiter Abschnitt.

# Byzantinische Aunst in Italien im dreizehnten und vierzehnten Zahrhundert.

### Das Erwachen des italienischen Stils.

Seit dem Anfange des dreizehnten Jahrhunderts nahm die musivische Kunst auf der Halbinsel einen bedeutenden Aufschwung. In Rom hatte Papst Innocenz III. (1198—1216) das Mosaik in der Tribuna der Peterskirche her-

<sup>1</sup> Didron 1. c. p. 155. Die Bemerkung von Weiß (Costümkunde, Mittelalter S. 65), daß dieses Werk außerhalb des bhzantinischen Reiches, etwa in Jtalien angefertigt sei, ist ganz haltlos, da in Italien die Kunstfertigkeit bekanntlich viel geringer war und die Borbilder, wie in Byzanz, nicht bestanden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ή δεύτερα παρουσία. Watth. 25, 34.

<sup>3</sup> Die kufisch-arabische Inschrift desfelben weist auf Palermo.

<sup>4</sup> Boisserée, S. 564. Es scheint, daß Cola di Rienzi nach dem Feldzuge gegen die Orsini in Marino (1347) in der Sacristei von S. Peter die Kaiserdalmatika angelegt habe. Ofr. Murat., Antiq. it. t. III, vita di Cola di R. cap. 21.

stellen lassen, wovon uns die im Archiv daselbst aufbewahrte farbige Zeichnung Kunde gibt im man sah hier den thronenden Erlöser, zur Linken S. Petrus, S. Paulus zur Rechten, beide Apostel nicht in der üblichen feierlichen Frontstellung, sondern dem Erlöser zugekehrt, also in Seitenansicht und dramatisch bewegt, in der Haltung von Personen, welche lebhaft sprechen. In dem Friese unter dieser Composition treten die zwölf Lämmer zu beiden Seiten des göttslichen Lammes auf; in unmittelbarer Nähe sehen wir den Papst Innocenz III. und die römische Kirche unter der Gestalt einer gekrönten Frau. Das Blut des göttlichen Lammes entströmt den fünf Wunden und bildet fünf Bäche, die sich zu einem Strome vereinigen: es tritt also hier eine neue und selbständige Auffassung der bildlichen Gegenstände im Sanctuarium der Kirche zu Tage.

Honorius III. ließ das Mosaik der Apsis von S. Paolo anfangen, welches durch den Abt des Klosters, Gaetano Orfini, den nachmaligen Papst Nicolaus III., beendigt wurde. In der Wölbung fieht man den thronenden Erlöfer und por ihm einen knieenden Bapft in fehr kleiner Geftalt, wahrscheinlich Honorius III.; zur Rechten Baulus und Lufas, zur Linken Petrus und Andreas. Der Künstler des dreizehnten Jahrhunderts hat das alte Motiv der auf das göttliche Lamm zuschreitenden zwölf Schafe dahin geändert, daß er das Symbol in das Historische übersetzte: so sehen wir in dem unteren Friese die awölf Apostel zu den Seiten eines byzantinischen Thrones mit einem Kreuze darauf; die Figuren sind dabei durch Balmen getrennt. Unter dem Bogen liest man den Namen Honorius' III. und über demselben in einer zweiten Inschrift, daß die Mosaiten der Tribuna im Jahre 1747 von Benedict XIV. restaurirt seien, wodurch der ursprüngliche Charakter sehr gelitten hat. Am wenigsten genügt der leblose Christus, besser sind die Apostel in Verhält= nissen und Bewegungen 2. Einige Ueberreste der Mosaiken, welche der Brand des Jahres 1823 vernichtete, befinden sich in der Sacriffei von S. Paul und zeigen entschieden griechischen Charakter: runde, etwas ftarre Augen, grünliche Schatten im Fleisch, gelbe Lichter, dabei gute und plastische Formgebung, wie in den Arbeiten des Domes von Cefalu in Sicilien. Bon Gregor IX. wiffen wir, daß er die Front der Rirche von S. Peter musivisch verzieren ließ: die bedeutende Composition enthielt nicht weniger als 30 Riguren in natürsicher Größe, eine Arbeit, die mit der alten Bafilika verschwunden ift.

Papst Nicolaus IV. hatte, wie Paschalis I., ein lebhaftes Interesse für das Mosaik, während des kurzen Pontificates von 1288—1292 ließ er beträchtliche Werke in den Apsiden von S. Maria Maggiore und der Laterankirche vollenden. S. Giovanni war bekanntlich immer eine der großen privilegirten Basiliken Roms und Gegenstand besonderer Fürsorge seitens der Päpste. Nicolaus IV. übertrug einem Franciscanermönch, Jacobus Torriti, die Ause

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ciampini, De sacr. aed. p. 42, tab. XIII.

<sup>2</sup> Bgl. Platner und Bunsen a. a. D. S. 454.

führung. Obgleich dieses Werk viel gelitten hat und theilweise durch Malerei ersetzt wurde, verdient es zumal beghalb eingehendere Beachtung, weil es die Symbolik des späteren Mittelalters reprafentirt. Un oberfter Stelle ber Apfis erblickt man das überlebensgroße Bruftbild des Erlösers, von Wolken mit anbetenden Engeln umgeben, der Inichrift nach der alten Tribung angehörig und von Nicolaus IV. hier wieder eingesett !. Unter dem Bruftbilde ein großes, mit Edelsteinen besetztes Rreug, in feinem Mittelpunkt eine Darftellung der Taufe Chrifti enthaltend, darüber die Taube des heiligen Geiftes, von der ein Lichtschein herabstrahlt 2. Das Kreuz fteht auf einem Sügel, dem die vier Ströme des Paradieses entfließen, an deren Waffern Biriche und Lämmer ihren Durft löschen. Mehr nach vorn, unterhalb bes Kreuzes, ragen die Mauern und Zinnen einer Stadt, in kleinen Dimensionen, bervor, in deren Mitte eine Palme steht mit einem Phönix, während ein Engel mit blokem Schwert am Thor Wache halt, die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, zu ichüten, deffen Zinnen die Fürsten der Apostel bewachen. Neun Figuren, fünf zur Rechten, vier zur Linken des Kreuzes, heben sich vom Goldgrund ab, nämlich rechts, zunächst dem Kreuze: Maria, den knieenden Papst dem Erlöser empfehlend, dann, in kleinerer Gestalt als die anderen Beiligen, aber größer als der Babit, S. Franciscus, danach Betrus und Baulus mit Rollen und Inschriften. Links vom Kreuze zunächst S. Johannes, sodann, wieder kleiner gebildet, der hl. Antonius, darauf der Evangelist Johannes und S. Andreas, beide mit Rollen und Inschriften. Das Terrain ift mit Blumen besett, man sieht da Bögel und spielende Kinder, während der Fluß von Rähnen belebt wird 3 und zwei Genien ihre Urnen in den Fluß fich ergießen laffen. Eine Inschrift am unteren Rande der Composition bezeichnet den Papft Nicolaus IV. als denjenigen, welcher die Kirche erneuern und die Apsis musivisch verzieren ließ. Bier große Venster durchbrechen unterhalb des Haupt= bildes die Wand; in dem Felde zur Linken der Fenster sehen wir noch die Apostel Judas, Simon, Jacobus Major und zwischen den beiden letteren den Mosaicisten Jacopo Torriti im Mönchsgewande mit Winkelmaß und Birkel in der Hand; an der andern Seite die Apostel Bartholomäus, Matthäus und Mathias, zwischen den beiden ersten den Jacopo von Camerino, den Schüler des Torriti, wie die Inschrift befagt . Zwischen den Fenstern die Apostel Thomas, Jacobus Minor und Philippus.

<sup>1</sup> Crescimbeni bemerkt, man könne in ber Nähe die Spuren des Einsehens und die Verschiedenheit der Arbeit bemerken, die Glaspasten scien kleiner und der Fluß burchsichtiger. Vgl. Platner und Bunsen a. a. O. S. 534.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Platner und Bunsen erklären irrig: "In ihn (Jordan) ergichen sich bie Ströme bes Parabieses, welche aus bem Schnabel ber Taube fließen."

<sup>3</sup> Am Rande links unten: Jacobus Torrit. pict. hoc op. fecit.

<sup>4</sup> Fr. Jacob. de Camerino. soci. Magri. opis recommandat se miae Pi et. . . itis beati Johis.

Die Restaurationen, denen dieses Bild ausgesetzt war, haben die Ursache zu verschiedenen Controversen gebildet, insbesondere war das Bruftbild des Erlösers, welchem das römische Bolk stets besondere Andacht und Berehrung sollte, der Gegenstand mehrfacher Conjecturen. Im Jahre 590 bericonerte Babft Gregor der Große die Basilika, und mehrere Autoren lassen das Mosaik ichon damals entstanden sein, wie auch die Inschrift unter den Fenstern besagt, Bapft Nicolaus IV. habe im Jahre 1290 dasselbe an seinen alten Blat versetzen lassen. Damit stimmt die alte Tradition überein, daß es an diesem Plate immer ein Bruftbild des Erlösers gegeben habe, welches aus mehr= fachen Reuersbrünften, denen die Kirche ausgesetzt war, unverletzt hervorging. Die Frage ift nur, ob das Mosait immer dasselbe geblieben; trot ber Inschrift muß man es bezweifeln. Crowe und Cavalcaselle 1 meinen, daß das Saubt des Erlösers keineswegs die dem dreizehnten Jahrhundert eigenthumliche geschmacklose Form, sondern die schlichten Conturen desjenigen in S. Costanza 2, oder der Apsis von S. Apollinare in Classe bei Ravenna an sich trage'; aber wir können den Formen des Ropfes, obgleich in seinem schwermuthigen Ausdruck nicht ohne Leben, kein höheres Alter zu= sprechen, als der Arbeit des Jacobus Torriti3. Die Proportionen desselben find keineswegs so regelmäßig, wie Crowe und Cavalcaselle vermeinen: die Nase ist zu lang und schwerfällig, der Mund zu derb, die Augen steben zu nahe an der Burzel der Nafe; schwere Maffen dunklen Haares, ein langer Bollbart und die breiten, unförmlichen Wangen sprechen ebenfalls gegen ein Christusbild der frühen Jahrhunderte, auch die Technik der Glaspasten ift dem völlig entgegen.

Die vielfachen Ueberarbeitungen, welche bis in die neueste Zeit hinein stattsanden, lassen überhaupt ein Urtheil über die Entstehungszeit des Bildes kaum noch zu: wahrscheinlich ist ein älterer Thpus das Vorbild gewesen 4, das man im Ganzen sestzuhalten suchte, und das jetzige Mosaik stammt in seinen wesentlichen Zügen von Jacopo Torriti. 1308 wurde, nach Vasari, Gaddo Gaddi nach Kom berusen, um unter Clemens V. einige Arbeiten zu vollenden, die von Torriti in der Apsis von S. Giovanni unvollendet gelassen waren; dann hatte man Jacobus da Torrita, einen anderen Mosaicisten, der im Baptisterium zu Florenz arbeitete, mit Jacobus Torriti verwechselt und

<sup>1</sup> Gefchichte ber ital. Malerei I, S. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Christustypus in S. Costanza gehört dem siebenten Jahrhundert, also dem augenscheinlichen Berfall der Kunst an und ist viel später, als die Beinlese der Genien daselbst, welche gleichzeitig mit der Kirche entstanden ist.

<sup>3</sup> Das Gewand, grau, mit einer rothbraunen Bordüre, zeigt eine für ältere Christusbilder ganz ungewöhnliche Färbung.

<sup>4</sup> Von einem "Nachahmer ber Antike", wie Crowe und Cavalcafelle III, S. 80, Anm. 74, können wir beßhalb noch nicht sprechen, wenn ein älterer, in besonderer Bersehrung stehender Typus festgehalten wurde.

das Mosaik sowohl dem Gaddi, als dem Jacopo da Torrita zugeschrieben. Abgesehen von der großen Stilverschiedenheit der musivischen Arbeit im Baptisterium zu Florenz und hier, würden die Daten dem widersprechen, denn der Mosaicist, der 1225 sein Werk in Florenz beendigte, konnte nicht um 1290 das in der Laterankirche beginnen; dann ist die Inschrift im Cement der Apsis seit sechs Jahrhunderten von allen, auch von Gaddo Gaddi, respectirt worden i, demnach Jacobus Torriti 2 der unbestrittene Autor der Composition im Ganzen. Das decorative Element kommt innerhalb der Fensterslaidungen mit großer Kenntniß der Farbenwirkung und in tresssicher, reich wechselnder Zeichnung der Motive zur Geltung, es sind da solche vorhanden, die dem decorativen Feingefühl der italienischen Frührenaissance völlig entsprechen könnten. Diese Motive, abwechselnd auf goldenem und blauem Grunde entworfen, zeigen das Ornament auf Gold farbig, das auf farbigem Untergrunde golden.

Jacobus Torriti ift auch der Urheber des Mosaiks in der Apsis von S. Maria Maggiore zu Rom, einer bedeutenden Leiftung der neueren mufibi= ichen Runft. Die Mittelgruppe bilden bier, innerhalb einer freisförmigen, geftirnten Aureola, mit Sonne und Mond zu ihren Füßen, Chriffus und Maria auf einem breiten, mit Riffen belegten Throne. Der Erlöser setzt die Krone auf das Haupt seiner Mutter, welche bescheiden abwehrend die Hände aufhebt. Burckhardt nennt mit Recht dieses Fresco ,eine der größten borgiottesken Leiftungen, vorzüglich was die Gruppe im blauen, goldgefternten Mittelrund betrifft. Zu der schönen, schwungvollen Formenbildung kommt dann noch, hauptsächlich in den an Cimabue erinnernden Engeln, ein wahrhaft holder Ausdruck und in der Anordnung des Ganzen jene seit Simabue wieder völlig erweckte hohe und decorative Fülle und Freiheit'3. Chore von anbetenden Engeln faffen zu beiden Seiten dieses Mittelbild ein, binter denen rechts und links in kleineren Gestalten Papst Nicolaus IV. und der Cardinal Colonna knieend sichtbar werden; diesen winzigen Figuren schließen sich die imposanten Gestalten von je drei heiligen an: rechts Betrus, Paulus und Franz von Affifi, links die beiden Johannes und Antonius von Padua, die Apostel in classischer Gewandung, die Heiligen im Ordenskleide. Das Bild wird von aus den Seiten aufsteigendem, heiterem und prächtigem Ornament eingeschloffen, welches sich über die Felder oberhalb der sechs Heiligen ausbreitet. Den unteren Theil nimmt wieder ein Fluß ein, von zwei sigenden Figuren mit wafferspendenden Urnen begrenzt, mährend Genien auf Schwänen und in

<sup>1</sup> Der Charakter der Inschrift ist der des dreizehnten Jahrhunderts.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Milanesi, Siena ed il suo territorio p. 196.

<sup>3</sup> Der Cicerone II, 2, S. 523, 5. Aufl. Gänzlich unverständlich ift das abs sprechende Urtheil von Crowe und Cavalcaselle I, S. 81: "Die Jungfrau ist ein dürftiges, großköpfiges Weib, die Heiligen sind lang, mager, lahm in der Haltung. Dank dem ungeheuren Maßstade des Mosaiks treten alle Mängel auf's Deutlichste hervor."

fleinen Barten sigend das Waffer beleben. Der Fries unterhalb diefer Composition ift durch vier Fenster in fünf Abtheilungen zerlegt, welche Bilder mit fleineren Figuren enthalten, nämlich die Verfündigung, die Geburt, den Tod Maria, die Anbetung der Magier und die Darstellung Jesu im Tempel. Die mittlere Composition, der Tod der Jungfrau, ist die ausgedehnteste: in der Mitte sehen wir die entschlafene Mutter des Herrn auf einem Rubebett, dabinter ibn felbst, welcher die Seele, in Gestalt eines Kindes, auf seinen Urmen empfängt, mährend anbetende Engel rechts und links ihn umgeben und hinter ihnen die Apostel in awei Gruppen theilnehmend sich ordnen. Neben dem religiösen Ernst, der Tiefe der Auffassung und der schwungvollen Begeifterung des Bortrags ift das heitere decorative Element und die prachtvolle Farben= wirkung, sowie der rege Natursinn in den an classische Motive anknüpfenden Scenen auf dem Fluffe geeignet, eine bedeutende Gesammtwirkung zu erziclen. Die Runftsprache ift in diesen Werken, die einen würdigen Abschluß der Reihen= folge römischer Mosaiten bilden, eine lebensvolle, religiös inspirirte, ernfte und erhabene zu nennen. Sind auch die Proportionen der Heiligen überlang, der Ausdruck ihrer Röpfe ift ein begeisterter, dem heiligen Vorgange entsprechender; ihre Geberdensprache wirkt lebendig und überzeugend 1. Welchen Aufschwung hätte die Kunftgeschichte zu verzeichnen gehabt ohne jenes für Italien so bedauernswerthe Ereigniß der Verlegung des Heiligen Stuhles nach Avignon in der langen Zeit von 70 Jahren!

In der Borhalle der Basilika sehen wir an der Fassade ein ungefähr gleichzeitiges Mosaik: innerhalb einer gestirnten Aureola auf einem reichen Thron sißend den Erlöser mit Buch und lehrend erhobener Rechten<sup>2</sup>; eine rothe Tunica, mit goldenen Lichtern, und ein Mantel von Goldstoff umhüllen in etwas schweren Faltenzügen seine Gestalt, vier Engel, zwei schwebende mit Rauchfässern und zwei knieende, mit Leuchtern, umgeben ihn; weiterhin treten die Embleme der Evangelisten hervor. Maria, Johannes der Täuser, Petrus, Paulus, Jacobus, Iohannes, Andreas und Matthäus sind in zwei Gruppen zu den Seiten des Erlösers geordnet. Das Mosaik trägt die Inschrift des Philippus Rossuti, von dem nur dieses bedeutende Werk überhaupt bekannt ist, denn die übrigen Arbeiten wären, nach Vasari, dem Gaddo Gaddi zuzuschreiben. Diese Compositionen behandeln die Geschichte der Erbauung der Airche zu den Zeiten des Papstes Liberius: auf der ersten sehen wir den Papst angekleidet auf einem Kuhebett in Schlaf versenkt, während eine sitzende Person zur Seite des Lagers wacht; oberhalb erscheint in einem von vier

¹ Crowe und Cavalcaselle S. 81 erkennen diesem bedeutenden Meister kein anderes Berdienst zu, als ,die Kunst in den untergeordneten Gebieten der Decoration vervollkommnet zu haben'.

<sup>2</sup> Auf dem Buche die Inschrift: "Ego sum lux mundi." Die Geftalt Christi scheint eine Copie des Mosaits in der Agia Sophia zu Constantinopel zu sein.

Engeln umgebenen Rund die heilige Jungfrau mit dem Kinde und befiehlt, auf dem mit Schnee bedeckten Hugel eine Kirche zu bauen. Dasselbe Motiv wieder= holt fich in der zweiten Abtheilung mit dem Unterschiede, daß die Stelle des Papftes der Patrigier Johannes und eine wachende Frau die des Mannes einnimmt, der zur Seite des Papstes fitt. Die dritte Scene repräsentirt den Papft in seinem Balaft, welcher ben Bericht bes Johannes entgegennimmt. In der vierten Abtheilung seben wir den Bapft, von Gefolge umgeben, den Plan der Basilika entwerfen, mahrend Chriftus und Maria im oberen Theile des Bildes sichtbar werden.

Man sieht hieraus, daß der Stil des Gaddi von dem des Roffuti mesent= lich verschieden ift. Während letterer sich an Torriti in der Wahl großer. hieratischer, der byzantinischen Kunft eigenthümlicher Compositionen — der Präsentationsbilder - anlehnt, führt Gaddo Gaddi in erzählender Form. mit Betonung von Ginzelheiten und Nebenfachlichem die altere hiftorische Dar= ftellungsweise por Augen, welche in einzelne Abtheilungen gewiffe Greigniffe zusammenfaßt.

Außerhalb Roms wäre aus dem dreizehnten Jahrhundert das edle, rein byzantinische Mosaik an der Fassade des Domes von Spoleto zu nennen, welches im Jahre 1207 von Solfernus gefertigt wurde. Zwischen Maria und 30= hannes, welche auf ihn hinweisen, thront der Erlöser, eine Gestalt von guten Proportionen, mit Buch und erhobener Rechten. Maria und Johannes erscheinen lebensvoll in ihren Gesten; höchst sorgfältig ist die in zierlichen Falten durchgeführte Behandlung der Gewänder. Wir besigen hier ein tuchtiges Werk solider byzantinischer Technik.

Im Baptisterium zu Florenz entstand, laut der Inschrift, im Jahre 1225 von einem Franciscaner, Fra Jacopo, ein ansehnliches Werk der musivischen Runft, welches in seiner Auffassung einen mehr alteriftlichen Charatter zeigt, als einen eigentlich bnzantinischen. In der Chornische und an der Laibung und Außenseite des Bogens sehen wir folgende Motive: in der Mitte ein großes Medgillon, welches das Lamm mit der Kreuzesfahne umschließt, getragen bon bier karnatidenartigen Engelsfiguren; in den Zwischenfeldern die Altväter und Propheten Abraham, Fjaak, Jakob, Moses, Ffaias, Seremias, Czechiel, Daniel. Großartig gedacht und in schönen Proportionen gehalten sind die thronende Madonna mit Kind, am Bogen, und die ascetische Gestalt Johannes des Täufers. Die Inschrift nennt den Berfertiger als einen in seiner Kunft hervorragenden Meister 1, und in der That sind sowohl die klare Anordnung, als die breite Formgebung und das Colorit zu loben.

In Rom war die Familie des Cosmaten für die musivische Kunft bedeutungsvoll geworden, dieß beweist im Dom von Cività Caftellana neben

Sancti Francisci frater fuit hoc operatus Iacobus in tali pre cunctis arte probatus.

bem Sauptportal in dem Bogenfelde der Seitenthur ein ichones Bruftbild bes lebrenden Chriftus mit freugförmigem Nimbus in würdiger, lebensvoller Auffaffung: die Büge find regelmäßig und bon milbem Ausdrud, die Augen ohne die Starrheit des Blickes, Rase und Mund wohlgeformt, das Haar ift geordnet, ber Bart mäßig, das Colorit frisch; der Inschrift nach ftammt dieses Werk von Jacopo, Lorenzo's Sohn 1. Die Thätigkeit der Künftler= familie geht aus zahlreichen Monumenten hervor, wir finden ihren Namen im Dom ju Anagni, wo Laurentius, Lukas und Jacobus vorkommen, wie im Rreuzgange von S. Scholastica zu Subiaco und der Rirche S. Aleffio in Rom. Das Vortal in Villa Mattei daselbst enthält ein Medaillon in Mosaik, welches sich auf den Orden der heiligen Trinität von der Loskaufung der Gefangenen bezieht und inschriftlich von Jacobus mit feinem Sohne Cos= mas ausgeführt wurde. Wir sehen hier den thronenden Erlöser, zu seinen Seiten einen ichwarzen und einen weißen Gefangenen. Gegenüber ben roberen Gestalten der letteren ift das Ideale der Chriftusfigur herborstechend, aber die Formen find härter und weniger harmonisch, als auf dem Mosaik von Cività Caftellana; möglicherweise tragen die Ueberarbeitungen die Schuld an diesen Ungleichheiten. Stilistisch wurde mit diesen Arbeiten das Mojaik über dem Seitenbortal der Kirche Araceli in Rom übereinstimmen, welches eine Madonna mit Kind und einem Engel an jeder Seite in würdevoller Auffaffung und guter Zeichnung enthält. Die geläuterte Formgebung deutet auf das allmähliche Erwachen jenes italienisch-driftlichen Stiles, der die absterbende byzantinische Kunstrichtung durchbricht und in Giotto seine nationale Blüthe feiert, deffen Vorboten in den Schulen von Bisa, Orvieto und Floreng sich ankündigen. Die Richtung der Cosmaten zur Wahrheit des Lebens, natürlicher Formgebung, die Betonung genrehafter Züge tritt zumal in den größten Werken diefer Schule hervor, den Mosaiken von S. Maria in Trastevere zu Rom: hier ist in der Madonna, wie in dem Christus und den Aposteln Betrus und Baulus am Grabe des Bertoldo Stefaneschi, eine edle. würdevolle Auffassung nicht minder, als eine gewissenhafte Zeichnung und Durchbildung der Formen bemerkenswerth. Die Compositionen im unteren Theil der Tribuna und am Bogen, welche die Geburt und den Tod der Jungfrau, wie die Berkundigung, die Geburt Christi, die Anbetung der Magier und die Darstellung im Tempel vorführen, halten sich strenger an die bygan= tinische überlieferte Compositionsweise und Formgebung; doch treten auch hier bewegtere Büge an's Licht und eine Neigung zur Ausprägung von Ginzelheiten, fo in der Geburt Maria. Diese Mischung des alteren Stils mit neuen Elementen italischer Kunstanschauung läßt uns deutlich ein Ringen nationalen Geistes erkennen, welches in Cavallini bestimmtere Ziele findet, aber erft in Giotto

<sup>1</sup> Crowe und Cavalcaselle S. 83. Bgl. Rumohr I, 270. Witte im Kunstblatt, Stuttgart und Tübingen 1835, Ar. 41 f.

völlig zum Durchbruch gelangt. Als Arbeiten der Cosmaten wären noch das Mosaik am Grabmal des Cardinals Gonfalvo in S. Maria Maggiore vom Jahre 1299 zu nennen, welches die thronende Madonna mit Kind und zwei Heilige barftellt, wie das ausgezeichnete Denkmal des Durandus, Bischofs von Mende, in S. Maria sopra Minerva. Die thronende Jungfrau, mit Rind und Beiligen zur Geite, ift hier nur noch theilweise in Mosaik erhal= ten 1, läßt aber, wie die Gestalten der Heiligen, das Erwachen eines gewiffen Formfinnes erkennen. Leicht und frei erscheint zumal die Haltung des Rindes, auch die Gestalten der Seiligen sind belebt und würdevoll im Ausdruck. Ueberhaupt gebührt der Schule der Cosmaten, sowie ihrem Fortsetzer, dem frommen Cavallini, der Ruhm, in ihren Werken den Geift religiösen Lebens gepflegt zu haben, jene Quelle aller höheren fünstlerischen Inspiration, welche auch das Leben der Form durchdringt und läutert. Die Roheit der Zeiten, die Bergewaltigung der Kirche hatten diesen Geift schwinden laffen, bis in Gregor VII. das ideale Princip siegreich die lange Nacht der Robeit und Gewaltthat durchbricht und seinen hellen Schein auf die vergessenen Pfade driftlicher Lebensweisheit ausbreitet. Dieser milde Schein göttlichen Lichtes erhellt mehr und mehr auch die Wege der Kunft, die sich aus der Hülflosig= feit und Robeit des elften und zwölften Jahrhunderts langfam, aber siegreich zu Idealen durchrinat.

Außerhalb Roms wären von Werken einheimischer Kunftübung die bis in das dreizehnte Jahrhundert etwa reichenden Malereien im Sacro Speco, dem Benedictinerkloster bei Subiaco, zu nennen. Einige dieser Arbeiten, so die in der Grotte des hl. Benedict, in der wir eine Madonna, Chriftus amischen Engeln und ein Bild des Ordensstifters finden, zeigen die rohen und ftarren Formen des achten oder neunten Jahrhunderts; aus dem dreizehnten Jahrhundert stammt dagegen die mit dem Namen des Magister Congolus bezeichnete Composition im unteren Raume des Sacro Speco. Wir sehen hier eine Madonna mit dem Kinde, von Engeln begleitet, mahrend Innocenz III. dem Benedictinerabt Johannes IV. († 1217) eine Bulle überreicht, deren Datum (24. Juni 1213) auf die Entstehungszeit des Bildes hinweist. Die Malerei gleicht völlig den rohen Arbeiten, wie fie zu Rom in S. Urbano, in S. Paul außer den Mauern, oder bon den in Montecassino thätigen Malern unter Abt Defiderius zu S. Angelo in Formis ausgeführt wurden. In der Kapelle des hl. Gregorius (im Sacro Speco) finden wir dann noch ein zweites dem dreizehnten Jahrhundert angehöriges Bild, welches die Consecration derselben durch Gregor IX. (1227-1241) vorstellt 2. Im Jahre 1222 wurde nach alter

1 Der ganze untere Theil des Mosaiks ist in Stuck erganzt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gregor weiht den Altar, hinter ihm zwei Geiftliche. Rechts vom Fenster Michael, ein Rauchfaß haltend. In der Höhe ein knieender Mönch, "Frater Oddo Mo", vielleicht der Maler, vor ihm ein Engel. An der Decke die Symbole der Evangelisten,

Ueberlieferung der hl. Franz von Affifi angeregt, aus Berehrung für den Begründer des abendländischen Monchsmesens die heilige Grotte von Subiaco au besuchen: jenem Besuche verdanken wir das mahrscheinlich ältefte Bildniß bes bl. Franciscus in der Kapelle Gregors IX. Diefer mar ichon als Cardinal von Oftig der Freund und Protector des Ordens gewesen, canonifirte später den Heiligen und legte die Fundamente der Kirche von Uffifi. Gleichsam unter dem Schutze desfelben erscheint auch hier zum erstenmal an heiliger Stätte die lebensgroße ascetische Gestalt des apostolischen Mannes in langer, mit einem derben Strick umgurteter Rutte, das Haupt von einer fteil aufragenden Rapuze bedeckt. Das schmale, regelmäßige Geficht mit mittel= hober Stirn, großen, ruhig blidenden Augen, gerader, fester Nase, feinem, etwas geöffnetem Munde ist von spärlichem blondem Lippen= und Kinnbart eingerahmt und ruht auf einem schmalen Halfe. Die rechte Hand ist auf die Bruft gelegt, die Linke halt eine Inschrift 2, Wundmale und Nimbus fehlen. Mehrfache Uebermalungen haben stattgefunden, doch scheint der Ropf in seinen wesentlichen Zugen überliefert zu sein. Der Zeitpunkt ber Entstehung läßt sich aus einer Inschrift unter den Fresken der Kapelle bestimmen 3, wonach dieselbe im zweiten Jahre des Pontificats Gregors IX., also 1228 gemalt worden, und zwar noch vor der Canonisation, die am 16. Juli stattfand. Jedenfalls follte das Bild nur eine Erinnerung an den Befuch des Heiligen sein, wohin auch der apostolische Gruß deutet: "Friede diesem Hause", mit dem er seinen Eintritt zu begleiten pflegte. Der Maler gehört noch der älteren römischen Schule an, wie auch der inschriftlich genannte Conrolus.

Ein nach der Canonisation gemaltes Bild des hl. Franciscus besitzen wir in der einst von ihm bewohnten Zelle hinter dem Chor von S. Franzesco a Nipa zu Rom, welche den einzigen Ueberrest des alten Klosters bildet.

Pontificis summi fuit anno picta secundo. Haec domus hic primo quo summo fuit honore Hauserat et vitam celestem duxerat idem Perque duos menses sanctos maceraverat artus, Iulius est unus, Augustus fervidus alter.

Neben Michael die Inschrift: Michel preposit. Paradisi. Die Wiedergabe der obigen Hexameter bei Agincourt ift sehr fehlerhaft. Bgl. Thode S. 80.

am Cingang der hl. Gregor mit der Taube am Ohr, in der Rechten die seltsame Inschrift: "Vir erat in terradus nomine Iod."

¹ Agincourt pl. C, 5, 6. Bgl. Crowe und Cavalcaselle S. 75. Imageries du Sacro Speco, Rome 1855. Jannucelli, Memorie di Subiaco e sua badia, Genova 1856. Thode, Franz von Assissi und die Anfänge der Kunst der Kenaissance in Italien, Berlin 1885, S. 80 f.

<sup>2 ,</sup>Pax huic domui.' Das Porträt ftimmt im Wesentlichen mit der Beschreibung bes Thomas de Celano.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hic est papa Gregorius olim episcopus hostiensis, qui hanc consecravit ecclesiam.

Das Bild stimmt in seinen wesentlichen Zügen mit dem von Subiaco in etwa überein, in der Nechten trägt er hier ein Kreuz, in der Linken ein Buch mit den evangelischen Worten der Aufforderung zur Nachfolge Christi. Der seine Mund, der blonde Bart und das bräunliche Incarnat geben dem Antlig etwas Zartes und Lebensvolles, was den anderen Porträts meist abgeht 1.

Im nördlichen Italien haben wir aus dem dreizehnten Jahrhundert einen Cyklus nicht unbedeutender Malereien in der Ruppel des Baptisteriums von Barma zu beachten. Die technische Behandlung in derben Umriffen gleicht noch fehr der des Mosaits, der Stil zeigt eine Mischung byzantinischer und römischer Elemente. Im Scheitelpunkt der Decke beginnt ein Krang mit Sternen, bann folgen im ersten Streifen die feierlichen, sitzenden Gestalten der Apostel und Evangelisten, lettere mit den Thierhäuptern ihrer Symbole ausgestattet. Den zweiten Kreis bilden: der Erlöser und die ihn umgebenden Maria, Johannes der Täufer und der Evangelift, dann zwölf Patriarchen und Propheten, auf blauem Grunde mit grüner Ginfaffung, die einzelnen Felder getrennt durch ein Band von blauem Ornament auf gelbem Hintergrunde. Nicht ohne groß= artige Auffassung find in der Reihe dieser Gestalten David und Salomo. Der dritte Kreis zeigt die Geschichte Johannes des Täufers, in dramatisch fehr bewegten Zügen vorgetragen. In den Bogennischen Scenen des Alten und Neuen Testaments. Die zuweilen übertriebene Lebhaftigkeit der Geberden, die Ungleichheit der Formgebung, die Robeit der Ausführung deuten auf die Hülflosigfeit der Zeit, in der aber schon das Ringen nach Wahrheit des Lebens sich bemerklich macht: der Eindruck des Ganzen bietet die den Mosaiken eigene Großartigkeit.

Rehren wir nach Kom zurück, so begegnet uns in Pietro Cavallini der talentvolle Schüler und Fortsetzer der Cosmaten. Basari macht ihn zu einem Schüler Giotto's und spricht von seiner Thätigkeit in verschiedenen Städten Italiens; doch haben wir ein sicheres Document erst vom Jahre 1308, wo er zu Neapel im Dienste des Königs Robert mit festem Gehalt beschäftigt war; von den dortigen Arbeiten ist aber nichts mehr vorhanden. Von seiner Thätigkeit in S. Crisogono zu Kom und S. Maria in Trastevere, S. Cecilia, S. Francesco a Ripa, S. Paolo suori le Mura, welche Vasari berührt, sind nur noch folgende Ueberreste vorhanden: in S. Maria in Trastevere rechts über dem Eingang eine Madonna mit Kind, in der Weise der Mosaisen mit scharfen Conturen umgeben, eine zweite bei dem Hauptportal, am Porticus die Verkündigung, Bilder, welche schwer zu beurtheilen sind, da sie mehrfachen Nebermalungen ausgesetzt waren. Vasari berüchtet, das Cavallini

¹ So das von S. Francesco zu Pescia von Bonav. Berlinghieri (1235), öfters wiederholt; jene im Baptisterium von Parma, in der Sacristei von S. Francesco zu Assis, in S. Maria degli Angeli (bei Assis), die Taselbilder im Museo Cristiano des Baticans, der Pinakothek in Perugia, der Akademie von Siena u. a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vasari, ed. Milanesi, Firenze 1878, vol. I, p. 537 s.

Giotto's Schuler und Gehülfe bei feinen romifchen Arbeiten gewesen fei, und daß sein Stil eine Mischung des giottesten mit dem byzantinischen repräsentire 1, wie in der That die Ueberreste seiner Werke beweisen. Die Mosaiken in S. Beter zu Rom, an benen er gemeinschaftlich mit Giotto beschäftigt war, find nicht mehr vorhanden, ebenso wenig die Malerei der Kirche Araceli auf dem Capitol, welche, nach Bafari, die thronende Madonna und den Raifer Augustus porftellte, welchem die Tiburtinische Sibulle den Erlöser zeigt'. Dieses Bild war pornehmlich aut erhalten. Nach demselben Autor hätte Cavallini in S. Maria in Trastevere durch die ganze Kirche hin nicht nur viele Malereien in Fresco ausgeführt, sondern wäre der Urheber der Mosaifen in der Tribung, was auch de Rossi in seinem Werk über die römischen Mosaiken anzunehmen geneigt ift. Bon den Arbeiten in S. Paolo, wo Cavallini die Mosaiken der Kassade und des Schiffes, Darstellungen aus dem Alten Testa= ment, gefertigt haben foll, find nur noch am Bogen einige Ueberrefte borhanden. Die Verkündigung in S. Marco zu Florenz, die von Vafari ebenfalls dem Cavallini zugeschrieben wird 2, ist stark überarbeitet und zeigt einige Bermandtschaft mit dem Stil des Fra Angelico da Fiesole. Weitere Notizen Bafari's über Cavallini von deffen Arbeiten in Orvieto find fehlerhaft 3. Daß er Bildhauer gewesen, entbehrt des Beweises; falsch ift auch, daß seine Malereien um 1364 ausgeführt worden. Sein Grab soll in S. Baolo befindlich sein; als seinen einzigen Schüler nennt Basari den Giovanni da Vistoja, wahrscheinsich denselben Giovanni di Bartolommeo Cristiani, von dem Ciampi, Tolomei und Tigri sprechen, indem sie mehrere seiner Werke anführen. Basari versichert in der ersten Ausgabe der ,Vite', daß Cavallini 75 Jahre alt geworden und daß seine Malereien in das Jahr 1344 zu berlegen seien; aber die Verschiedenheit der Chronologie zwischen den beiden Ausgaben, wie sie bekanntlich nicht selten auftritt, beweist die Unsicherheit der Notizen: gerade das Leben des sehr anziehenden Cavallini, des Zeitge= noffen und Gehülfen Giotto's, ermangelt jedes zuverläffigen Anhaltes in Documenten oder anderen Beweisen.

Die Sculptur war fast allgemein in Italien auf eine traurige Stufe der Hülflosigkeit herabgesunken: die meisten Werke, denen wir im Norden und in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ,Per molto piacergli la maniera greca, la mescolò sempre con quella di Giotto<sup>(1)</sup> (l. c. p. 539).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ,Dipinse in S. Marco di Firenze molte figure che oggi non si veggiono, essendo stata imbiancata la chiesa, eccetto la Nunziata che sta coperta a canto alla porta principale della chiesa.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diese Malereien stammen nach bella Balle und Luzi (Duomo di Orvieto, Firenze 1866, p. 363) von Maestro Ugolino di Prete Flario, Fra Giovanni Leonardelli und Domenico di Meo; der Name Cavallini's sindet sich in keinem der Documente. Das hölzerne Crucisig in S. Paolo gehört seiner energischen, wuchtigen Formgebung nach in spätere Zeit und ist dem Cavallini abzusprechen.

der Mitte der Halbinfel an den Portalen der Dome, an den Faffaden und in den Baptisterien jener Zeit begegnen, tragen den Charafter einer pri= mitiben Anschauung der Form an sich: die menschlichen Figuren ähneln in dem Migverhältnig der Glieder, riefigen Extremitäten, dem bloden und ftarren Ausdruck der ungestalten Köpfe häufig den Bildungen etruskischer Sarkophage; alle Figuren sind turz, Ausdruck und Bewegung nur angedeutet, der Faltenwurf ohne Berständniß für die Körperform, so daß die gleichzeitigen Werke in Deutschland und Frankreich unbedingt den Borrang behaupten. Doch fehlt es nicht an Sclbstbewußtsein der italienischen Runftler, denn gablreiche Inschriften geben eine Anzahl von Namen und Daten, die für den langfamen Fortschritt der italienischen Blaftik das nöthige historische Material bieten. Die Bildwerke im Norden Italiens zeigen dabei mit wenigen Uusnahmen entschiedene Ueberlegenheit über diejenigen Toscana's: hier läßt sich auch vornehmlich eine Fortbildung des Stils nachweisen 1. Die Sculpturen von S. Zeno in Berona, an den Domen zu Modena und Ferrara gehören fast gleichzeitig dem Anfang des zwölften Jahrhunderts an und verdanken ihre Entstehung vielleicht denselben in den Inschriften genannten Meistern, Wilhelm und Nicolaus, da sie stillistisch übereinstimmen 2. Ihre Motive find (in S. Zeno) aus der Sage des Theodorich, dem Monats= freise, dann dem Alten und Neuen Testament entnommen; einzelne Darstellungen haben einen phantastischen Charafter. Bei allem Ungeschick der Form wird in diesen Bildwerken doch das Bemühen ersichtlich, den Gegenstand klar und eindringlich zur Vorstellung zu bringen und für den geistigen Ausdruck entsprechende Bewegung ju finden. Gin merkbarer Fortschritt tritt in den Sculpturen des Meisters Benedictus (Antelami) zu Parma an's Licht. Das figurenreiche Relief der Kreuzabnahme im Dom (1178), vermuthlich das Fragment einer Kanzel, und mehr noch die reichen Darstellungen an den drei Portalen, sowie am Sockel des Battiftero (1196) kennzeichnen fich durch eine Fülle von Gedanken und glückliche Gestaltungsfähigkeit, durch Klarheit und Regelmäßigkeit des Stils und Sauberkeit der Arbeit.' 3 Die Kreuzabnahme im Dom, eine figurenreiche Composition, zeigt ein gutes Verständniß für das Hochrelief; einzelne Motive, so die Bewegung des Joseph von Ari= mathäg, der den Körper des Erlösers stütt, während der vom Kreuze gelöste Arm durch Maria und einen Engel gehalten wird, dann die Gruppe der

Inter scultures quanto sis dignus honore, Claret scultura nunc Wiligelme tua.

<sup>1</sup> Burdhardt, Der Cicerone II, 2, S. 312.

<sup>2</sup> Orti Manara, Dell' antica basilica di S. Zenone p. 11, tav. V. Die Fassabe bes Domes zu Ferrara enthält die Passion, das Weltgericht und die siehen Todsünden. Meister Wilhelm galt als bedeutender Künstler, so besagt die Inschrift am Dom in Modena:

<sup>3</sup> Burchardt a. a. O. S. 312. 313. Frang, Christiche Malerei. I.

drei Marien und Johannes find nicht nur gefühlvoll, sondern religiös, andächtig aufgefaßt. Neben Maria sehen wir eine Bersonification der Kirche. in einem Kelche das Blut der Seitenwunde auffangend, unten einen Bertreter der Spnagoge, den ein Engel niederdrückt 1, daneben den gläubigen Hauptmann und die Gruppe der das Loos über die Kleider werfenden Soldaten. Das Relief war, nach den Resten von Farbe zu urtheilen, ursprüng= lich bemalt, die Wirkung mußte demnach einst viel bedeutender gewesen sein. Ein besonderes Berftandniß fur Form und Bewegung offenbaren die Scenen aus dem Leben des Jahres in den einzelnen Arbeiten der Monate (im Innern des Domes) und die Thierhilder, Medaillons am Sockel, in denen ichon ein Sinn für das Leben der Natur sich bemerklich macht. Zu den besten Werken Norditaliens gehören auch die Reliefs am Taufbrunnen von S. Giopanni in Konte zu Berong. In Benedig verfünden die sculptirten Säulen am Hochaltar von S. Marco das erste Zeichen erwachenden Sinnes für die Plastik, dann die Bildwerke am mittleren Hauptportal und an dem der nörd= lichen Seite.

Um die Mitte des zwölften Jahrhunderts, also etwas später, beginnen in Toscana die Sculpturen an den Fassaden und Kanzeln der Dome, und während im Norden byzantinische Einflüsse sich bemerklich machen, zeigen sich hier die Anfänge einer rohen, derben, aber selbständigen Kunstweise. In Pistoja ist Gruamons durch Sculpturen am Portal von S. Andrea und an S. Giovanni Fuorcivitas (1162) vertreten; ähnlich die Sculpturen in Lucca und in S. Cassano bei Pisa. Sinigen Fortschritt erkennen wir in den Bildwerken am Architrav und am östlichen Portal des Baptisteriums zu Pisa wie an der Fassade des Domes von Lucca. Siner der besten Meister jener Zeit, Guido da Como, fertigte 1250 die Kanzel von S. Bartolommeo in Pantano zu Pistoja; überhaupt ist die Entwicklung der Sculptur in Toszcana zumal durch Keliesdarstellungen an den Kanzeln befördert worden, die gegen das Ende des zwölften Jahrhunderts von den Schranken des Chores als selbständige Werke sich loszulösen beginnen: man bildet die Kanzel in jener Zeit mehrseitig und auf Säulen ruhend, welche von Löwen — dem

<sup>1 ,</sup>Sinagoga deponitur', lautet die Inschrift.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Morrona, Pisa illustrata. Die Pforten des Domes, 1180 von Bonannus gefertigt, sind zwar im Brande des Jahres 1596 versoren gegangen, aber wir können die des südlichen Querschiffes, wie jene des Domes von Monreale, von derselben Hand stammend, vergleichend heranziehen. Basari, im Leben des Arnolfo di Lapo (ed. Milan. I, p. 275) bemerkt: "Ed il sopraddetto Bonanno, mentre si faceva il detto campanile, sece l'anno 1180 la porta reale di bronzo del detto duomo di Pisa, nella quale si veggiono queste lettere: Ego Bonannus Pis. mea arte hanc portam uno anno perseci, tempore Benedicti operarii. Sechs Jahre später entstand die Thür des Domes von Monreale. Inschrift: MCLXXXVI ind. III. Bonannus civ. Pis. me fecit. Cfr. Serradisalco, Duomo di M., Palermo 1838.

Symbol feindlicher Mächte, die wider Willen zum Aufbau des Gottesreiches beitragen müssen — getragen werden: in den Resiefs der Seiten kommen dann mehrere das Hauptthema der Predigt, die Erlösung, betreffende Scenen aus dem Leben des Herrn zur Darstellung. Zu den älteren Beispiesen dieser Art gehören die Kanzeln von S. Leonardo vor Porta S. Giorgio in Florenz (früher in S. Piero Scheraggio), diejenige im Dome von Volterra, von S. Michele in Groppoli zwischen Pistoja und Pescia, und die bereits erwähnte in S. Bartosommeo zu Pistoja, von Guido da Como.

Die geistige Quelle für die Richtung Niccold Pisano's liegt jedenfalls in den Sculpturen Toscana's, im freien Reliefstil, und "was für Niccold's Herfunft aus Süditalien und für eine Blüthe der Plastik daselbst im zwölsten und dreizehnten Jahrhundert angeführt ist, hat sich als unhaltbar herausgestellt'. Die durch Milanesi von Neuem begründete, ältere, in Italien geltende Ansicht, daß Piero, der Bater Niccold's, aus einer Ortschaft Puglia oder Pulia (auch Apulia) bei Lucca herstamme und nicht aus dem Süden Italiens, verdient jedenfalls mehr Beachtung, als die von Crowe und Cavalcasselle vertretene, daß in Apulien die Heimath für die künstlerische Anschauung Niccold Pisano's zu suchen sei; zumal das mit den Formen der Ansiche gepaarte Leidenschaftliche, eine originale, dis zur Caricatur streisende Gewalt des Ausdrucks sindet in den unter griechischem Einfluß entstandenen Werken des Südens keine Borbilder, wo die freie Plastik mehr im Rahmen des vorwaltenden decorativen Elementes auftritt.

Der Stil Niccold Pisano's ist eine Nachahmung, theilweise nur eine Copie der Antike, weßhalb seine Richtung als Protorenaissance bezeichnet wurde. Seiner Neigung für dramatischen Ausdruck mußte naturgemäß die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Burchardt a. a. D. S. 317. Cfr. Milanesi, Comm. alla vita di N. P. 1. c. p. 321 s. Das Document (Milanesi, Documenti per la Storia dell' arte Sanese, vol. I, p. 49) befagt: "Requisivit magistrum Nicholam Petri de Apulia, quod ipse faceret et curaret ita, quod Arnolfus discipulus suus statim veniret Senas ad laborandum in dicto opere cum ipso magistro Nichola. Bgl. die Abhandlung von Dobbert über den Stil Niccold Pijano's. München 1873.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die neuerdings gefundenen drei Büsten im Museum zu Capua sind Arbeiten der letzten Kaiserzeit, die Büste der Sigilgarta an der Kanzel von Ravello ist eine spätere Zuthat. Bgl. Burckhardt a. a. D. Ueber den Zusammenhang der Reliefs an der Kanzel von S. Piero Scheraggio mit den Compositionen Niccold's vgl. Förster, Geschichte der ital. Kunst II, S. 105 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Förfter, a. a. D. S. 113, widmet dem Niccold Pisano einen begeisterten poetischen Excurs, welcher zwar nur die gewöhnlichen Anschauungen einer gewissen Richtung vertritt, aber doch wegen seiner naiven Auffassung Platz sinden soll: "Einsam auf lichter Höhe, über einer weiten, dunklen Sene steht ein großer Geist und schaut durch Jahrhunderte hindurch und hinüber in eine vergangene, vergrabene, in blindem Sifer (?) zertrümmerte herrliche Welt, die keiner kennt und keiner mag und deren Sprache keiner versteht. Da ist keine Brücke über die ungeheure Klust, und die Unsterblichen verlangen nicht herüber, wo ein geheiligter Wahn sie verdammt (sic). Da

Plastik der römischen Raiserzeit, das Relief der Sarkophage in einer kräftig von der Fläche gelösten Formgebung entsprechen: aber in diefem Zurudgeben auf Monumente des sinkenden Alterthums, die von dem geiftigen Princip nicht zu trennen sind, aus dem heraus die Kunst gestaltet, lag der Todeskeim iener Richtung. Die driftliche Ideenwelt im Gewande der ohne Studium der Natur unvermittelt entlehnten Formsprache, des Ausdrucks einer geiftig zerfallenden Cultur, konnte naturgemäß nur eine Abschwächung und Zer= fförung driftlicher Ideale bewirken. Seiner Runft fehlte nationale und reli= gibse Begeisterung, jene höhere Inspiration, von der getragen der plaftische Sinn dem Studium der natürlichen Erscheinungen sich zuwendet und für die große innere Anschauung der Ideale eine adäquate Formwelt sucht: erst in Giotto konnte auf dem Boden driftlicher und nationaler Anschauung eine gefunde, des herrlichsten Erblübens fähige Runft emporwachsen. Unter den Sculpturen an der Kangel zu Pifa, mit denen Niccold 1260 zum erftenmal in der Geschichte auftritt, ift keine für die antikisirende, das driftliche Element der toscanischen Schule negirende Richtung des Meisters bezeichnender, als die Geburt des Erlösers: Die Jungfrau, wie sie inmitten der Darstellung auf einem Pfühle lehnt, könnte für eine Dido gelten, und die Gestalt da= hinter, welche auf sie deutet und dabei anscheinend mit einem Engel redet, aleicht einer Raiserin eber, als einer Magd. Von specifisch driftlichem Gefühl ift keine Spur; in der Symmetrie der Gruppe, welche die Anbetung der Könige darstellt, ist der blübend römische Stil besonders charakteristisch, aber ebenso auffallend sind die unter einander abweichenden Proportionen der ein= zelnen Figuren. Die Köpfe sind ungewöhnlich groß, die Engel ganz antik, Die Pferde wie aus der classischen Berfallzeit. Auch in der Darstellung im Tempel sind Gruppen und Figuren nichts als Nachahmung; in der Kreuzigung haben wir ebenso im sterbenden Christus das Bild eines leidenden Herkules.'1

Diesen Sculpturen am nächsten stehend wären diesenigen an einem Portal von S. Martino zu Lucca zu nennen, worin Geburt des Erlösers und Anbetung der Könige dargestellt sind. Die Abnahme vom Kreuz, im Kund über dem Portal, übertrifft dabei weit durch geschickte Anordnung der Com-

bilbet er, ein neuer und anderer Däbalus, sich selbst die Schwingen und fliegt hinüber in's Land ber alten Götter und erweckt sie aus ihrem tausendjährigen Schlaf, und dem begeisterten Fremdling folgen Zeus und Here, Dionhsos und Herakles, die Musen, die Grazien und ziehen in die geheiligten Wohnsitze ein, aus denen er die Schmerzenszgestalten seiner Jugend, die leidenden Tröster seiner Mitzud Vorwelt verweist, und stehen siegprangend in den fremden Tempeln. Sin offenes Geständniß über die Ziele Niccold's, den Idealen des Christenthums gegenüber und mit Behagen vorgestellt!

<sup>1</sup> Crowe und Cavalcaselle I, S. 105. 106. In der That ist hier auch nicht eine Spur von christlichen Then oder religiöser Auffassung vorhanden, und nur schwer versmag man es zu ertragen, eine Scene, wie die Geburt des Herrn, also einen directen Protest gegen die heidnische Cultur, in diesem fremden Gewande auftreten zu sehen.

position und richtigere Berhältnisse die ähnliche an der Kanzel zu Pisa. 1267 wurde das Grabmal des hl. Dominicus zu Bologna vollendet, an dem auch die Hand des Dominicaners Fra Guglielmo einige Reliefs hervorbrachte, in etwas schwächerer Form den Stil seines Meisters verrathend. Die Kangel im Dom zu Siena wurde 1266 begonnen und 1268 vollendet: der des Babtisteriums zu Bisa verwandt, aber um zwei Reliefs vermehrt 1, erscheinen Die Compositionen hier dramatisch bewegter, reicher an Bersonen und fast gelöst aus der Fläche, dabei weniger sorgfältig durchgebildet, überfüllt und in furzen. gedrungenen, athletischen Formen. Mit Borliebe wird die Scene des Rindermordes in energischen Stellungen der Krieger, welche die Kinder ihren Müttern entreißen, vorgeführt. Für den wenig idealen Stil des Meisters bezeichnend ift, daß Crowe und Cavalcaselle für eine der iconften Bruppen in der Beburt Chrifti das , Weib erklären, welches das Rind mafcht; biefes felbit, bon mächtigem Anochenbau, ift wesentlich classisch geformt' 2. Giovanni Bisano's Thatigfeit beginnt um 12663; als Architekt baute er am Campo Santo. wanderte nach Neapel und wurde später Bürger von Siena und Capo Maestro des Dombaues. Sein Streben richtet sich mehr auf eine gewisse Nachahmung der Erscheinungsformen, als auf die Copie der Untife, mehr auf den Ausdruck der Wahrheit, als der Schönheit; eigentliches Studium der Unatomie liegt ihm jedoch ebenso fern, als das 3deal driftlicher Inpen. Seine tolossale Madonna im Campo Santo zu Pisa zeigt diese Mischung derber antifer Formen mit dem Sinn für natürlichen Ausdruck im Kinde, aber von religiojem Beifte ift keine Spur vorhanden. Ebenjo wenig genügt der Chriftus an der Kanzel von E. Andrea zu Bistoja, in der Darstellung des jungsten Gerichtes und in der Kreuzigung: die Formen des ersteren sind roh und knochia, am Kreuz erscheint er mager und dürftig; das Beste sind im Inferno Die Gruppen der Berdammten in ihren fuhnen, berfürzten Stellungen, überhaupt erscheinen seine Leistungen da am sichersten und originalsten, wo der reli= gible Charafter nicht besonders auszuprägen ift, so in den Figuren symbolischen Charafters am Taufstein von S. Giovanni in Bistoja. Un der Domkangel au Bifa ift wieder die magere, unschöne Geftalt des Erlösers in der Kreuzigung für den Stil Giovanni's bezeichnend, die Nebengruppen treten durchgehends bebeutender hervor, als die Hauptfiguren. Bergleichen wir diese Sculpturen mit ben iconen Arbeiten an den äußersten Pfeilern ber Fassabe bes Domes von Orvieto, welche Scenen aus der Genesis vorführen und von Crowe und Cavalcaselle mit Recht dem Andrea Bisano zugeschrieben werden 4, so tritt uns hier eine Burde und Große der Runftsprache entgegen, die dem Geifte der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Kanzel bilbet ein Achteck. <sup>2</sup> Gesch. der ital. Mal. I, S. 112.

<sup>3</sup> Der Brunnen in Perugia, an dem seine Thätigkeit von 1277—1280 documentirt ift, durfte zumeist das Werk Giovanni's sein.

<sup>4</sup> A. a. D. S. 126.

heiligen Urkunden, den sie verkörpern wollen, in ganz anderer Weise entspricht, als es die antikisirende und darum unsichere Kunstrichtung des Niccold und Giovanni Pisano im Stande war. Hier ist Studium der Natur, religiöse Begeisterung, Klarheit des Wollens, hier treten Ideale auf, welche fortan als Eigenthum der Florentiner Kunst fortzuleben bestimmt sind 1: hier werden die Züge einer ächt nationalen Richtung grundlegend entworfen.

Neben Giovanni und Fra Guglielmo war Arnolfo di Cambio der Schüler Niccold Pisano's, von dessen Hand in S. Domenico zu Orvieto das Grabmal des Cardinals de Brahe als das früheste Beispiel jener Wandgrahmäler mit Engeln und Gruppen von Heiligen zu betrachten ist, welche in unabsehdarer Fülle und oft von wunderbarer Schönheit des Ausbaues und der Gestaltung dem Wanderer unter den Kunstdenkmälern Italiens überall entsgegentreten. Hier, wie im Tabernakel mit den vier Apostelstatuen zu S. Paolo bei Rom, zeigt er sich im Ausbau der Monumente schon als Anhänger des rein gothischen Stils, während die musivische Decoration auf eine Verührung mit der Technik der Cosmaten hindeutet.

Die Malerei in den Städten Mittelitaliens zeigt überall nur Producte einer wenig erfreulichen Runstrichtung; dabei ist der Kreis der Darftellungen ein fehr beschränkter, und es wiederholen sich: Madonnen, oft überlebensgroß in den erstarrenden Formen byzantinischen Stilf, Crucifire und Bilder des bl. Franciscus. Jest ist es zumal die Darstellung des Gekreuzigten, welche in zahlreichen Monumenten vom elften bis dreizehnten Jahrhundert vorkommt, aber mehr oder weniger die Hülflosigkeit der Maler jener Zeit, dem erhabenen Gegenstande zu entsprechen, erkennen läßt. Die früheren Bilber hatten auffallende Zeichen des peinvollen Kreuzestodes und der Marter des heiligen Leibes möglichst vermieden und in der mit geöffneten Augen ruhig und schmerzlos auftretenden Chriftusfigur das göttliche Wefen zu betonen berfucht, unberührt durch die Leiden des Gottmenschen im Reische; im Laufe der Zeit aber nahm eine Realität bei der Borführung des Leidens die Stelle schmerzloser Rube ein, welche bei dem Mangel anatomischer Renntnik und fünstlerischer Mittel, geiftige Bollkommenheit, Würde und Majeftat ausaudrücken, Werke höchft unvolltommenen, oft abichreckenden Charafters erzeugte. Neben dem Erlöser erscheinen bei diesen älteren gemalten Crucifiren Maria und Johannes, oben die Geftalt des ewigen Baters, der den Cohn hingibt

¹ Crowe und Cavalcaselle a. a. D.: "Noch nie war das Nackte bisher in so ursprüngslicher und energischer Weise dargestellt worden (wie in der Erschaffung des Menschen), hierin kommen dem Werke nur Sculpturen späterer Zeit gleich, die den Einsluß Giotto's an sich tragen. Sonach werden sie am richtigsten dem Andrea Pisano zuzuschreiben sein. Die Darstellung der Versuchung, dann Adam und Eva, vor der Stimme des Herrn sich verbergend, die Vertreibung aus dem Paradies, die Arbeit nach der Vertreibung, Kain und Abel opfernd und Abels Tod sind von einer Schönheit, die besteits die Hand eines Vollasusch ankündigt.

für die Welt; an den Enden der Kreuzesarme sieht man auch die Ebangeliften, wehklagende Engel, daneben kleinere Scenen aus der Paffion, wie einzelne Geftalten von Beiligen an den freien Stellen des Kreuzes. Seit den Kreuzzügen und den Berichten der Kreuzfahrer über die Leidensstätten Baläftina's mar die chriftliche Welt von größerem Berlangen befeelt, die Baffion bes Herrn beständig vor Augen zu haben; die Stelle, an der jene großen Crucifire den Besuchern der Kirche weithin sichtbar entgegentraten, war deß= halb der sogen. "Tramezzo", ein in der Höhe vor dem Altar durch das Mittelichiff von Wand zu Wand gehender Balten. Für einen fo hoben Standpunkt war die Malerei berechnet, wir dürfen somit nicht vergessen, wenn wir diefelbe jett in der Rahe beurtheilen, Daß in der Höhe manche Robeit der Ausführung weniger schroff sich darbot und der Gegenstand immerhin dem unverwöhnten Auge der Gläubigen jener Zeit minder formlog ericheinen mochte. Der Einfluß byzantinischer Runstrichtung, geeignet, in der Schisderung des Martyriums ichon in fruhen Zeiten Bedeutendes ju leiften, bleibt allen Crucifixen bis in's vierzehnte Jahrhundert eingebrägt. Die technische Herstellung ift dabei folgende: meift wird der neben dem Kreuzesstamm hervorragende, oft start nach außen gebogene Christuskörper aus dem Holz geschnitten, die Unterlage der Malerei bildet Leinwand, auf das Holz gezogen und mit Kreide grundirt; vielfach wird zur Erzielung eines plastischen Eindrucks an einzelnen Stellen der Inpagrund erhöht und jo eine Urt bemalten Reliefs hergestellt, da die Kenntniß der Modellation durch die Farbe sich damals ganglich verloren hatte. Das älteste Crucifix dieser Art, noch aus dem elften Jahrhundert, findet sich in S. Michele zu Lucca, in dem noch die mildere Auffaffung vorwiegt, ein zweites in S. Marta zu Pisa, spätere in S. Maria de' Servi und S. Donino zu Lucca. Sier war die Malerfamilie der Berlingheri thatig, urkundlich bis zum Unfang des dreizehnten Jahrhunderts zu verfolgen, sowie ein Meister Deodatus Orlandi, der Berfertiger eines jest im Schloß zu Parma aufbewahrten, bochst mittelmäßigen Crucifires. In Pija bewahrt die Cappella Maggiore des Campo Santo ein etwas befferes Werk aus der Mitte des zwölften Jahrhunderts, ein zweites die Rirche S. Bierino, von großer Realität in der Borführung des Leidens, die in Giunta Pisano's großem Crucifix (ehemals in S. Raineri) der Akademie ju Pisa noch gesteigert hervortritt: hier ift in der That sowohl in der Ropfbildung mit den schweren Haarmaffen, wie in dem ausgebogenen Leibe, den fehlerhaften Extremitäten, das Aeußerste an Formlofigkeit bei ganglichem Mangel religiöfer Auffaffung geleiftet. Derfelben Schule theilen Crowe und Cavalcaselle die Bilber von Engeln in S. Piero in Grado bei Livorno zu, die hinter gang oder halb offenen, gemalten Fenstern sich präsentiren 1: robe Machwerke, in bochft geringer Kenntniß perspectivischer Ge-

<sup>1 3</sup>tal. Mal. I, S. 139.

setze ausgeführt, darunter Scenen aus dem Leben der Apostel Betrus und Baulus nebst den Martyrien derselben; weiter unterhalb in gemalten Bogen eine Reihe von Bapften, deren letter Clemens VI. ift. Sind Diese Berke nicht von Giunta Pisano, so tragen sie doch den Charakter jener Zeit an fich. Ein ähnliches Bild ift die Madonna mit Rind zwischen dem Täufer und dem Apostel Johannes, in schweren und trüben Farben gemalt, welches sich in der "Opera" des Domes von Bisa befindet und von Rosini gestochen wurde 1. Daß Giunta Bijano um 1236 sich zu Afsift befand, wird durch die Angaben von Wadding in den Annalen des Minoritenordens 2, wie durch die An= wesenheit eines mit dem Namen des Rünftlers bezeichneten Crucifixes in S. Maria begli Angeli 3 bestätigt, bessen Technik und Auffassung in dem schweren Colorit der gequälten Ausführung ganz mit dem von S. Raineri e Leonardo in Visa übereinstimmen. Basari, im Leben des Margaritone von Arezzo, schreibt das Crucifix in der Rirche von Affifi, welches Glias, der erfte General des Ordens, stiftete, diesem Künftler zu und bemerkt zugleich, daß derartige Werke jett nur noch des Alters wegen Beachtung fänden, von den Zeitgenoffen aber hochgeschätzt worden seien4; in der That verklärte die durch Franz von Affisi neuerweckte Liebe zum Gekreuzigten den Zeitgenoffen auch diese roben Gebilde unbeholfener Kunstübung.

Die älteren Malereien im Chor der Oberkirche von Assis und im Ouerschiff, die man dem Giunta Pisano und Cimadue zuschreibt — womit Waddding übereinstimmt — haben im Colorit durch Feuchtigkeit sehr gelitten und sind deßhalb schwer zu beurtheilen, da man größtentheils auf die noch vorhandenen Conturen angewiesen ist. Rumohr hält die Frage nach dem Alter jener früheren Werke in der berühmten Ordenskirche für unwesentlich und begnügt sich, zu constatiren, daß sie nach dem Jahre 1220 entstanden sein müssen, indem er beifügt: "Sie können nicht wohl über das Jahr 1300 hinaus=

Frater Elias fecit fieri.
Iesu Christe pie,
Miserere precantis Eliae.

Giunta Pisanus me pinxit anno D. 1236 ind. 9.

Detecta est haec imago anno proxime elapso 1623, dum pro consecratione Francisci Cardinalis Boncompagni in Episcopum Fanensem oporteret transversam illam trabem, cui superposita crux, intercidi.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Storia della pittura, Pis. 1839, I, p. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> T. II, p. 397 ad ann. 1235 (ed. Rom. 1732): ,Sane consummatam fabricam utriusque ecclesiae mihi probat egregia imago Christi crucifixi, quam superponi curavit frater Elias transtris seu transversae trabi everganeae templi superioris et quam Giunta Pisanus affabre pinxit anno 1236, subiecta etiam ad vivum ipsius Eliae vera imagine addictis sequentibus litteris:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Inimrift lautet: . . . nta Pisanus iti P. me fecit. Cfr. Morrona, Pisa illustr. II, p. 124. Rosini l. c. I, p. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ed. Milan. I, p. 365. <sup>5</sup> l. c. p. 400.

reichen, weil sie in roher Nachahmung der byzantinischen Manier gemalt sind, welche, wie wir wissen, um das Jahr 1300 theils verbessert, theils gänzlich aus dem Geschmack und der Kunstübung der Jtaliener verdrängt wurde.

Crowe und Cavalcaselle kommen zu dem Resultat 2, daß die Malereien des füdlichen Querschiffes alter find und den nördlichen auch im Charafter nachstehen, welche mehr ber Weise des Cimabue, als der des Giunta Visano entsprechen, mahrend die Reste der Kreuzigung, an der Westseite des südlichen Querschiffes, mit den schönen, klagenden Engelsfiguren und dem wahrhaft abschreckenden Christustypus, von gemeinen Formen, ohne jede religiöse Weihe der Schule oder Manier des Giunta Visano näher stehen'. Thode, in seinem Werke über Franz von Affifi 3, ift der Anficht, ,daß Badre Angeli, der Berfaffer des Collis Paradisi, die für die ganze Folgezeit verhängniftvolle Meinung aufgebracht habe, der nördliche Kreuzarm und der Chor seien von Giunta bemalt worden, jenem Pifaner Meifter, der fo eine durch nichts gerechtfertigte Bedeutung für die Entwicklung toscanischer Kunst erhielt'. Thode bemerkt hierzu, die Ursache, daß man auf Giunta Visano gerieth, liege darin, daß der alte, achte Erucifigus desselben in der Oberkirche mit dem großen Fresco der Rreuzigung im nördlichen Querschiff verwechselt worden sei, und daß man dann auch die übrigen Darstellungen dem Giunta zugeschrieben habe 4. Wir wollen dieser Frage erst in der Beschreibung der Kunstrichtung und Werke Cimabue's näher treten.

Achnlich wie Giunta in Pisa, ist Margaritone zu Arezzo, ohne besondere Ansprüche auf hervorragende künstlerische Leistungen machen zu können, nur aus Localpatriotismus geseiert worden. Seine volle Thätigkeit wäre in die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts zu sehen, wenigstens enthält ein Bericht aus dem Kloster S. Michele zu Arezzo den Namen des Malers und das Jahr 1261 <sup>5</sup>. Die ihm zugeschriebenen Fresken in S. Clemente, der Kirche des Camaldulenservordens, sind schon 1547 zu Grunde gegangen, die von Basari citirte große

¹ Ital. Forfc. II, S. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ital. Mal. I, S. 143. Storia della pitt. p. 261 s. Agincourt pl. 102.

<sup>3</sup> Franz von Affifi und die Anfänge der Kunft der Renaissance in Italien, Berlin 1885, S. 221 f.

<sup>4</sup> Thobe behauptet: "Wie fest dieß Vorurtheil sich eingebürgert, zeigen selbst Crowe und Cavalcaselle, die doch so richtig verschiedene hände in den Fressen des Längs-hauses erkannt, im rechten Kreuzschiff und Chor aber im Wesenklichen Giunta's Manier und nur im süblichen Arm einen an Cimadue gemahnenden Fortschitt gewahren. Erowe und Cavalcaselle bemerken: "Die des nördlichen Schiffes nähern sich diesem (Cimadue) eher als dem Giunta, nicht die des füblichen. Die Auffassung von süblich und nördlich ist dei beiden Autoren verschieden, dei Thode die richtige, denn die Kreuzigung ist im nördlichen Querschiff. Burchardt a. a. D. S. 521 schließt sich den Aussschrungen von Crowe und Cavalcaselle an, auch in der Bezeichnung des "südlichen Querschiffes" als Ort der Kreuzigung.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vas. ed. Mil. I, p. 359.

Madonna und das Crucifix in S. Francesco zu Arezzo find noch vorhanden, geben aber keinen gunftigen Begriff von dem Talent des Margaritone: letteres ift von riefiger Größe und zeigt den hl. Franz von Affifi, den Kreuzesstamm umfassend. Das von Basari erwähnte, für den Convent von S. Margarita gefertigte Bild auf Leinwand, über eine Holztafel ge= zogen, welches zulett in Florenz in der Sammlung Baldi fich vorfand, ist iett in die Nationalgallerie zu London (Nr. 564) überführt; es ent= bält in der Mitte die thronende Madonna mit Kind in einer Mandorla, von zwei fliegenden Engeln getragen; in den Eden die Symbole der Evangeliften, an den vier Seiten in kleineren Compositionen rechts die Geburt Maria — die Befreiung des hl. Johannes durch einen Engel von dem heißen Del, in das er geworfen ift - das Martyrium der hl. Katharina, und S. Nicolaus, welcher die Seeleute ermahnt, das ihnen bom Teufel übergebene Gefäß in's Meer zu werfen; links S. Johannes, Drufiana erweckend - bann S. Benedict, der sich in Dornen malzt - S. Nicolaus, einige Berurtheilte von der Todesstrafe befreiend, und die hl. Margaretha, im Gefängniß und bom Drachen erlöst. Ueber jedem biefer kleinen Bilder steht die Erläuterung, über der Jungfrau in größeren Buchstaben der Name des Rünftlers 1. Bon den gablreichen Porträts des hl. Franciscus, die aus der Werkstatt Margaritone's hervorgingen, ift das von Vafari erwähnte im Rlofter der Zoccoli zu Sargiano noch vorhanden und mit Inschrift verseben 2. Ein ähnliches Borträt, fälschlich mit dem Namen Cimabue's bezeichnet, findet sich auf dem Altar des hl. Franciscus in S. Croce zu Floreng: hier ift die lange, duftere und trodene Hauptfigur von acht kleineren Compositionen umgeben. Gin großes Crucifig in griechischer Manier' für Meffer Farinata begli Uberti ging nach Floreng 3 als Geschent und Anerkennung für die friegerischen Berdienste des großen Feldherrn. Basari berichtet dann noch, daß Margaritone sich der Sculptur ergeben und vier Holzfiguren einer Kreuzabnahme, sowie andere in der Rapelle von S. Francesco gefertigt habe; seinen Stil hatte dann der Anblick der Werke des Arnolfo und anderer Bildhauer in Florenz gemildert. Zulett weist er ihm das Grabmal des Papstes Gregor X. im bischöflichen Palast' von Arezzo zu, welches, noch jett in der Kathedrale befindlich, die Schule der Pisaner verräth. Basari feiert den Margaritone

<sup>,</sup>Margarit. De Aretio Me Fecit. Cfr. Vas. 1. c., nota 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vas. 1. c.: ,Ritratto di naturale, ponendovi il nome suo. Ein anderer S. Franciscus befindet sich in der Gallerie zu Siena, bezeichnet ,Margarit. De Aritio Me Fecit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Villani (VII, c. 83) erwähnt dieses Geschenkes nicht, auch Basari nicht in der ersten Ausgabe der "Vite". Derselbe versetzt jenes Werk in die Sacristei von S. Eroce zwischen die Kapellen der Peruzzi und Giugni. Bon dem jetzt in S. Eroce vorhandenen Erucisig (Sacristei) bezweiseln Erowe und Cavalcaselle S. 155 a. a. O. die Autorschaft Margaritone's.

noch als Erbauer des Regierungspalastes von Ancona und der Kirche von S. Ciriaco daselbst, aber der erstere ersuhr im Laufe der Zeit so bemerkense werthe Veränderungen, daß sein ursprünglicher Plan nicht mehr zu erkennen ist, und die Kirche S. Ciriaco gehört dem zehnten oder elsten Jahrhundert an 1.

Auch die alte Malerschule von Siena vermag fich nicht über bas Niveau der Kunffiibung jener Zeit zu erheben, wie die armseligen Bilder von Gilio, Dietisalvi u. a. im Museum daselbst beweisen. Guido's thronende Madonna in S. Domenico, beren Jahreszahl ,1221' Milanefi in einer besonderen Ub= handlung als defect nachzuweisen und durch .1273' zu verbessern bemüht war 2 - in der richtigen Erkenntnik, daß die Technik der Malerei an den Röpfen eine jungere Epoche derselben verräth - durfte nur der späteren Uebermalung, unter der noch jett die gröberen und härteren Züge ursprüng= licher Anlage hindurchschimmern, ihren Ruf verdanken. Der Charatter des Bildes erscheint, abgesehen von den lebensvolleren Zügen in den Köpfen der Madonna und des Kindes, noch rein byzantinisch, und es ist schwer zu ber= ftehen, daß der Padre della Balle 3 in großer Begeisterung die Malerei des rechten Urmes mit der langen Sand, den dunnen, fpinnenartigen Fingern als etwas fo Bolltommenes pries, daß felbst Giotto es nicht zu erreichen bermochte. Daß das Bild in der That 1221 gemalt wurde, scheinen die von della Balle citirten Chroniken zu bestätigen 4.

Unter einem Kleeblattbogen, hinter dem auf jeder Seite drei anbetende Engel in Halbsiguren herbortreten, sitzt auf einem breiten Throne mit Kissen, in überlebensgroßen Formen die Madonna, mit der rechten Hand auf das Kind weisend — eine Bewegung, die in den älteren Malerschulen beliebt ist — während die Linke das Kind stützt, das mit übereinander gelegten Füßen auf ihren Knieen sitzt und die Rechte erhebt. Ein weiter Mantel in harten und schweren Massen, nach byzantinischer Art ganz mit unzähligen Goldlinien bedeckt, umhüllt die breite Gestalt; ein gesondertes Kopftuch mit engem Ges

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Milanesi l. c. p. 366, nota 1. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Milanefi (Della vera età di Guido, pittore Sanese, Siena 1859) fand, daß zwischen C und X noch für ein L Plat ist und hinter I noch für zwei I, so daß die Jahreszahl 1273 herauskommt (p. 7).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lettere Sanesi (ed. Ven. 1782) t. I, p. 239. 246. 247: ,Non dubito punto asserire che vi sono delle parti alla perfezione delle quali non giunse Giotto medesimo.

<sup>41.</sup> c. p. 250: ,Di questa tavola parlano le croniche più antiche di Siena, ed il Tizio di Arezzo il quale nella sua storia inedita all' anno 1221 scrive che a' 17 Decembre essa fu posta sull' altare de' Malavolti. 'p. 245: ,Anno 1221 SS. Patriarcha (Dominicus) in coelum ascendens. Guido de Senis pulcherrimam B. Virginis imaginem depinxit, quae apud Senenses non solum sed et Etruscos et Italos propter suam antiquitatem semper fuit, est et erit celeberrima. 'Cod. S. XXV. B. Das Bilb machte ursprünglich den mittleren Theil eines Tripthchons aus und besaß noch zur Zeit Rumohrs (Stal. Forsch. I, S. 371) einen Aufsah mit der Halbsigur des Erlösers.

fält umgibt anliegend das Haupt, dessen Jüge, wie die des Kindes, regelsmäßiger, lichter und milder scheinen, als es die Technik am Anfang des dreizehnten Jahrhunderts mit sich bringt. Nach den Untersuchungen von Crowe und Cavalcaselle aber "nimmt man unter der Malerei des obigen Bildes, wie sie jetzt daskeht, die eingedrückten Umrisse anderer, größerer Formen wahr, indeß die neueren und geringeren Bestandtheile durchaus von der Behandlungsweise der übrigen Partien des Bildes, wie überhaupt von der Art des dreizehnten Jahrhunderts abweichen". Da es nicht ungewöhnlich erscheint, daß Maler die Werke älterer Meister auffrischten und zeitgemäß herstellten, so wäre die in den Köpsen auftretende, der Schule eines Cimadue, Duccio, Simone Martini und anderer eigenthümliche Malerei als eine Zuthat anzusehen 3.

Stände es fest, daß Guido am Ansang des dreizehnten Jahrhunderts lebte, so wäre die ihm zugeschriebene Halbsigur der Madonna in der Akademie zu Siena das Werk eines andern Malers vom Ende des dreizehnten Jahr-hunderts. Unschöne Formen beider Köpfe, Mangel an religiöser Weihe im Ausdruck, unverschmolzenes, mosaikartig hartes Colorit sind hervorstechende Eigenschaften dieses wenig anziehenden Bildes. Milanesi schreibt die Ma-donna von S. Domenico dem Guido Graziani zu, der um 1278 in Urstunden erwähnt ist; eine Erledigung der Frage dürfte bei den Ueberarbeistungen und Retouchen des Bildes jedoch schwerlich zu erwarten sein.

## Dritter Abschnitt.

# Byzantinische Annst bis zum Untergang des Reiches.

### Fortsehung der Geschichte der Miniaturen.

Eine Reihe bedeutsamer Ereignisse im elften Jahrhundert beschleunigte den Verfall des byzantinischen Reiches und führte naturgemäß eine Schwäschung der bildenden Künste herbei . Die Familie der Macedonier verschwand vom griechischen Kaiserthron, nicht ohne Kämpfe und Verwirrung der Parteien, nach ihr ergriffen die Comnenen die Zügel der Regierung, während in Usien die Invasion der Türken reißende Fortschritte machte. Die Kreuzzüge begannen, der lateinische Occident ergoß seine Heereszüge über das griechische Reich, dessen historiographen in den Kreuzsahrern nicht sowohl Verbündete als Feinde erblicken; auch verhinderten religiöse Differenzen jede

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stal. Mal. I, S. 150. 151.
<sup>2</sup> Milanesi, Doc. Sen. I, 195.

<sup>3</sup> Crowe und Cavalcaselle S. 151, Note 67: "Das Gewand der Jungfrau ist theilweise und zwar zu verschiedenen Zeiten übermalt, an einigen Stellen sogar in Oel." Die Unterschrift lautet: "Me Gu..o de Senis diedus depinxit amenis, quem XPS lenis nullis velit agere penis ano Di M.CCXXI."

<sup>\*</sup> Rähere Beschreibung bei Crowe und Cavalcaselle S. 149. Pittura p. 280.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bayet, L'art byzantin p. 283 sv.

dauerhafte Verbindung des Orients mit dem Westen: nicht ein halbes Jahrhundert war seit dem ersten Kreuzzuge verfloffen, da wurde in Constantinopel der Rame des Papstes von den Diptychen gestrichen und die Le= gaten Roms legten auf dem Altar der Agia Cophia die Ercommunication gegen den Patriarchen Michael Carularius (1054) nieder. Bon einer Annäherung der beiden großen Hälften der driftlichen Welt hatte der Orient weniger Bortheil, als der Occident; indeg vollzog fich doch in Jerusalem eine Urt Fusion der Bestandtheile des dortigen Reiches, und der hof der Nochfolger Gottfrieds von Bouillon trug einen griechisch = lateinischen Charafter an sich: griechische Künstler traten ben lateinischen wetteifernd an die Seite, oft auch zu gemeinschaftlichem Werke. Als die Kreuzfahrer sich Jerusalems bemächtigten, war der größte Theil driftlicher Bauten verschwunden, und bis zu dem Augenblick, wo die Stadt ihnen entriffen wurde (1187), vermehrten fich Kirchen und Klöster. Diese Bauten sind das Werk lateinischer Sände und haben mit dem Stil der Architektur des bnzantinischen Reiches jener Zeit nur wenig gemein; zwischen ben Kirchen bes heiligen Landes aus den Kreuzzügen und benen der gleichen Epoche an den Ufern der Seine ift dagegen völlige Uebereinstimmung vorhanden. Wenn es sich jedoch darum handelte, wichtige Monumente lateinischen Stils auszuschmüden, nahm man die Griechen ju Sulfe. Im Jahre 1169 führte ein gewisser Ephrem auf Befehl bes Raifers Manuel Comnenus die Mosaiken in der Kirche der Geburt zu Bethlehem aus. Bur Zeit, da fie noch vollständig waren, bildeten fie an den Langwänden der Schiffe den in vielen Kirchen des Drients üblichen Chklus hiftorischer Compositionen; jedoch sind nur wenige Fragmente davon übrig geblieben: einige Figuren von Engeln, zwei oder drei Scenen aus den Evangelien, Darftellungen der Concilien und ornamentaler Schmuck. Nach dem Urtheil des berühmten französischen Reisenden de Vogue 1 ermangeln diese Reste musivischer Runft nicht einer gewissen Größe und sind den romanischen Malereien des zwölften Jahrhunderts in Italien überlegen; Bogue erkennt darin außerdem Spuren lateinischen Ginfluffes. Die Mosaiten von Bethlehem maren aber nicht die einzigen im heiligen Lande: der griechische Monch Phokas, welcher 1185 Jerusalem besuchte, erwähnt solche auch in anderen Kirchen, und diejenigen bes heiligen Grabes eriftirten noch größtentheils im fiebzehnten Jahrhundert, von denen jett nur noch schwache Reste vorhanden sind 2. Die Basilika der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Vogüé, Les Eglises de la Terre sainte, 1860.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quaresmius, Elucidatio Terrae sanctae, 1639. Gerspach, La mosaïque, Paris, p. 116. Photas, Mönch aus Kreta, fcrieb: ,"Επφρασις έν συνόψει των άπ' Άντιοχείας μέχρις Ίεροσολύμων κάστρων καὶ γωρῶν Συρίας, Φοινίκης καὶ τῶν κατὰ Παλαιστίνην άγίων τόπων, welche Leo Allatius ben zu Amsterdam 1653 erschienenen Συμμίκτα beifügte. Wir benutten die Ausgabe von Nihusius, Col. Agripp. 1653. Quaresmius 1. c. t. II, 1. 6, c. 5. 6. 13. Derfelbe gibt die Inschrift, welche Ephrem als Autor ber Mosaiken bezeichnet, p. 672.

hl. Maria oder der Geburt ist fünfschiffig; von den Mojaiten, welche die Langwände, den Chor und die Krypta unter der Apfis bedeckten, find nur wenige erhalten, aus benen wir auf den Stil der übrigen ichließen können. In fünf übereinander liegenden Streifen fah man hier einen Fries von Bruft= bildern, dann eine Folge von architettonischen Motiven mit auf die Concilien bezüglichen Inschriften - also Repräfentationen derfelben - getrennt durch Arabesten, dann, von zwei leichten Friesen in Blattwerk eingeschloffen, eine Reihe stehender Engelsfiguren. Bon jener Decoration ift nur an der südlichen Mauer ein Reft verblieben: zwei Arkaden und fieben Bruftbilder von Beiligen in röthlicher, mit Gold gehöhter Gewandung; an der nördlichen: die Bortiken der Rirchen von Antiochien und Sardika, drei Engelsfiguren und ein Theil des fleinen Blätterfrieses 1. Der Chor enthielt: die Berkundigung; die Darftellung im Tempel; das Pfingstfest; den Tod der Jungfrau; Gestalten von Seiligen und Propheten. Im öftlichen Transept befanden sich: die Geburt; die Anbetung der Magier; die Rudtehr derselben; Jesus und die Samariterin; die Berklärung; der Einzug in Berufalem; der Delberg; die Baffion; die Grablegung; die Evangelisten. Der nördliche Theil enthielt: die Himmelfahrt; die Scene des ungläubigen Thomas und andere Darftellungen aus der Zeit nach dem Tode des Erlösers; die Eingangswand den Baum Jeffe und die Rollen haltenden Propheten. Das Mosaik der Arppta der Geburtskirche wurde 1185 von Photas 2 geschildert: "Es stellte die Jungfrau ruhend vor, das göttliche Kind betrachtend; ihr Antlit war freudig, ihre Wangen schienen rosig, nicht bleich und krankhaft, wie die gewöhnlicher Frauen. Neben dem Kinde standen die Thiere, der Ochs und der Gfel, weiterhin die Hirten, jeder in verschiedener Stellung, so wie er es am besten zu hören vermeint; ein Engel zeigt ihnen die Krippe; daneben findet man die Schafe, einige grafend, andere zur Quelle laufend, den hund erschreckt aufsehend. Die Magier bringen ihre Geschenke dar und beugen die Kniee vor der Jungfrau.'3

Mit dem zwölften Jahrhundert erlischt für den Orient die Periode deco-

¹ Mbbilbungen bei Gerspach, La mosaïque p. 119. Ciampini, De sacr. aedif. c. XXIV, p. 150, tab. XXXIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bet Leo Allatius "YMMIKTA", ed. Nihusius, Col. Agripp. 1653, p. 42. Die Inschrift im Chor ist größtentheils verschwunden, aber aus Abschriften bekannt, wonach Ephrem als Mosaicist genannt wird. Der Kaiser ist Manuel Commenus, nicht Michael, wie Schnaase (III, 276) ihn nennt. Ueber ihn vgl. Nic. Chon lib. VII, 3, ed. Bonn., p. 269: "Magnisicentiam eius testantur etiam maxima illa conclavia in utroque palatio structa aureis laminis refulgentia et illustribus coloribus exornata, in quibus bella eius gesta cum barbaris aliaque ex utilitate Romani imperii administrata summo depicta artiscio spectantur."

<sup>3</sup> Die hier auftretende Darstellung der Wurzel Jesse findet sich im Handbuch ber Malerei vom Berge Athos (beutsche Ausgabe § 208; Manuel p. 151) angegeben. Gerspach l. c. p. 120 bemerkt beschalb irrthümlich: "L'artiste était Grec, mais toute la pensée est latine: l'arbre de Jessé n'a jamais paru dans les décorations grecques."

rativer Mosaiken; zwar scheint es, als ob Isaak II., welcher von 1185—1204 regierte, den Befehl erlaffen habe, die Mosaiten der Rirchen zu restauriren; später, vielleicht im dreizehnten Jahrhundert, nahmen die Klöfter des Berges Athos diese reiche Decorationsweise von Neuem auf, aber jene Bauten unterlagen vielfach dem Umbau und der Zerftörung, und es blieben in der Kirche zu Bantopedi nur zwei Berkündigungen, Chriftus zwischen Maria und 30= hannes dem Täufer, und S. Nicolaus, mittelmäßige Figuren einer mehr untergeordneten Kunftrichtung 1. Von dem Einfluß des lateinischen Elementes auf den griechischen Stil finden sich in den Werken der Rleinkunste mehrere Beispiele, so in der Elfenbeintafel, in Balästina für die Brinzessin Melisende angefertigt: die Costume sind hier theils byzantinisch, theils abendländisch 2. Die Dauer des Königreichs Jerufalem war freilich zu turg, um eine wirtliche Mischung der Kunstweise hervorzubringen, und die Hauptstadt des Raiserreiches selbst wurde später das Ziel öfterer Unternehmungen der Kreuzfahrer. Als diese 1203 vor Conftantinopel erschienen, blendete sie der Glanz einer Stadt, wo seit Jahrhunderten Monumente der Kunst und des Lurus sich gehäuft hatten. Im Laufe der Belagerung hatten Brande einen Theil der unvergleichlichen Bauwerte vernichtet; nach der Einnahme wurden die Schähe der Kirchen und Säuser geraubt, der toftbare Altar der Agia Cophia, mit Steinen und Email bedeckt, ward in Stude geschlagen 3, um welche die Soldaten sich stritten; auch Bilder Christi und der Heiligen fanden keine Schonung. Man verlette die faiserlichen Gräber in der Apostelkirche und beraubte sie ihrer Schätze, Meisterwerke antiker Kunft, aus allen Landen in Byzanz vereinigt, fanden ebenfo wenig Gnade: bronzene Statuen wanderten in den Schmelzofen und verwandelten sich in Münzen, marmorne wurden zertrümmert . Nicetas Choniates, der diese Scenen geschildert hat,

Bgl. die Anmerkung von Didron in der französischen Ausgabe p. 154 über das Materielle der griechischen Auffassung gegenüber der lateinischen. Abbildung bei Agincourt pl. 91, 10 nach einem byzantinischen Tafelbilde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Didron, Annales archéol. vol. V, 1844.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cahier, Nouv. Mél. t. II. Rey, Les colonies franques de Syrie aux XII<sup>e</sup> et XIII<sup>e</sup> siècles, 1883. Bgl. Bayet l. c. p. 226.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. Nicetas Choniates ed. Bonn. p. 758: "Sacra mensa ex omnis generis pretiosis materiis conflata in excellentis pulchritudinis varietatem omnibus gentibus admirabilem in frusta est dissecta et inter milites distributa. Heu ignominiosam adorandarum imaginum conculcationem! Heu reliquiarum sanctorum martyrum in foeda loca abiectionem! Quod vero vel auditu horrendum est, id tum erat cernere, ut divinus sanguis et corpus Christi humi effunderetur et abiiceretur . . . imo et muliercula quaedam, cooperta peccatis, Christo insultans et in patriarchae solio considens fractum canticum cecinit et saepe in orbem rotata saltavit. p. 855: "Imperatorum sepulchris positis in Heroo noctu omnia diripuerunt etc."

<sup>4</sup> Ueber bie in Byzanz borhandenen Statuen cfr. Anonymi descriptio ap. Band., pars I, p. 7. 9. 11—21; pars II, p. 24. 25. 28. 30. 31. 36. 42; pars III, p. 41—43. 60. 80. 82—85. 88. Theodori Lectoris brevis tract. de mulieribus, l. e. p. 89 sq.

weinte über den Untergang solcher Kunstwelt und brach in die bittere Klage auß: "O Stadt, Auge aller Städte, hochberühmt in der ganzen Welt, Mutter der Kirchen, Mittelpunkt der Wissenschaften und Künste, fruchtbare Mutter, einst bekleidet mit dem kaiserlichen Purpur, jetzt bedeckt mit Lumpen und beraubt deiner Kinder! Du, die auf stolzem Throne saß, die stolz einhersschritt mit erhabenem Antlitz und hoher Gestalt, bist jetzt gebeugt und vernichtet, deine kostbaren Kleider sind zerrißen, der Glanz deiner Augen ist ersloschen. Aoch lange setzt der Geschichtschreiber, ein beredter Zeuge der Berwüsstung, seine Klagen fort über den Untergang jener glänzenden Cultur; in der That sollte daß Kaiserreich seine alte Herrlichkeit nicht mehr wiederssinden. War auch die Occupation der Lateiner von kurzer Dauer, da Michael Baläologus schon 1261 nach Constantinopel zurücksehrte, so blieb daß neue Keich doch nur ein Schatten der Bergangenheit; unausschilch bedroht von den Türken, welche ihre Eroberungen immer weiter ausdehnten, vergeblich die Hülfe des Abendlandes erbettelnd, führte es eine traurige Existenz.

Inmitten solcher Ruinen und der Zerftörung der Vorbilder, wie follte die Kunst neues Leben schöpfen? Wohl haben die Kaiser vom dreizehnten bis fünfzehnten Jahrhundert den Künsten ihren Schutz angedeihen lassen, die meisten derselben bauten Kirchen und Klöster, verschönerten die Paläste; aber ihre Anstrengungen konnten nur wenig Erfolg für die Wiederbelebung ächt künstlerischen Sinnes erzielen.

In der Miniaturmalerei ist neben der zunehmenden Dürre und Trockenheit der Körperformen und des geistigen Inhaltes ein Ueberhandnehmen des arabischen Elementes in den bunten Mustern der Hintergründe, dem zierlichen Ornament und den lebhaften Farben für die Epoche charakteristisch, welche

<sup>1,</sup>O urbs, urbs, urbium omnium ocule, per orbem terrarum celebris, spectaculum ultramundanum, ecclesiarum mater, princeps religionis, rectae sententiae dux, eruditionis alumna, omnis pulchritudinis diversorium, itane ex manu domini calicem furoris bibisti? Itane pars extitisti ignis multo vehementioris eo quod olim Pentapolis divinitus conflagravit, quodnam tibi tribuam elogium? cui te comparem? an poculum contritionis tuae amplificatum esse, ut lacrimosus Hieremias veterem Sionem deplorans ait? qui mali genii ad cribrandum efflagitaverunt? O fecunda genitrix, bysso et purpura imperatoria amicta pridem, modo sordida et squalida et germanis orbata liberis! pridem in alto solio collocata, longis et altis insedens passibus, augusto vultu, statura magnifica, nunc humilis et depressa; laceratae sunt tuae delicatae vestes; extincta est lux oculorum: aniculae caminariae similis ex incendii fuligine extitisti, profundis rugis splendida prius et suavis tua facies est arata.' l. c. p. 763 seq. Cfr. Andrea Morosini, L'imprese ed espedizioni di Terra Santa e l'acquisto fatto del imperio di Constantinopoli lib. II, p. 199, Venezia 1627. Joffroi de Villehardouin, De la conqueste de Constantinople, Paris 1838, p. 80. Unklugerweise hatte Alexius Comnenus in dem Briefe an Robert, Grafen von Flandern (1095), die großen Reichthumer betont und fie in einer lockenden Schil= berung bem Abendlande vor Augen gehalten. Cfr. Martene et Durandus, Thes. nov. anecdot. t. I, col. 267.

durch die Herrschaft der Comnenen repräsentirt wird. Die Kenntniß des menschlichen Organismus, das Lebensvolle der Bewegungen schwindet immer mehr, die Körperstellungen werden gequält, die Gesten hart und gewaltsam, die Proportionen in die Länge gezogen, während die Extremitäten, klein und ausdruckslos, verkummern. Neben altehriftlichen Motiven werden folche barbarischen Ursprungs immer häufiger, die Personificationen — das charakte= riftische Element des byzantinischen Stils - bagegen seltener und unbedeutender. Rur das Keierliche und Würdevolle, so untrennbar im Wefen des Stiles begründet, behält noch langehin seine Bedeutung; die Köpfe sieht man noch immer porträtartig, zum Theil ächt fünstlerisch behandelt, aber die sorgfältige Modellation der goldigen Fleischtöne mit grünen Schatten macht zusehends einer flachen Behandlung Blat. Dunkle Conturen, von der Farbe nicht gedeckt, offenbaren die zunehmende Schwäche der Kunft, ebenso eine über= mäßige Anwendung des Goldes am Coffum; der Eindruck der Bilder ift häufig schon der von illuminirten Federzeichnungen, obgleich die Gouache noch breit und deckend aufgetragen ift.

Mis Beispiele von Miniaturen aus der zweiten Salfte des elften Jahr= hunderts wären zu nennen:

Der Pfalter im britischen Museum, welcher bon 1066 da= tirt und eine Anzahl schöner Miniaturen aufzuweisen hat, die durch Waagens 1 Beschreibung zu weiterer Kenntniß gelangten. Gin zweites Manuscript. in der Nationalbibliothek zu Baris (Nr. 79, fonds Coislin), für den Raifer Nicephorus Botoniates (1078-1081) angefertigt und ausgewählte Schriften des hl. Johannes Chrysoftomus umfaffend2: die ersten Blätter zeigen vier Miniaturen auf ganzer Seite, darin viermal den Raiser in abwechselnder Tracht, so daß wir ein Bild des kaiferlichen Ornates am Ende des elften Jahrhunderts erhalten3; derfelbe ift reicher decorirt, als in den früheren Jahrhunderten, aber zunehmende Starre des Brocates läßt die Körperform nicht mehr zur Geltung tommen. Die Figur des Kaifers befigt übrigens porträt= artigen Charakter, und wir haben gewiß sehr ähnliche Bilder vor uns. Das erste derfelben führt den Raiser auf jenem breiten Throne vor, deffen Form seit dem sechsten Jahrhundert sich gleich geblieben ift; zwei symbolische Gestalten hinter bem Thron repräsentiren Gerechtigkeit und Wahrheit; auf den Seiten je zwei Balastbeamte, deren erster rechts, der Protovestiarios, in mit Löwen verziertem Gewande auftritt, während die andern eine Art Mantel tragen; sie sind viel kleiner als der Monarch, ein Gebrauch, der seit dem Ende des zehnten Jahr= hunderts üblich wird. In der zweiten Miniatur erscheint der Raiser zwischen S. Johannes Chrysostomus und dem Erzengel Michael, die dritte zeigt ihn wieder auf dem Thron in der tunica talaris und Chlamps, während der Monch

<sup>1</sup> Zeitschrift für Archäologie und Kunft I, S. 97. <sup>2</sup> Labarte vol. I, p. 186.

<sup>3</sup> Montfaucon, Bibliotheca Coisliniana, gibt vier Abbilbungen (p. 134). Frang, Chriftliche Malerei. I. 22

Sabas aus einem Buche vorliest 1; die vierte stehend neben der Kaiserin — wobei der Erlöser von oben her seine Hand auf ihre Kronen legt — beide sind in großem Costüm.

Die byzantinischen Malereien des zwölften Jahrhunderts haben faft den=

selben Charatter, wie die des elften 2.

Ein Manuscript aus S. Gereon in Roln, jest in der Rational= bibliothet zu Wien, zeigt schöne Miniaturen, die noch gute Borbilder erkennen laffen. Der Oftercanon an der Spike des Buches umfaßt die Jahre der Welt 6585-6628, also 1077-1120, innerhalb welcher also der stattliche Coder gefdrieben wurde 3, deffen Malereien in Beziehung stehen zu denen der Epoche Raiser Basilius' II. Auf dem ersten der 265 Blätter erscheint das Bild des hl. Gereon, der als Führer jener 318 driftlichen Soldaten der thebaischen Legion unter Maximian 297 für den Glauben starb; er trägt den kurzen Panzer von quadratischen Platten, wie wir ihn an Basilius II. sehen, in der Rechten die Lanze, in der Linken den Schild. Der Oftercanon umfaßt Blatt 1 S. 2 bis Blatt 3 S. 2, dann folgt eine Einleitung zum Pfalter. Blatt 16 S. 2 enthält eine Madonna mit Kind, sitzend und von griechischer Inschrift MP Or begleitet, feine, anmuthige Gestalten in zierlicher Malerei. Blatt 17 zeigt den Erlöser am Rreuz mit Maria und Johannes und zwei wehklagenden Engeln im oberen Theile des Bildes 4. Christus ift nur mit dem Lenden= tuch bekleidet, die Figuren besitzen etwas längliche Proportionen, aber der nackte Rörper offenbart noch gute anatomische Renntniffe. Dann folgt das nicanische Symbolum (πιστεύω είς ένα Θεύν) auf Blatt 18 und 19, und das Bild des sikenden David, in der Linken ein Buch haltend, welches dem Rfalter voransteht und anderen heiligen Poesien der Schrift 5.

Zwei Manuscripte, der vaticanischen Bibliothek angehörig, lassen die Züge des Verfalls im zwölsten Jahrhundert erkennen, das eine, Ar. 666, in Folio, enthält die sogenannte "Panoplia dogmatica", einen Tractat des Mönches Euthymios, auf Befehl des Kaisers Alexius Comnenus (1081—1118) geschrieben, und zwar zur Vertheidigung der katholischen Dogmen gegen die Häresien, also eine "Küsstammer" geistlicher Wassen. Auf der Kückseite des ersten Blattes sieht man die neun Väter der griechischen Kirche ihre zu den Materialien des Werkes dienenden Schriften dem auf dem zweiten Blatt erscheinenden Kaiser Alexius darbieten; darüber der Erlöser in kleiner Figur, Brustbild, die Hand zum Segen über das Werk

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sabas ist wohl der Schreiber des Manuscripts. <sup>2</sup> Labarte 1. c.

<sup>3</sup> Lambecius, Comment. de Bibl. Caes. Vindob. lib. III. Der Titel des Canons ift: 'Αρχή σὺν θεῷ τῶν πασχαλίων.

<sup>4</sup> Abbildung bei Lambecius.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Fol. 264 p. 2: ,Christianus Decanus Sancti Gereonis Coloniensis, Rogerus Scholasticus, Aegidius Cellerarius et Thesaurarius, Iohannes de . . . . (Thuringia?) totumque Capitulum ecclesiae praedictae contulerunt hoc Psalterium.

erhebend. Auf der Rückseite des zweiten Blattes, also auf dem dritten Bilde, präsentirt Alexius dem auf goldenem Throne sitzenden Erlöser das Buch des Euthymius, der dasselbe annimmt. Die Figuren sind ohne besonderes Leben, und die neun Väter haben wenig Individuelles an sich; vermöge der Größe der Figuren treten solche Mängel um so deutlicher auf. Der Kaiser ist ziem-lich alt, woraus man auf die Anfertigung des Buches innerhalb der Jahre 1110—1118 schließen kann.

Das andere Manuscript ift ein Evangeliarium (Rr. 2, Vatic. bibl. d'Urbino) in Octab, für Johannes Comnenus auf Beranstaltung von zwei Prinzen dieses Hauses verfertigt und auf dem zweiten Blatt das Datum des Jahres der Welt 6637, also 1128 n. Chr., tragend. Die Gegenstände der Miniaturen, von Inschriften begleitet, find folgende: Blatt 19 feben wir den Raiser auf Goldgrund gemalt in einem die ganze Seite einnehmenden Bilde, neben ihm seinen Sohn Alexius. In der Sohe erscheint Christus, thronend awischen den symbolischen Gestalten der Charitas und Justitia, seine Sände über die Kronen beider Fürsten ausstreckend; der Erlöser ift eine hagere und knochige Gestalt 2; das Beste der Composition sind die beiden Vorträts. In einer andern Miniatur sehen wir die Taufe des Herrn: Figuren, von kleinerer Gestalt als die Hauptpersonen, baden sich im Jordan und schwimmen herum; der Fluß ist in antiker Weise noch durch eine männliche Gestalt mit Urne vertreten; die Stellungen find ungeschickt und gewaltsam. Einzelne Motive erinnern an bessere Traditionen, so die Geburt der Junafrau auf Blatt 21. Die Farbe ist pastos, die Lichter sind mit Weiß gehöht, das Colorit zuweilen hart. An der Spite des Buches erscheint in Arkaden von reicher Ornamentation die Concordanz der Evangelien.

Unter den besseren Manuscripten aus dem zwölsten Jahrhundert ist noch ein Evangeliarium in der vaticanischen Bibliothek, Ar. 1156, zu nennen. Bor jedem Evangelium sindet sich die Gestalt des Evangelisten auf Goldgrund in einer die Seite füllenden Miniatur. Die Zeichnung der Figuren ist mangelhaft, am erträglichsten sind die Köpfe gerathen. Der Text enthält außerdem eine große Zahl von kleineren Bildern mittelmäßigen Werthes. Die Verhältnisse des Körperlichen sind oft sehr lang, die Bewegungen übertrieben, die Angabe von Licht und Schatten ist noch breit, aber das Colorit schon trocken. Zierliche Vignetten mit glänzender Ornamentation, Kanken und Vögel auf Goldgrund, überragen die sigürlichen Compositionen, ebenso die geschmacks voll entworfenen Initialen.

Unter die durch Miniaturen hervorragenden, wegen des Schriftcharakters der Epoche der Comnenen zugeschriebenen Werke gehört der Codex Vati-

<sup>1</sup> Labarte l. c. p. 187. Platner und Bunfen, Beschreibung ber Stadt Rom II, 2 S. 353.

<sup>2</sup> Agincourt pl. 59, 1. Platner und Bunfen S. 354.

canus (Nr. 394) von dem Werke des hl. Johannes Climacus, welches den Namen ,die Leiter (aliaac) führt. Seine Bilder, mit Inschriften, illustriren in geistreicher Weise einen Text, in dem der Verfasser die Tugenden als Stufen einer zum Himmel führenden Leiter betrachtet. Diese Scenen sind sehr anschaulich, oft sinnreich vorgeführt, zum Theil mit Humor behandelt. Neben den Tugenden sind auch die den Sturz von der Leiter verursachenden Laster personissicirt; letztere erscheinen in blauer, die Teufel in schwarzer Farbe. Die sleißige und zierliche Ausführung der sehr kleinen Gestalten verdient Betwunderung.

Zu den besseren Leistungen sind auch die Figuren des Erlösers und der Evangelisten im Coder Baticanus Rr. 756 zu rechnen, welche derselben Zeit

angehören dürften 2.

Weniger gut finden wir die Miniaturen eines Lectionariums (und Kalenbers) der griechischen Kirche in der Baticana (Nr. 1156), welches dem zwölften Jahrhundert zugeschrieben wird. Die Aussührung der Bilder ist ungleich, daher wohl auf verschiedene Hände zu schließen: einige größere Figuren, an Pulten schreibend, zeigen einen geringen Stil; die kleineren Scenen aus dem Leben des Herrn und der Jungfrau sind zwar besser, gleichen aber an Ausstührung und Colorit nicht den Miniaturen im Werke des Johannes Climacus. Neben überslangen Proportionen sindet man sehr kurze und dabei übermäßig starke Köpfe.

Hervorragend durch lebhafte, geistreiche Schilderung und phantasievolle Ersindung in zierlichen Compositionen sind die Miniaturen der in zwei Exemplaren (Vaticana Nr. 1162, Pariser Bibliothek Nr. 1208) vorh and denen "Predigten über die Feste der heiligen Jungfrau von dem griechischen Mönche Jacobus". Die Traditionen des Alterthums klingen hier noch an in den Motiven der Gewandung, wie in den hellen, gebrochenen Farben derselben", das Colorit ist dabei von blühender Kraft und Frische. Nur wenige Bilder füllen eine ganze Seite, die meisten besinden sich als Vignetten im Text, wo sie eine halbe Seite einnehmen. Auf dem Titelblatt erscheinen Iohannes Chrhsostomus und Gregor von Nazianz, nach Art der Apostel thronend, zu ühren Füßen zweimal in kleiner Gestalt niedergeworfen der Verfasser des Buches. Auf dem Blatt vor dem Text sinden sich mehrere Compositionen, und zwar innerhalb einer Architektur mit fünf Kuppeln, die vielsleicht der Agia Sophia nachgebildet ist, vereinigt. Unter einer Stellung von drei Bogen sieht man in der Mitte die Himmelsahrt, wobei der Erlöser in

3 Agincourt pl. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Agincourt pl. 52. <sup>2</sup> Agincourt pl. 104, 4. Platner und Bunfen S. 355.

<sup>4</sup> Waagen III, S. 208, nennt sie irrthümlich "Briefe". Das Cremplar in Paris bürfte Copie sein.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Waagen: "Die Behandlung (ber Gewänder) ist von meisterlicher Sicherheit und Präcifion."

einer Mandorla von vier Engeln emporgetragen wird 1, während die Apostel ihm nachschauen; in den Seitenbogen steht je ein Beiliger, darüber in einer Lünette die zwölf Apostel in kleinen Figuren, sitzend. Die Bilder aus dem Leben der Jungfrau zeigen sie von Engeln begleitet und verehrt: einmal - auf dem Bilde, welches den in ihr vollzogenen Sieg über die bosen Geifter dar= ftellt — ist sie von einer Heerschaar gewappneter Engel umgeben. Die Berfündigung geschieht nach ber apokryphen Auffassung beim Wasserholen am Brunnen; die sehr anziehende Composition des Todes Maria führt uns jene alte Tradition vor Augen, daß die Apostel um das Sterbebett der Mutter Gottes versammelt waren: sie scheint die Umbersikenden anzureden, melde aufmerksam ihre letten Worte anhören 2. Gin andermal finden wir den auf einem Bett ruhenden Erlöser von friegerischen Engeln bewacht, die fich in sechs Reihen übereinander hinter dem Ruhelager aufbauen, so daß von den unterften ganze Figuren, von den obersten nur Röpfe zu erblicken sind 3. Wir haben hier eine dem plastischen Sinn der Bnzantiner und ihrer reichen, fünftlerischen Phantafie entsprechende Darstellung des bekannten Schriftwortes vor uns: "Er hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten auf allen deinen Wegen', und wenn Schnaafe 4 darin , Salomo auf einem goldenen Bette, von den fechzig Starten Braels bewacht', erkennen will, so widerspricht dem der Habitus idealer Gestalten, die keineswegs wie Rriegsknechte aussehen, vielmehr genau wie die Engel in der Umgebung Mariens, und vor allem Uebrigen der Rreugnimbus des ruhenden Erlösers, der diesem allein zukomint.

Der Künstler jenes Buches liebt überhaupt vornehmlich eine belebte, reiche Darstellung: so kommen viele getrennte Scenen vor, die sich auf Anhöhen neben der Haupthandlung vollziehen. Auf der Scene des brennenden Dornsbusches sehen wir Moses nach alter Weise unbärtig; Personificationen der Flüsse in antikem Habitus treten auf; außer den goldenen Feldern mit arabischem Ornament begegnen wir Initialen aus Drachen und Vögeln.

<sup>1</sup> Waagen nennt es fälschlich ,die Auferstehung (S. 229). Bgl. die Abbildungen bei Agincourt pl. 50. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Legenda aurea bes Jacobus a Voragine gibt barüber (de Assumptione B. M. V.) Aufschluß. Ein kleines apokryphes Gebicht, bem Evangelisten Johannes zusgeschrieben, bildete im Mittelalter bas Thema der Predigt, wie der Kunstübung. Im breizehnten Jahrhundert wurde in vielen Kirchen eine aus Citaten verschiedener heiliger Autoren bestehende Abhandlung verlesen, welche die Aufnahme Mariä in den Himmel schilderte. Jacobus a Voragine bestätigt diese Borlesung, deren Zuhörer er gewesen ist; das reichste Material zu den Predigten lieserten übrigens die Werke des Johannes Damassenus. Byl. das Handbuch der Malerei, französische Ausgabe p. 283, deutsche Ausgabe S. 279. V. Dumont, Sur quelques représentations de la mort de la Vierge (Rev. archéol., 1870—1871). Jacobus a Voragine trat 1244 in den Predigerorden und war 1292—1298 Erzbischof von Genua.

<sup>3</sup> Abbilbung bei Bayet, L'art byz. p. 163: ,Anges et séraphins derrière le lit de repos de Christ.

<sup>4</sup> Bb. III, S. 275.

Im dreizehnten Jahrhundert werden die Malereien geistloser und mechanischer, die Bewegungen unverstanden, gewaltsam, die Proportionen überlang, die Gesichter trocken, zuweilen mumienhaft. Der früher goldfarbene Fleischton mit grünen Schatten wird bräunlich oder bleisarben, das Colorit in der Gewandung bunt, mit Borherrschen greller rother und grüner Töne, obgleich die Angabe von Licht und Schatten noch breit, die Malerei sauber ist 1.

Ein Evangeliarium der Pariser Nationalbibliothet (Nr. 54) aus der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts enthält vier Miniaturen auf ganzer Seite, die Gestalten der Evangelisten, dann eine große Zahl kleinerer innerhalb des Textes. Die Zeichnung ist besonders in den unbekleideten Figuren mangelhaft und läßt erkennen, daß das Studium der Natur und Plastik in jener Zeit sehr vernachlässigt war: die Köpse der Evangelisten sind mehr rund als oval, die Falten hart und brüchig; nur die Gouache ist noch kräftig und blühend.

Andere Manuscripte des dreizehnten Jahrhunoerts in der Pariser Bibliothek (Nr. 51. 93. 117. 118. 134) lassen in den Miniaturen übereinstimmend die der Zeit eigenen Fehler erkennen: schwere Conturen umziehen frei die Gestalten (Nr. 51. 93), die Köpfe haben das Oval verloren und werden unsförmlich groß und dick (Nr. 134), das Colorit ist trocken und unharmonisch. In dem Manuscript der Vaticana (Nr. 1231), als dessen Autor der Priester Johannes von Tarsus am Ende des Buches genannt wird, erscheint die Zeichnung der Figuren mangelhaft, dunkel umsäumt und ganz ohne Modellation, nur leicht illuminirt.

Die Predigten des Gregor von Nazianz in der Vibliothek zu Paris (Nr. 543) lassen auf dreizehn stark vergoldeten Seiten je zwei Bilder übereinander erkennen, von denen nur ein Theil biblischen Charakters, die meisten den Legenden griechischer Heiliger entnommen sind. Ueber jeder Reihe sieht man ein goldenes Feld mit Arabesken. Das Incarnat ist dabei in grauem Ton gehalten<sup>3</sup>.

Die Theologie des Gregor von Razianz (Ms. gr. Ar. 550) derfelben Bibliothek wurde nach einer darin enthaltenen Notiz im Jahre der Welt 6771 geschrieben, also 1262 nach Christus. Die Miniaturen besinden sich oberhalb der Abschnitte des Buches in goldenen Feldern, achtzehn an der Zahl, mit sehr kleinen Figuren. Im Bilde der Kreuzigung sehen wir einen überlangen und mageren Christuskörper, Maria und Johannes zur Seite. Sigenthümlich sind diesem Codex jene weltlichen, humoristischen Kandvorstellungen, welche das Abendland mit Borliebe auch bei religiösen Texten andringt, die aber dem ernsten griechischen Charakter fern stehen; sicher ist hier ein Einfluß nordischer Kunst zu vermuthen.

<sup>1</sup> Waagen S. 229.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Labarte p. 188.

<sup>3</sup> Maagen S. 229.

Die Rückfehr der griechischen Herrscher nach Byzanz vermochte der Kunsteibung kein neues Leben einzuflößen. Obgleich Michael Paläologus 1, der seit 1259 die fränkischen Occupatoren vertrieben hatte, als ein ebenso tapferer wie verständiger Regent sich erwies, und das Keich ihm die Wiedereroberung mancher westlichen Länder verdankte, vermochte dieß nur einen äußeren, schnell erbleichenden Glanz hervorzurusen: unter Andronicus erlischt jede Kraft der Regierung, die letzten Herrscher führen ein ruhmloses, schwelgerisches Leben, die Bevölkerung wird durch den Druck der Steuerlast zur Befriedigung des kaiserlichen Luxus mehr und mehr erniedrigt, dis das göttliche Strafgericht unaufhaltsam hereinbricht und der Jslam 1453 dem Reich ein Ende bereitet.

Der mangelhafte Zustand der Runft am Anfang des fünfzehnten Sahr= hunderts läßt sich aus dem Bilde des Raifers Manuel II. Paläologus († 1425) und seiner Familie deutlich erkennen. Im oberen Theile des Bildes ericheint Maria mit dem Kinde vor sich, ihre Hände schützend über die Kronen des kaiferlichen Paares haltend. Die Röpfe find noch individuell, doch ohne das Relief der früheren Zeit; schwere Kronen, steife Brocatgewänder, welche faltenlos den Körper umgeben, mangelhafte Durchbildung der Hände und Ruße find charatteristische Zeichen für jene lette Epoche der byzan= tinischen Kunft. Wir finden diese Composition in einem Manuscript der Werke des Dionysius Areopagita, welches Kaiser Manuel der Abtei von S. Denis in Anerkennung der guten Aufnahme geschenkt hatte, die ihm 1401 bei seiner Reise nach Frankreich zu Theil geworden. Das Buch war im elften Jahrhundert geschrieben, denn man erkennt noch eine Rigur des heiligen Dionnsius aus jener Zeit; der Raiser, in der Absicht, dasselbe der Abtei von S. Denis zu überlaffen, fügte dann fein Porträt hinzu, wie das feiner Familie. Der Bergleich beider Malereien läßt den Unterschied erkennen zwischen der Epoche, da die Kunft ihre ersten Schritte auf dem Wege des Berfalls gethan hat, und dem Zustande der Erniedrigung jener letten Zeit 2. Jedoch wäre es verfehlt, nach einer so leblosen Composition alle Miniaturen zu beurtheilen; in einem Manuscript vom Ende des vierzehnten Jahrhunderts der Nationalbibliothek zu Baris finden wir den Raifer Johannes Rantakuzenos in der Mitte feines Hofes thronend; Bischöfe, Generale und Bürden= träger ordnen sich im Salbfreis und in lebensvollen Stellungen zu ben Sciten des Regenten 3. Chenso lebhaft ift die Scene eines mit Dienern und hunden auf die Jagd gehenden Mannes aufgefaßt, einem Manufcript des fünfzehnten Jahrhunderts angehörig 4: vielleicht gelangen den Künftlern jener Zeit solche

<sup>1</sup> Ducange, Historia Byzantina p. 234, hat die Figuren des kaiserlichen Paares und des Sohnes publicirt. Cfr. Labarte, Album pl. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Labarte 1. c. Abbilbung bei Bayet p. 231.

<sup>3</sup> Abbilbung bei Bayet p. 233.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bayet p. 223 gibt davon eine Abbildung. Derfelbe führt p. 232 ein zweites Beispiel einer sehr anmuthigen Tischscene aus einem späten Manuscript an.

dem Leben entnommenen Züge noch besser, da sie es nicht mit religiöser Tradition und Aufgaben zu thun hatten, welche Inspiration und gute Borbilder nothwendig erforderten.

Die musivische historische Malerei scheint am Ende des dreizehnten und im vierzehnten Sahrhundert noch eine kurze Nachblüthe erlebt zu haben: zu Salonich bildete sich eine Malerschule, welche ziemlichen Rufes genoß, in Constantinopel arbeiteten ebenfalls Künstler, deren Producte noch in einigen Resten einer Kirche bei dem Thore von Constantinopel zu finden sind, welches jett Rakrich Djamissi' genannt wird. Diese Kirche wurde noch unter der Regierung des Raisers Andronicus II. (1282-1328) von Theodoros Me= tochita mit Mosaiken versehen: auf einem derselben finden wir den Stifter knicend vor Christus; im Narther und im Innern sieht man die Wunder Christi und zahlreiche Figuren von Heiligen in guter Arbeit. Im vier= zehnten Jahrhundert ließ Johannes Balaologus in der Agia Sophia Restaurationen der Mosaiken vornehmen und sein Porträt neben die älteren Arbeiten setzen; auch außerhalb von Constantinopel und der Klöster des Athos wurde diese Kunst noch geübt, wie die Decoration des Klosters von Daphne bei Athen erkennen läßt, welche unter lateinischer Herrschaft ausgeführt zu sein scheint. Indek nahm man mehr und mehr zu der leichteren Wandmalerei seine Zuflucht, wobon das bekannte Werk Texiers 2 mehrere Proben gibt, so von den in zwei Kirchen von Trapezunt unter Alexius III. ausgeführten Bildern einiger Heiligen und der kaiserlichen Kamilie, die sich jedoch nicht über die ftarren Formen der geringeren Miniaturen erheben. Die zahlreichen Tafelbilder, welche die Sammlungen Italiens besitzen, scheinen meist dieser letten Epoche der griechischen Kunst anzugehören. Wie lettere eine wesentlich religiöse ift, berufen, die heiligen Ippen in einer der überirdischen Größe und Bürde entsprechenden Form auszubilden und diese Würde bei ruhiger und langsamer Entwicklung der Runft auch in schwächeren Werken noch zu bewahren, so sind auch die zahlreichen Tafelbilder, dem Bedürfniß der Andacht ent= fprungen und zumeist nur handwerksmäßig angefertigt, doch noch als Erben jener unzerstörbaren Bürde und Hoheit der byzantinischen Kunft werthvoll. Biele dieser Bilder sind übermalt, andere nur Copien alterer berühmter Werke. wie sich denn zu Benedig und im Süden Italiens durch griechische Colonien bis in das sechzehnte Jahrhundert Malerschulen erhielten, in denen das Ueberkommene mit größter Treue und allen Fehlern der Zeichnung, aber auch frei von der Verweltlichung und Verwüftung durch die Willkür der Maler und unberührt von dem zersetzenden Element der Sinnlichkeit nachgebildet und seiner Zeit mit großer Befriedigung aufgenommen wurde. Und in der That.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bayet p. 234: ,Le travail de ces mosaïques est si remarquable qu'on a pu les comparer aux oeuvres de Giotto.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Archit. byz. pl. 66.

das gläubige Volk zeigt noch heute mehr Verständniß und mehr Andacht für die dem hl. Lucas zugeschriebenen Bilder in ihren ernsten, abstracten Zügen, in denen es Majestät und überirdische Größe sindet, als für die Werke der Renaissance in ihrer welklichen Haltung.

Wir haben schon früher des Bildes von Tzanfurnari in der Sammlung des Baticans gedacht 1 — unter den wenigen rein historischen Compositionen jener Zeit mit Recht für die beste gehalten — in dem das Leben und der Tod des hl. Ephrem geschildert 2 sind: die Ausführung ist darin sorgfältig, viele individuelle, höchst anmuthige Züge beleben die Composition.

Der Inpus der Madonna, oft in überlebensgroßen Formen gehildet. wiederholt sich in diesen Bilbern griechischen Stils unberändert: das Geficht ift ein breites Oval, die Augen sind groß und weit geöffnet, die Rase fein und gerade, der Mund übertrieben klein und zu weit von der Nafe ent= fernt, der Hals ist schmal und lang. Haupt und Körper werden durch einen ftets gleichen Faltenwurf von dunkelblauer Farbe, gehöht mit unzähligen goldenen Strichen, verhüllt; die Angabe der Falten ift zwar im Allgemeinen richtig. aber hart und mehr einem Relief angemessen, als der Malerei; die Hände find lang, die Finger dunn, ohne Berftandniß für den Organismus und Ausdruck derselben gebildet. Das göttliche Kind ift als Lehrer der Welt ältlich und ohne die weichen Züge und Bewegungen der Kindheit, denn es handelte sich bei diesen Andachtsbildern nicht um eine treue Wiedergabe der Natur, sondern um die Idee, den Gindruck des Ueberirdischen, der Majestät und Machtfülle des Göttlichen: auch in der feierlichen, etwas gespreizten Haltung seben wir, daß die byzantinische Runft nicht sowohl die natürlichen Beziehungen der Mutter und des Kindes, als Ordnung der Natur, sondern die der Enade, des höheren Seelenlebens im Auge hat.

Weitere Bilder dieses Stils sinden sich zahlreich im christlichen Museum des Batican: so Christus und Magdalena im Garten, von Donatus Bizamanus in Otranto. Die Bewegung Jesu ist hier lebensvoll und würdig; Magdalena, die sich zu seinen Füßen niedergeworsen hat, weniger anziehend 3. Ein Triptychon in Tempera auf Holz, derselben Sammlung angehörig, zeigt in der Mitte jene Composition der Wiederkunft des Herrn (descrepa napodosia), welche die griechische Kunst, wie die Kaiserdalmatica in S. Beter erkennen läßt, in großartigen, freien und wahrhaft majestätischen Zügen vorsührt. Der thronende, jugendliche Christus wird von Maria und Iohannes begleitet, die vier Evangelistenzeichen umgeben ihn, dahinter schaaren sich die Engel mit den Leidenswertzeugen, während den unteren Theil des Kreises die Seligen eins

<sup>1</sup> Ngl. S. 239, Anm. 2. Der Tradition nach von Squarcione, dem Lehrer Mantegna's, nach Italien gebracht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Agincourt pl. 82.

<sup>3</sup> Agincourt pl. 92. Ueber den Ramen des Künfilers vgl. folg. S. Unm. 2.

nehmen, mit dem Ausdruck des Glückes und des Friedens, in abwechselnden, lebensvollen Stellungen. Auf den Seitenflügeln erscheint links, wie die Inschrift besagt, eine Ansicht des Berges Sinai mit den Alöstern, die ihn des leben, eine Karawane im Bordergrunde, rechts das Concil von Nicäa (325) in Gegenwart Constantins, das Anathem über Arius aussprechend, der zu den Füßen des Kaisers niedergeworfen ist. Auf der Kückseite findet sich eine Himmelsleiter, auf der die Seligen emporsteigen, von Christus empfangen, indeß die Verworfenen in den Klauen der Teufel dem Abgrunde zugeschleppt werden; die Inschrift darüber besagt, daß diese Malerei sich auf den hl. Paschomius beziehe, vermuthlich als eine Vision. Außerdem zeigt die Kückseite die Wurzel Jesse, dem entsprechend Christus in einem Baume, dessen Zweige die Halbsiguren der zwölf Apostel tragen. Die Anordnung ist ebenso sinnsreich, als der Bortrag lebendig und überzeugend 1.

Bon Angelus Bizamanus 2 aus Otranto stammt die Tafel mit der Begegnung Maria und der Glifabeth, der Formgebung nach späteren Zeiten angehörig 3, als die Tafel mit Chriftus und Magdalena, von Donatus Biza= manus: wir haben alfo hier zwei Bilder derfelben griechischen Malerschule in Italien und vielleicht zweier Maler aus derselben Familie. Die Malerei ift Tempera auf feinem Gppsgrund mit farkem Auftrag der Farbe und wirklichen Bertiefungen im Holz, wo es sich um ftarke Schatten handelt. Jene Technik befand sich also noch auf der primitiven Stufe der Anforderung plastischer Erscheinung gegenüber und behilft sich, wie wir auch bei den Crucifigen gesehen haben, mit einer wirklichen Erhebung über die Fläche oder einer Bertiefung unter dieselbe. Der Ausdruck der Köpfe ist in diesem Bilde trot der wenig entwickelten Technik nicht ohne eine gewisse Anmuth des Lebens; etwas stark und rundlich treten die Nasen hervor, ziemlich natürlich ift der Ausdruck des Mundes, der Hals beweglich; die ftarke Anwendung des Goldes an den Säumen der Gewänder, dem Kopftuch der Frauen und dem Thor deutet auf späte Zeit, ebenfo wie die Architektur. welche vielleicht der Stadt Otranto entnommen wurde. Die Auffaffung diefer Scene ift eine durchaus würdevolle, religiofe; hinter Maria treten zwei Engel auf, Elisabeth hat fich anbetend bor dem noch unsichtbaren Erlöser nieder= geworfen; auch bier wieder jenes Betonen des Reiches der Enade, der Anschauung höheren Geisteslebens mehr, als des natürlichen Daseins.

Eigenthümlich ist den griechischen Bildern die künstliche Behandlung des Haares und der Bärte in wohlgeordneten Partien und mit drahtartigen Strich= lagen, die bei größeren Tafeln um so störender hervortritt: so in der von S. Stefano Rotondo zu Rom, welche den Erlöser thronend zwischen Betrus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agincourt pl. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Rame scheint gefälscht, ebenso wie der des fabelhaften Andrea Kico de Candia aus dem elften Jahrhundert.

<sup>3</sup> Agincourt pl. 93.

und Paulus darstellt, dem elften oder zwölften Jahrhundert i angehörig; ver= muthlich ist dieses Bild von griechischen Mönchen, die einst hier functionirten, auf den Altar gestellt worden.

Der von Agincourt reproducirte hl. Antonius², ein Temperabild aus dem zwölften Jahrhundert, zeigt wenig ideale Formen in dem mageren Kopfe mit breiten, hervortretenden Backenknochen. Die Darstellung im Tempel, ebenfalls von Agincourt gegeben³, welche dem Museum des Vatican angehört, trägt am unteren Kande den Namen "Johannes" als den des Versertigers. Dasselbst noch S. Theodor mit einem andern Heiligen, beide zu Pferde. Nach einer Notiz im Codex Kr. 1613 der Vaticana⁴, dem griechischen Menologium, war der Heilige General zu Heraklea in Pontus unter dem Kaiser Licinius, welcher ihn aufsuchte, um ihn persönlich dem Christenthum zu entsremden und dem Gözendienst wieder zuzusführen. Möglicherweise stellt das Bild die Scene dar, wo der christliche General, begleitet von seinem Adjutanten, dem Kaiser und dem Marthrium entgegeneist. Tas kleine Bild des hl. Titus, Erzbischofs von Kreta⁵, in demselben Museum, von seiner und sorgfältiger Ausführung, wurde der Inschrift nach "von Georgios Clohata zu seinem Verzgnügen angesertigt, der zugleich bittet, seiner zu gedenken".

Je mehr die wirklich monumentalen Aufgaben der byzantinischen Ma= lerei in freien inspirirten Zügen bes hohen Stils zurücktraten, bas Runft= handwerk zur Bedeutung kam, die Ungunft der Zeiten jene Malerschulen verwüstet und ihrer plastischen Vorbilder beraubt hatte, desto mehr Ansehen erhielt das Tafelbild, welches der Andacht des Hauses diente. Der Mangel einer festen Organisirung der Hierarchie und das Schisma lähmten jede freie, lebens= volle Entwicklung der Kunst: die Typen werden vielmehr mit größter Treue bis auf die Zahl der Faltenlagen von Generation zu Generation mechanisch überliefert und wiederholt. Naturgemäß tritt in einer Zeit, wo der lebendige Bulsschlag der Kunft erstorben ist, das Bedürfniß hervor, die Tradition einer großen Bergangenheit ihrem ftofflichen Inhalt nach in Worte zu fassen und jo der lebenden, nur noch handwerksmäßig ichaffenden Generation sichere Wegweiser hinzustellen. Die Malerbücher, von denen sich einige erhalten haben, bildeten für die zumeist den Klöstern angehörenden Künftler die Quelle ihres ikonographischen Wiffens, denn Klöfter waren die sichere und lette Zuflucht der Kunst in Griechenland, und noch heute geben aus ihnen unzählige Madonnen- und Chriftusbilder hervor, die fast unverändert jene überlieferte ehrwürdige Form bewahren und in denen noch immer gewiffe majestätische Züge des Mosaikenstils fortleben.

Unter den Klöstern sind in Griechenland keine berühmter, als die des

<sup>1</sup> Agincourt pl. 85. Das Bilb ist brei Fuß hoch und ebenso breit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> pl. 86. <sup>3</sup> pl. 88. <sup>4</sup> 8. Februar.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Menol. gr. 25. August. Agincourt pl. 90.

Athos oder, wie die Griechen sagen, des heiligen Berges. Gruppirt auf einem der Arme der Halbinsel Chalcidice, bilden sie eine klösterliche Republik, welche selbst unter türkischer Herrschaft eine Art von Selbständigkeit bewahrt hat 1. Biele Reisende haben die Schönheiten jener waldigen Berge gepriesen, wie den malerischen Anblick von Kirchen und Klosterbauten, die sich dicht aneinander drängen, und von denen der Blick in weite Ferne dis zu den blauen Wogen des Mittelmeeres hineilt. Seit acht oder neun Jahrhunderten haben die Mönche dieser klösterlichen Republik an ihren Kirchen und Conventen gebaut, restaurirt und nicht aufgehört, sie mit Wandmalereien zu versehen, so daß eine Mischung der verschiedensten Monumente aus allen Epochen sich ergeben hat, welche schwer nach stilistischen Kennzeichen zu trennen sind.

Didron nennt den Berg Athos, das Italien der orientalischen Kirche. Der Berg Athos, diese Provinz von Mönchen, enthält zwanzig große Klöster, welche ebenso vielen kleinen Städten gleichen, zehn Dörfer, 250 einzelne Zellen und 150 Einsiedeseien. Der kleinste Convent umfaßt 6, der größte 33 Kirchen und Kapellen in sich: im Ganzen sind es deren 288. Die Dörfer, oder Stiten, besitzen 225 Kapellen und 10 Kirchen. Jede Zelle besitzt ein Orastorium, ebenso jede Einsiedelei. Zu Kares, der Hauptstadt des Athos, sieht man eine Kirche, die man die Kathedrale des ganzen Gebirges nennen könnte, von den Mönchen die Metropole, das Protaton genannt: auf der Höhe der öftlichen Spize, in welche die Halbinsel ausläuft, erhebt sich dieser isolirte Bau, welcher der Metamorphose oder Transsiguration geweiht ist. So zählt man auf Athos 935 Kirchen, Kapellen und Bethäuser, fast alle mit Fresken bemalt und mit Holzbildern bedeckt, in den großen Klöstern sindet man außerdem die meisten Kesectorien mit Wandgemälden versehen, in den reichen Conventen von Bantopedi und S. Laura trifft man auch einige Mosaiken.

Die Geschichte dieser Convente des Berges Athos ift dunkel: der Legende nach soll eine Erscheinung der Jungfrau die ersten Bauten veranlaßt haben; später errichteten Constantin, Pulcheria, Arcadius daselbst Klöster; aber die historischen Documente reichen nicht bis in jene Zeiten, und die eigentliche Entwicklung des Klosterlebens beginnt erst im zehnten und elsten Jahrhundert, als ein Sohn des Kaisers Michael Kangabe und später ein gewisser Atha-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bayet, L'art byz. p. 240 sv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Manuel d'icon. Introd. p. XV sv. Die griechischen Kirchen erreichen niemals die Größe, wie die abendländischen Kathedralen und sind mehr unseren Kapellen zu vergleichen, so ist die alte Kathedrale von Athen nur elf Meter lang, sechs Meter breit, sieben Meter hoch. Die Kirchen von Salamis, besonders die vom Berge Athos, von Salonich und Constantinopel sind größer. Bgl. Anm. I bei Didron. Ueber den Athos: Didron, Annal. archéol. vol. IV. V. VII. XVIII. XX. XXII. XXIII. XXIV. Melchior de Vogüé, La Syrie, le mont Athos. Langlois, Le mont Athos et ses monastères, Paris 1867. In Salonich erschien 1870 ein griechisches Werk von Kanthis: Historische Beschreibung des Berges Athos.

nasius als Mönche dieser geistlichen Republik eine sestere Organisation versliehen; dann errichteten alle Völker des griechischen Kitus ihre Alöster auf dem heiligen Berge, und von Constantinopel aus wurden die Privilegien vermehrt, selbst dis zur Exemtion von dem Patriarchen von Constantinopel. Im dreizehnten Jahrhundert führte die Gründung des lateinischen Kaiserthums auch für die Mönche Bedrückungen herbei, da ein fränkischer Gebieter hier resisdirte, aber mit der Kückkehr der nationalen Herrscher begann der Athos mehr als je sich zu entwickeln, und selbst ein Kaiser, Johannes Kantakuzenos, suchte hier Zuslucht. Mahomed II. tastete die Privilegien und Besitzungen nicht an 1.

Von Mosaiken treffen wir nur einige Reste im Katholikon zu Bantopedi, so im Bogenfelde über der Eingangspforte des Narther: Chriftus mit Maria und Johannes, an den Seiten in zwei Feldern die beiden Gestalten der Verkündigung, welche innerhalb der Kirche noch einmal auftreten. Es ift übrigens wahrscheinlich, daß früber das Innere aans mit Mosaiken bedeckt war, denn noch im vorigen Jahrhundert waren mehrere vorhanden 2. Bavet versett sie in das zwölfte oder dreizehnte Jahrhundert. In einem andern Convent (Xenophon) existiren noch zwei Figuren in Mosait als Reste einer größeren Decoration, welche die Heiligen Georg und Demetrius vorstellen, alle beide im reichen, byzantinischen Costum, mit Gold und Perlen besett, vielleicht derselben Zeit angehörig. Wichtiger erscheinen die zahlreichen Malereien, aber auch hier sind durch fortwährende Restaurationen, welche sofort eintreten, wenn das Colorit nachzulassen beginnt, Kriterien für das Alter nur schwer zu geben 3. Alle Kirchen des Athos find bis zur Ruppel mit Bildern überzogen, welche, in Abtheilungen geschieden und von Ornamentstreifen eingefaßt, eine Ungahl Figuren enthalten, die sich in lebhaften Farben von dem blauen Hintergrunde abheben: hier waltet die Tradition einer großen Schule decorativer Runft, in deren Werken alles mit großer Uebereinstimmung geregelt ift. Alle diese Malereien glichen,' fagt Didron, ,einige Berschiedenheiten abgerechnet, benen, welche wir anderwärts gesehen hatten.' Die Kirchen von Triccala, von Larissa, die große Kirche des Hauptklosters der Meteoren und des heiligen Barlaam, die kleine Sophien= firche von Saloniki boten uns dieselben Darstellungen in Fresken und Mofaiten, wie die von Cefariani in S. Lucas, in Miftra, in Salamis. Neberall

<sup>1</sup> Bayet p. 244. Gine anziehende Beschreibung des Athos bei Nicephorus Gregoras lib. XIV, c. 7, ed. Bonn.: ,Quippe ad solitudinem et quietem maxime habiles reddit mons ille eos qui coelestem in terra vitae rationem ingredi velint ac iis omnis generis alimenta perpetuo et affatim suppeditat domi nota. Sed et mari magno coronatur quod ei multum undique affert venustatis etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Duchesne et Bayet, Mission au mont Athos p. 310.

<sup>3</sup> Neberall Malereien, die einen alt, die andern neu, diese aus dem neunten, jene aus dem achtzehnten Jahrhundert. didron, Manuel, Introd. p. XIX.

gleiche Fülle, dieselbe Verschwendung in gemalter Decoration, dieselbe Anordnung, dieselbe Gewandung, dasselbe Alter, dieselbe Haltung der heiligen Perfonen. Der Pantokrator der kleinen S. Sophienkirche ist eine Wiedergabe desjenigen von Daphne, die Panagia von Larissa ist nur ein Abglanz jener von Argos. Man möchte sagen, ein Gedanke habe auf einmal hundert Pinsel begeistert und fast alle Malereien Griechenlands durch ein Wort hervorgerusen. 1

Nach längeren Studien auf dem heiligen Berge ist es Didron gelungen, das Manuscript eines jener Malerbücher zu sinden 2, nach deren Anweisungen die griechische Kunst noch heute ihre Bildwerke entstehen läßt. Der Kern des Buches ist älteren Ursprungs, doch geht es in der Beschreibung der bildlich dargestellten Concisien nicht über 787 und bei den Heiligen nicht über das siedente Jahrhundert hinaus. Der technische Abschnitt soll, nach griechischer Ueberlieferung, dem Maler Panselinos, "dem wie der Mond leuchtenden", angehören; durch fortschreitende Copien wurde der ältere Kern aber mit Aenderungen und sprachlichen Verschlechterungen durchsetzt. Als Versasser nennt sich Dionysius, Mönch und Maler, die Quelle seines Wissens ist ihm Manuel Panselinos von Thessalonich 3, dessen Verste er besonders hervorhebt. Ueber die Zeit, in der Panselinos sebte, ist nichts bekannt, das russische Malerbuch versetzt ihn in das elste Jahrhundert, während ihn die Mönche des Athos für gleichzeitig mit dem Kaiser Andronicus I. (1183—1185) erachten 4.

Das Werk enthält drei Abschnitte: 1. den technischen Unterricht, 2. die Gegenstände der Symbolik und Geschichte, welche darzustellen sind, 3. die Angabe des Ortes, an welchem man, sei es in einer Kirche, einer Vorhalle oder Refectorium die Compositionen andringen soll. Zuletzt bestimmt ein Anhang den Charakter, in dem Christus und Maria zu masen sind, und es werden einige der Juschriften angesührt, an denen die byzantinische Kunst so reich ist. Voraus geht eine Widmung an Maria 3, dann folgt eine Anrede an die Maler, in welcher Dionhsius, Mönch von Fourna-Agrapha, sich als Autor bekennt. Er versichert, mit vieler Mühe und Zeit seine Kunst in Thessalonich erlernt zu haben, dann habe er ,in dem Verlangen, dieselbe zum Nutzen der Kunstgenossen, durcht su verbreiten, Ueberlieferungen gesammelt und mit seinem Schüler,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> l. c. p. XIV. XV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. auch Kunftblatt 1823, 1—5. Dafelbst Auszüge aus einem andern Malerbuch, die von der Anleitung der , έρμηνεία της ζωγραφιαης vom Athos etwas differiren.

<sup>3</sup> Panselinos ist der Giotto der byzantinischen Schule, dessen fresken in der Haupt-kirche von Kares auf Athos vorhanden sind, er heißt Μανουήλ δ πανσέληνος.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Didron p. 7, n. 4. Ueber das ruffische Malerbuch vergleiche: Notions sur l'Iconographie sacrée en Russie par J. Sabatier. Petersbourg 1849; übersetzt in ber Ausgabe der Hermeneia von Schäfer, S. 449. Es heißt Stoglaff und zerfällt in 100 Kapitel.

 $<sup>^5</sup>$  , Γη θεοτόχφ και ἀειπαρθένφ Μαρίq. Nicht ein Gebet, wie Schnaafe III, S. 287 bemerkt.

dem Meister Cyrislus von Chios, dieses Buch verfaßt, durch den alles mit großer Sorgfalt verbessert worden ist. Man glaubt auf dem Berge Athos, das Manuscript stamme aus sehr früher Zeit, aber Didron versett es in das fünfzehnte oder sechzehnte Jahrhundert; die Hauptsache bleibt indeß immer, daß wir hier eine vollständige Abhandlung über die christliche Ikonographie besitzen .

Der erste Theil beschäftigt sich mit der Zubereitung des Grundes, des Gypses, der Farben, der Pinsel, er lehrt al fresco malen und gibt die Ber-hältnisse der Farbenmischung an, sowie die Zubereitung der Firnisse. Die Proportionen des menschlichen Körpers betragen übrigens hier noch neun Kopflängen, während die heutigen Maler des Athos eins zu acht nehmen. Dann folgt eine Anweisung zur Frescomalerei auf seuchtem Kalksbewurf und eine solche über die Goldschrift.

Der zweite Theil ift ber umfangreichste; er beginnt mit der Darftellung der Wunder des Alten Testaments, eingeleitet durch die neun Chöre der Engel nach dem hl. Dionyfius dem Areopagiten. Die Seraphim werden dargestellt mit dem Kächer, dem alten Flabellum, einem Kirchengerath aus dem Mittel= alter, welches bei den Griechen nicht mehr in Brauch ist und nur bei Prozessionen getragen wird3. Eine Darstellung der hierarchia coelestis ist setten im Abendlande: in Mosaik zeigt sie das Baptisterium zu Florenz, in Frankreich sehen wir sie in den Rathedralen von Chartres und Cahors, wie in der beiligen Kapelle von Vincennes 4. Der Erschaffung des Menschen geht die Verstoßung des Lucifer voraus, eine in der abendländischen Runft seltenere Conception, dann viele Scenen aus dem Leben der Altbater, die nur bei den Briechen zur Darstellung kommen. Bei der Auffindung des Moses sitt die Tochter Pharao's am Ufer des Flusses auf einem Throne. Der brennende Dornbusch enthält die Jungfrau mit dem Kinde, er ist in der chriftlichen Symbolik das alte Bild der unverletten Jungfräulichkeit 5. Aus dem Leben des Elias sind nicht weniger als elf Motive vorhanden. Das Gesicht des

<sup>1</sup> Die Ausgabe von Schäfer ift als fehr mangelhaft zu bezeichnen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schnaafe a. a. O. versichert: "die Schilberung der Wandmalerei ergibt, daß sie eigentliches Fresco nicht anwendeten". Bgl. dagegen § 58 des Handbuches, deutsche Ausgabe, und die große Anmerkung von Didron im Manuel p. 65 über die noch heute übliche Frescotechnik auf dem Athos. Ueberarbeitungen a secco waren auch bei Giotto in der Schule des eigentlichen Fresco gewöhnlich.

<sup>3</sup> Die Worte des Te Deum find darauf gefchrieben und erinnern daran, daß die Seraphim, in deren händen die Griechen dieß Instrument darstellen, Gott unaufbörlich loben.

<sup>4</sup> Didron p. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ,Rubum, quem viderat Moses incombustum, conservatam agnovimus tuam laudabilem virginitatem. Brev. Rom. Daher in Frankreich die Kirche Notre Dame de l'Epine zu Chalons, die einer folden wunderbaren Erscheinung ihre Erbanung verdankt.

Propheten Raias zeigt in erhabener Auffassung: Chriftus auf einem Throne, benn bas menschgewordene Wort muß zu Isaias wie zu Samuel sprechen. Die Ueberraschung ber Sufanna, welche bie Maler der Renaissance in un= lauterer Absicht mit Borliebe darstellen, ift im Handbuch gang fortgelaffen, ebenso die Scene pon Lots Töchtern, ein Zeichen, wie acht driftlich und decent der Geift byzantinischer Malerei ift; ihr Streben geht immer dahin, zu erheben, zu erbauen, zu beredeln, ein Hervorkehren sinnlicher Motive ift ihr allezeit fern gewesen, darum bleibt fie allein die acht firchliche, religiöfe Runft. Die einzige Scene, in der Sufanna auftritt, ift im handbuch diejenige, wo sie von Daniel befreit wird 1. Biele Gegenstände werden nur durch Inschriften erklärlich, die als Commentar den Text der hieratischen Bilder= iprache begleiten. Das Handbuch legt den Personen und Begebenheiten des Alten Testaments eine fast ebenso große Bedeutung bei, als denen des Neuen, mie überhaupt die orientalische Kirche das Alte Testament dem Neuen gleich= stellt: so nehmen in der Kirche der Banagia Phaneromeni zu Salamis die Batriarchen, Propheten, Richter, Könige und heiligen Frauen fast ebenso viel Raum ein, als die Heiligen des neuen Bundes. Nicht so die abendländische Rirche 2. Jacobus a Voragine sagt deßhalb in der goldenen Legende: "Zu bemerken ift, daß die Kirche im Orient Feste der Beiligen beider Testa= mente feiert, die abendländische aber nicht der des alten Bundes, da fie noch in die Borhölle geben mußten; eine Ausnahme bildet das Weft der unichul= digen Kinder, weil in jedem derselben Chriftus getödtet wurde, und die der Makkabäer' 2c. 3 Die hll. Elisabeth, Anna, Joseph gehören ebenso der Zeit der Berheißung an, wie der der Erfüllung, in Johannes dem Täufer berührt fich das Neue Testament mit dem Alten. Der Orient behielt seine Verehrung für das mosaische Gesetz und seine Vertreter getreulich bei, sie tragen deßhalb einen Nimbus, wie die Heiligen des neuen Bundes, und find dadurch den Aposteln in der Ikonographie gleichgestellt, daß sie in blogen Fugen auftreten 4. Die heiligen Frauen bilden eine stattliche Schaar: nach der Urmutter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Deutsche Ausgabe § 188. <sup>2</sup> Manuel p. 131 sv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ed. 1490, n. 104.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Feftstehende Regel ift in der griech. Ikonographie, daß Gott, die Engel und die Apostel bloße Füße haben; Maria besitzt diese Auszeichnung nicht, die Seiligen des alten Bundes sind darin den Aposteln gleichgestellt. Sine Figur mit Rreuznimbus und bloßen Füßen muß immer eine der göttlichen Personen vorstellen. Bei uns haben die Altväter und Propheten nicht den Rang der Seiligen und Apostel, man wählt sie nicht als Patrone, und ihre Namen werden selten sei der Tause in Anwendung gebracht. In den griechischen Litaneien werden diese Personen einzeln angerusen. Szechias und Manasse, Abel und Judas, Habasuk, Joel, Samson und Gedeon tragen in den Malereien immer den Nimbus und bloße Füße, wie die Apostel, sie sie höher, als im Abendlande Augustinus, Hieronhmus u. a. Die griechische Kirche ist eben stark mit Indaismus versetzt und im Schisma. Bis zum selften Jahrhundert war in der abendständischen Kirche die Kücksicht auf den Orient größer, nach dem Schisma verlieren sich

Eva, einer Greisin, kommen Sarah, Rebekka, Lia, Rachel, Asineth, Maria, die Schwester Mosis, Deborah, die Prophetin Holda, die gerechte Wittwe von Sarepta, Judith, Esther, Anna, die Mutter Samuels, und Anna, die Mutter ber Gottesgebärerin. Merkwürdig bleibt, daß Bethsabee vergessen wurde — im Abendlande mit Salomon vereinigt, der sie neben sich auf einen Thron sept — da sie als ein Vorbild Mariens angesehen wird.

Der Habitus der Propheten ist genau vorgeschrieben, merkwürdigerweise erscheint Jonas, der in Italien und Frankreich immer jung dargestellt wird, als kahlköpfiger Greis, mahrend seine schwierige Sendung auf einen kräftigen Mann hinweist. Dann komint eine sorgfältige Auswahl von Trägern prophetischer Stellen auf den Erlöser, seine Bunder, sein Leiden, wobei in den Worten Jakobs (Gen. 49, 9) vom Einschlafen des jungen Löwen und dem Erwecken desselben in Verbindung mit denen von David (Pf. 43, 24) und Salomon (Cant. 5, 3) eine dreifache Vorhersagung des Todes und der Auferstehung des Herrn combinirt wird. Diesem folgen Prophezeiungen auf Maria, an welche sich griechische Weise anreihen, die über die Menschwerdung Chrifti gesprochen haben sollen; doch wird der größte Theil dieser Aussagen von so bestimmter Form schwerlich in den Werken heidnischer Lehrer zu finden sein, wenn auch Plato und Sokrates ungefähr solche Antworten auf die Fragen über die Gottheit gegeben haben könnten. Diese Bertreter des Beidenthums find in der abendländischen Kunft feltener, als bei den Griechen 1, während eine der Profangeschichte entlehnte Darstellung der Sibyllen, welche die Griechen nur angedeutet haben, in der lateinischen Kunft mit ihren authentischen oder apokryphen Bersen, kräftig entwickelt, als Beweiß für die Offenbarung hervortritt. Das Mittelalter fand, dag in den drei Welt= theilen zwölf Sibyllen die Gottheit, die Zeit der Erscheinung, Empfängniß, Geburt, die Leiden und den Tod, wie die Auferstehung und Herrlichkeit des Meffias vorausgefagt haben, sie erscheinen da als Fortsetzung des Prophetenthums in allen Arten der bildenden Runft 2. Das handbuch spricht nur von Einer Sibylle, jedoch ohne sie zu nennen. Den Schluß dieses Theiles macht die Wurzel Jesse.

die Nimben der alttestamentlichen Personen, und im vierzehnten Jahrhundert bewahren allein die chriftlichen Heiligen dieß Attribut der Kunft. Cfr. Didron l. c. Die Kathedrale von S. Petersburg ist dem hl. Isaak geweiht, in Athen eine Kirche dem Propheten Elisäus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Chorstühle von Ulm, 1469—1474 von Georg Sürlin geschnitzt, zeigen Sokrates, Plato, Aristoteles, Pythagoras, Cicero, Terenz, Seneca, Quintilian, Ptole= mäuß mit Jnschriften, zur Seite der Patriarchen, Propheten und Sibylen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die zwölf Sibyllen sind: die persische, lybische, erythreische, cumäische, samische, kimmerische, die von Europa, von Hellespont, die Sibylle Agrippa, die tiburtinische, belhhische, phrygische. Berühmt ist vor allen die tiburtinische, welche dem Kaiser Augustus das göttliche Kind in den Armen der Mutter zeigte. Diese Frauen erscheinen in reicher Tracht, von starkem und schönem Körperbau, begeistert im Ausbruck.

Die Bilberreihe des Neuen Testaments zeigt in der Berkundigung Maria .stehend und Seide spinnend, welche auf eine Spindel gewickelt ift, während fie die Rechte gegen den Erzengel Gabriel ausstreckt, der einen Speer balt'. Die folgende Darstellung, in der Joseph Maria Borwürfe macht, ift in der abendländischen Kunft nicht gebräuchlich. Die Geburt des Erlösers zeigt eine Grotte, ,Maria und Joseph knieen, Joseph halt die Bande vor der Bruft gefreuzt; hinter Joseph die Hirten, das Kind bewundernd, welches eingewickelt ist, darüber ein Engel. Bon der andern Seite kommen die Magier auf Pferden, sich gegenseitig den Stern zeigend; über der Grotte eine Schaar Engel, die Inschrift haltend: Ehre sei Gott in der Sohe! mahrend von oben ein großer Strahl bis jum Haupte des göttlichen Kindes herabgeht' 1. Die griechische Runft ift darin zuberläffig, daß sie die Geburt in eine Felsgrotte verlegt, die im Orient vielfach auch zu Wohnungen benutt werden; im Abend= land ift es zumeift eine Butte, ein mit Stroh gedeckter Raum, in ber Renaiffance treten antike Ruinen, oft von kostbarem Marmor, auf 2. Die Un= betung der Magier zeigt Maria, das segnende Kind auf ihrem Schoofe haltend, vor ihr die Könige mit den Geschenken in goldenen Gefäßen, hinter ihr Joseph. Außer dem Hause führt ein Jüngling drei Pferde. Der eine der Könige, welcher kniet, ift ein Greis mit langem Bart, die beiden andern find jung, der zweite mit sproffendem, der dritte ohne Bart. Die Weisen kehren dann unter Rührung eines Engels in ihr Land zurück 3. Die Flucht nach Aegypten zeigt außer Maria mit Kind, die auf einem Füllen sitt, und dem hl. Joseph, der dahinter geht, einen Jüngling, das Thier leitend, eine Figur, der Legende angehörig und in Italien sehr ideal durch einen Engel ersetzt. Die Gögenbilder fallen zusammen, wie es die goldene Legende berichtet; zu= weilen kommt noch ein Baum vor, der vor Christus sich neigt, wie dieselbe Legende anführt, "und deffen Art (Persidis) noch jetzt heilsame Kraft besitzen foll' 4. Selten ift bei dem Kindermord der im Handbuch angegebene Bor= gang dargestellt, wo Elisabeth mit dem kleinen Johannes flieht und ein Berg

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Manuel p. 157.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sonderbarer Weise hat die griechische Kunst zuweilen neben den idealsten Zügen einen groben Materialismus in der Auffassung; so gibt die Legende des Metaphrastes der Mutter Gottes zwei Helserinnen, welche das Kind baden, eine oft vorkommende Darstellung, die das Uebernatürliche des Vorgangs völlig zerstören muß. Giotto hat in der Geburt Christi (Fresco der Madonna dell' Arena zu Padua) dieser materiellen Anschauung gehuldigt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der ältere König heißt Caspar, ber im reiseren Alter Melchior, ber junge, bartlose Balthasar, letzterer wird meist als Neger gebildet. Nach ber Legenda aurea (ed. 1490, n. 10) geschieht die Rückreise zu Schiffe von Tarsus aus, weßhalb Herobes alle Schiffe baselbst verbrennen läßt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> l. c. de innocentibus: ,Ingrediente igitur Domino Egyptum, secundum Isaiae vaticinium universa idola corruerunt' etc.

sich öffnet, sie durchzulassen, ein ebenfalls der Legende entnommenes Motiv. Die Taufe Christi zeigt den Erlöser unbekleidet im Jordan stehend, Johannes am Ufer neben ihm, die Rechte über das Haupt des Erlöfers haltend, darüber den heiligen Geift, als Taube in einem Strahl aus den Wolken herabaebend. zur Linken Engel mit erhobenen Sanden, im Jordan eine mannliche Figur. ein Gefäß mit Wasser ausgießend, also eine Bersonification bes Jordan. Das angegebene Staunen des Fluggottes, das auch in den Mosaiten von Ravenna sichtbar wird, bezieht sich übrigens auf das Wort des Bfalmisten: Es sahen dich die Wasser, o Gott, es sahen dich die Wasser und fürchteten fich, es bebten die Tiefen' (Pfalm 76, 17), obgleich zunächst in dem Pfalm nur eine Anspielung auf den Durchzug durch das rothe Meer gegeben ift, da die Briechen diese Stelle auf die Taufe des Erlösers deuten 1. Die griechische Darftellung der Berklärung wird fehr materiell angegeben: Chriftus ichwebt nicht in der Luft, sondern steht auf der mittleren Spike des Berges in weißem Gewande, von Strahlen umgeben; diese Aureola wird von einer Linie begrenzt, einzelne Strahlen gehen wie Radspeichen aus dem Centrum, von denen Moses, Elias, Petrus, Jacobus und Johannes berührt werden; es ift wie ein Rad, an dem der Erlöser befestigt ist: so die früher besprochene Dar= ftellung auf der Rudfeite der Raiserdalmatita von G. Beter 2. Das hinauf= und Hinabgehen Christi mit den Aposteln findet sich in der byzantinischen Runft nur bei zwei Scenen mit der "Metamorphosis" vereinigt, wie es auch das Sandbuch angibt. Der Berklärung schließt sich die Beilung des mondsüchtigen Knaben an, die auch im Texte des Matthäus=Evangeliums (17, 14-21) vorangeht und von Raffael mit der Berklärung zu Giner Composition verichmolzen wurde. Die Erweckung des Lazarus offenbart jene beliebte alt= driftliche Form, wobei der Erweckte in Binden eingehüllt in der Mitte des Grabes steht. Bei der Darftellung der Rreuzigung tritt wieder ein sehr materieller Zug auf, denn Maria ,ift ohnmächtig und zwei Frauen halten fie', während das "Stabat mater" in dem unbergleichlichen Hymnus der Kirche Die übernatürliche Kraft der Mutter Gottes ausdrückt, welche aufrechtstehend ihren Sohn für das Heil der Welt darbringt. Longinus, mit der Lange, fteht rechts. der Mann mit dem Effigschwamm links von Chriftus, wie auch in den Miniaturen. Unter dem Kreuze zeigt das Handbuch eine fleine Grotte und darin den Schädel des Adam und Gebeine, die von dem Blute Chrifti

Manuel p. 141. Die von Didron geschilberte Malerei in der Kuppel von S. Laura des Athos zeigt "den Jordan in Gestalt eines nackten Greises, welcher slieht, indem er Christus mit Schrecken anblickt. Zur Linken Christi das Meer, eine Frau mit grüner Krone, im bläulichen Farbenton gehalten, zwischen zwei Seeungethümen sitzend' (l. c. p. 165).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Griechen nennen die Berklärung die Metamorphose'. In der lateinischen Kirche ist die Aufsassung erhabener, der Erlöser schwebt in der Höhe, von Lichtglanz umflossen, in den auch Moses und Elias eingetaucht sind.

benetzt werden; denn die apokryphen Legenden erzählen, daß das Kreuz über dem Grabe Abams aufgepflanzt worden sei, selbst das Holz zum Kreuze sei dort gewachsen, und dieser Baum sei aus dem Samen des Lebensbaumes hervorgegangen. Das Herabsteigen zur Hölle zeigt den Erlöser, welcher Adam mit der Rechten, Eva mit der Linken erfaßt, daneben Johannes, serner David, Jonas, Isaias und Jeremias, Abel und viele Engel. Die Auferstehung schilbert das geöffnete Erab, zwei Engel mit leuchtenden Gewändern an den Ecken sitzend, den Erstandenen auf den Deckel des Grabes tretend, mit der Rechten segnend, in der Linken eine Fahne haltend.

Die Parabeln des Evangeliums sind im Handbuch ebenfalls in den firdlichen Cotlus aufgenommen, aber so, daß die darin enthaltenen Wahrheiten unmittelbar dargelegt werden. So sehen wir in dem Gleichniß vom Säemann vier Gruppen von Zuhörern, in denen sich die durch dasselbe angedeuteten verschiedenen Berhältniffe der menschlichen Seele dem Samen des göttlichen Wortes gegenüber manifestiren: so wird das Ziel der Barabel anschaulich und plastisch gegenständlich erfaßt, und zwar sicherer und schneller, als es das Phantasiebild in der Gleichnifrede vermag; die praktische Seite der griechischen Runft tritt hier wieder bedeutend hervor 1. Die Parabel vom verlorenen Sohne ist in folgender Weise im Handbuch aufgefaßt: Der Tempel und der Altar und neben dem Tempel der ältere Sohn betend, während der jungere Sohn effend und trinkend bei den Frauen fist. Dann wieder im Tempel der Berlorene, welcher von Christus die heilige Communion erhält, während die Apostel ihn salben und ihm ein Kreuz geben. Um den Altar bezeugen die Reihen der Engel ihre Freude mit verschiedenen Instrumenten, Harfen und Trompeten. Außerhalb des Tempels dann nochmals Chriftus, den Berlorenen umarmend und ihn auf das Angesicht tuffend.' Auf einer andern Stelle ruft Chriftus den älteren Sohn und fagt ihm auf einem Blatt: ,Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen, und alles, was ich habe, ift bein. 2

Eine der griechischen Kunft eigenthümliche Composition ist die der "göttlichen Liturgie", nämlich eine anschauliche Darstellung vom inneren Wesen
des heiligen Meßopfers, denn die sebendige Vorstellungsgabe im Orient hat
das Gedächtniß des Leidens Chrifti darin lebhaft bewahrt. Diese Darstellung
füllt gewöhnlich die großen Kuppeln aus: Christus erscheint da "als großer
Hoherpriester" und bereitet sich, selbst das heilige Meßopfer zu verrichten.
Unter ihm ordnen sich die neun Chöre der Engel, dann zieht sich um die
ganze Kuppel herum eine Schaar von Engeln, welche die Gewänder, die
heiligen Gefäße und andere zum Meßopfer nöthige Gegenstände für den

<sup>1</sup> Schnaafe a. a. D. bemerkt, daß die Gleichnißbilder aus der deutschen Renaifs sance meist Genrescenen sind, ,bei denen es schwer wird, den Eindruck des Gleichnisses sich gegenwärtig zu halten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Manuel p. 219. 220.

mit einem Ciborium gefronten Altar herbeitragen. Der eine balt ein Rauch= fat, ein anverer bas Schifichen, ein britter bas Miiffale, andere bie Gemander; dann werden Leuchter, Kreug und Gabnen, Relche, Batene und die fleine Lange herbeigebracht, mit ber Die Hoftie gertheilt wird. Bulet folgt, von iech's Engeln getragen, Die Boritellung Chrifti im Grabe, wie er abermals ftirbt und fich den Glaubigen zur Speife barbietet. Diese Darstellung, in Missait ober Fresco, tritt fehr häufig in griechtichen Kirchen auf und füllt dunn die gange Ruppel 1. Die Unleitung des Handbuches für Diefen Gegenftand lautet: Eine Kuppel und unter berielben ein Tijch, auf dem das beilige Evangelium fich befindet, daruber der heilige Geist und daneben der ewige Water auf einem Ihrone figend, welcher mit feinen Banden fegnet. Auf der rechten Seite Chriffus, als Patriarch gefleidet und jegnend: bor ihm die Chore der Engel in priesterlichen Gemandern, einen Kreis bildend, der bis an Die linke Seite des Triches reicht. Chriftus nimmt eine Patene vom Haupte eines Engels, der Diakon ift, und vier andere ftehen dabei, zwei incensiren Christus und zwei tragen die großen Leuchter; dahinter noch einige, welche einen kleinen Lowel, eine Lanze, ein Rohr, einen Schwamm, ein Kreuz und Wachslichter tragen. 2

Ter im Handbuch nun folgenden Tarstellung der heiligen Communion der Apostel — welche von dem geheimnisvollen Rahl (6 posterios destros) getrennt ist — entipricht genau das Bild auf der Kaiserdalmatika zu Kom; den Griechen ist es bei dieser Vorstellung eigenthümlich, daß die unwürdige Communion des Judas durch die Einkehr eines Teufels in den Rund angedeutet wird.

Von großartigem Charafter ist die Scene der Vereinigung aller Geister um den Thron Christi, dem zunächst Maria und Johannes stehen; zu den Seiten die Embleme der Evangelisten, im Kreise die neun Chöre der Ingel, weiter unten die Chöre aller Heiligen auf Wolken mit Inschriften: diese schöne Composition ist eine Urt Te Deum, von den Chören der Engel und Heiligen geiungen. Die Worte des 148. Pialmes, worin David die ganze Katur zum Lobe Gottes aufsordert, werden nit staunenswerther Einbildungskraft und treffenden Jugen dabei in Scene gesetzt, und der Fülle dieser geschöpf-

<sup>1</sup> Manuel, Introd. p. XXXVI, p. 229. Die ähnliche Tarstellung in der Kathedrale zu Kheims ebenda zur Bergleichung herangezogen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abbildung bei Bayet, L'art byz. p. 251 aus Didron, Annal. archéol. In ber Tarstellung zu Rheims, dem Trient entlehnt, findet sich die Abweichung, daß die Engel nicht nur die Evsergeräthe, sondern auch die Attribute der göttlichen und menschlichen Gewalt tragen, so Mond und Sonne, Scepter, Schwert, Weltsugel und einen Tempel als Symbol der Kirche. Alle bewegen sich der Apsis zu, um dort in die Hände Christi ihre Attribute niederzulegen. Ofr. Didron.

<sup>3</sup> Egl. die anschauliche Daritellung der Malerei in der großen Borhalle der Kirche zu Iviron auf Athos im Manuel p. 236 sv.

lichen Wesen gegenüber, die alle von der einen Idee, den Schöpfer zu preisen, erfüllt sind, bleiben die abendländischen Conceptionen an Kraft der Phantasie und Mannigfaltigkeit durchaus zurück.

Die Gegenstände aus der Apotalypse sind in der byzantinischen, wie in der lateinischen Runft fehr häufig. Das Handbuch ftellt die Bergudung des Apostels in einer Grotte dar, binter ihm Chriftus auf Wolken mit fieben Sternen in der Rechten und dem Schwert in seinem Munde, um ihn fieben Leuchter'. Dann folgen gablreiche Terte mit entsprechenden Bildern, oft von erschütternder Kraft der Phantafie. Die apokalpptischen Reiter sigen auf einem rothen, schwarzen und grünen Pferde (welches das Fahle der Leichen= farbe darstellen foll). Die Personificirung von Babylon durch eine ftarke Frau in reichen Gewändern mit Krone, auf dem fiebenköpfigen Thiere fitend, ift in der griechischen Kunft häufiger, als in der lateinischen 1; der Teufel wird, wie im Abendland, ungefähr in menschlicher Gestalt vorgeführt: er ift ungestaltet, nacht, hat Drachenflügel und einen Schweif, seine Riffe find Löwentaken oder Ablerkrallen; die Hölle ift der Rachen eines phantaftischen Ungeheuers von einer dem Walfisch ähnlichen Breite mit aufrechten Zähnen. Den goldenen Stab, mit dem der Engel das himmlische Jerufalem mißt, bildet das Mag, deffen sich die Architekten im Mittelalter bedienten. In den Thieren der Apokalypse leistet die griechische Runst Erstaunliches.

Die zweite Ankunft Christi ist in Griechenland vom jüngsten Gericht unterschieden; bei uns werden beide Conceptionen vereinigt, der Erlöser kommt und richtet zu gleicher Zeit, die Vertheilung der Personen ist hierarchisch und dronologisch zugleich und in beiden Kirchen ungefähr dieselbe 2: der Chor der Apostel, der Erzväter, der Patriarchen, der Propheten, der Bischöse 3, der Marthrer, der Heiligen, der frommen Könige, der Frauen, Marthrinnen oder Einsiedlerinnen. Alle tragen Zweige in der Hand als Vist ihrer Tugenden; wir haben übrigens auf der Kaiserdalmatika diese zweite Wiederkunst des Herrn in einer schönen Composition vor uns. Das letzte Gericht in der griechischen Kunst wurde bei Gelegenheit der Besprechung des Mosaiks im Dome von Torcello bei Venedig herangezogen; wir wollen hier noch erwähnen, daß es in der lateinischen Kunst neben Maria gewöhnlich nicht Johannes, der Vorläuser des Herrn ist, der bei dem Richter fürbittet, sondern der Apostel, welcher neben Maria unter dem Kreuze stand. Der Feuerstrom, der von den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein Beispiel im "Hortus deliciarum", dem bekannten Manuscript; davon bei Bastard, Peintures et ornements des Manuscrits, eine Abbildung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Manuel p. 262. Die Ordnung ist hierarchisch, weil die Apostel in erster Reihe stehen, chronologisch, weil die Patriarchen und Propheten vor den Marthrern und Bekennern angeführt sind.

<sup>3</sup> In ber griechischen Kirche werden die Marthrer den Bischöfen nachgesett; die Könige haben eine eigene Stelle vor den Frauen.

Füßen Christi ausgeht, sindet sich auch bei Giotto im letzten Gericht der Arena zu Padua, aber im Allgemeinen ist der byzantinische Geist in der Darstellung des Schreckens ersinderischer und materieller. In dem von Didron ausstührlich und anziehend geschilderten letzten Gericht der Kirche zu Salamis, welches in der Mitte des vorigen Jahrhunderts entstand, treten aus den verschiedenen Gattungen des Bösen und den Strasen der Hösle noch einzelne Personen hervor, welche als Christenversolger und Häretiker bessondere Strasen empfangen, wie Pilatus, Maxentius, Diocletian, Arius, Restorius u. a.

In der Darftellung der Muttergottesfeste seben wir Maria im Tempel von einem Engel mit Speise versehen; auch die goldene Legende 2 erwähnt, daß Maria täglich sich des Besuches der Engel erfreute. Die Vermählung der Jungfrau wird im Handbuch übergangen, nur ihre Fortführung aus dem Tempel durch den hl. Joseph angegeben. Die Scene ihres Todes ift, wie schon bei Anführung der Miniaturen in den Predigten über die Marienfeste von dem griechischen Mönch Jacobus erwähnt wurde, nach der Tradition, die Jacobus a Boragine in der Legenda aurea citirt, eine rührende und bon der Runft mit besonderer Liebe durchgebildet. ,Darnach waren die Apostel zur Predigt des Evangesiums in verschiedene Länder zerftreut; Maria bewohnte ein Haus in der Nähe von Sion 3, ihr Leben war dort der steten Betrachtung der Leiden ihres göttlichen Sohnes auf Erden und dem Besuch der heiligen Stätten seines Lebens und Duldens gewidmet. Sie ftand damals im Alter von sechzig Jahren und war zwölf Jahre von ihm getrennt, im fünfzehnten Jahre hatte fie ihn geboren und dreiunddreißig Jahre seines Umgangs sich erfreut. Gines Tages brachte ihr ein Engel die Nachricht, daß die Vereini= auna mit Christo nahe sei, da ihre irdische Prüfung dem Ende zugebe. Auf ihren Wunsch, die Apostel um sich zu sehen, fanden sich diese auf wunderbare Beise in ihrem Hause versammelt. In solcher Gesellschaft harrte fie der letten Stunde: Betrus faß zu Säupten, Johannes zu den Fußen ihres Lagers. Gegen Morgen erfüllte ein wunderbarer Duft das Gemach, und der Erlöfer, von Engeln und Heiligen begleitet, stieg herab, die Seele seiner Mutter heim= zuholen in sein ewiges Reich, während die Apostel in Schlaf gefunken waren.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dagegen Didron, Manuel p. 269: ,Chez nous, on ne voit pas de feu sortant du trône et des pieds mêmes de Jésus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De nativ. glorios. Virg. M.: ,Virgo autem quotidie in omni sanctitate proficiens et ab angelis quotidie visitabatur.

<sup>3</sup> Cfr. Anon., de locis hierosolymitanis, ap. L. Allat. Συμμάτα ed. cit. p. 84: "In dicta sancta Sione visitur Deiparae et S. Ioannis Theologi domus, ibi Ioannes Deiparam recepit in sua. In domo Virginis facta est coena mystica et lavacrum et descendit Spiritus sanctus linguis igneis in S. Apostolos. Ibi Deipara obdormivit et convenerunt Apostoli super nubes devecti, et Gethsemani funus curarunt.

Als sie erwachten, fanden sie den Leib entseelt, aber glänzend in wunderbarer Alarheit: so legten sie ihn in einen Sarg und trugen ihn hinaus, begleitet von den Schaaren der Engel. Das Bolt von Jerusalem sah nichts davon, denn eine Wolke verhüllte die Scene, aber es vernahm den Gesang der himmlischen Geister und verwunderte sich darüber. Als es ersuhr, was geschehen, wollte man die Apostel tödten und den Sarg verbrennen; aber indem der Hohepriester den Sarg berührte, verdorrten seine Hände, und das Bolk wurde mit Blindheit geschlagen. Darauf trug man den Sarg in das zubereitete Grab, welches die Apostel schüßend bewachten, dis am dritten Tage Christus, von einer Engelschaar begleitet, herniederstieg, den Leib erweckte und auf den Thron der Herrlickeit führte.

Für die Monumente der Kunst, welche diese schöne Legende des Mittelalters so zahlreich verkörpern, ist darnach wohl zu unterscheiden, daß im Tode Mariä zwei verschiedene Scenen auseinander zu halten sind, einmal die Aufnahme der Seele durch Christus, der sie in den Himmel trägt, dann die Wiederbeseelung des Leibes und der Eingang in's Paradies, wo sie als Königin aller erschaffenen Wesen gekrönt wird. Die Seele, von Christo aufgenommen, hat die Gestalt eines Kindes und ist die zum dreizehnten Jahrhundert meist bekleidet; wird Maria leiblich erhoben, so ist sie immer in voller Gewandung<sup>2</sup>, oft mit der Krone von zwölf Sternen über dem Haupte und dem Monde unter den Füßen. Die Bilder des Todes Mariä sind in der griechischen Kunst zahlsos, aber man nennt ihr Hinscheiden viel richtiger als wir nicht "Tod', sondern charakteristisch nur "Schlaf" (xosunges vis kavazias).

Der griechischen Kunst eigenthümlich sind die Compositionen der thronenden Madonna, von den Propheten umgeben, und zwar so, daß ein Hymnus bildlich dargestellt wird <sup>3</sup>: die alttestamentlichen Vorbisder werden ihr untergeordnet und zu ihr durch Inschriften in Beziehung gesetzt. Es sind Jakob mit der Leiter, Moses mit dem Dornstrauch, Naron mit dem blühenden Stabe, Gideon mit dem Fell, David mit der Bundeslade, Salomon mit dem Ruhebett, Isaias mit dem Löffel <sup>4</sup>, Ieremias mit Inschrift, Ezechiel mit einem Thor, Daniel mit einem Stein, Habatuk mit einem Berge, Zacharias mit einem siebenarmigen Leuchter. Die zunächst folgende bildliche Darstellung eines Gebetes, des "Ueber dich freut sich", ist eine Anzahl von Lobsprüchen, welche Engel und Heilige der Mutter Gottes spenden, gleichsam in Action gesetzt, verkörpert. Die Menge bewegt sich unter ihrem Oberhaupte, welches allein Maria

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Legenda aurea, de assumpt. B. M. V.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ausnahme citirt Didron, Manuel p. 288. Auf den zahlreichen byzantinischen Elfenbeintafeln ist sie in ein Todtentuch gehüllt. Die Abbildung der unbekleideten Gestalt bei Didron, Annal. archéol. t. XII, p. 310.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Manuel p. 290-291.

<sup>4</sup> λαβίδα, der Löffel, der in der heiligen Messe gebraucht wird.

anredet und ihr seine Begrüßung darbringt 1. Die folgenden vierundzwanzig Motive, welche den Hauptereignissen aus dem Leben Mariä und der Verehrung der Gläubigen für sie und ihren Sohn entlehnt sind, werden in Griechenland ein Gegenstand vielkacher Darstellungen.

Was die zunächst angegebenen Kennzeichen der Apostel betrifft, so sind Diese furz und bestimmt: Johannes ift ein tahlköpfiger Greis, ebenso alt Matthäus; Lucas dagegen jung und malt die Mutter Gottes; Marcus ift wieder grauhaarig, ebenso Andreas, Simon. Jacobus, Bartholomäus, Thomas, Philippus find alle vier jung, die beiden letten bartlos, die erfteren mit sproffendem Bart. Petrus ericeint als Greis mit rundem Barte, Baulus tablköpfig, mit Bart. Dieses Berzeichniß ist nicht genau, denn die zwölf Apostel, wie Christus fie auswählte, find: Simon Betrus, Jacobus, Sohn des Zebedäus, Johannes, fein Bruder, Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jacobus, Sohn des Alphäus, sein Bruder Judas Thaddäus, Simon Cananäus und Judas Iskariot 1. Nach dem Tode des Judas wird Mathias an seine Stelle gewählt. Saulus bekehrt sich und wird als Paulus der vierzehnte Apostel. Die Bildwerke stellen jedoch nur zwölf dar, weil Chriftus fie gewählt hat und diese Bahl eine myftische ift. Bon Judas Istariot ift natürlich nach ber Scene des Berrathes im Delgarten feine Spur mehr da. Das Handbuch ichließt nun, ohne einen Grund zu nennen, Jacobus Minor, Mathias und Judas von der Zahl aus, um Baulus, Lucas und Marcus Plat zu machen. Der Canon der heiligen Meffe, die älteste Quelle, die wir besiken, gibt die Reihenfolge so: Betrus, Paulus, Andreas, Jacobus, Johannes, Thomas, Jacobus, Philippus, Bartholomaus, Matthaus, Simon, Thaddaus; Mathias wird nach der Consecration mit Barnabas vor den Marthrern genannt. Der Ueberlieferung gemäß bereinigten sich die Apostel, ehe sie sich zerstreuten, um das Evangelium zu predigen, zur Abfassung des Credo als der Grundlage ihrer Lehre; deßhalb gab man im dreizehnten Jahrhundert und früher schon jedem der Apostel einen Artikel des apostoli= fchen Credo in die Hand und fixirte so die denselben ikonographisch zukommende Stelle. Durandus bemerkt, ,daß die Apostel zwölf find, weil fie die Lehre der Dreifaltigkeit in den vier Welttheilen predigen sollen und weil dreimal vier zwölf ausmacht; man malt sie um Christus herum, weil fie bis zum Ende von ihm Zeugniß ablegen follen, und mit vollem Haar, welches sie, wie die Nasiräer, die Gottgeweihten, tragen mußten. Die Propheten und Patriarchen follen mit Rollen abgebildet werden, einige Apostel mit Büchern, andere mit Rollen; die Rollen bezeichnen dabei die unvollständige, die Bücher die vollkommene Erkenntnig. Die Apostel dürfen mit Büchern

<sup>1</sup> Das Gebet beginnt: ,ἐπὶ σοὶ γαίρει κεγαριτωμένη πᾶσα ἡ κτίσις, ἀγγέλων τὸ σύστημα καὶ ἀνθρώπων τὸ γένος, ἐξ ἦς θεὸς ἐσαρκώθη· ες.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Matth. 10; Marc. 3; Luc. 6.

abgebildet werden, indeß ist es zumal für die passend, welche schriftliche Zeug= nisse hinterlassen haben, also Petrus, Paulus, die Evangelisten, Jacobus und Judas.' Man sieht, wie verschiedene Resultate sich ergeben 1.

Die Heiligen bilden in der griechischen, wie in der lateinischen Kirche. mehrere Ordnungen, eine Reihenfolge nach Zeit und Stellung. Zuerst tom= men die Patriarchen und Propheten, dann die Apostel; ihnen folgen die Marthrer, Bekenner und Jungfrauen. Die Unterabtheilungen erweitern biefe Gruppen: die Richter finden sich unter den Batriarchen, die Könige unter den Propheten. Die Marthrer zerfallen in Clerifer und Laien, die Bekenner find Bapfte, Bischöfe, Priefter und Laien. Die griechische Kirche verehrt aber, wie schon angeführt, die Beiligen des alten Bundes genau fo, wie die des neuen: die Batriarchen, Bropheten, Richter und Könige von Juda nehmen deghalb eine hervorragende Stelle ein, denn mit dem Schisma stagnirte in Griechenland das firchliche Leben, und man hielt fich an die gegebenen Beiligen: je weiter wir in der Geschichte rudwärts schauen, desto größer wird der Einfluß des byzantinischen und alttestamentlichen Wesens. Die Schaar der Beiligen ift in Griechenland eine fehr bedeutende: wir finden in den Ordnungen heilige Dichter, Aerzte und Soldaten. Inschriften begleiten einen großen Theil dieser Heiligen 2.

Eine der bedeutendsten Conceptionen der griechischen Malerei ist ,die Erhöhung des Areuzes', welche indeß in der furzen Angabe des Handbuches nicht recht zur Geltung kommt, letzteres sagt nur: "Ein Tempel und darin ein Ambo und darauf der hl. Makarios, Patriarch von Jerusalem, welcher das verehrungswürdige Areuz hält. Unter dem Ambo die heilige Kaiserin Helena, viele hohe Würdenträger und eine Menge Volkes, welches hinaufsieht und die Hände erhebt.' 3

Die Darstellung der sieben heiligen Synoden gehört ausschließlich der griechischen Kunst an, die Anweisung dafür geht aber nur bis zum vorletzen allgemeinen Concil, an dem der Orient, wie der Occident, theilnahm; wegen des Schisma's ist von den späteren keine Rede mehr 4.

Dann kommen die Wunder der Heiligen, denen noch die "Aufstellung der heiligen Bilder", ein Seitenstück zur "Kreuzerhöhung" und ächt griechischen Charakters, voraufgeht. Diese Wunder beginnen mit den Thaten des Erzengels Michael, denen zwölf Motive entnommen sind; überhaupt wird ihm in der Geschichte des Christenthums eine große Thätigkeit zugewiesen, und die Legenda

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Manuel p. 299 sv. Die Jkonographie ift natürlich mit der Ansicht des Du=randus nicht im Einklang.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Manuel p. 309-344.

<sup>3</sup> Bgl. die Beschreibung Didrons vom "Triumph des Kreuzes" in den griechi= schen, Manuel p. 344 sv.

<sup>4</sup> Die Jahreszahlen find zumeift fehlerhaft im Handbuch angegeben.

aurea berichtet ausstührlich seine Wunder und Erscheinungen. Die Martyrer des ganzen Jahres erscheinen mit Kennzeichen, dann folgen einige besondere Borstellungen, z. B. das Leben des wahren Mönches; die Himmelsleiter — ein in Griechenland sehr beliebtes Motiv der Wandmalerei und häusig in den späteren Miniaturen — ; der Tod des Heuchlers; der Tod des Gerechten; des Sünders; die "vergängliche Zeit dieses Lebens", das heißt der Kreislauf des Lebens, des Alters und der Bestrebungen des Menschen in der Form eines Kades", welches die Ueberschrift trägt: "Das eitle Leben der trügerischen Welt."

Dem folgt eine Anweisung über die Stellung der einzelnen Bilder in der Rirche, die Vertheilung nach einer festen Ordnung 2, wie sie nicht nur in Griechenland bestand, sondern auch im Abendlande mährend der Runstblüthe des Mittelalters. Diese Unweisungen werden geschlossen durch eine Erklärung, woher die Ueberlieferung stamme, heilige Bilder zu malen, nämlich von Christus felbst: schon in der Borübung am Anfang des Werkes ist darauf hingedeutet, und zwar in einer Anrufung, daß der Erlöser sein Antlik dem heiligen Schleier für den König Abgar von Edessa eingedrückt habe, wodurch dieser geheilt und erleuchtet worden sei zur Erkenntniß des mahren Gottes'. "Darum malen wir Chriftus in menschlicher Geftalt, weil er auf Erden erschienen ist, mit den Menschen verkehrte und ein vollkommener Mensch geworden ist gleich uns, die Sunde ausgenommen. Ebenso malen wir den ewigen Bater als Greis, wie ihn Daniel fab (Rap. 7); den heiligen Geift aber malen wir als Taube, wie er am Jordan erschien. Wir stellen auch die Züge der heiligen Jungfrau und aller Heiligen dar und verehren fie, aber wir beten sie nicht an. Wir fagen keineswegs, diese oder jene Malerei ift Christus, oder die Heiligste, oder ein wirklicher Beiliger, sondern, wenn wir einem Bilde die schuldige Ehre erweisen, beziehen wir diese Huldigung auf das Urbild felber. Wir beten die Farben nicht an, sondern allein die wirkliche Person Christi, die im Himmel ist; denn, sagt der hl. Basilius, die Ehre, die einem Bilde erzeigt wird, bezieht sich auf das Urbild. Wenn wir die Bilder Maria und der Heiligen uns vorstellen, so thun wir das, um uns an ihre Tugenden, ihr Streben und Ringen zu erinnern und unsere Seelen zu ihnen zu erheben. Anathem den Berleumdern und Gottesläfterern.' 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fälschlich das Clückrad genannt; vgl. die Anmerkung von Didron, Manuel p. 411, über das Bildwerf in der Kirche zu Beauvais und andere französische Monumente.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Handbuch vertheilt die Malereien in der Folge, wie der Künftler, von oben niedersteigend, sie aussühren muß. Der Maler fängt in der Kuppel an, wo der "Pantofrator" seine Stelle findet, das imponirende Bild des triumphirenden Erlösers, geht dann zum Sanctuarium und steigt von der Höhe der Apsis dis zum Erdgeschoß nieder, dem fünften Abschnitt. Sine gut gebaute Kirche kann auch von unten nach oben in fünf Abschnitte vertheilt werden, die Kuppel bildet den sechsten. Jedem Abschnitt gebührt eine besondere Reihe von Gemälden mit Unterabtheilungen. Cfr. Didron p. 426.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Manuel p. 451. 452, Append.

Dem folgen ikonographische Bemerkungen über das Antlit und den Leib Christi wie der Gottesmutter, welche aus Nicephorus und Johannes Damasecenus entnommen sind; über die segnende Hand; Aufschriften für die heilige Trinität<sup>1</sup>; Beinamen für die Mutter Gottes und Inschriften für das Evangelienbuch nach den verschiedenen Stellen, wo es vorkommt, sowie andere für die Veste und auf die Bilder der Heiligen.

Das Malerbuch vom Berge Athos lägt die bnzantinische Kunft noch heute fortleben, aber durch das Schisma getrennt von dem eigentlichen Quell des Lebens, besteht ihr Dasein nur in Reproduction von Monumenten einer großen Bergangenheit, und ihre Auffassung wird durch eine Anzahl ungesichteter Quellen bestimmt, welche die in der byzantinischen Kunft vorherrschende fünstlerische ideale Haltung zuweilen trüben und mit materiellen Zügen durch= feten. Den Grund für die lange Erhaltung diefer Runft hat Didron in folgenden Worten bezeichnend ausgesprochen: "Der griechische Maler ift herr über die Ausführung, das Technische ift sein, Erfindung und Idee gehören den Rirchenvätern, den Theologen, der katholischen Kirche.'2 Mit Staunen fah derselbe die Kähigkeit der Maler des Athos, ihre Compositionen zu entwerfen, und stellte den naheliegenden Bergleich an mit der Erfindungsgabe heimischer Rünftler: "Wenn in Frankreich in heutiger Zeit, wo unsere großen Maler hinlänglich unterrichtet find, ein einziger Künstler beauftragt wurde, in einem Monumente, 3. B. der Rathedrale von Paris, die allgemeine Geschichte der Religion darzustellen, wie sie durch die Selden und durch die Thatsachen derselben erklärt wird, so wäre wohl zu bezweifeln, ob derselbe, ohne lange und tiefe Studien zu machen, eine fo umfangreiche Composition ausführen könnte. Ich fage noch mehr: Wir haben nicht einen einzigen Maler, der es vermöchte, eine folche Arbeit zu Stande zu bringen; kein einziger ift zum Tragen einer folden Laft hinlänglich unterrichtet und ftark genug. Aber zu Salamis hat man nicht nur Personen gemalt und Scenen dargestellt, man hat auch noch die Individuen genannt und die historischen Scenen durch Inschriften erklart, und diese Inschriften sind junachst aus der heiligen Schrift und dann aus einer großen Menge religiöfer Bucher genommen: Die Werke der Bater, das Leben der Heiligen, das große Menologium des Metaphraftes lieferten dazu ihren Beitrag. Dadurch vermehrt fich die Schwierigkeit, und die Wiffenschaft, welche der französische Künstler, dem man ein solches Werk auftrüge, besitzen müßte, fände sich bei keinem.63

Die Kirche hat nicht das Vorrecht in Anspruch genommen, eine eigene Kunst zu besitzen, oder eine der vorhandenen Richtungen als die eigentlich kirch=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf das Kreuz, welches über die drei Kronen des Angesichts von Bater, Sohn und Geist gemacht werden soll, schreibe 'O "ΩN (der Seiende), und schreibe es also: das O lege zur rechten Seite der Krone, das Ω auf den oberen Theil, das N zur linken Seite.'
<sup>2</sup> Introd. p. IX.
§ Introd. p. XII. XIII.

liche zu bezeichnen, aber mit vollem Recht würde diesen Namen die byzantinische Runft führen können, welche als der Erbe des griechischen Schönheits= gefühls und all' der technischen Sülfsmittel claffischer Zeiten es vermochte, überlieferte Formen mit höherem geistigem Leben, dem Leben der Gnade und des göttlichen Lichtes, zu erfüllen und Jahrhunderte lang biefen Charafter zu erhalten. Auf dem Boden taufendjähriger Runftpflege in Griechenland und Rom schuf sie jene erhabenen Inpen, die nicht von dieser Welt sind, in großen abstracten, hieratischen und doch lebensvollen Zügen: auf dem Lichte des Goldgrundes schimmern fie, die Bewohner einer andern Welt, in ftiller, munder= barer Größe als Wegweiser in das Reich der Bollendung, an der Spike die erhabene Geftalt des Siegers, des Allbeherrschers, umgeben von seinem himm= lischen Hofe, seinen Erwählten, den Erben seines Leidens und seines Triumphes. Der gute hirt ber Katakomben, der fanfte Spender des Trostes und der Berheißung, ist hervorgegangen aus dem Duster des Cubiculums und der unterirdischen Rapellen und hat das königliche Gewand des Siegers angelegt und seinen Thron bestiegen. Dort im Mausoleum zu Rabenna, wo buzantinische Runft die schönste Gestalt des auten Sirten geschaffen hat, treten schon jene Züge von Majestät, Freiheit und Größe hervor, die sie dem siegreichen Chriftus zu verleihen wußte. Nur fie vermochte mit Hulfe der Ueberlieferungen, die sie ihrem Charakter gemäß treu bewahrte, dieses Ideal zu bilden, in welchem der Himmel mit der Erde sich berührt, welches sie der driftlichen Welt als ihr unveräußerliches Eigenthum schenkte bis an's Ende der Zeiten. Sie faßt den Erlöser noch jett, wie wir aus dem Handbuch erseben haben, in den verschiedensten Beziehungen auf: als Vantokrator versett fie ihn in die Wölbung ihrer Ruppeln, umgeben von seinem Hof seliger Beifter, als Lehrer der Welt gibt sie ihm das Evangelium mit den ernsten, einschneidenden Worten in die Hand und stattet ihn mit der ganzen Hoheit aus, welche zugleich Furcht und Liebe erweckt, gemäß der alten Tradition von der Erscheinung des gött= lichen Lehrers unter den Menschen. In der heiligen Liturgie setzt fie ihn in lebendige und nächste Beziehung zu seinem unblutigen Opfer im hobenpriefterlichen Amte; in der Wiederkunft stellt sie ihn dar als den König der Herrlichkeit, in ewiger Jugend; im letten Gericht als den Prüfer und Richter über die Thaten der Menschen, vor dem auch die Gerechten zittern. Nicht minder als dem Erlöser hat die byzantinische Runst seiner heiligsten Mutter, der "Banagia", der Theilnehmerin am Werke der Erlöfung, der Erniedrigung und des Triumphes ihres göttlichen Sohnes, jene unvergleichliche monumen= tale Bürde und Majestät verliehen, welche, mit griechischer Anmuth vereinigt, die ganze Tiefe driftlicher Idee ausspricht. Aus den ehrwürdigen Ueber= lieferungen, aus den schüchternen Darstellungen der Ratakomben ift dieses Ideal bervorgegangen, diese wunderbare, übermenschliche Bereinigung mutterlicher Würde mit der reinen Unschuld und Größe der Jungfrau, ein Ideal, welches Die griechische Runft niemals, wie die lateinische, durch den Cultus der Form

entweiht hat 1, und das in den starren und abstracten Formen einer späteren Beit noch immer die Majestät und Bürde des großen Mosaikenstils an fich trägt, während Savonarola der Florentiner Kunft, etwa 150 Jahre nach dem Erblühen der Schule Giotto's, icon die warnenden Worte zurief, daß fie die eitlen Bilder irdisch gefinnter Frauen an die Stelle der Madonna und der Heiligen gesetzt habe, ähnlich wie Plinius den Arellius tadelte, daß er die Bilder der Göttinnen nur male, um gewiffe Frauen in ihnen zu verherr= lichen 2. Wie der thronende Chriftus über dem Eingange zum Narther der Agia Sophia eines der edelsten Gebilde des hohen griechischen Stils ausmacht, jo ift auch das Bruftbild der Madonna im Medaillon daneben eine acht drift= liche Schöpfung von claffischer Reinheit der Formen. Go sehen wir fie immer im Glanz übernatürlicher Bürde in den Mosaiken und Tafelbildern, in den Miniaturen und Reliefs von Elfenbein, in den Emails, auf den Werken der Goldschmiedekunst und auf den Münzen als "Theotokos", nachdem das Concil von Ephesus diese ihre Würde gegen die Häreste für immer befestigt hat. Ihre Borbilder im Alten Testament, die Aussprüche der Propheten — das ganze Fundament ihrer Größe - hat die griechische Runft mit Sorgfalt außgebildet und dem Bantokrator' die Banagia' als Königin würdig an die Seite gestellt. In den Aposteln gab diese Runftrichtung der Welt ewig mustergültige Vorbilder geiftiger Bedeutung: so die energischen Figuren von S. Giovanni in Fonte zu Ravenna, welche die Runft Giotto's übernimmt; denn welchen Eindruck diese Schöpfungen auf ihn gemacht, sehen wir in dem Cyklus der Wandbilder in der Madonna dell' Arena zu Padua. Das Motiv der Anbetung der Magier, wie es die Katakomben entworfen haben, findet sich, wie viele andere, bei seiner einfachen Compositionsweise, in die Mosaiken und Miniaturen aufgenommen. Die Geftalten der Engel hat jene Runft mit besonderer Borliebe durchgebildet, sie sucht ihre Idee als himmlische Kräfte und Theilnehmer an der Leitung der Welt im Dienste des Allbeherrschers, als Boten, in aller Bedeutung zu erfassen und stattet fie mit Hoheit, fürstlicher Bürde und Anmuth aus, denn auf ihnen ruht der Abglang der unerschaffenen Macht und Schönheit des Ewigen: keine andere Kunft, auch die Giotto's nicht, hat diese Majestät der Erscheinung, diese geistige Bedeutung jemals erreicht. Der Charafter der byzantinischen Kunst ist eben wesentlich philosophischer Natur: die Idee in ihrer Tiefe zu faffen, fie zu sondern, fie plastifch erschöpfend, allseitig zur Anschauung zu bringen und diese erprobte Form

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ,Rien ne se peut imaginer de plus idéal que le type de la Madonne et l'Enfant, tel que l'ont souvent exprimé les Byzantins, unissant dans une même figure la virginité et la maternité. Sans doute, depuis le jour où un artiste de génie imagina ce type, des milliers d'enlumineurs l'ont défiguré en l'imitant, mais, à travers les imperfections de ces copies, se devine encore toute la beauté de l'original.' Bayet 1. c. p. 251. 252.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plin. XXXV, 10. 37.

unerschütterlich festzuhalten, ift ihr wesentlich, denn Anlagen für die Philosophie und das mystische theologische Element sind jenem Volke stets eigenthümlich gewesen, und eine stete Neigung ju dialektischen Spitfindigkeiten, das Berabziehen metaphysischer Probleme auf den Markt des Lebens brachten es endlich jum Schisma. Die byzantinische Runft trennen wollen von der alteriftlichen. heißt sie und das Wesen der Kirche ganglich verkennen: ein Studium der Miniaturen ift vielmehr geeignet, diesen innigen Zusammenhang festzustellen, denn alle Motive der schüchternen, alteristlichen Kunstsprache kehren bier wieder, ebenso wie die Reminiscenzen an die große classische Bergangenheit: alles Schone derfelben lebt wieder auf; in knapper Sprache, durchsichtig abgewogenen Compositionen tritt eine Welt geistiger und leiblicher Vollendung an uns heran. Die kleinsten Figuren scheinen zu leben, zu leiden, zu belehren: jo richtig sind ihre Geften, mit so wenigen Mitteln ift ihnen Ausdruck verlieben, daß wir überall fühlen muffen, wie diese Runst sich aufbaut auf taufendjährigem Fundamente. Ihre kleinsten Schöpfungen sind oft überraschend groß, ergreifend, einfach und wahr, sie leben und fühlen so energisch, daß fie, in den hoben Stil übersett, ihren Plat ausfüllen murden. Die Raiser= dalmatika in Rom, die Pala d' Oro in Benedig, einzelne Reliefs find Beweise, wie diese Runft in sproden, ungefügen Stoffen eine Welt geiftigen Lebens auszudriiden vermochte, die uns noch heute zur Bewunderung fortreißt, und was ift berloren gegangen, als die Rreuzfahrer Byzanz erstürmten und seine Schätze raubten! "Es gibt feine Worte, fchrieb der Raifer Alegius Comnenus an den Grafen von Flandern (1095), "um die Schäte zu beschreiben, welche Byzanz in sich vereinigt, denn es sind nicht nur die, welche die drift= lichen Kaiser gesammelt haben, sondern auch die der Beiden.'1

Das feine Gefühl für Reinheit der Verhältnisse, welches in der antiken Kunst sich offenbart, sindet sich in der byzantinischen wieder, hierzu tritt ein lebendiger Sinn für Kraft und Harmonie der Farbe; das Colorit der Miniaturen in der besten Zeit: das blühende goldige Fleisch mit grünen, warmen Schatten, das köstliche Blau des Hintergrundes, das tiese Roth der Gewänder rusen eine Farbenpracht hervor, wie sie später nur die Venetianer, und vielleicht durch ihre Beziehungen mit dem Orient, entwickelt haben. Keine Richtung der Miniaturmalerei, weder die französische zur Zeit des Fouquet, noch die stämische in der Schule der van Eyd hat je die byzantinische in ihrer lebhasten, überzeugenden Kunstsprache, in der Richtung auf Präcision des Ausdrucks und in der Idealität ihrer Ziele erreicht. Diese Kunst hatte eine große Aufgabe zu erfüllen: an den Grenzen der Cultur im fernen Osten war Byzanz die universale, industrielle Werkstätte des Mittelalters, deren Einsluß auf alle christlichen Bölker und weiter dis auf die Araber sich erstreckte. Niemals im Lauf der Geschichte ist eine Kunstrichtung so dominirend, so allgemals im Lauf der Geschichte ist eine Kunstrichtung so dominirend, so allgemals im Lauf der Geschichte ist eine Kunstrichtung so dominirend, so allgemals

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Martene et Durandus, Thes. nov. anecd. t. I, col. 267.

mein verstanden und anerkannt aufgetreten wie diese, und noch in den Zeiten der Renaissance bis in's sechzehnte Jahrhundert hinein waren bnzantinische Tafelbilder in Italien gesucht und geehrt, vielleicht in dem richtigen Gefühl, daß die ehrwürdigen, überlieferten Zuge der heiligen Typen, wenn auch einer veralteten Richtung angehörig, doch eber geeignet seien, den dargeftellten Idealen geistig zu entsprechen und zur Andacht zu führen, als die Modelle, welche die neuere Zeit an die Stelle der heiligen Ippen zu setzen beliebte. Ein ruffischer Renner der beiligen Ikonographie hat das Wesen dieser Runft in folgenden treffenden Zügen geschildert 1: ,Die Eigenthümlichkeit des byzun= tinischen Stils besteht darin, daß derselbe durch scharfe Umriffe und die Rraft der Farben das hiftorische Element mit dem symbolischen eint und es uns möglich macht, der Ueberlieferung gemäß die Figuren des Heilandes, der heiligen Jungfrau, des hl. Johannes und der anderen Apostel als folche ju erkennen, wenn auch diese Bilder keine Meisterwerke find. Es ift die Origi= nalität, die Solidität und die Rraft, durch welche der byzantinische Stil sich auszeichnet. Für jedes einzelne der Bilder der Patriarchen, Apostel und anderer Heiligen hat die Ikonographie feste und unveränderliche Formen angenommen, welche man selbst im Detail der Gewandung wiederfindet. Diese Bilder zeichnen sich alle durch absolute Decenz, durch eine den Figuren an= gemessene Haltung und durch Ruhe einer Composition aus, welche Personen darstellt, die von menschlicher Leidenschaft nicht mehr berührt werden; sie prägt defiwegen den Geist des Alten Testaments, die patriarchalische Rube, die evan= gelische Einfachheit würdig aus und entspricht ganz der Tradition und dem Beifte der heiligen Schrift. Man fieht aus diesem allem, daß in der bygantinischen Ikonographie die Kunft nicht Zwed, sondern Mittel ift: fie bleibt der Wahrheit und der Ueberlieferung unterworfen, so daß in den heiligen Bildern nicht die nachten Körperformen, sondern die innere, geistige Große vorherricht. Die byzantinische Runft', bemerkt B. Hugo, sift so tief, so merkwürdig, so wundervoll, daß sie der Aufmerksamkeit der Archäologen und aller Denker würdig ift; für die einen wird fie ein Gegenstand des Studiums, für die andern ein Object der Betrachtung und der Meditation.' "Der byzantinischen Schule," bemerkt derfelbe ruffifche Autor furz borber, ,welche zur Berbreitung des Chriftenthums fo vieles beitrug, verdanken wir die Ueberlieferungen aus einer Zeit, in welcher das Licht des Evangeliums fich über (das nördliche) Europa noch nicht verbreitet hatte', und weiterhin: "Bu verschiedenen Zeiten hat man die Ueberlieferungen über den Typus und das Charafteristische der beiligen Bilder zusammengestellt, man hat daraus ein Ganzes in Schriften gebildet, welche zugleich die Beschreibung der Heiligen geben, sowie Andeutungen über

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sneguireff in den Briefen an den Grafen Uwaroff, bei Sabatier, Notions sur l'Iconographie sacrée en Russie, Petersbourg 1849. Lgl. Anhang zum Handbuch der Malerei, S. 441 f.

Mischung und Bereitung der Farben. Das ist die Grundlage oder der Un= fang des Handbuchs der griechischen Malerei. Dieses Werk stammt von dem durch Juftinian ausgeführten Bau der Kirche der hl. Sophia ber, welche 365 Altare zu Ehren aller Beiligen des Jahres enthielt. Man machte damals eine Beschreibung von all' diesen Beiligen, die Ruffen entlehuten die= selbe den Griechen und vergrößerten fie allmählich durch Aufnahme ihrer eigenen Beiligen. Geschriebene Copien jener Zusammenftellung, welche die Ruffen Podlinnik nennen, find mit viel Runft ausgeführt und mit Abdruden von Stizzen versehen, mahrscheinlich den Vergamenten byzantinischer Rünftler ent= lehnt, welche, nach einem Briefe des hl. Polykarp aus dem zwölften Jahr= hundert, als Andenken im Hauptkloster von Riem aufbewahrt wurden. Unter diesen "Handbüchern der Malerei", welche zu unserer Kenntniß gelangt sind, weichen mehrere leicht von einander ab, sei es wegen der Zeit und des Ortes, oder wegen des Ginfluffes der häresien und des Schisma's. Didron hat in den Klöstern des Berges Athos Manuscripte aus dem elften und zwölften Jahrhundert entdeckt, welche nichts anderes find, als ein Handbuch der Malerei. Das ist die Quelle und der Ursprung der bnzantinischen Manuscripte, welche später in dem Kloster Riew = Betschersky gesammelt wurden und den ähnlichen ruffischen Werken zum Muster dienten. Diese Bemerkung ist nothwendig zum Berständniß ber Theorie und Geschichte ber ruffischen Itonographie, und ich muß wohl fagen, daß die ruffische Kirche der byzan= tinischen nicht nur die Grundregeln der Ikonographie verdankt, sie hat ihr auch eine große Angahl Originalgemälde entlehnt, welche den ruffischen Rünft= fern als Mufter dienten, und welche später bei den Orthodogen Gegenstand allgemeiner Verehrung geworden find. Solche find 3. B. die Bilder der beiligen Jungfrau von Jerufalem und von Bladimir in der Mariä-Himmelfahrtskirche zu Moskau, das der heiligen Jungfrau von Cherson (dat. 993) in dem Rlofter der Himmelfahrt Maria zu Rijni, die Odoguitria zu Smolensk (dat. 1025) und diejenige von Tichernigoff (dat. 1060). Unter der Bahl der Beiligenbilder, welche das Rlofter von Riem-Petschersth ichmuden, find die altesten diejenigen von der himmelfahrt Maria und das Bild des hl. Nicolaus. Wer hat nicht von dem Bilde des Erlösers zu Nowgorod reden hören, welches man dem Raiser Manuel zuschreibt? Wer weiß nicht, daß der Deissus ein kostbares Werk für das Studium der Runft und des Alterthums ist?

Wenn man der Vollendung und Gestaltungskraft des bhzantinischen Stils gedenkt, darf man sich nicht wundern, daß die russischen Maler in der ersten Zeit, wo die Ikonographie ihnen noch fremd war, sich auf Nachahmung bhzantinischer Muster beschränkten. Nationalen Elementen begegnet man erst in späterer Zeit' 2c. 1

<sup>1</sup> A. a. O. S. 443. 444. Frank, Chriftliche Malerei. I.

Der große Einfluß der byzantinischen Kunst erklärt sich aus der ruhigen, stetigen Entwicklung auf Grund der inneren Wahrheit ihrer Anschauung. Hier sinden sich nicht jene Widersprüche der darzustellenden Idee und des Dargestellten, wie in den Werken der späteren, lateinischen Kunst, wo die Schranken der Ueberlieferung fallen und der heilige Text nur soweit benutzt wird, als es die subjectiven, malerischen Ideen zulassen.

Die byzantinische Kunst war populär: ihre Sprache ganz erfüllt und durchbrungen vom Geiste der heiligen Urkunden, welche sie durch Bilder erläuterte
und mit denen sie ihren Ruhm, ihre Größe und zugleich überall Eingang fand.
So erfüllte sie eine heilige Mission: wo sie hinkam, brachte sie die Dogmen
des Christenthums mit und, ausgerüstet mit diesem undurchdringlichen Schilde
der inneren Wahrheit ihrer Existenz, trat sie überall siegreich und bahnbrechend
auf, wie das Christenthum selbst, dessen treuer Herold sie wurde. Diese Kunst
erachtete es nicht für ruhmlos, sich dem Glauben unterzuordnen und darin
ihre höhere Freiheit zu suchen, daß sie der Wahrheit selbst diente. Ihre Künstler
hatten deßhalb niemals Veranlassung, wie Michelangelo, am Ende ihres Lebens
darüber zu klagen, daß sie ihren eigenen Ruhm der Ehre des Höchsten und
seinem Dienste vorangestellt und nichts gethan hätten, diese Ehre unter den
Menschen zu verbreiten: sie wirkten bescheiden als Interpreten der erhabenen
Ideen der Religion, sicher, daß ihre Sprache überall verstanden würde, wo
diese selbst ihre Stätte wählte.

## Vierter Abschnitt.

## Die byzantinische Kunft in ihrem Einfluß auf die Bölker bes Ostens.

Mit dem Christenthum beginnt für Armenien ein Erwachen nationalen Bewußtseins. Zwei Sprossen königlichen Stammes, Gregor und Ripsime, waren die Apostel des Glaubens, den sie in der Fremde kennen gelernt hatten; Ripsime starb dafür den Martertod, Gregor wurde aufbewahrt, der Wohltäter und Erleuchter seines Landes zu werden: er taufte den König selbst und einen großen Theil seines Volkes, stiftete Klöster und Kirchen und wurde der Schußheilige, der noch jetzt geseierte Gregorius Illuminator. Infolge der römisch-parthischen Kriege unter Julian wurde das Land in ein römisches und persisches Gebiet zerlegt, aber die Anhänglichkeit an die christliche Keligion dauerte fort, und die Ersindung der Schriftsprache durch den Mönch und Priester Mesrop (406) war der Anfang einer nationalen Literatur, welche

<sup>1</sup> Wie sehr der byzantinische Stil einer ernsten kirchlichen Richtung entsprechen mußte, ersehen wir daraus, daß er in Jtalien zugleich mit dem Aufschwung kirchlichen Lebens unter Gregor VII., in Deutschland unter Heinrich II. lebhaft Eingang fand.

aus den Klöstern hervorging: unter den Chroniken ist zumal die des Moses von Khorene bedeutend für die Kenntniß des Landes. Die sernere Entwickslung Armeniens im Lichte des Christenthums wurde durch den Anschluß an die monophysitische Lehre des Euthches gehemmt; fremd stand das Land den christlichen Nationen gegenüber, und nur ein Theil des Volkes ist durch den Anschluß an Kom von dieser Jolirung zurückgetreten.

Nach Georgien und Abkhasien, den Ländern am Raukasus, war bas Christenthum von Byzanz aus gelangt, und fie blieben im Anschluß an die griechische Kirche. Die unaufhörlichen Kämpfe mit den Arabern wirkten aber nicht gunftig auf die Entfaltung einer driftlichen Gultur. Urmenien erlebte nur eine furze Selbständigkeit von der Mitte des neunten bis zur Mitte des elften Jahrhunderts, und in diefe Zeit fällt auch die Blüthe seiner Runft. bann erlag es der Macht bes Islam; die hauptstadt Uni wurde genommen, und die Armenier flüchteten in großer Zahl nach Affen, Rugland, Polen und Galizien, wo ihre Nachkommen jett noch leben. Der Besitz Armeniens im zwölften Jahrhundert wechselte zwischen den Kaisern in Byzanz und dem Herrichergeschlecht von Georgien; später unterlag es den Mongolen, deren Herrichaft jedoch der Errichtung und Bergierung driftlicher Gotteshäuser nicht feindlich entgegentrat. Die fortwährende Abhängigkeit von fremden Gebietern, der Druck des türkischen Regiments ließen das nationale Bewußtsein verfünnmern, das mit dem aufblühenden Chriftenthum erstarkt war, und Robeit der Sitten verhinderte eine höhere Geistescultur: in diesen Ländern ist daher von eigentlichem Kunftleben nicht die Rede; im Anschluß an spätrömisch= byzantinische Vorbilder mit nationaler Färbung entfaltet sich aber zuletzt eine eigene Kunstweise, ein nationaler Stil 1.

Die ältesten Monumente sind die spätrömischen, wie sie bei Kharni im armenischen Gebirge sich sinden, und die Grottenbauten von Imereth, eine in Felsen gehauene Stadt mit römischen Architestursormen?. Bei der kirchlichen und politischen Trennung des Landes vom byzantinischen Reich bildete sich aus römischen und griechischen Formen in Verbindung mit asiatischen, persischen und arabischen Elementen ein besonderer Kirchenstil aus, der auch auf Georgien seinen Einsluß ausübt. In Abkhasien ist die Kirche von Pitzounda im byzantinischen Stil errichtet, der Grundriß ein längliches Rechteck, im Osten in drei Apsiden ausladend, im Westen durch einen Narther geschlossen, während im Centrum der Anlage auf vier Pfeilern sich die Kuppel erhebt, an welche sich als Fortsetzung der Tragbögen die vier Tonnengewölbe der Kreuzarme anschließen. Das Constructionsprincip ist also ein rein byzantinisches, mit

<sup>1</sup> Schnaase Bb. III, S. 325 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Ritter, Erdfunde. Dubois de Montpéraux. Voyage autour du Caucase, Paris 1839. Texier. Description de l'Arménie, la Perse et la Mesopotamie. Grimm, Monuments d'architecture en Géorgie et en Arménie, Petersbourg 1859.

geringen Abweichungen 1. In Armenien finden sich ebenfalls Kuppeln und Tonnengewölbe, auf Pfeilern ruhend; aber während der byzantinische Still auadratische Grundlage, das Concentrirte, die Kreisformen besitzt, ist hier das längliche Kechteck bevorzugt, auch ruht die Kuppel auf einer Trommel und präsentirt sich äußerlich nicht in ihrer Form, sondern unter einem steilen Dach, wobei Trommel und Dach polygonal und zwar meist im Sechzehneck gebildet sind. Diese thurmartige Kuppel ist meist allein, ohne Rebenwölbungen, die sich im byzantinischen Stil an sie anlehnen. In diesen Formen präsentirt sich die Kirche der heiligen Marthrin Kipsime in Wagarschabad, deren Unslage eine consequente Durchführung des nationalen Stiles ergibt 2. Die Dimensionen dieser Kirchen sind, wie bei den griechischen, nur gering, und die Kathedrale von Uni in Armenien würde den abendländischen ebensowenig in der Größe entsprechen, als die Kirchen von Uthen, oder des Uthos 3. Dagegen sind die Berzierungen bei den späteren Bauten an Gesimsen, Bögen, Thüren und Fenstern überreich, in denen das lineare, geometrische Element vorwaltet.

Der Sitz des armenischen Patriarchen ist das Kloster von Etschmiadzin bei dem alten Wagarschabad, schon von Gregorius Illuminator im vierten Jahrhundert gestistet. Die Kirche, schwerlich mehr die alte aus der Zeit der Gründung, ist fast ein Quadrat, und die Kuppel ruht auf vier Pseilern; wir haben also hier das Grundprincip byzantinischer Architektur, während das nationale Element sich in der polygonalen Ausladung der Conchen an den Kreuzarmen bemerklich macht.

In Georgien begnügte man sich mit einsacheren Bauformen, denn die ältesten Kirchen haben im Osten und Westen Giebel und sind nur mit Nischen verziert <sup>4</sup>. Im elsten Jahrhundert wurde Georgien mit Abkhasien unter Bagrat II. vereinigt und der armenische Stil auf die Höhe seiner Entwicklung gebracht: er übte nun bei der erwachenden Neigung für reichere Bauten Ginfluß auf das Nachbarland aus, trot der kirchlichen Isolirung Armeniens. So sehen wir in der Klosterkirche zu Sion in Karthli inschriftlich die Jahl 1000 und den Namen des armenischen Baumeisters; das Innere derselben gleicht dabei völlig dem der Kirche der hl. Ripsime, während die Kuppel im Durchschnitt eine reine Kreisform ausweist. Auch die Kirche von Martvili in Migrelien zeigt den Grundplan von S. Kipsime, wie die um 1020 ersbaute von Manglis, welche noch in höherem Grade Centralbau ist, da sich die drei großen Upsiden an den quadratischen Kuppelraum unmittelbar anslehnen 5. Der armenische Baustil sindet sich auf der Höhe seiner Ausbildung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dubois I, 123. Atlas III, pl. 1. 2. Procop. de aedif. l. III, c. 7, bemerkt, daß Justinian eine versallene christliche Kirche habe herstellen lassen.

<sup>2</sup> Abbilbung bei Schnaase a. a. D. S. 328. 329.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Texier, Revue de l'Archéol. 1842, p. 106. <sup>4</sup> Dubois III, p. 411.

<sup>5</sup> Schnaase S. 335. Dubois, Atlas III, 4. Bgl. Grimm a. a. O.

in der Kathedrale von Kutais in Imereth, der bedeutendsten Kirche von Georgien, vertreten, mit einigen byzantinischen Anklängen; nach den vorhandenen Inschriften wurde sie 1003 begonnen und war 1009 noch im Bau begriffen. Die Kathedrale von Ani, der Hauptstadt von Armenien, zeigt denselben entwickelten Stil in noch reineren Formen, sie wurde der Inschriftzusolge 1010 vollendet und hat äußerlich die Gestalt eines Rechtecks, wie S. Ripsime; die Ornamentation gleicht der von Kutais. Das elste Jahr-hundert war die Blüthe dieses Stils; vom zwölsten an entstanden in Armenien die muselmännischen Bauten der Eroberer, und der arabische Sinsluka auf die einheimische Architektur wird nun immer stärter. Georgien entwickelte im zwölsten Jahrhundert infolge der Trennung wieder mehr die Formen des byzantinischen Stils, namentlich treten die drei Apsiden des Chores jetzt gewöhnlich auf, während die Kuppel in armenischer Construction fortbesteht und der Geschmack an reicher Ornamentation zunimmt, oft ohne Beziehung zu den constructiven Bauformen.

Die Sculptur bleibt auf einer niedrigen Stufe der Entwicklung und beschränkt sich auf das Relief in der sehr roben, erzählenden Form der Völker Uffiens. Wir treffen hier Motive aus der heiligen Geschichte mit Spuren byzantinischer Vorbilder, dann phantastische Thiergebilde, wie fie der altversische Stil hervorbrachte. Die Malerei, welche ftartere Anforderungen an die geistigen Fähigkeiten stellt, als das Flachrelief in seiner einfachen Bilderschrift, und namentlich eine stärkere plastische Phantasie voraussett, ist in diesen Ländern nur durch geringe Productionen vertreten, die jede Lebhaftigkeit des Geiftes vermissen lassen; trot der Schönheit des Bolkstypus fehlte der Sinn für Harmonie der Formen und des Colorits. Leblos, ohne jedes Relief, in barbarischen Zügen prafentiren fich auch die Malereien der heiligen Bucher. So in dem von Westwood angeführten Evangeliarium<sup>2</sup>, angeblich von 1251, mit den Bildern der Evangelisten, Initialen in Ornament und Ginfassungen des heiligen Tertes. Abweichend von der griechischen Auffassung, sehen wir bier den Apostel Johannes jugendlich sein Evangelium schreiben, dann noch= mals als Greis, die Offenbarungen zur Apokalypse empfangend. Byzantinische Miniaturen waren dem Autor sicher bekannt, aber das Ganze ift primitiv, roh, ohne Modellation und geschmacklos im Colorit, phantastisch im Orna= ment. Der einseitige, unausgebildete Charakter der armenischen Kunft liegt zumal in der Erftarrung religiöfen Lebens, der geiftigen Ifolirung. Schon früh der Häresie verfallen, ohne Kraft, sich von ihr zu lösen, ohne geistige Selbständigkeit, ohne consequente Fortentwicklung des nationalen Lebens,

<sup>1 1045</sup> wurde Ani von den Türken erobert, nachdem es erst 961 Hauptstadt geworden. Bgl. die Beschreibung der Kathedrase bei Texier, Revue de l'Archéol. 1842, p. 26. 27. Texier, L'Arménie vol. I, p. 97, pl. 17—20. Grimm, Lief. 4. 5. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Palaeographia sacra, London 1843-1845, t. 9.

welches das Christenthum hervorgerufen, mußte dieses Volk in seinen Anlagen verkümmern, die bei dem Druck der Fremdherrschaft, den zahlreichen, fremden Einwirkungen um so mehr der Hülse eines kräftigen, religiösen Lebens und Fühlens und eines lebendigen Zusammenhanges mit der kirchlichen Tradition bedurften.

In einer der Kirchen von Ani existirten auch noch vor etwa 40 bis 50 Jahren alte Fresken aus dem dreizehnten oder vierzehnten Jahrhundert, welche eine zusammenhängende Reihe von Gegenständen aus dem Alten und Neuen Testament vorstellten i. Maler, Bildhauer und Goldschmiede hielten sich zumeist an byzantinische Vorbilder, doch gaben sie ihren Werken auch zuweisen einen barbarischen Charakter; so zeigt das von Bayet reproducirte Triptychon aus getriebenem Metall in der Mitte die Madonna mit Kind und zwei Heilige zur Seite, auf den Seitenslügeln zwei kriegerische Heilige in Rüstung mit dicken Köpsen und hervorquellenden Augen, starr und höchst primitiv wie Buppen gebildet, dabei in der Haltung byzantinisch 2.

Rein byzantinische Motive bietet das zweite Triptychon, ebenfalls in getriebenem Metall. Wir sehen hier die Erweckung des Lazarus, den Einzug Christi in Jerusalem, die Scene des ungläubigen Thomas, das heilige Abendmahl, die Herabkunft des heiligen Geistes, den Tod Mariä in den bekannten Compositionen griechischer Miniaturen mit den Schraffirungen auf den Gewändern. Die Darstellung des Todes Mariä stimmt auf das Genaueste mit der von Agincourt gegebenen ruthenischen Malerei auf Holz aus dem elsten Jahrhundert: Maria liegt in der Mitte auf dem Todtenbett, rings herum stehen die Apostel in lebhaften Ausdrücken der Trauer, dahinter Christus, die nachte Seele auf seinen Armen haltend; neben Christus zwei anbetende Heilige in Epissopalgewändern, im Vordergrunde zwei kleinere Gestalten, die eine mit Nimbus, in heftigen Bewegungen ihren Schmerz äußernd.

Das dritte von Bayet angeführte Monument ist ein Bild aus dem Aloster von Charnozineti im Kaukasus mit byzantinischem Charakter; in den Theen der Madonna und des Kindes jedoch, das sich vertraulich an sie anschmiegt, sind locale Formen herrschend, kleinere, freundliche Züge, während die Gewandung die bekannten Schrafsirungen trägt. Der breite Rahmen enthält eine Reihe kleiner Scenen aus dem Leben Christi, Reliefs von guter, sorgfältiger Aussührung in den bekannten griechischen Compositionen: die Berstündigung, die Geburt, wobei das Kind von den zwei Frauen gebadet wird – der Legende des Metaphrastes entsprechend – die Taufe; den Einzug in Jerusalem; die Kreuzigung mit Maria und Johannes zur Seite, oberhalb zwei Engel; die Himmelsahrt, wobei Christus in einem Medaillon von vier Engeln emporgetragen wird; den Tod Mariä.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bayet, L'art byzantin p. 286.

<sup>3</sup> pl. 83. Bgl. unten S. 382.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bayet, fig. 95.

In Nußland ist die byzantinische Kunst mit dem Christenthum von Constantinopel her eingezogen. Nachdem die Fürstin Olga diesem die Wege gebahnt, war es ihr Enkel, der Herzog Wladimir, der der christlichen Kirche in Rußland eine sichere und bleibende Stätte verlieh; zu dem Anschluß an die Kirche des Orients scheint ihn übrigens die Pracht und Würde des Gottesdienstes hauptsächlich bewogen zu haben, sowie die Emancipation von Kom, welches einer Staatskirche in einem despotisch regierten Lande unbequem sein mußte. Wladimir erhielt die griechische Fürstin Anna zur Gemahlin; die Bekehrung des Landes wurde durch Gründung von Schulen und Errichtung von Bisthümern ernstlich in Angriff genommen, und die Mönche, besonders die des Klosters von Kiew, legten in einer slavischen, dem Griechischen nachzgebildeten eigenen Schrift den Anfang nationaler Literatur, in welcher die Chronik des Restor (1110), wie die des Moses in Armenien, zu hoher Bebeutung gelangte.

Die schnelle Bekehrung vermochte die rauhen Sitten und den wilden Charafter des Bolkes nur oberflächlich zu berühren, und die Religion war hier mehr ein Mittel, dasselbe in Unterwürfigkeit zu halten, als zu einer glücklichen Freiheit des Geistes zu führen; schon die Harte des Klimas, die Einförmigkeit des Landes und seiner Bewohner mußte jedes höhere Bedürfniß ertödten und einen allgemeinen Zustand geistiger Mittelmäßigkeit hersvorusen, in dem zwar Fertigkeit zu mechanischen Leistungen, aber keine höhere Geisteskraft sich bemerklich macht. Dann kamen die Theilungen des Landes, aus denen innere, zerrüttende Kämpfe hervorgingen, und nach zwei Jahrshunderten seit der Einführung des Christenthums brachen die Mongolen aus Asien über das Land herein, das nun von 1237—1480 unter tartarischer Herrichaft stand. Die Abhängigkeit von diesem rohen Volke hemmte die ohnebieß geringe Neigung für eine Milderung der Sitten, und die Berwandtschaft mit dem Charafter des Orients wurde immer bedeutender.

Die russische Kunstübung vermochte sich anfangs nur in einer directen, unvollkommenen Nachahmung griechischer Borbilder zu bewegen. Der russische Holzbau war zu den Zeiten der Einführung des Christenthums fast der einzige, und noch jetzt ist ein großer Theil der Häuser und Dorftirchen aus Holzbalten aufgeführt. Wladimir ließ dann durch griechische Baumeister in Kiew eine der Mutter Gottes geweihte Kirche errichten, eine zweite der hl. Sophia in Nowgorod; seine Söhne und sein Bruder Jaroslaw vermehrten diese Bauten, an denen selbst das Material fremd ist. Die Anlage ist ein Quadrat, im Westen mit einer Vorhalle, im Osten mit drei Tribünen versehen, während in der Mitte des Hauptschiffes, von vier Pfeilern getragen, die Kuppel aufsteigt, und zwar in der Kreisform des byzantinischen Stils 1, abweichend nur dadurch, daß auf der Höhe ein griechisches Kreuz thront. Diese Nachahmung

<sup>1</sup> Revue archéol. vol. II, p. 777 sv. Bgl. Schnaafe III, S. 347.

der bnaantinischen Architektur findet sich im gangen Laufe des awolften Jahr= hunderts, so in der Kathedrale von Wladimir, welche außerdem gemalte Beiligenfiguren, Ornament aus Pflanzen- und Thierbildungen in Menge aufweist 1. Bald darauf findet sich in Rugland auch das byzantinische Vorbild der fünf Ruppeln, und zwar nach einem Muster von Constantinopel in der Art angewendet, daß die Ruppeln über den Edräumen des Quadrates aufsteigen 2, eine Form, die sich nun bis in die neueste Zeit fortgepflanzt hat. Seit der zweiten Salfte des zwölften Sahrhunderts treten dann auch einheimische Baumeister in Thätigkeit, welche indeß den überkommenen Formen treu bleiben, mit Ausnahme vielleicht der schrägen Bedachung, welche dem Rlima entsbrach. Unter der Herrichaft der Mongolen kamen asiatische Elemente in das unterjochte Reich, und es bildete sich ein Stil, welcher das Gepräge des nördlichen Afiens in seinem bunten Charakter an sich trägt. Dabei erhielt sich die Verbindung mit Byzanz, und auch die Einflüsse des Abendlandes machten fich geltend, fo bon Breugen und Livland ber durch die Ordens= ritter und durch die benachbarten Böhmen und Polen; außerdem kommen neben griechischen Künstlern jest deutsche Namen in Rugland vor. Als durch den Fall Constantinopels die Verbindung mit diesem Reiche abgebrochen wurde, fand eine Annäherung an das Abendland statt: Iwan III, beschäftigte Künstler aus allen Ländern, mährend zugleich Moskau zur Hauptstadt des Reiches erhoben wurde. Die Kathedrale von Moskau wurde von Fioravanti aus Bologna (1475) nach der Kathedrale von Wladimir in vier Jahren neu erbaut, deren Ruppeln die eigenthumliche, geschweifte, zwiebelartige Form zeigen, wie fie Rugland ausgeprägt hat. Die Kirche ist im Innern gang mit Malereien bedeckt und zeigt die Einflüffe des romanischen Stils, wie der italienischen Renaissance. Eine zweite von Fioravanti begonnene, 1507 vollendete Kirche des Erzengels Michael ist der Kathedrale von Moskau ähnlich, und seit dieser Beit bekommt der neuere ruffische Stil feine feste Gestaltung, welcher mit Sulfe fremder Baumeister im Geifte des bigarren Geschmacks diefer halbafiati= schen Nation vollendet wurde.

Die Hauptzierde rufsischer Kirchen bildet die Ikonostasis, eine Wand, die den Altar von der Gemeinde sondert und mit Heiligenbildern bedeckt ist, auf Goldgrund gemalt, während die Gewandpartien eine Bedeckung in Metall zeigen. In einigen der ältesten Kirchen sinden sich noch byzantinische Mosaiken und Malereien<sup>3</sup>, so in der Sophienkirche zu Kiew; überhaupt ist der Sinn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Richter, Monuments d'architecture russe ancienne, Moscou 1850, pl. 4—7. Bovtowsky, Histoire de l'ornement russe du X° au XVI° siècle, Paris 1870. Maury, Architecture religieuse de la Russie (Rev. archéol. série I, t. II, p. 701).

<sup>2</sup> Gewöhnlich erhoben sich die Ruppeln auf den Kreugarmen.

 $<sup>^3</sup>$  Rambaud, Histoire de Russie, 2° éd. p. 63. 64. Viollet-le-Duc, L'art russe, 1877.

für Bilber stark entwickelt, nicht nur die Kirchen sind damit bedeckt, auch in jedem Zimmer sindet sich ein Heiligenbild, dem der Eintretende seine Ehrsucht bezeugt. Hier ist überall der spätere byzantinische Stil vorwaltend. Die Plastik ist fast gar nicht vertreten, die ehernen Thüren der Sophienkirche zu Nowgorod, der Kathedrale zu Moskau und der Klosterkirche von Susdal sind griechischen Ursprungs und zeigen jene Technik wie die Thüren von S. Paul in Kom mit eingelegter Umrifzeichnung; eine der Pforten in Nowgorod ist deutscher Herkunft, und nur diese enthält wirkliche Reliesbilder.

Der Stil der russischen Malerei ist noch heute der gleiche, allerdings fast ohne jedes Leben, während die älteren Bilder auch in der braunen Carnation von griechischen nur durch die Inschriften zu trennen sind. Das Ausslegen von Metall über die Gewandung läßt nur noch den Kopf und die Hände als Malerei hervortreten und gibt ihnen einen reichen, aber auch starren Charakter.

Ueber die Technik der altrussischen Kunst haben wir in den schon citirten Mittheilungen von Sabatier über die heilige Ikonographie einen Bericht 2; es heißt darin:

"Etwas Eigenthümliches in der alten russischen Ikonographie ist der tech= nische Theil, welcher in den Augen der Künstler als die Hauptsache erschien und auf welchen sie dekhalb die meiste Mübe verwandten. Die Bilder wurden auf eine Unterlage (Gppsgrund) von Leukas mit Farben gemalt, die mit Eigelb angerührt waren, und welche man dann polirte. Für das Gesicht wandte man Oder, Bleiweiß und Umbra an, für die Gewandung Oder, Zinnober und einen grünen, in's Bläuliche fallenden Ion. Die Bilder hatten wegen des borberrichenden Oders, den man mit Farbe, genannt von Jerufalem, mit Umbra, Bleiweiß und Zinnober mischte, einen dunkeln Ton. Das Helle brachte man durch Sankpr (Carmin), Grün und Goldblätter herbor. Die Inschriften waren mit Zinnoberroth auf Goldgrund aufgetragen; auf jeden andern Grund machte man diefelben mit feinem Blattgold, welches auf gewöhnliches aufgelegt wurde. Zuweilen verzierte man die Rahmen mit Linien und Arabesken von Zinnober. Waren die Bilder fertig, so überzog man sie mit einer Lage fetten Dels, welches ihnen bald einen schwärzlichen, dunkeln Ton gab. Diesem Berfahren muß man den dunkeln Ton zuschreiben, welcher diesen Heiligenbildern eigen ift, da man nicht annehmen kann, daß sie ur= sprünglich so gemalt seien. Wie es auch immer sein mag, die Farben waren so hart, daß sie nicht nur dem Ginfluß von Jahrhunderten widerstanden, sondern auch unversehrt blieben, nachdem sie lange Zeit mit Lagen anderer Farben bedeckt gewesen waren.

<sup>1</sup> Abelung, Die Korsunschen Thüren ber Kathebrale ber hl. Sophia zu Nowgorob, Berlin 1823. Die zweite ber Thüren daselbst ist russissie Nachbildung.

<sup>2</sup> Handbuch der Malerei, deutsche Ausgabe S. 444 ff.

Die erften ruffischen Maler maren griechischen Ursprungs, fie bildeten bald ruffische Zöglinge, unter welchen der bekannteste der hl. Olympus ift, welcher im elften Jahrhundert lebte; ihm verdankt man das Muttergottesbild, welches noch heute in der Kathedrale von Rostoff zu sehen ift. Als in unserem Baterlande das Chriftenthum sich von Süden nach Nordwesten wandte und jo eine größere Ausbreitung gewann, erhielt jede Kirche ihre heiligen Bilber, und da die Kunft, wie man es noch heute gewahrt, in den verschiedenen Gegenden einen verschiedenen Charafter annahm, so tragen die Productionen iener Zeit den Stempel des Ortes und der Epoche an sich. So nahm man verschiedene Darstellungsweisen für gewisse Gegenstände an, wählte hier diese, dort jene Farben, aber alle diese Berschiedenheiten beziehen sich mehr auf das Aleußere, als auf die Idee und den Charafter der Kunft und ändern nichts an ihren dogmatischen Principien. Der äußere Unterschied fällt besonders bei den Bildwerken der Maler von Nowgorod, Moskau und Susdal auf: diefe Schulen unterscheiden sich genau von einander; jede derselben stellt 3. B. in eigener Beise die hl. Sophia dar, und man erkennt an den Berzierungen und dem Nebenwerk des Bildes der Erscheinung der beiligen Jungfrau zu Nowgorod, wenn man es mit denen von Moskau und Susdal vergleicht, bedeutende Berichiedenheiten; so erscheint auf dem ersteren der hl. Gregor zu Fuß, auf den beiden andern zu Pferde. In dieser Epoche bildet fich auch die klösterliche Manier aus, weil Monche in Nachahmung der zur Zeit blübenden Schulen sich mit ber Malerei befanten. 1

Im elften Jahrhundert sah man auch in Rußland die Fresco= und Miniaturmalerei in Uebung: die Kirchen von Kiew, Tschernikow, Staroi= Ladoga, Nowgorod, Wladimir, Zwenigorod, Westässena und anderer Städte besitzen Fresken, während die Bibliotheken der hl. Sophia zu Nowgorod, des Patriarchen von Moskau und die Klöster in ihren Kitualbüchern Miniaturen enthalten <sup>2</sup>.

Das erste Erscheinen der heiligen Jsonographie in Moskau fällt mit der Gründung des Patriarchats zusammen, denn sein erster Patriarch war auch sein erster Maler, von dem die Himmelsahrtskirche noch ein Bild besitzt. Dann bildete sich unter Goustan daselbst eine Malerschule, aus der zahlreiche Künstler hervorgingen, unter welchen die Namen Zacharias, Joseph, Nicolaus hervorzagen. Feuersbrünste und häusige Restaurationen der Kirchen waren jedoch die Ursache des Untergangs ihrer Werke, von denen sich nur wenige erhalten haben, so das berühmte Bild des "Salvator", welches Michael 1339 für das Kloster Maria Verkündigung ansertigte, dann ein anderes aus dem Kloster des hl. Andronicus, welches ein Prälat, Alexius, sogar auf seiner Reise nach Byzanz mitführte, endlich ein drittes in der Kirche Johannes des Täusers zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sabatier a. a. D. S. 447.

<sup>2</sup> Rambaud 1. c. Sabatier a. a. D.

Moskau, auf der Rudseite inschriftlich beglaubigt. Wie die Chroniken vom Jahre 1554 verfichern, beftand ber Borgug Diefer alteren Malericule barin, daß fie nach alten Muftern im Stil von Bngang arbeitete. Noch andere Namen aus jener Zeit find erhalten, fo der eines gewiffen Ignatius, des Simeon und Daniel Ticherny, des Dionysius, des Brothor von Grodek, des Theophanes und feiner Schüler: Andreas Rubleff. Michael und ber ruffifchen Metropoliten Simon und Barlaam. Die Bilber bes Dionpfius galten in den russischen Chroniken als wunderthätige, und die Schule des Rubleff wurde hochberühmt, so daß später Makarius, Metropolit von Rukland, der qu= aleich Maler war und das Reftauriren der alten Bilder liebte, als er willfürliche Aenderungen der heiligen Ikonographie verbot, die Anordnung traf. .daß man sich in Zukunft genau an die Mufter der alten Maler und bejonders jene des Andreas Rubleff halten folle'. Seine Werke find hochgeichatt wegen ihres streng dogmatischen Charakters und der sorgfältigen Behandlung. Das Colorit ist pastos aufgetragen und von düfterem Ton, da Die Schule jener Zeit fich vorherrschend des Oders mit bidem Leinöl jum Grundiren ihrer Bilder zu bedienen pflegte.

Der Stoglaff, das russische Malerbuch, erwähnt übrigens auch die Schule des Athos, welche durch Manuel Panselinos gegründet sei, einen Maler des elften Jahrhunderts'.

Das Malen eines heiligen Bildes war damals noch ein gang religiöfer Act und stets von Gebet und Fasten begleitet: firchliche Versammlungen wurden gehalten, und die Chroniken sprechen davon als von einem wichtigen Ereigniß. Wie im byzantinischen Reiche lag die Kunft hauptsächlich in geiftlichen Sänden, jogar die Metropoliten übten sie, wie Makarius und Athanasius. Freilich beschränkte sich diese Runft in der besten Zeit auf Nachahmung griechischer Borbilder, und als man später anfing, wie der Stoglaff fagt, , die Gottheit nach eigenen Ideen und Inspirationen darzustellen', entstanden allerlei Abweichungen von den Ueberlieferungen und der Lehre der ruffischen Kirche, welche Zwiespalt, Sag, Schismen und Säresien verursachten, die durch firch= liche Autorität wieder beigelegt werden mußten. Infolge diefer Unordnungen geschah es, daß der Patriarch Makarius die alten Maler, zumal die Schule des Rubleff, als zuberläffig empfahl. Zu gleicher Zeit übte die kirchliche Beborde auch eine Controle über das Berhalten der Maler aus, und im Jahre 1554 erklärte fogar die ruffische Kirche bei Gelegenheit des Prozesses des Baschfine, ,daß die heiligen und moralischen Bilder, sowie auch die Profan= bilder nicht den Zweck haben, die Menschen zu verführen, sondern dieselben im Glauben und in der Frommigkeit zu befestigen und diese Tugenden zu perfireiten.

<sup>1</sup> Im Malerbuch von Athos findet sich ein Passus: "Wie man moskowitisch ars beitet" (Μοτχόβιχα). Deutsche Ausgabe § 50.

Das Selbstickassen der Künstler war demnach nicht sehr fruchtbar und erfolgreich. Die Versuche, größere Scenen mit dramatisch bewegten Personen zu behandeln, mißglücken, und man gerieth in mystische Irrwege hinein: so- wohl die Schärse theologischen Wissens und philosophischer Speculation, als die Kraft der Phantasse mangelten für eine historische Kunst im höheren Sinne. Man versuchte kirchliche Dogmen, Psalmterte, kirchliche Gesänge, das Vaterunser, das Glaubensbekenntniß zu illustriren und analog der griechischen Kunst das jüngste Gericht, die heiligste Dreifaltigkeit, das Leiden Christi zu behandeln, kam aber bald mit den Glaubenssähen der russischen Kirche in Widerspruch.

Mit Iman III. (1462-1505) kamen fremde Künftler in das Land; Fioravanti baute die Rathedrale, und nicht nur religiöse Monumente der Sauptstadt Moskau wurden mit Malereien versehen, sondern auch die Paläfte 34 Bikom und Nowgorod. Obgleich die Künstler sich bemühten, jene alte Kunstweise zu beobachten und nachzuahmen, bildete sich doch ein neuer Stil, den man "Friajsky" nannte, da er ein fremdländisches Element in die Traditionen brachte. Unter biesen fremden Malern ift ein Monch Johannes vom Orden der weißen Augustiner hervorragend, welcher vermuthlich die von Fioravanti gebaute Kathedrale der Himmelfahrt ausmalte und in Rufland als der Begründer des neuen Stiles gilt. Der Anfang des sechzehnten Jahrhunderts, in anderen Ländern die Epoche einer neuen Runstblüthe, bedeutet für Rußland Abnahme seiner Kunftweise, wenigstens klagt der Czar Iwan Waffiliewitch in einem Briefe an Karl V. über das Unvollkommene der heiligen Bilder seines Reiches und spricht den Wunsch aus, fie mit auten Arbeiten fremder Künstler ausschmuden zu können. Doch scheint der Maler Edikejeff, welcher 1515 die himmelfahrtskirche mit Bildern versah, den Grokfürsten, wie den Metropoliten und die versammelten Großen mit feinen Werken auf's Aeußerste befriedigt zu haben, da sie beim Eintritt in die Kirche ausriefen: Wir sehen den himmel offen.

Neben der berühmten orthodogen Schule des Aubleff hatte sich noch eine zweite, die des Strogonoff, herangebildet, welche besonders auf gutes Material an Holz und Farben bedacht war. Ihre Zeichnung war ernst, das Colorit hell; sorgfältig wurde die Gewandung behandelt; doch scheint hier mehr ein glänzender Effect geherrscht zu haben, denn man pflegte die Lichtseiten der Bilder mit zerstoßenen Perlen zu belegen. Als Repräsentanten dieser Schule gegen das Ende des sechzehnten Jahrhunderts betrachtet man: Maximus und Nitita Strogonoff, Nitisor, Protop Tschirine u. a.

Die sibirische, auch "Baranovskh" genannte Schule gehört der zweiten Periode der vorigen an, sie bisdet die Technik bis zu emailartiger Glätte und Verschmelzung der Töne durch, liebt die Anwendung des Goldes im Falten-wurf und bemüht sich, ein helles, blendendes Colorit zu schaffen. In der septen Zeit seines Bestehens näherte sich der Stil des Strogonoss dem Vrigisch-

stil, bessen Eigenthümlichkeiten er nachahmte; der Repräsentant jener letzten Epoche ist Stephan Starikoff.

Im siebzehnten Jahrhundert wird Moskau der Sig einer regen, kunstzgewerblichen Thätigkeit: unter dem Schutze mehrerer Großfürsten und der Metropoliten bildete sich eine Art von Atademie, aus welcher Miniaturen, Holzschnitte und Kupferstiche, Tafelz und Frescobilder hervorgingen. Das Talent war bevorzugt, denn in dem Schenkungsact des Czaren Alexius (1669) heißt es: "Die Maler von Bildern, deren Gifer, Frömmigkeit und Anhänglichzeit bekannt sind, müssen allen anderen Künstlern vorgezogen werden." Die Anzahl dieser verschiedenen Künstler war sehr bedeutend, und sie waren unter die Aufsicht gewisser Personen gestellt; man unterschied zwischen solchen, welche Bezahlung, und solchen, die nur Verpflegung erhielten; es gab Fizgurenz und Ornamentmaler, Farbenreiber verschiedener Klassen, und die vom Czar bestellten Arbeiten wurden unter Aufsicht eines Diakons und Bojaren ausgeführt.

Die füdlichen Slaven waren zumeift dem griechischen Chriftenthum angehörig und unterlagen dem Einflug bnzantinischer Civilisation, modificirt, wie in Rukland, durch einheimische Elemente, oder durch fremde Einflüffe. Aus den vorhandenen Miniaturen in flavischen Manuscripten läßt sich der byzantinische Grundcharakter erkennen, einzelne davon sind nicht ohne den Reiz lebendiger Auffassung und Erzählung, so die der Chronik des Manasses in der vaticanischen Bibliothek (Nr. 2). Silvestre 2 gibt davon eine Probe: wir sehen einen König auf einem Ruhebett, dem ein heiliges Bild gebracht wird. Die Röpfe find nur in feiner Linearzeichnung mit etwas Colorit angegeben, aber die Composition ift lebhaft, und die Spannung in den Gesichtern verräth, daß der Maler die Natur beobachtet hat. Ein ferbisches Evangelium in Privatbesit zu Wien, von dem wir bei Silvestre eine reiche Tertberzierung, romanisches Ornament in Gitterwerk und Bandverschlingungen, reproducirt finden 3, entstammt, wie das vorige Manuscript, dem vierzehnten Jahrhundert. Die Farben find hier ziemlich grell und unharmonisch. Weitere Ornamente, jedoch sehr barbarischen Charakters, sehen wir in dem 1368 geschriebenen flavonischen Missale der kaiserlichen Bibliothek zu Wien und in der flavischen Liturgie der Barifer Bibliothet 4. Die frühen flavischen Manuscripte zeigen nur durftige Initialen und Randeinfassungen ihrer forgfältig geschriebenen Texte, die zweifellos aus den Rlöftern ftammen, so der Pfalter aus dem Ende des zwölften Jahrhunderts, geschrieben unter Affan, König

<sup>1</sup> Für die neuere russische Kunft vgl. Fiorillo, Bersuch einer Geschichte der bilbenden Künfte in Rußland, Göttingen 1806.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Palaeogr. vol. II, pl. 291. Für Serbien vgl. Kanit, Serbiens byzantinische Monumente, Wien 1862.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> l. c. pl. 290. <sup>4</sup> l. c. pl. 288. 289.

von Bulgarien <sup>4</sup>, aus der Bibliothet di S. Salvatore in Bologna, mit Initialen in phantastischen Thierformen; das ruthenische Evangeliarium der vaticanischen Bibliothet (Nr. 4), mit Textverzierungen in Roth und Schwarz <sup>2</sup>; die glogoslitische heilige Schrift, aus dem elsten Jahrhundert, in der Bibliothet von Keims, mit rohen, zweisarbigen Ornamenten <sup>3</sup>.

Eine ruthenische Malerei auf Holz, aus dem elften Jahrhundert und ganz im byzantinischen Charakter, gibt Agincourt <sup>4</sup>; sie führt uns den Tod Mariä in der herkömmlichen Auffassung vor Augen. Um das Sterbebett, in der Mitte der Composition, gruppiren sich die Apostel, während der Erlöser die Mitte der hinteren Seite einnimmt, die Seele auf seinen Armen tragend; neben ihm zwei Heilige in Epistopalkleidung <sup>5</sup>. Die Gewandung ist hart und mit Schraffirungen bedeckt, die Körpersormen sind mangelhaft und gedehnt, die Geberdensprache ist heftig und ungeschickt.

Werfen wir noch einen Blick auf die koptischen Malereien Aegyptens.

Dieses Land, einst die Stätte, von der alles Seltsame und Geheimniß= volle zu den Bildungsvölkern der alten Welt kam, die heimath der ächten Enosis eines Clemens und Dionnsius, der Wirksamkeit eines Athanasius und Cprillus, aber auch des falschen Gnofticismus eines Bafilides, Valentinus, Rarpokrates u. a., des Sabellianismus, des Doketismus, der phantaftischen Ophiten, diese Stätte der höheren Forschung, welche die Offenbarung mit den religiösen Ideen antiker Philosophie zu verschmelzen suchte, trägt seit 1200 Jahren die Schuld einer falichen, firchlichen Richtung. Das Land, welches den ersten großen Geind der göttlichen Ratur des Erlösers, Arius, hervorgebracht, ist geistig zur tiefsten Bedeutungslosigkeit herabgesunken, nachdem es fich selbst seine Beiniger gerufen hatte. Denn nachdem die Bartei der Monophysiten die herrichende geworden, erwählte sie sich ihren Batriarchen — während in Ale= randrien der bom byzantinischen Sof ernannte Batriarch seinen Sitz behielt und begünftigte die Eroberung der Mohammedaner (641), da die Kopten als Häretiker um jeden Preis von Conftantinopel frei sein wollten. Die tieffte Erniedrigung erfuhr Aegypten unter den Ralifen der fatimidischen Linie und bußte auch unter den osmanischen Türken (seit 1517) bitter seine Schuld, so daß selbst Makrizi, der arabische Geschichtschreiber, sich zur Theilnahme

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> l. c. pl. 278.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dreizehntes Jahrhundert. Silvestre pl. 280.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> l. c. pl. 282. <sup>4</sup> pl. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dionysius der Areopagit und Timotheus von Ephesus, oder Hierotheus, gemäß dem Briese, welchen der hl. Timotheus an Dionysius richtete: "Inter virginales sacrosanctae Virginis matris Dei exequias, eximie pater Dionysi, ab apostolis unus ex omnibus illic nodiscum congregatis fratribus, extitit, divus Hierotheus, amica tidi consuetudine iunctus' etc. Byl. Didron im Malerbuch § 394, deutsche Ausgabe, Anm. 5. In der Abtei von Sosesmes sind diese Worte unter der Mitra des hl. Timotheus gemeißelt.

bewegt fühlte an dem traurigen Loose der Christen unter dem Druck islamitischer Herrscher.

Die Saat des hl. Marcus war einst reichlich in diesem Lande aufgegangen, driftliche Kirchen und Klöster erhoben sich in Fülle auf dem Delta und den Nil aufwärts bis zu den Schwesterkirchen von Aethiopien bin, und auch das Schweigen der Wüste war unterbrochen von dem Gefang der Hymnen aus den Kapellen und Zufluchtsorten der Eremiten, denn das Mönchsleben begann früh in Aeappten, und die Bufte bot allen, welche den Bersuchungen des Lebens oder den Verfolgungen entgehen wollten, ihre Höhlen dar, wohin das Schwert und die Reize der Welt nicht zu folgen vermochten. Bon den alten Rirchen Alexandriens ist keine einzige übrig geblieben, nur die Katakomben mit einigen erhaltenen wichtigen Malereien erzählen von den Leiden und Rämpfen der ersten, driftlichen Bekenner und der Einheit des Glaubens, der Rraft gottgepflanzter Hoffnung und der weltüberwindenden Liebe zu den Gütern des ewigen Lebens. Die ältesten Kirchen befinden sich in Alt-Rairo, wohin sich das Patriarchat vor der Herrschaft des Islam in Alexandria zurückgezogen hatte, und welches das religiöse und politische Centrum der Christen wurde. Der vorherrschende Inpus der driftlichen Architektur in Aegypten ist der der Bafilika<sup>2</sup>, also des höchsten, driftlichen Alterthums; dazu tritt der Einfluß von Byzanz in der Ruppel, deren Form vielleicht auch von Asien hierhergelangte 3, denn die ägnptische Kirche, von Marcus gegründet, baute früh Gotteshäuser, und Makrizi erwähnt einer massenhaften Zerstörung derselben in Alexandria unter Severianus um 200. Der Gebrauch der Kuppel in Babylonien ist sicher ein sehr alter, und ehe durch den Genius der Baumeifter der Agia Sophia das Mufterbild byzantinischer Architektur geschaffen wurde, hatte die Ruppel vielleicht schon in Aegypten, das der Wiege des Christenthums näher liegt als Byzanz, seinen Eingang gefunden. Unter all' den Bauten, berfichert Butler, welche ich im eigentlichen Aegypten und in der Wifte besucht habe, und ich glaube unter all' den Kirchen aufwärts

¹ Makrîzi, Historia Coptorum christianorum, ed. Wetzer, Sulzbach 1828. Renaudot, Historia Patriarcharum Alexandrinorum, 2 voll. Malan, History of the Copts (englische Nebersethung des Makrîzi). Wilkinson, Modern Egypt and Thebes, London 1843 (enthält nur spärliche Kunstnotizen). Description de l'Egypte, Etat moderne. Der Eroberer Aegyptens war Amru, der Feldherr Omars, welcher zunächst Memphis, die ältere Metropole, einnahm und eine neue Stadt gründete, die, bei der Erbauung von Kairo verlassen, jett Alt-Kairo heißt. Bald war das ganze Land unterworsen, ansangs als Provinz des Kalisenreiches, dann bis 1517 unter eigenen Fürsten. Das verödete Land erreichte seine Blüthe wieder, und die Religionskämpse, die einst hier geherrscht, pflanzten sich auch auf den Islam fort, der hier besondere Lehranstalten und theologische Schulen errichtete.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Butler, The ancient Coptic Churches of Egypt, Oxford 1884, vol. I, p. 4.
<sup>3</sup> Butler I. c. p. 5: ,The dome would more easily pass from India to Egypt than to the remoter West.

und abwärts am Nil ist fein einziges Monument rein byzantinischen Stils.' 1 Die kleine Kirche von S. Michael in Alt-Rairo zeigt dagegen den lateinischen Inpus in aller Reinheit der Bauformen: Diefes zierliche Bauwerk mit den Seitenflügeln, der einzigen Upsis und dem fein ornamentirten Triumphbogen über dem Sanctuarium ift von überraschender Schönheit der Berhältniffe. Obgleich inden der concentrirte Grundriß bnzantinischer Architektur nicht angewendet ift, erscheinen die Kuppeln doch fast überall und zwar, wo sie in einer Gruppe auftreten, von gleicher Sobe: ebenso treten in toptischen Bilbern Kirchen mit Ruppeln auf, wie auch jene der beiden Kairo, welche am entschiedensten den Bafilikenstil vertreten, über dem Sanctuarium eine Ruppel tragen, oder drei über den Altären. In den meiften Fällen ift demnach die Architektur gemischten Stils?, halb Bafilika und halb byzantinisch. Einzelne rein byzan= tinische Ruppelbauten mit centraler Unlage, quadratischem Grundriß, dominirender Hauptkuppel treten auf, so in Rairo die Rirche von Burbarah: die Centralfuppel über dem Quadrat war bekanntlich das Characterifticum des Stiles im öftlichen Reich seit Juftinian 3. Die Ruppel in Aegypten unterscheidet sich übrigens bon der byzantinischen dadurch, daß sie einen Ueberzug von weißem Mörtel und unregelmäßige Fenster besitt; eigenthümlich bleibt auch dem koptischen Stil, daß die Apfiden mit kleinen Ruppeln bededt find 1.

Gehen wir nun zu den Malereien über.

Zwischen Kairo und Alt-Kairo liegt ein ummauertes Gebäude, welches eine alte, dem hl. Menas geweihte Kirche enthält, einem frühen, koptischen Marthyer, der in der Verfolgung unter Galerius in Alexandria starb . Die Kirche ift klein, ohne Narther und das Schiff mit einem Tonnengewölbe bebeckt. Ueber der öftlichen Thür sinden wir ein Vild der Taufe Christi: Johannes steht zur Rechten auf dem niedrigen User und hält einen Stab mit einer am Ende flatternden Bandrolle, er trägt ein langes Gewand und Sandalen, vor ihm sieht man ein Lamm, den einen Vorderfuß aufhebend. Christus, auf einem Felsen im Fluß stehend, hat seinen Fuß auf eine große Schlange mit delphinartigem Haupte gesetzt, deren feurige Zunge höllische Abstammung andeutet, während der Schweif um den Felsen gerollt ist. Uehnliche Bilder sand Didron in Griechenland: "Christus steht nacht in Mitte des Jordan, aber seine Füße ruhen auf einem viereckigen Steine, der sich zwischen den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> l. c. p. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. die Grundriffe bei Butler 1. c. fig. 1. 7. 8. 9. 12. 13. 18. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Texier & Pullan, Arch. byz. p. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Butler l. c. p. 8. 9: Further, that which is the rule in the Coptic churches is at least the exception in all other churches; for J believe there is no case of a Byzantine church out of Egypt in which the apses are covered with full domes.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Kirche heißt Mâri Mina; der Heilige ist nicht zu verwechseln mit Anba Mîna, dem Patriarchen des achten Jahrhunderts. Beschreibung der Kirche bei Butler Kap. 2, S. 47 ff., Plan Fig. 1.

zwei Wassern erhebt; aus den Eden des Steines gehen vier Schlangen hervor, den Hals und die Zunge mit ohnmächtiger Wuth gegen Christus ausstreckend. Sind vielleicht diese Nattern das Sinnbild des geistigen Todes, der Sünde? In der Nuppel der Tauftapelle von S. Laura auf dem Berge Uthos
setzt der Erlöser seine Füße auf einen rothen Felsen, von dem nach den vier Seiten hin je eine Schlange zischend den Hals ausstreckt. Un der einen Seite der besagten Composition kniet ein Engel, zu der von einem goldenen Nimbus umschlossenen Taube des heiligen Geistes aussehnd, und hält das Gewand Christi. Dieser steht mit auf der Brust gekreuzten Urmen gegen den Täuser geneigt, der das Wasser auf sein Haupt gießt. Die übrigen Malereien des Schiffes und der Kapellen scheinen neueren Datums zu sein 2.

Nicht weit von Mari Mina liegt die Kirche von Ubu-'s-Sifain, ober vielmehr ein Gebäudecomplex, der die drei Kirchen Al'Adra, Anha Shanudah und Abu-'s-Sifain umfagt 3. Die Malereien von Abu-'s-Sifain find mobl nicht älter als das fünfzehnte oder sechzehnte Jahrhundert und zeigen byzantinische Motive, so die im Schiff vom nördlichen Ende der Chorschranken an: in der Anbetung der Könige finden wir die Jungfrau sitzend auf einer Art Ruhebett, das Kind befleidet, Ochs und Esel an der Krippe, daneben die Könige, ihre Gaben anbietend. Die Auferweckung des Lazarus zeigt diesen in Binden eingewickelt. Bei der Auferstehung steht der Erlöser, wie das Sandbuch der Malerei vom Uthos vorschreibt, auf dem Grabe und hält eine Sieges= fahne: bei der Himmelfahrt wird er in einer Glorie — einem blauen Medaillon -- von Engeln zum himmel getragen. Die übrigen Scenen: Chriftus mit der Samariterin; die Erweckung des Sohnes der Wittwe zu Nain; die Heilung des Gichtbrüchigen; Chriftus und der reiche Jüngling, entsprechen den Vorschriften des Handbuches; nicht minder sind griechischen Charatters folgende alttestamentliche Compositionen: die drei Jünglinge im Feuerofen, mit dem goldenen Bild des Rönigs daneben — das Aufsteigen des Glias — David bringt die Arche nach Jerusalem — Jonas wird vom Fisch ausgeworfen der Traum des Jakob — das Opfer Jigaks. In einer weiteren Reihe find die folgenden im Handbuch angegebenen Compositionen vertreten: Chriftus heilt den Mann mit der dürren Hand — verwünscht den Feigenbaum gebietet dem Sturm auf dem See von Tiberias — heilt die Blutflüffige geht mit den Jüngern durch die Kornfelder — erweckt die Tochter des Jairus - beilt den Lahmen - wird von Magdalena gesalbt - lobt das Scherf=

<sup>1</sup> Malerbuch vom Athos, beutsche Ausgabe, S. 179.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die erste Gründung der Kirche fand vielleicht schon im vierten Jahrhundert statt. Makrizi erwähnt eine Restauration zu den Zeiten des Patriarchen Theodorus 45., um 730. (Englische Uebersehung von Malan p. 77.) Bekannt sind die Pilgerslaschen mit der Inschrift: ETLOFIA TOY AFTOY MINA. Cfr. de Rossi, Bull. 1869 p. 31. 32; 1872 p. 25—30.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Plan bei Butler fig. 3.
Frank, Chriftliche Malerei. I.

lein der Wittwe — heilt den Diener des Hauptmanns — dann Constantin und Helena 1, welche die griechische Kirche beide als Heilige verehrt, während die lateinische sich auf S. Helena beschränkt.

Diese Malereien befinden sich innerhalb der Abtheilung für Männer, welche in koptischen Kirchen, wie bei den Griechen, von den Frauen geschieden sind. Zeichnung ist dabei gering, Perspective nicht beachtet, aber in der Ferne wirken sie mit eigenem Reiz, die Farben sind oft zart und harmonisch, und die Gestalten haben eine gewisse feierliche Größe, welche alle Mängel der Technik übersehen läßt.

An den Wänden des Chores ift noch eine Keihe von Bildern, darunter: S. Georg mit dem Drachen — die Anachoreten S. Antonius und Paulus — ein eingeborener Heiliger Abu Jötharûn, mit Kameelen in der Scene und einer Kirche — der Triumph des Erzengels Michael über Lucifer, wobei letterer als ein bärtiger Mann dargestellt ist — S. Marcus — Maria und Martha — Abu-'s-Sifain — S. Julius — Anda Kûais, ein koptischer Marthrer u. a. Die Bilder an der Wand vor dem Sanctuarium zeigen in der Mitte die Jungfrau mit Kind, an jeder Seite einen Engel, dann Christus und die zwölf Apostel. An der westlichen Seite des nördlichen Chores sieht man eine Täselung, welche zwölf Compositionen enthält, vielleicht die besten Malereien in ägyptischen Kirchen, aber sie haben sehr gelitten, da jene koptischen Maler nicht die Sorgfalt der griechischen und abendländischen kannten, das Holz mit Leinwand oder Pergament zu überziehen. Butler versetzt sie in das elste Jahrhundert. Die Gegenstände sind:

Die Berkündigung. Der Engel mit ausgebreiteten Flügeln ichwebt berab. seine rechte Hand ift ausgestreckt, seine linke rafft das Gewand. Maria fteht an der andern Seite mit halb abgewendetem Geficht; der rechte Urm ift abwehrend erhoben, eine Geberde, welcher der Ausdruck des Ropfes voll Sorge und Furcht völlig entspricht. Der Ausdruck des Engels ist feierlich, die Augen= brauen find zusammengezogen, die Lippen halb geöffnet. Im Hintergrunde forinthische Pfeiler, eine bygantinische Architektur ftugend. Die Zeichnung ist sorglos, aber Modellation und Colorit offenbaren eine fehr geschickte Sand. Die Geburt zeigt den Vorgang in der fehr materiellen griechischen Vorstellung: Maria liegt auf einem Ruhebett, das göttliche Kind wird von zwei Frauen gewaschen; höher an der rechten Seite die Magier mit den Gaben und über der Jungfrau in einer andern Scene das Rind in der Krippe. Dieß bleibt die conventionelle Vorstellung in den westlichen Kirchen. Wie schon früher erwähnt, bildet die Legende des Metaphraftes die apokryphe Quelle einer so ungarten Auffassung, von der das Malerbuch des Athos nichts weiß, denn es heißt da: "Eine Grotte und in derselben zur rechten Seite die

<sup>1</sup> Beibe in priefterlichen Gewändern. Cfr. Butler p. 98.

Mutter Gottes auf den Knieen, und sie legt Christum, der wie ein Kind gewickelt ist, in die Wiege.

Christus in der Glorie, von den Symbolen der Evangelisten umgeben, erscheint mit ausgebreiteten Händen, das Haar ist voll, aber kurz, der Thpus ungewöhnlich, sehr jugendlich und darin wohl den Stand der Verklärung, des Unveränderlichen betonend, der Ausdruck ernst, der Faltenwurf breit und flüssig. Bei der Taufe sehen wir Fische im Wasser schwimmen und seltsame kleine Figuren auf Ungethümen, wie Flußpferde, reiten. Auch hier, wie in dem Bilde von Mâri Mîna, steht Christus auf einer Schlange. Die Transfiguration sührt den Erlöser nach griechischer Weise stehend in einer Glorie vor Augen, daneben Moses und Cliaß; zwei Apostel liegen auf dem Antlitz, der dritte verdirgt sein Gesicht in den Händen. Butler nennt die Strahlen, welche von der Glorie ausgehen, "gesiedert", es scheinen also nicht die radspeichenartigen der byzantinischen Kunst zu sein 1. Der Einzug in Jerusalem zeigt eine Reihe schöner, gut modellirter und sehr ausdrucksvoller Köpfe.

Der Tod Mariä ist in koptischen Malereien ein seltener Gegenstand?: Maria liegt auf einem Ruhebett, Christus steht dahinter und empfängt die Seele in Gestalt eines verhüllten Kindes auf seinen Armen; zu den Seiten je ein Engel mit einem Leuchter, im Rund die Apostel gruppirt — welche das bischöfliche Homophorion tragen — mit Rauchsaß und Salbgefäß. Die ganze Composition, bemerkt Butler, gleicht selbst im Detail dem Basrelief von Oresan-Wichele in Florenz, was nicht zu verwundern ist, denn sie war im ganzen Abendlande durch den Sinfluß griechischer Kunst, zumal durch die Elsenbeinreliefs und Miniaturen, verbreitet und sindet sich in den Sculpturen französischer Kirchen ebenso wie in Italien: die Grundlage blieb die gemeinsame Tradition, welche in der Legenda aurea, wie in den Schriften des Johannes Damascenuß, niedergelegt ist.

Die Inschriften der angeführten Bilderreihe sind in koptischer Sprache — nicht in arabischer — angegeben, ein Beweiß für das höhere Alter dieser Malereien. In der nördlichen Seitenkapelle fand Butler ³ eine Lade (später verschwunden) mit schönen Malereien und der Jahreszahl 996, nach koptischer Rechnung, entsprechend dem Jahre 1280. Die Form ist länglich, die Seiten sind mit Bildern versehen, welche folgende Gegenstände behandeln: den Erzlöser, eine schöne Figur von bedeutender Farbenwirkung mit durchsichtigen Schatten, abgetöntem Licht und eines Meisters würdig; seine Augen sind glänzend, die Lippen halbgeössert, in der Linken hält er einen goldenen Kelch, zwei Finger der Rechten sind segnend erhoben. "Dieß ist eines der ergreisendsten Bilder,' versichert Butler, 'die ich je gesehen habe.' Dann die Jungfrau mit Kind auf Goldgrund — die Nimben mit Berzierungen bedeckt —, der Knabe

<sup>1 1.</sup> c. p. 107. 2 Butler kennt nur diese eine Darstellung (p. 108).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> p. 109.

hält eine geöffnete Rolle; an jeder Seite ein Engel mit auf der Brust gefreuzten Armen. Die Berkündigung zeigt einen Engel mit der Lilie, mehr nach dem Typus in den westlichen Kirchen. Die Schwingen des Engels, die zwei Glorien und der Himmel sind ganz mit Sternen bedeckt. Eine Malerei von schwächerer Hand ist die Scene, wo ein Priester einem koptischen Marthrer, genannt Mariam=as=Saiah, die heilige Eucharistie reicht; er hält in der Linken einen goldenen Lössel, darin eine Hostie.

Im Haikal oder Sanctuarium befindet sich, und zwar in der Nische, eine Wandmalerei, den Erlöser darstellend; über dem Bogen der Nische ein anderes Wandbild in Form eines Tripthchons, in der Mitte ein Seraph als Haupt

mit sechs Flügeln, an den Seitentheilen je ein Engel 1.

Die Kirche von Sitt Mariam, oder Al Abra, besitzt Bilder aus dem sechzehnten Jahrhundert, so eine Jungfrau mit Kind (mit der Jahreszahl 1541, auf Goldgrund) thronend, während zwei Engel eine Krone über ihrem Saupte halten: Zeichnung und Ausführung an Röpfen und händen ist gering, sorgfältiger die Gewandung behandelt. Un den Schranken der südlichen Rapelle befindet sich dagegen eine Reihe von Gemälden, fünf an der Zahl, welche Aufmerksamkeit verdienen; der Hintergrund ist hier sonderbarer Weise zweifarbig, das Colorit glänzend und reich. Im Centrum: Maria mit Rind, auf jeder Seite von einem Apostel und hinter diesem von einem Erzengel begleitet, Petrus und Raphael zur Rechten, Paulus und Ithuriel zur Linken. Alle vier Figuren sind in denselben Gewändern rein liturgischen Charakters, nämlich Casula, Dalmatika, Alba und Stola, nur die Farben find verschieden. Raphael trägt ein kleines Kreuz und einen Stab in der einen Hand, in der andern ein Rundbild Chrifti, er hat einen rothen Nimbus mit goldener Zeichnung. Ithuriels Kigur ist dieselbe, nur hat er ein Kreuz in der Rechten und in der Linken eine Posaune, die er bläst 2.

Die Kathedrale, Al 'Adra oder Al Mu'allakah genannt, ist die älteste der Kirchen von Kasr-ash-Shamm'ah, im Basilikenstil erbaut und ohne Kuppel, weßhalb sie sich mehr als die übrigen dem lateinischen Charakter nähert, dreisschiffig, aber ohne Querschiff. So bemerkenswerth der Bau ist, auch durch den schönen Ambo und die Schranken von Cedernholz und Elsenbein — viels

<sup>1</sup> Neber die Kirche von Abu-'s-Sifain vgl. Renaudot, Hist. Pat. Alex. p. 369 sq. Makrîzi verlegt die Erbauung in das Jahr 1060 unter den Patriarchen Christodulos. Eine alte Tradition läßt sie im zehnten Jahrhundert unter Sultan Mu'azz, dem Erbauer von Kairo, entstehen. Cfr. Makrîzi (ed. Malan) p. 92. Eine andere frühe Legende nennt die Zeit 981—1002; cfr. Renaudot p. 374 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mafrizi erwähnt nur die Zerstörung dieser Kirche im Jahre 770 (ed. Malan p. 80). Dielleicht war die Zerstörung nur theilweise. Die Kirche ist übrigens ohne Apsis, alle drei Kapellen sind rechtwinklig.

<sup>3</sup> Die Kirche von Al 'Abra in Kairo hat fünf Schiffe und kein Querschiff. Cfr. Butler p. 215.

leicht aus dem elften Jahrhundert —, so gering erscheinen die Malereien. An der südlichen Mauer finden wir: einen Engel, einen Patriarchen und eine seltsame, thronende Jungfrau: sie sitzt vor einer Itonostasis mit den gewöhnlichen drei Abtheilungen, vor jeder hängt eine Lampe älterer arabischer Form; im Hintergrunde sieht man eine Kirche mit neunundzwanzig kleinen Kuppeln, während rund herum vierundvierzig Heilige, jeder mit Kreuz und Palme, die Einfassung vieser Composition bilden 1.

Die sieben größeren Bilder der Jkonoskasis sind jetzt in einem Rahmen vereinigt, welcher koptische und arabische goldene Inschriften in Relief trägt: in der Mitte Christus thronend, rechts Maria, dann zwei Engel und drei Apostel. Butler erwähnt in den Kapellen noch einiger früherer Bilder, so des hl. Michael, der den Satan schlägt, in einer kräftigen und meisterhaften Weise gemalt <sup>2</sup>: der niedergeworsene Feind, das flatternde Gewand des Erzengels, das erhobene Schwert mit dem strengen Blick beweisen die starke Phantasie, mit welcher der Künstler jene Scene erfaßte, während er zugleich Form und Colorit glücklich beherrscht, eine in der koptischen Kunst nicht häufige Vereinigung.

Die älteste Kirche von Kairo ist die von Al Adra, welche einige Berwandtschaft mit der vorigen besitt, dann aber auch architektonische Besonder= heiten aufweist; ihr Stil ist vorwiegend der der Basilika, ohne Querschiff. Die Malereien der Ikonoftasis find alt, aber fehr zerftort. Erhalten ift eine alterthümliche Darstellung in einem Schrein oder Altar zwischen zwei Säulen des nördlichen, äußeren Schiffes (die Kirche ist fünfschiffig); das Mittelbild ftellt Maria mit Kind in den Zweigen des Baumes Jeffe dar, umgeben von Beiligen, jeder in besonderer Einfassung. Das Gesicht der Jungfrau hat sehr durch die davor brennenden Kerzen gelitten; der Stil der Malerei deutet auf hohes Alter. Unter den Kirchen im griechischen Viertel von Kairo (Barat= ar=Rûm) befitt die von Mari Girgis in dem Schrein des fürstlichen Mar= thrers Tadrus ein von Chriften und Arabern gleich geschätztes Beiligthum. In der kleinen gewölbten Kapelle sieht man die von Schnitwerk eingefaßten Malereien: Tadrus zu Pferde greift einen Drachen an und befreit dadurch einen Jüngling, mährend im Sintergrunde eine weibliche Geftalt mit emporgehobenen Sänden den Reiter zum Angriff ermuthigt. Das Pferd ist ein sonderbares Geschöpf, das arabische Geschirr aber sorgfältig behandelt, und das offene, lächelnde Gesicht des Reiters anmuthend, ebenso wie das der weiblichen Kigur 3.

Die Klöster der libnschen Wüste, nordwestlich von Kairo drei Tagereisen entsernt in dem berühmten Natronthale gelegen, dessen seit 2000 Jahren das Salz liefern, besitzen alte, merkwürdige Kirchen. Zwar sollen sie jünger

<sup>1</sup> Datum 1777.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> p. 223: ,Michael slaying Satan is treated in a most powerful and masterly manner.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Butler p. 282.

sein, als die der öftlichen Bufte nach dem rothen Meere zu, welche nach den ersten Anachoreten Antonius und Baulus benannt sind; indeß scheint es, daß icon fruh, vor Antonius, der in der Mitte des dritten Jahrhunderts geboren ward, dieses Salzthal von Eremiten aufgesucht wurde; so mählte S. Frontonius mit siebzig Brüdern im zweiten Jahrhundert diese Zuflucht, und S. Ummon, der eine Anzahl Eremiten um sich versammelte, war wohl früher als Antonius; jedoch verlegt keines der noch vorhandenen Klöfter seinen Ursprung vor das dritte oder vierte Jahrhundert. Diese Klöster, in der Einsamkeit der Büste gelegen, nur einmal im Jahr durch eine Karawane mit Lebensmitteln versehen, selten durch Vilger besucht, bin und wieder von räuberischen Beduinen= ichaaren umschwärmt, durch ungeheure Sandmassen von der übrigen Welt getrennt, bieten ein großes historisches Interesse: wer bächte nicht an des Rufinus lebendige Schilderung von dem himmlischen Leben jener ersten Anachoreten, von dem reich blübenden Garten aller driftlichen Bollkommenheit, der unter der heißen Sonne und den Schrecken der Wüste so wunderbar sich entfaltet hatte? Diese Rlöfter haben alle denselben Grundrig und weichen nur in unterae= ordneten Dingen davon ab; wie es die einsame Lage erfordert, gleichen sie kleinen Festungen in rechteckiger Form, mit hohen, geschlossenen Mauern aus dem Land aufsteigend. Der Eingang ift niedrig, kaum vier Fuß hoch und durch eine mit Eisenplatten belegte Thur geschlossen. Jedes Kloster besitzt einen vieredigen Thurm, in dem man die Bibliothet, die Kirchengeräthe, die Cult= gewänder und die Vorräthe an Del und Korn aufbewahrt; nur durch eine Zugbrude sind diese Räume zugänglich, welche, mit manchem Versteck ausgerüftet, als lette Zuflucht dienen sollen, wenn die Festung genommen würde 1. Um die Höfe, einen größeren und einige kleinere, liegen die übrigen Bauten ge= schaart: die Kirche, das Refectorium, die Zellen der Mönche, die Mühle.

Dair Makarius, oder Dair Abu Makâr², besitzt drei Kirchen. In der Rapelle von S. Michael an der Südmauer fand Butler alte Wandmalereien in röthlichem Ton mit gelben Schatten ausgeführt, Reiter darstellend, und mit koptischen Inschriften versehen. Die Kapelle von S. Antonius besitzt drei sehr alte Figuren in Fresco, von denen eine in gelber Casula, eine zweite in weißer, mit rothen Einfassungen, auftritt, während alle drei den Nimbus besitzen. Die dritte Kapelle ist einem Heiligen gewidmet, der S. Süäh genannt wird und vielleicht S. Sabas ist; auch hier sinden sich, und zwar neun alte Figuren, meist die Casula tragend. Bemerkenswerth sind in dieser Kirche die Thuren zum Sanctuarium (Haikal), mit Ornamentreliefs in Holz von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Butler p. 295 s. Tischendorf, der diese Klöster besuchte, ebenso wie der Engländer Wilkinson, sprechen wenig von den alterthümlichen Kirchen, und ihre Notizen sind meist fehlerhaft.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rufinus (Rosweyd, Vitae P.) erwähnt zwei Makarius, einen als den ägyptischen, ben zweiten als alexandrinischen; der letztere ist jünger und lebte im vierten Jahrhundert.

sorgfältiger Ausführung bedeckt. Die Kuppel darüber war im Innern mit Fresken überzogen, von denen nur noch Reste vorhanden sind. In der Kirche selbst ist von Malereien nur ein spätes Bild des hl. Makarius erhalten. Butler hebt an dieser Kirche die leichte und gefällige Form der Kuppel hervor, wie die Sauberkeit des Ziegelbaues 1. Bemerkenswerth ist hier, wie in den übrigen Kirchen dieser einsamen Convente, die Ziersichkeit der eingelegten Arbeit an den Chorschranken 2, nicht nur in Arabesken, sondern in Figuren von Heisigen aus Elsenbein, so in der Kirche von Dair-as-Sariani. Auch in den Kirchen von Kairo tritt diese arabische Kunstsertigkeit vielsach an Chorschranken und Thüren auf, zuweisen in bewundernswerther Feinheit der Beichnung und geometrischer Zierlichkeit.

Die Araber zeigten, wie im Orient unter den Abbassiden, so auch in Spanien im frühen Mittelalter, Anerkennung für die Bedeutung und geiftigen Borguge der Schöpfungen driftlichen Geiftes, naturgemäß ohne tieferes Berftändniß für den Organismus des Ganzen und die leitenden Ideen. Die Kalifen des Westens suchten im neunten Jahrhundert mehrfach Berührung mit Constantinopel, und naturgemäß blieb die an glänzenden Producten der Kunft und des Kunsthandwerks so reiche Stadt nicht ohne Einfluß auf die für finnlichen Reiz empfängliche arabische Phantasie. So erhob sich Cordova unter Abderrhaman III. (912-961) wetteifernd mit der Hauptstadt des griechischen Raiserreiches; die Pracht seiner Lurusbauten war nach den Schilderungen arabischer Autoren eine fabelhafte 3: in der von ihm neugegründeten Stadt bei Cordova erhob sich in fürzester Zeit ein Palast, zu dem Tausende von werthvollen Marmorfäulen aus allen Gegenden, über hundert auch aus Byzanz, eingeführt wurden. In einem der Marmorfäle ftand eine Brunnenfigur, ein goldener Schwan von feinster Arbeit, ein Meisterwerk griechischer Kunft; barüber hing von der Decke berab eine große Berle, das Geschenk des Kaisers. Daß der Ralif zu diesen Bauten sich byzantinischer Wertmeister oder Arbeiter bedient habe, persidert ein grabischer Autor 4, und wir können einigen Einfluß der öftlichen Bauweise noch jest am Sanctuarium der Moschee von Cordova erkennen 5, dessen decorative Formen: Ranken am Marmorfries, Palmetten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> p. 302.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> p. 323: ,The doors between the choir and nave are evidently of extreme antiquity: they are inlaid with ivory figures of saints, each on a separate panel.

<sup>3</sup> v. Schack, Poefie und Kunst ber Araber in Spanien und Sicilien, Berlin 1865. Girault de Prangey, Essai sur l'architecture des Arabes et des Mores en Espagne, en Sicile et en Barbarie, Paris 1841; Monuments Arabes et Moresques de Cordova, Seville etc., 1836—1839. Genaro Perez de Villa-Amil, España artistica y monumental, Paris 1842—1850. De Laborde, Voyage pittoresque et historique de l'Espagne, Paris 1812.

<sup>4</sup> v. Schack II, S. 217. 5 Schnaafe III, S. 421.

und Gierstäbe, den römischen Ursprung verrathen. Entscheidend sind die Mosaiken der Deden und Wände auf Goldgrund, welche denjenigen der Kirchen von Ravenna in Zeichnung und Farbe gleichen. Wie ein arabischer Schrift= steller berichtet, waren an diesen Mosaiken griechische Arbeiter thätig 1, und iene Runst gefiel derart, daß sich in Andalusien Werkstätten erhoben, in denen man fie fortbildete, natürlich nur in der Beschränfung auf Pflangenornament und Blumen. Das Wesentliche arabischer Architektur blieb von solden Einflüffen griechischen Stils unberührt, wie es in dem rein finn= lichen Charakter des semitischen Stammes der Araber begründet ift 2, vermöge deffen sie an Einzelheiten, an phantastischem Spiel der Linien und Formen wohl Gefallen finden konnten, ohne für den Zusammenhang, den Organismus des Gangen der Runft Verständniß zu besitzen. Der Koran enthält zwar kein ausdrückliches Berbot figurlicher Darstellung in der Kunft, aber der Prophet selber schleudert demjenigen, der ein lebendes Wesen malt, die ftärksten Berwünschungen zu, da am Tage des Gerichtes die dargestellten Personen von ihm eine Seele fordern werden'. An einer andern Stelle nennt er sich als besonders von Gott gesendet gegen die Gögendiener und Maler und fügt hinzu, es sei nur gestattet, Bäume, Krüchte und leblose Dinge zu malen. Doch murde dieses Berbot auch von den strengeren Machthabern des Islam nicht in aller Schärfe beobachtet; denn schon in frühen Zeiten finden sich mehrfach Darstellungen menschlicher und thierischer Gestalten: so war in dem Luftschloß bei Cordova das Bild der Zahra' aufgestellt, nach welcher der Palast benannt wurde 3.

Daß die Aeußerungen des Propheten von den Mohammedanern in der That als Berbot aufgefaßt wurden, ist aus der Zerstörungswuth und dem fanatischen Haß gegen die Bilder zu erkennen, welche im Gefolge der isla= mitischen Eroberungen regelmäßig auftreten 4.

Im Löwenhof der Alhambra kommen allerdings Thiergebilde vor, auch fanden sich solche an einer Säule in der Moschee zu Cordova, dieß beweist aber nur, wie einzelne Fürsten sich über die allgemeine Auffassung hinwegsetzten. Daß eine Kunft, welche sich vor der Nachbildung des Menschen versichloß, in dem die Einheit der geistigen und sinnlichen Creatur gipfelt, und dessen Natur erst den Schlüssel gibt zu der Welt der übrigen Erscheinungen, sich ohne Klarheit und innere Gesetzmäßigkeit nur in phantastischen und willstürlichen Formen innerhalb eines beschränkten Ideenkreises bewegen konnte, liegt in der Natur der menschlichen Dinge.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Girault de Prangey p. 57. <sup>2</sup> v. Schact II, S. 164 ff.

<sup>3</sup> Die Nachweise bei v. Schack II, S. 164 ff.

<sup>4</sup> Agl. Schnaase III, S. 379, richtig gegen v. Schack a. a. O., welcher meint, bieß Berbot hätte nur auf Götzenbilder Bezug gefunden.

## Fünftes Zuch. Deutsche Kunst.

Bom Wiedererwachen im Zeitalter der Ottonen bis zum Ende der byzantinisch=romanischen Epoche 1250.

Die Cultur, welche die starke Hand Karls des Großen in Deutschland gepflanzt hatte, ichien unter den doppelten Einfällen und Bermüftungen der Normannen, wie der heidnischen Ungarn zu erliegen: die Site der Bilbung und Gelehrsamkeit verfielen, ein Stift nach dem andern sank dahin, und die Unsicherheit des Lebens und Eigenthums ließ alle Freude an Künsten und Wiffenschaften vergehen und ihre Traditionen erlöschen. Schlimmer noch als in Deutschland war der Zustand der Nachbarlander: ohne Widerstand zu finden, hausten die Normannen in Frankreich und Lothringen, plünderten die Rlöster, damals die einzigen Sitze geistigen Lebens, und verbrannten die Rirchen; dabei litten die füdlichen Provinzen unter den Raubzügen arabischer Seeräuber. In Deutschland war es zuerst der mannhafte Stamm der Sachsen, der sich mit alter Zähigkeit den Feinden entgegenstellte, und in dem das Bewußtsein der Nothwendigkeit festen Zusammenstehens lebendig wurde. Rraft desselben erfuhren zuerst die Dänen, welche eine entscheidende Nieder= lage ganglich vertrieb, dann im Often die Wenden: Heinrich I. wurde der Retter des deutschen Reiches und trat den Ungarn entgegen; sein Nachfolger führte das Begonnene zu Ende. Erst als die inneren und äußeren Feinde bezwungen waren, kehrte mit der Ruhe und Sicherheit des Lebens der Sinn für die Rünste des Friedens zurück. Ginige der großen Klöster hatten weniger gelitten, wie Corven, Gandersheim, S. Gallen; balb erhoben fich neue; Pralaten und Städte ließen die verfallenen Kirchen mit doppeltem Glanze wieder= herstellen, überall regte sich hoffnungsvoll ein neuer Lebenskeim. Otto der Große hatte selbst keine gelehrte Bildung erhalten und lernte erft nach dem Tode

ber Königin Edith (946) die lateinische Sprache berfteben 1, aber gleich Karl bem Großen suchte er, ber Mann ber That und des Schwertes, seinem Lande die Quellen geiftiger Bildung ju erschließen und einige ber in Italien berühmten Lehrer an sich zu ziehen, so den Gunzo, einen damals hervorragenden Grammatiker, den Stephan von Pavia, die Bischofe Ratherius von Berona und Liudprand von Cremona. Gerbert tam 971 für turze Zeit an den taifer= lichen Hof, auch fand man dort häufig Eckehard II. von S. Gallen, einen der Lehrer Otto's II., welcher, durch den Unterricht des Willigis vorbereitet, mit Berftandniß an den Beftrebungen jener Manner fich betheiligte. Deutschland besaß in jener Zeit eine Anzahl vortrefflicher Bischöfe, was von um so größerer Bedeutung mar, da die schwierigsten Geschäfte des Reiches in ihren Sanden lagen und die Raiser bis auf Heinrich IV. hin sich ihrer Hülfe bei der Regierung bedienten. In dem Raiferhause der Ottonen ragt besonders hervor ber Erzbischof Brun, der jungste Bruder Otto's des Großen 2; gebildet in Utrecht, wurde er Rangler und Erzkaplan, später Erzbischof von Köln. Obgleich die Reichsgeschäfte zumeift in seinen händen lagen und er den Pflichten des bischöflichen Amtes eifrig entsprach, pflegte er doch die Wissenschaften und versammelte einen Rreis berühmter Männer um fich: gelehrte Griechen, den spanischen Bischof Recemund von Elvira, die Bischöfe Ratherius und Liudprand. Wie zu den Zeiten Karls des Großen, murde eine Hofschule errichtet, und die zuklinftigen Diener der Kirche erhielten den Unterricht der gelehrtesten und besten Männer im Reich. Die verfallenen Klöfter und Kirchen Lothringens erblühten von Neuem, die Klosterschulen wurden hergestellt, und wissenschaft= liches Leben entfaltete sich in dem schwergeprüften Reichslande; auch in den übrigen Ländern erblühten die Reime, welche die Stürme überdauert hatten. In Metz sehen wir mit Adalbero (920-962) eine segensreiche Thätigkeit sich entfalten: von hier geht eine Reform der Klöster aus, die fich weithin verbreitet 3. In Prüm scheint die Ralligraphie besonders gepflegt worden zu sein, denn hier wurde jenes schöne Antiphonar geschrieben, welches jett die Pariser Bibliothek besitt 4. Bischof Rodbert von Trier (931-956), ein Bruder der Königin Mathilde, pflegte die Wiffenschaften, nicht minder fein Nachfolger Egbert, von dem die Dome zu Trier und Limburg kunstvolle Weihgeschenke besitzen 5; ihm schenkte Reichenau das schöne Evangeliarium,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es scheint, daß er sie nur verstanden, nicht gesprochen habe; vgl. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, Bd. I, S. 294 ff. Auf der Synode zu Ingelheim wurden die päpstlichen Schreiben deutsch verlesen (Flodoard. Mon. G. Ss. III, 396. Casus S. Galli. Mon. G. Ss. II, 139). Vgl. Widukind II, 36. Dümmler, Otto d. Gr. I, S. 515.

<sup>2</sup> Giesebrecht, Deutsche Kaiserzeit I, 321-333.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 941 hatte Abalbero mit König Otto's Hülfe aus dem Klofter S. Arnulph die entarteten Cleriker vertrieben und die Regel des hl. Benedict eingeführt. Bgl. Watten-bach S. 344.

<sup>4</sup> Suppl. lat. 641. Miniaturen bei Labarte, Album II, pl. 90.

<sup>5</sup> Aus'm Weerth, Runftdenkmale im Rheinland III.

von Kerald und Heribert gefertigt, welches jett der Stadtbibliothek von Trier angehört. In Regensburg ragte Bischof Wolfgang hervor, dem das Stift S. Emmeran seine Herstellung berdankt. Schon 961 hatte Otto ber Große in einer Urkunde den frommen Gifer und die gelehrten Studien diefer Monche betont; mit Ramwold trat dann ein gelehrter und würdiger Abt an die Spite des berühmten Klosters 1, in dem die Kalligraphie wieder gepflegt wurde. In Tegernsee blühten unter Gogpert, 982, gelehrte Studien; man las bier den Cicero, Horaz und Boëtius; mit den Clerikern in S. Emmeran, in Augsburg und Würzburg entspann sich ein reger Berkehr und Austausch wiffenschaftlichen Lebens. In Salzburg lehrte Chunibert von S. Gallen, ein hervorragender Grammatiker; aus der berühmten Schule von Rieder-Altaich fam Biligrim, später Bischof von Baffau und bekannt durch die Nibelungen= fage. In Cichftädt lebte Starchand, ein Freund des Bischofs Ulrich von Augsburg, der, wie sein Nachfolger Reginold, den Ruf eines gelehrten Bralaten genoß und zahlreiche Bücher abschreiben ließ. In Lüttich erhob der berühmte Notter (972-1008) die Schule zu hohem Rufe 2.

In Hildesheim war mit Bischof Otwin 954 ein gelehrter und eifriger Mann eingezogen, der den Kaiser nach Italien begleitete und neben Resiquien einen großen Vorrath von Büchern sammelte, welcher der dortigen Schule, unter dem gelehrten Thangmar stehend, ganz besonderen Ruf einbrachte. Thangmar war eine bedeutende Gestalt jener Zeit, ebenso bewandert in den Geschäften des Reiches — und deßhalb östers als Gesandter verwendet — wie in den Künsten der Malerei, Kalligraphie, Bildhauerei und Vaukunst, welche als Theile der damals üblichen höheren Ausbildung in den Händen der Geistlichen sagen 3. Aus seiner Schule ging Bernward hervor, die spätere Vierde des bischösslichen Stuhles von Hildesheim und einer der ersten Vertreter der deutschen Kunst des Mittelalters. Von edler sächsischer Familie stammend, voll Eiser, den Umkreis der damaligen Wissenschaften und Künste zu beherrschen, und mit hervorragender plastischer Anlage versehen, die er bei seinem Aufenthalt in Italien weiter auszubilden Gelegenheit hatte, begab er sich 987 an den kaiserlichen Hof, wo ihm Theophano die Erziehung ihres Sohnes

<sup>1</sup> Ramwold hatte durch Aribo und Adalpert den für Karl den Kahlen gefertigten Codex herstellen lassen, der durch den Kaiser Arnulph aus S. Denis nach S. Emmeran gekommen war. Bgl. Wattenbach S. 371. 372.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Berwaltete Italien während der Minderjährigkeit Otto's III. Ueber Notker bemerkt Foullon, Hist. Leodiensis, t. I, lib. 4, p. 196: "Tranquilla itaque deinceps Notgero omnia domi fuere pacisque artes excolere toto animo licuit. Hinc tot opera publica sacra profanaque extructa ad miraculum usque." Cfr. Chapeauville, Scriptor rer. Leod. Leodii 1612, 3 voll. Die prachtvolle von Notker erbaute Kathebrale stand nur zwei Jahrhunderte, dann wurde sie durch einen Brand vernichtet.

<sup>3</sup> Beelte, Thangmar, sein Leben und Beurtheilung seiner Vita Bernwardi, Programm des Gymn. Joseph. in Hilbesheim 1881. Bgl. Wattenbach S. 324. 325.

anvertraute, wurde nach dem Tode des Vischofs Gerdag von Hildesheim dessen Nachfolger und entfaltete nun jene wunderbare Thätigkeit, die ihn unter den Ersten seiner Zeit hervorragend machte. Neben Reichsgeschäften verwaltete er gewissenhaft seine Diöcese und sorgte durch Besestigungen für die materielle Sicherheit derselben gegen die Einfälle der Normannen. In den von ihm errichteten Werkstätten wurden junge Leute unterwiesen, die er auch nach Italien mitnahm und im Nachzeichnen von Kunstwerken übte; er selbst war im Erzguß, in der Goldschmiedekunst, der Malerei, der Baukunst wohl ersahren und leitete die Arbeiten seiner Untergebenen selbst; die Bibliothek hat er mit werthvollen Handschriften bereichert. Sein alter Lehrer Thangmar hat uns ein Vild seines nach allen Seiten hin anregenden und segensvollen Lebens hinterslassen. Auf Bernward folgte in Hildesheim der nicht minder ausgezeichnete Vischof Godehard.

Die Verbindung Kaiser Otto's II. mit Theophano, der Nichte des griechischen Kaisers Johannes Zimisces — nicht der Tochter Komanus' II., um welche Otto so lange für seinen Sohn geworben hatte <sup>2</sup> —, wurde segensereich für Deutschland. "Die Fürstin war", so urtheilt Vischof Thietmar von Merseburg, "eine Frau von bescheidenem und doch festem Charakter, sie führte, was bei den Griechen selten ist, einen musterhaften Lebenswandel und wachte mit wahrhaft männlicher Kraft über das Wohl ihres Sohnes und des Keiches.", Dieses Urtheil schlägt jede üble Nachrede nieder, die damals und später der trefslichen Frau bereitet wurde, und läßt sie im Lichte der Wahrheit erkennen."

Der Einfluß dieser griechischen Fürstin auf das Leben der abendländischen Welt wird häusig übertrieben, indem alle Einwirkungen, die von Constantisnopel auf das staatliche und gesellige Leben, auf Kunst und Wissenschaft aussgegangen sind, auf sie bezogen werden; aber der Verkehr des Abendlandes mit dem griechischen Neiche war im Mittelalter nie unterbrochen — schon Karl der Große hatte lebhafte Veziehungen unterhalten; am Hose Vruns, des Erzbischofs von Köln, waren Griechen –, und die Kaiserin Theophano war seit ihrer Vermählung dem griechischen Vaterlande mehr als man denken sollte fremd geworden 4. Daß sie dennoch manches dazu beigetragen, morgenländische Sitte nach Deutschland zu übertragen, und daß durch sie die byzantinische Kunst in Veutschland heimischer wurde, daß auch die griechische Sprache mehr in Uebung kam, läßt sich nicht läugnen; das Mittelalter selbst schrieb ihr

<sup>1</sup> Vita Bernwardi ed. Pertz, Mon. G. Ss. IV, 754—782; miracula p. 782—786. Acta Ss. Octob. IX, 996—1024. H. von Lüngel, Der hl. Bernward, Hildesheim 1856. Krah, Der Dom zu Hildesheim, 1840. Alwin Schulk, bei Dohme, Kunst und Künstler bes Mittelalters und der Neuzeit, 1877, Bd. I. Otte, Kunstarchäologie des beutschen Mittelalters S. 656 der vierten Auflage. — Bernwards Nachfolger, Godehard (1022 bis 1039), war ein Freund der Künste und selbst geübt in der Anfertigung von Mosaifen.

<sup>2</sup> Bgl. Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit I, S. 554.

<sup>3</sup> Giesebrecht a. a. D. 4 Giesebrecht I, S. 658.

wenigstens einen derartigen Ginfluß zu. Mehr noch als seine Mutter hat Otto III. dazu beigetragen, daß fremde Sirten in Teutschland Eingang fanden.

Eigenthümlich ist den Frauen jener Zeit gelehrte Bildung, die ktunst des Lesens und Schreibens, auch des Lateinischen und Griechischen. Die Frömmigkeit der edlen Fürstinnen Mathilde 1 und Edith ist bekannt; Adelheid, die Burgunderin, und Theophano sind durch ihre Vildung hervorragend; lettere war ebenso schön, als von großem Berikande und der Rede in seltenem Grade fähig 2, eine tressliche Erzieherin ihres Sohnes, eine kluge und maßvolle Regentin. Bekannt sind die classischen Studien der Herzogin von Schwaben, Hedwig, der Tochter Heinrichs von Bayern, Otto's des Großen Bruder; den jungen Burchard unterrichtete sie selbst im Griechischen und versah ihn mit einer Ubschrift des Horaz 3. Nach der Aussage der Hrosuit war Gerbirg, Hedwigs Schwester und Aebtissin von Gandersheim, ebenfalls im Besitz geslehrter Bildung und las mit Hrosuit die alten Autoren. Kunigunde, die Gemahlin Heinrichs II., war in prosanen und kirchlichen Autoren völlig bewandert 4.

Beinrich II. hatte unter ben Augen des trefflichen Bischofs Wolfgang von Regensburg eine ausgezeichnete Erziehung erhalten und seine Gaben frei und günstig entwickelt, er besaß für firchliche Dinge ein seltenes Berständniß und hatte fich den gangen Ernst und die Tiefe seines Erziehers zu eigen gemacht. Schon als Bergog wendete er den frommen Stiftungen seine besondere Theilnahme zu, setzte die Klöster in Regensburg unter besiere Bucht und gestaltete das ihm aus der Erbichaft der Herzogin Hedwig von Schwaben zugefallene Klofter Stein in Schwaben berartig um, daß er als Renbegründer desselben angeichen wurde. Seine vorzüglichste Schöpfung ift das Bisthum Bamberg: 1012 wurde der Dom vollendet und ein stattliches Aloster auf einer Bobe bei Bamberg begonnen, das Michaelskloster auf dem Engelsberg. Die geistige Bluthe und geiftliche Belebung dieser Stiftung lag ihm unabläffig am Bergen. Er wollte, Bambergs Clerus jolle mit der Gittenitrenge Hildesheims die gelehrte Bildung Lüttichs vereinen. Gine reiche Bibliothet murde angelegt; die werthvollen Handichriften, welche Bamberg nach der Uebertragung feiner Kleinodien nach München noch geblieben find, verdankt

<sup>1</sup> Wibufind III, 75: ,Domesticos omnes famulos et ancillas variis artibus. litteris quoque instituit, nam et ipsa litteras novit.

<sup>2</sup> Giesebrecht I, S. 554.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Casus S. Galli. Mon. G. Ss. II, 122-126.

<sup>4</sup> Mon. G. Ss. X, 142. Wattenbach I, S. 301. Horojuit schrieb ihre Tramen, um ben Terenz aus den Händen der Christen zu verdrängen. Bis in's dreizehnte Jahrhundert hinein las man Birgil, Horaz, Dvid, Sallust und Terenz in den Schulen. Bgl. Wattenbach S. 305. 313 ff. Ueber die Stistsfirche von Gandersheim cfr. Leibnitz, Ss. rer. Brunswic., t. III, p. 723. Harenberg. Historia eccl. Gandersh. cath., Hannoverae 1734.

es größtentheils Heinrich. Nicht wenige Bücher hat er selbst für Bamberg schreiben und mit königlicher Pracht ausstatten lassen. Alles, was die alternde Kunst von Byzanz noch leisten, was der in den Windeln liegende deutsche Kunstsleiß erreichen konnte, wurde aufgewendet. Andere Bücher wußte er aus älteren, berühmten Bibliotheken für Bamberg zu gewinnen; selbst aus weiter Ferne ist manches durch ihn herbeigeschafft worden. Nicht ohne Verwunderung sindet man dort Handschriften vereinigt, die ursprünglich S. Gallen, Stablo, Piacenza, Reims oder einem normannischen Aloster angehört haben. Mit der Bibliothek kam die Stiftsschuse empor und gewann alsbald einen bebeutenden Auf.

Die Runft des deutschen Mittelalters ift eine wesentlich religiöse und firdliche, denn wie die Kirche den Hort alles geiftigen Lebens, das einzig Bedeutsame, das Ideal repräsentirt, so wurde auch die Berbindung der Runft mit ihr eine immer festere und innigere, ihrem idealen Zuge gemäß, der fie an die Quellen der Inspiration, das Erhabene, geiftig Bedeutende hinweist; niemals hat bloker Nachahmungstrieb eine Kunftrichtung in's Dasein gerufen, oder ist die materielle Erscheinung allein das Motiv ihrer Entfaltung gewesen. Die Zeit Karls des Groken hatte, wie die Malereien in den kaiserlichen Pfalzen beweisen, größere Compositionen weltlichen Charakters hervorgebracht, und diese finden sich noch bis auf Heinrich I. hin, der nach dem Bericht eines Zeitgenoffen den Sieg über die Ungarn im Schloffe zu Merfeburg darftellen ließ2; je mehr indeß die mittelalterliche Kunft ihr eigentliches Wesen ent= faltet, desto seltener werden diese Sistorienbilder und um so ausschließlicher tritt der religiöse Charakter zu Tage. Das Schwankende, Unsichere, das Robe jener Zeit find neben der Uebereinstimmung geistigen Lebens und Fühlens in diesen Gebilden ausgeprägt: neben dem weiblich Zarten ift das Ernste priefter= licher Burde charakteriftisch. Die Ausbrücke von Leidenschaft, Muth, Kraft liegen außerhalb des Kreises dieser Kunst, und das Porträt ist nicht vor dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts und auch dann nur in allgemeinen Bügen vertreten. Der vorherrschende Ton des Künftlers ift der der Unzulänglichkeit seiner hoben Aufgabe und dem religiöfen Ideal gegenüber; er beanugt sich, ben beiligen Gegenstand sprechen zu laffen, so weit er es vermag, und tritt bescheiden im Gefühle seines Unbermögens, ihm einen adäquaten finnlichen Ausdruck ju geben, juruck: Sanftmuth und Demuth bilden deghalb den Charafter mittelalterlicher Kunft und zugleich jenen unbergänglichen Reiz, den sie ihren Werken verleiht, das ächt menschlich Wahre, das uns fesselt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Giesebrecht II, S. 64. Ueber Bamberg vgl. v. Murr, Merkwürdigkeiten ber Stabt Bamberg, 1799.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liutprand, Mon. G. Ss. III, p. 294: ,Hunc vero triumphum ad Meresburg (?) rex in superiori cenaculo domus per zographiam, id est picturam, notare praecepit, adeo ut rem veram potius quam veri similem videas. 'Der Berfasser irrt barin, baß er ben Sieg nach Merseburg selbst verlegt. Bgl. Giesebrecht I, S. 232. 812.

Darin liegt ihre Tiefe und ihre Bedeutung, ihre hohe geistige Schönheit: es ist die unbewußte Größe des Kindes, in dessen Seele die Gottheit ihren Tempel aufgeschlagen hat. Diese Kunst lebt im Heiligthum, im innigen Verkehr mit den Wundern des Glaubens, sie lebt im Gnadenleben der Kirche, sie glaubt und betet an, ihr Schassen ist ein Gebet und ein Hymnus auf die Größe des Schöpfers. Ihr Verhältniß zur Natur beruht auf einer durchaus richtigen Schöhpers. Ihr Verhältniß zur Natur beruht auf einer durchaus richtigen Schähung vom Ziel und Zweck der irdischen Dinge, sie besitzt den Himmel und darnach mißt sie die Erde. In schönen Worten ist das Verhältniß der mittelalterlichen Kunst zur Natur von Schnaase gezeichnet:

Das Mittelalter kannte, so parador es klingt, in gewissem Sinne die Natur beffer als die Alten. Diese lebten zwar körperlich und geistig im innigsten Verkehr mit ihr, verstanden ihre Winke und verliehen ichon den frühesten Werken eine Lebensfülle, welche der driftlichen Runft erft spat zu Theil wurde. Aber bei alledem ift ihre Natur nicht die wahre, sondern eine ideale, vergötterte; ihre kunftlerisch=religiöse Begeisterung ist wie eine Leiden= schaft, die ihren Gegenstand zerstört und ihm fremde Züge andichtet. Mittelalter betrachtete die Welt mit scheuem Auge, aber hinter dieser Scheu schlummert eine treue, bescheidene, nach wahrer Erkenntniß strebende Liebe. Es dachte freilich zunächst nur an die durch den Sündenfall entartete und daber finnlich verführerische Natur, es war mit ihr wenig vertraut, hatte weder Ge= legenheit noch Trieb, sie zu beobachten oder künstlerisch zu studiren. Aber die freilich allgemeine und unbestimmte Vorstellung von der Natur, die dem mittel= alterlichen Denken und Fühlen zu Grunde lag, war richtiger und selbst inniger, als die der alten Welt. Man kann die Natur nur mit ihren Schwächen erkennen und lieben. 41

In der That war die Anschauung vom Wesen der Natur in der mittelsalterlichen Kunst eine richtigere, denn sie erfaßte jene mit dem untrüglichen Auge des Glaubens, sie sah in den Werken des Schöpfers mit dem heiligen Bonaventura ein Bild seines inneren Wesens, einen Abglanz seiner Herrlichsteit und eine Leiter, die zu ihm führt; aber sie sah auch sein Ebenbild getrübt durch die menschliche Schuld, entstellt durch den verkehrten Willen des Menschen und in den irdischen Formen den Reiz der Sünde mächtig. Sie sah die West an mit den Augen der heiligen Schrift, mit den Augen der heiligen. welche sie slohen, aber sie deßhalb um so besser verstanden und beherrschten. Wie Franz von Assis in ennt sie Bruder und Schwester, Boten Gottes und Diener seiner Herrlichkeit: den Tag und die Nacht, Hise und Kälte, die Sterne des Himmels und die Blumen des Feldes, die Bögel im Walde, die Thiere an der Krippe des Herrn, Gesundheit und Krankheit, Leben und Tod; mit David singt sie den ewigen Lobgesang heiliger Gottesliebe. Es ist die uralte Wahrsheit vom Berlassen irdischer Dinge um des Geistes willen und der Berseit vom Berlassen irdischer Dinge um des Geistes willen und der Bers

<sup>1</sup> Bb. IV, S. 255. 2 Pfalm 148.

heißung hundertfältigen Lohnes: "Wer das Irdische um Gottes willen verläßt," sagt Hieronhmus, "wird Geistiges empfangen, welches im Bergleich damit, seinem inneren Werthe nach, hundertsach das Irdische übertrifft."

Die Antike vergöttlichte die Natur, ihre Auffassung war eine Lüge, und in dieser Lüge mußte sie sich selbst verzehren, als ihr Ideenkreis erschöpft war; das Christenthum schuf eine feste Basis für die Stellung des Menschen zur Natur, und indem die Kunst sich auf dieses Fundament stellte, war sie aufrichtig und wahr in sich selbst, und blieb es, bis der Geist des Paganismus sich von Neuem erhob und mit seiner Formenwelt einen Ideenkreis zurücksbrachte, der die christliche Kunst durchdrang und zersetze.

So berichieden die Auffaffung der menschlichen Geftalt in den Zeiten und Richtungen des Mittelalters sich darbietet, die Grundanschauung ist dieselbe, nämlich die firchliche vom Berhältniß des Menschen zur Natur. Aus dem Gesagten ergibt sich, daß die driftliche Runft jene Darstellung des Nackten, deffen die Antike zum Ausdruck der Kraft, des gesteigerten Naturlebens bedurfte, vermied, wo es nicht die absolute Wahrheit erforderte. Ihrem geiftigen Charakter, dem Ausdruck sittlicher Reinheit und Demuth, der Unterordnung alles Creatürlichen unter den göttlichen Willen mußte der sinnliche Reiz wider= streben. Auch die nachten Darstellungen in den Ratakomben sprechen nicht hiergegen: einmal setzten fie weniger reizbare, an den Anblick der Körperformen gewöhnte Augen voraus, dann war das Nackte durchaus symbolisch als Hinweis auf die von aller Anhänglichkeit an das Irdische freie Nachfolge Chrifti, endlich waren die Unsicherheit des Lebens, die beständige Erwartung des Marthriums, die Gewöhnung an Leiden und Sterben ein sicheres Gegengewicht gegen allen finnlichen Reig. Diese Marthrer, deren Schickfal, nacht in der Arena für ihren Glauben zu sterben, ihnen stets vor Augen schwebte, saben in den Figuren des Daniel, Jonas nichts als Bilder des Troftes und der Verheißung: das Auge haftete nicht mehr an den Formen, es sah hindurch in eine andere Welt der Bollendung alles Irdischen.

Die einheitliche Idee mittelalterlicher Kunst als eines großen Ganzen, der Vielheit der Erscheinungsformen als Abbild des Weltorganismus unter dem göttlichen Wesen, brachte es mit sich, daß Plastit und Malerei sich nie ganz aus dem Rahmen der Architektur lösten; eine geometrische Regelmäßigsteit war daher Bedingung der Einfügung des Einzelnen in die Harmonie des Ganzen: wie die Heiligen um den Thron Gottes, so schaaren sich diese von einheitlichem Gefühl belebten Gebilde der Runst in der christlichen Kirche des Mittelalters um den Tabernakel, in dem das ewige Wort ruht, der Ansfang und die Vollendung alles Seienden. Alle Aeußerungen der Kraft und Leidenschaft, wie sie das Alterthum in seinen Idealgestalten zur Anschauung brachte, waren dem Tempel des Herrn fremd, in dem die selige Kuhe des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Matth. lib. 3, cap. 19.

Jenseits, der Befitz unveränderlicher Guter ihr Abbild finden follte. Als der Festjubel des Olymp, die mustelichwellende, ungebändigte Naturkraft der Renaissancegebilde später in romanische und gothische Kirchen einzog, war ihre Gegenwart ein beständiger Protest gegen solche Umgebung, jene beilige Rube und Feier vor dem Ewigen. Da, wo er allein geboten, gesprochen und geherrscht hatte, brüftete sich jett menschliche Leidenschaft im erboraten und entstellten Gewande driftlicher Wahrheiten. Das Gefühl für Die Anmuth der natürlichen Erscheinung, der körperlichen Bewegung steigert sich im Laufe des Mittelalters zu immer größerer Freiheit und Naturmahrheit: die Gestalten treten allmählich aus dem Relief in freier Rundung berpor, die Gewandung wird leicht, fluffig und bildet im Gefühlsausdruck ein immer bedeutsameres Moment; aber auch dieser freie Stil blieb in Unterordnung unter den Rahmen der Architektur. In einer Zeit, wo mittelalterliche Kunft jede Formgebung ihrer lebhaften Empfindung für geiftige Schönheit der in Gott gefriedigten Menschenseele, für die ganze Scala der Bollfommen= heit, für Demuth, Unschuld, Sehnsucht nach dem Ewigen, himmlische Begeisterung und Leben in Gott, anzupassen vermag, entstehen ihre weihevollsten Gebilde, in denen alle Züge von Naturwahrheit gehoben und verklärt werden von dem idealen Aufschwunge des Geistes: es ist, als ob die Kunst in ihrer demüthigen Hingabe an das Leben im Glauben tiefe Offenbarungen empfinge über die Schönheit der fündelosen Natur, als ob sie einen Blick thate in das verlorene Paradies des unschuldigen Verkehrs der Menschenseele mit dem Göttlichen oder bormarts in das schönere Paradies der Bollendung, in die Stadt Gottes, erfüllt vom unerschaffenen Lichte seligen Daseins. In der einfachen und schlichten, mehr andeutenden Behandlung dieser plastischen Werke der Kunft liegt ein neuer Reiz, eine Steigerung des geistigen Ausdrucks und der Frische fünstlerischer Intention.

Während die Architektur in Verbindung mit der ihr untergeordneten Plastik in der Gruppenbildung, am Portal und im Innern der mittelalter-lichen Dome, schon in der romanischen Spoche ein malerisches Princip verfolgt, das sich beim gothischen Stil in seiner Cliederung der Massen — die nur im gegenseitigen Anschluß Halt und Bedeutung gewinnen — in den großartigen und tiessinnigen Compositionen der Fassaden vollkommen entwickelt, bleibt auch die Malerei innerhalb dieser von der Architektur ihr zugewiesenen Schranken: ihre Compositionen sind einfach, durchsichtig und maßvoll, das Beiwert im Raum wird nur angedeutet; am liebsten versetzt sie ihre Gestalten auf Goldgrund oder ein teppichartiges Muster, um dem Geistigen Bedeutung, Ruhe und ideale Haltung zu verleihen. In den Feldern der Decke, den Glassenstern über den Portalen gothischer Dome werden der Malerei die größeren, symbolischen Gedanken zur Aussührung zugewiesen. Das Fundament aller Künste des Mittelalters blieb immer die Architektur, und indem die ihr untergeordnete Plastik und Malerei sich diesem architektonischen Princip anschlossen, war die

Gesammtwirkung eine harmonische, vollkommene, ein wahres Abbild des Organismus der Schöpfung selbst und der erhabenen göttlichen Weltidee. Die Künste waren deßhalb auf einander angewiesen und unterstützten sich gegensseitig: die Baukunst gab ihren Werken eine farbige Ausstattung, ebensomehr oder weniger der Bildhauer seinen Statuen und Reliefs; der Maler ordnete sich in seinen Compositionen der Idee des Ganzen unter, auch die Kleinkünste und Gewerbe hatten sich ihr angeschlossen und prägten ihren Werken einen architektonischen Charakter auf, der sich dis auf die Stickereien und Gewebe des Mittelalters ausdehnt. Die Einheit des Stilgesetzs dis zum geringsten Theil des großen Organismus herab formt den Charakter mittelsalterlicher Kunst.

Eine im Wesen derselben begründete höhere Bedeutung legte das Mittel= alter der technischen Seite zu, welche in den Klöstern als ftets ehrwürdige, der Kirche dienstbare Ueberlieferung gepflegt und gelehrt wurde. Das Material wurde für den damaligen Rünftler, der sich alles felbst bereiten mußte, von größter Wichtigkeit; von der Gute desselben und der Tüchtigkeit seiner Recepte bing die Auverläfsigkeit der Malerei, ein Theil des künstlerischen Rufes selbst ab; diesem eigenen Erproben und Selbstbereiten ber Materialien verdanten wir aber auch die Erhaltung der Bildwerke so entlegener Zeiten. Die Malerei bis zum dreizehnten Jahrhundert lag, wie die Plastik, hauptfächlich in den Sänden der Geiftlichen, besonders der Rlöfter; aus ihren Werkstätten gingen bann jene durch den Ernst beschaulichen Lebens zu tiefer Innerlichkeit gestimmten Werke hervor, deren forgfältige Behandlung auch nach der technischen Seite hin eine Folge der Begeifterung ift, mit der man diese Aufgabe als eine firchliche erfagte. Weder durch irdische Sorgen des Erwerbes, noch durch fünstlerischen Ehrgeis angestachelt, arbeiteten diese Rünftler der Zelle, verpflichtet, das Befte zu geben, mas sie besaßen, in völliger Rube des Geiftes. Als die Runft in weltliche Sande überging, fiel ein großer Theil der Arbeit, des schnellen Erwerbes halber, den Gehülfen zu, und das Handwerksmäßige trat in den Bordergrund. Immerhin aber find diese Arbeiten gunftigen Betriebes bei der innigen Verbindung von Runft und Handwerk von gang anderem Werth an Inhalt und Ausführung, als die heutigen Producte des in Berfall gerathenen Handwerks, von dem die Runft, nicht zum Rugen ihres volks= thümlichen Charakters, sich getrennt hat.

Charakteristisch übrigens für das Kunsthandwerk des deutschen Mittelalters ist, daß bis gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts sich keine Namen inschriftlich vorsinden, während italienische Meister damit nicht zurückzuhalten pflegten, und die Chroniken der Städte zwar Namen, aber höchst dürftige Notizen überliefern.

Bekanntlich gestaltete sich die Thätigkeit der zu einer Innung vereinigten Handwerke höchst umfangreich: Maler fertigten nicht nur ritterliche Schilder und Wappen auf Holz, Metall und Leder, sondern auch bemalte, plastische

Werke in Holz, während Steinfiguren den eigentlichen Bildhauern oder Steinmehen zusielen, die wieder zugleich Baumeister waren. Das Goldschmiedeschandwerk stellte umfassende Ansprüche an seine Vertreter: alle Künste in edlen Metallen, Niello, Email, Gravirkunst, auch der Kupferdruck waren hier verseinigt. In Italien gehen aus diesem Stande mehrfach bedeutende Maler hervor.

Seit dem elften Jahrhundert waren Traditionen ber Kunfttechnif burch Aufzeichnungen in den Klöstern figirt worden, von denen noch mehrere Sandichriften in verschiedenen Bibliotheken vorhanden find 1. Die hervorragenoste solcher Abhandlungen ist die des Mönches und Priesters Theophilus, vermuthlich aus dem zwölften Jahrhundert. Schon Leffing machte auf die Wichtigkeit dieses Tractates der Malerei aufmerksam, versetzte aber. ohne entscheidende Gründe dafür anführen zu können, den Theophilus in das gebnte Jahrhundert und identificirte ihn mit Tutilo von S. Gallen, obgleich weder die Namen Aehnlichkeit verrathen, noch die Chroniken jenes Klosters. welche die Verdienste der Mönche doch gebührend hervorheben, davon Meldung thun 2. Ihm find Raspe und Eméric-David gefolgt, während Guichard, Didron, der gelehrte Abbé Texier u. a. mit Recht das zwölfte, oder den Anfang des dreizehnten Jahrhunderts für ihn in Unspruch nahmen. Der Autor nennt sich felbst im Eingang ,einen demuthigen Priefter und Monch, nicht werth dieses Namens'. "Für uns', sagt Abbé Texier3, ,ist der Name Theophilus nur ein angenommener, ein religiöser Beiname. Der demüthige Mönch. welcher sich so vollständig selbst vergißt in einem Tractat, welcher ihm Ruhm verleihen mußte, deffen tunftlerische Arbeit nur ein Gebet ift, der demuthige Priefter, der sich als unwürdig des Namens und Standes eines Monches erachtete, hat seine Versönlichkeit unter allegorischer Benennung verborgen 4.

¹ In Lehben, Salzburg, Balenciennes, München, Straßburg, Trier, Nürnberg, Innsbruck, Montpellier. Cfr. Eastlake, Materials for a history of oilpainting, London 1847.

<sup>2</sup> Bom Alter der Oelmalerei nach dem Theophilus presbyter, 1774. Die französische Ausgabe des Grafen M. de l'Escalopier erschien 1843 zu Paris: Théophile, prêtre et moine, essai sur divers arts (Diversarum artium schedula) accompagné du texte latin. Ihr folgte die von Hendrie, London 1847: An Essay upon various arts in three books dy Theophilus called also Rugerus. Neueste Ausgabe, mit Bergseichung der Handschriften, von A. Is unter den Quellenschriften für Kunstgeschichte, VII, Wien 1874. Bgl. die Abhandlung von Perger in den Mittheilungen der k. k. Central-Commission, Bd. XVI, S. 1 ff.

<sup>3</sup> Annales archéol. IV (1846), p. 148 sv.

<sup>4</sup> Ilg, in der Einleitung, S. XLII, hält den Namen Theophilus allerdings auch für einen nom de guerre, aber nicht im romantischen Sinne, sondern für das Resultat einer damals in deutschen Klöstern häusigen Vorliebe für griechische Sprache und griechisches Wesen, welche auch unsern Mönch veranlaßte, sich mit einem derartigen gelehrt klingenben Namen zu schmücken, etwa wie Karl der Große und der ihn umgebende Kreis. Uebersehen ist dabei völlig, daß das willkürliche Beilegen eines Namens wohl für den Kreis Karls des Großen, nicht aber für einen Benedictiner geeignet ist, dessen Demuth

Der Glaube, die Frömmigkeit, eine feurige und stets unveränderliche Begeisterung für die unendliche Schönheit des Ewigen sind die Seele dieser Arbeit: wir besitzen hier das Werk eines hieratischen Zeitalters, einer Epoche, wo die Kunst von der Kirche und für die Kirche geübt war. Dieses Buch ist das Werk einer Uebergangsepoche, es wurde geschrieben in einem der bewegten Jahre, wo im Hinblick auf eine neue Zeit in einem enchklopädischen Werke die Vergangenheit analhsirt wird. Es ist die Zeit, wo Petrus Lombardus die theologische Wissenschaft in einem Compendium zusammenfaßt, das ihm den Titel eines Meisters der Sentenzen verschafft; wo Vincenz von Beauvais das Wissen der Zeit in einer Enchklopädie vereinigt: auch der Tractat des Theophilus ist eine solche Enchklopädie.

"Aus welchem Lande stammt nun dieser demüthige Priester und Mönch, wie er sich nennt? War er Italiener, wie der Titel "Tractatus Lumbardicus" einer Copie seines Tractates vermuthen läßt? Hat Deutschland das Recht, ihn in Anspruch zu nehmen, wie einige Worte von deutscher Form und der Name "Rugerus" vermuthen lassen, den eine Handschrift (in der Bibliosthek zu Wien) ihm beilegt? Diese letztere Ansicht hat die zahlreichsten Autoristäten für sich.' <sup>1</sup>

Die Angabe, welche sich auf dem Titel des zweitältesten Manuscriptes findet <sup>2</sup>, ist allerdings in den späteren Zügen des siedzehnten Jahrhunderts geschrieben, sie nennt den Benedictiner "Augerus", und eine neuere Combination identificirt ihn mit einem gewissen "Rogkerus", einem Benedictiner zu Helmershausen an der Diemel, der als Autor eines für den Bischof von Paderborn, Heinrich von Werl (1085—1127), gesertigten kleinen, werthvollen Altares (im Domschatz) urkundlich genannt ist <sup>3</sup>.

und Wahrheitsliebe überall hervortritt. Der gelehrte Herausgeber des Theophilus kennt ben bescheidenen Mönch, der nur zur Ehre des Höchsten schreibt, wenig, wenn er ihm zumuthet, sich aus Eitelkeit mit einem gelehrt klingenden Namen geschmückt zu haben. Kein Schriftsteller des Mittelalters verträgt diese Annahme weniger, als Theophilus, der in der Borrede bemerkt: "Aus Furcht, dem Urtheilsspruch (des schlechten Berwalters) zu versallen, bringe ich, odwohl ich unwürdig und ein beinahe keines Namenstheilhaftes Menschenkind bin, das, was mir die göttliche Gnade umsonst umsonst allen, welche demüthig zu lernen verlangen, dar.

<sup>1</sup> Texier l. c. Hendrie p. 25. Ueber die beutsche Abkunft des Theophilus stimmen die Gelehrten überein dis auf Murr und Cicognara.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. die Beschreibung bei Jlg, S. VII der Einleitung. Der Titel lautet: Theophili Monachi (Benedictini durchstrichen — sodann von anderer Hand: qui et Rugerus) — Libri tres nunquam editi. Die in der Schedula vorkommenden deutschen Worte sind "meizel" (ferri qui vocantur), lib. III, c. 71; dann "huso" für Hausen, den speciell deutschen Fisch der nordischen Flüsse, lib. I, c. 30; Fornis (Firniß) lib. I, c. 21. Dann werden lib. I, c. 10. 11 nur die blonden Haare erwähnt, endlich sindet man lib. I, c. 26 Bier, "cervisia", ein deutsches Bindemittel!

<sup>3</sup> Flg S. XLIII. Das Klofter war unter Meinwerk von Paderborn diesem Bisthum zugefallen.

Das Buch des Theophilus ist in der That eine Enchklopädie, denn es umfaßt sowohl die Kenntnisse der Griechen über Farben, als jene Toscana's über Niello, die Wissenschaft Arabiens über Fusion der Metalle und Ciselixarbeit, wie italienische Goldschmiedekunst, und genaue Kenntniß französischer Glasmalerei, schließlich die Industrie Deutschlands in Gold, Silber, Kupfer, Sisen, Holz. Dasselbe enthält 156 Kapitel; diese Zisser, obgleich vergrößert von wenigen alten Zusägen, verräth einige Lücken; so gibt Theophilus an, daß er die Methode der Arbeit in Elsenbein behandeln wolle, und verschiedene Citate des "Lumen animae", der Compilation eines Mönches unter Johannes XXII., deuten darauf hin, daß er sein Versprechen gehalten habe 1. Merkwürdig bleibt es immerhin, daß ein Werk, bestimmt, die verschiedenen Künste, welche zur Ehre Gottes dienen können, zu erörtern, die Architektur und Sculptur ausläßt.

Das erste Buch, von einer beredten Vorrede eingeleitet, behandelt die Zubereitung der Farben, ihre Anwendung für die Malerei auf Pergament, Holz und auf die Mauer, wie sie zu seiner Zeit üblich war, dann die Versfertigung des Blattgoldes, das Auftragen von Gold und Silber. Bindemittel für die Miniaturmalerei ist Gummi mit Wasser und Eikläre (c. 27). Die Wandmalerei geschieht nicht auf frischen Anwurf nassen Kalkes, sondern auf trockenen, der nur angeseuchtet ist, wäre also keine eigentliche Frescomalerei. Das Temperiren der Farben mit Leinöl ist dem Autor bekannt — obgleich es damals wegen des langsamen Trocknens nicht besonders geübt war <sup>2</sup> —, ebenso wie der Leinölsirniß für den Delanstrich (c. 20). Die Vorschriften über Taselmalerei zeigen alle Sorgfalt jener Zeit: die Bretter werden ausgewählt, mit Leim nach besonderem Recept (Käse mit unge-

¹ Die Citate im Lumen sprechen allerbings von Breviarium, Breviloquium, nicht Schebula, weßhalb Jlg S. XXIX ss. die Frage verneint, ob jenes Buch, das der Berfasser bes "Lumen animae" unch eigener Aussage "de quodam monasterio Alemanie" erhielt, nämlich Theophilus in breviario diversarum artium, und unseres Theophilus diversarum artium schedula ein und dasselbe Werk sei. "Da der Versasser des Lumen (fagt Jlg S. XXXV), wie er selbst erzählt, ein Buch des Theophilus in Händen hatte, so müßte es uns wundern, warum er es, wenn dieses die Schedula gewesen, nicht ein einziges Mal bei diesem Namen citirte, da er denselben im ersten Prologe hätte sinden müssen. Auch Hendrich mit dem Breviarium. Im Cod. germ. Monac. 821 heißt es in einer alten Handschrift aus Tegernsee auf dem vorderen Blatt: "Nota quod edur seeundum theophilum mollescit vino coctum, olio unctum, corio involutum, igne calesactum, aceto humectatum." Cfr. Lumen, n. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> cap. 27: "Omnia genera colorum eodem genere olei teri et poni possunt in opere ligneo, in his tantum rebus, quae sole siccari possunt, quia quotiescunque unum colorem imposueris, alterum ei superponere non potes, nisi prior exsiccetur, quod in imaginibus (et aliis picturis) diuturnum et taediosum nimis est."—cap. 28. 29. De pictura translucida: "Tolle petulam stagni... Deinde tere colores imponendos oleo lini ac valde tenues trae cum penello."

löschtem Ralf) aneinandergefugt, getrodnet, geglättet, mit Pergament ober Leinwand überzogen und dieser Ueberzug mit Gppsgrund bededt, ber mit Schachtelhalm abgezogen wird (c. 17-19). Eiweiß und Gummi waren Bindemittel der Farben, wie denn die Tafelmalerei fich aus der Miniatur= malerei entwickelt hat und in der Reinheit der Behandlung fich ihr verwandt zeigt, während in Italien die Wandmalerei einen monumentalen Charakter erhält und die eigentlich maßgebende historische Kunft bildet. Den Ueber= gang zur Glasmalerei macht Theophilus in der Borrede des zweiten Buches 1. Bei der Glasbereitung geht er in Details ein, lehrt den Ofen bauen, das Glas blafen, es in Platten ausdehnen, färben, im Ganzen ober auf ber Oberfläche, dann die verschiedenen Stude in Blei fassen und zu Riguren zufammenstellen. Besondere Aufmertsamteit verdient die Angabe, Thongefäße mit Glasfarben zu bemalen, eine Runft, welche Bernard Paliffy drei Jahrhunderte später mit großer Mühe wieder auffand2. Rapitel 20 und 21 des zweiten Buches lehren übrigens eine Modellation der Riguren, ein Abtonen und Schattiren, wie es am Anfang des dreizehnten Jahrhunderts in ber Glasmalerei hervortritt, ein Beweis, wie Texier mit Recht betont, für die Zeit, in der der Autor schrieb, denn er versteht seine Figuren zu schattiren, im Licht zu höhen, die Tone abzustufen3. Er wußte, daß die gelbe Farbe nur mit Vorsicht zu gebrauchen ift.

Das britte Buch, der Goldschmiedekunst gewidmet, wird durch eine große Borrede eingeleitet, deren schwungvolle Worte von hoher Begeisterung für ächt firchliche Kunst getragen sind. Theophilus behandelt diesen Passus mit Borliebe und, trotz der Kürze der Sprache, doch erschöpfend. Im 59. Kapitel beschreibt er die Construction eines getriebenen Rauchsasses, wie ein Archietest in der Schilderung eines Gebäudes thun würde. Dieses Rauchsaß, wo Propheten und Apostel in ihren Beziehungen zu einander auftreten, ist ein entschiedenes Zeugniß für eine Epoche, wo Theologie die Kunst beherrschte und inspirirte: die Symbolik des Theophilus ist genau jene, welche den Nebergang des zwölsten zum dreizehnten Jahrhundert kennzeichnet; die ausetretenden mysteriösen Thiergestalten, Vögel, Drachen, Kämpse von Löwen und Greisen, die Vorstellung der vier Ströme des Paradieses unter menschlicher Gestalt und mit Urnen, aus denen sich der Euphrat, Tigris, Phison und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ,Verum quoniam huiusmodi picturae usus perspicax non valet esse, quasi curiosus explorator omnibus modis elaboravi cognoscere, quo artis ingenio et colorum varietas opus decoraret et lucem diei solisque radios non repelleret.<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> lib. II, c. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> c. 20: Cum feceris tractus in vestimentis ex colore praedicto, sparge cum pincello ita, ut vitrum fiat perspicax in ea parte, qua lumina facere consuesti in pictura et idem tractus in una parte sit densus, in altera levis atque levior cum tanta diligentia discernetur quasi videantur tres colores appositi<sup>c</sup> etc.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> De thuribulo ductili.

Gehon ergießen, die Tugenden, als heroische Frauengestalten gefaßt, die gött= liche Hand mit Kreuznimbus sind Motive, welche für jene Zeit entscheiden 1.

Wenn wir die Schilderung des Gotteshauses in der Vorrede des dritten Buches lesen, so wird dieß bestätigt; es ist darin eine Farbenpracht, eine Harmonie des geistigen und sinnlichen Elementes ausgesprochen, wie sie die entfaltete Kunstblüthe des Mittelalters verkündet:

Du bist durch das, was diese Tugenden verheißen, ermuthigt, theuerster Sohn, in das Haus Gottes zuversichtlich eingetreten, hast es mit Unmuth geziert und, Decken wie Wände in mannigsachem Werk mit verschiedenen Farben ausstattend, das Bild des Paradieses Gottes auf diese Weise den Beschauern entrollt, welches reich ist an Blumenschmuck, grünendem Rasen, Laub, und den Seelen der Heiligen je nach ihrem Verdienste Kronen spendet, hast auch bewirkt, daß man Gott in seinen Geschöpfen lobt und seine wunderbaren Werke preist.

Denn es vermag das menschliche Auge nicht abzuwägen, auf welchem Gegenstande es zuerst ruhen soll: sieht es auf die Decken, so erscheinen sie beblümt wie die Pallien; richtet es sich auf die Wände, so sindet es da ein Abbild des Paradieses; blickt es auf den Reichthum des durch die Fenster strömenden Lichtes, so bewundert es die unendliche Pracht der Gläser und Mannigfaltigkeit der kostbarsten Arbeit. Schaut aber die gläubige Seele das in der Zeichnung dargestellte Bild des Leidens unseres Herrn, so wird sie davon ergriffen; betrachtet sie, welche Martern die Heiligen an ihren Leibern erduldet, welche Belohnungen im ewigen Leben sie empfangen, so erwählt sie einen bessern Lebensweg; betrachtet sie, wie zahlreich die Freuden des Himmels, die Qualen des höllischen Feuers sind, so belebt sie die Hoffnung auf ihre guten Werke und erschüttert sie die Betrachtung ihrer Sünden.

Im Anschluß an dieses von Theophilus entworfene glänzende Bild einer aufblühenden Kunstepoche, welche schwerlich das elfte Jahrhundert zu repräsentiren vermag, mögen noch einige Stellen aus der Beschreibung des kunstvollen Rauchfasses der Beurtheilung vorliegen. Es heißt Kapitel 59 ?:

Die Höhe des Werkes soll der gesammten Breite und noch der Hälfte derselben gleichkommen; wenn du nun die Höhe ausführst, so entwirf in dersselben Thürme, oben einen achteckigen mit ebenso vielen Fenstern, darunter viereckige, jeden mit drei kleinen Säulen versehen, und zwischen ihnen zwei Fenster, in ihrer Mitte oberhalb der Säule aber ein Rundsenster. Unter diesen, in dritter Reihe, mögen acht andere Thürme gebildet werden, vier runde, den oberen viereckigen entsprechend, darauf Verzierungen (floseuli, Rankens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Dibron, Zusaß zu Texier 1. c. p. 160. Diesen Thatsachen gegenüber bemerkt Ilg S. XLI seiner Ausgabe ber Schedula: "Meine Annahme jener historischen Person, die ich für unsern Theophilus halten muß, beruht erst auf einer weiteren Annahme von der Lebenszeit des letzteren im elsten dis Ansang des zwölsten Jahrhunderts."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De thuribulo ductili.

werk), kleine Bögel, Thierchen, oder Fenster, und dazwischen vier quadratische von größerer Breite, dabei Halbsiguren von Engeln, mit ihren Flügeln gleichsam in ihnen sizend. Unter diesen an der Kundung des Gefäßes können vier Bogenstellungen angebracht werden, auf denen die vier Evangelisten in Gestalt von Engeln oder Thieren gebildet sind: zwischen den Bogen sind vier gegossene Löwen= oder Menschenköpse anzubringen, durch welche die Ketten gehen. Dies ist der Obertheil des Rauchsasses. Dann werde der untere mit seinem Fuße getrieben; daran bildet man vier den oberen entsprechende Bogenstellungen: in ihnen sizen die vier Paradieses sie sließendes Wassersich ergießt; da, wo die Bogen zusammenstoßen, sind die oben erwähnten Löwensoder Menschenköpse anzusezen, und zwar so, daß die Gesichter, an welchen die Ketten hängen, am unteren Theil, die Haarpartien, durch welche sie hinsdurchgehen, am oberen Theil des Kauchsasses angebracht sind.

Im 60. Kapitel, wo von einem gegossenen Rauchfaß die Rede ist, finden sich nach sehr genauer Beschreibung des zum Guß nöthigen Apparates folgende Angaben:

Entwirf an jeder Frontseite einen Bogen, ebenso auch an den Wänden. unter den einzelnen Bogen, Thuren, so daß jede derselben den vierten Theil des Raumes einnimmt und zwei Theile in der Mitte frei bleiben: darin find unter jedem Bogen die Bildnisse der Apostel anzubringen, deren jeder eine Schrift halten foll; ihre Namen schreibe auf die herumgehenden Streifen. Den Dreieden, welche die Zinnen des Daches tragen, füge zwölf Steine als Symbole an (similitudines), für jeden der Apostel einen, deren Namen an den unteren Rand dieser Felder zu setzen sind; an den Eden neben den Steinen mache Kenster. Dieß ist ein Symbol, wie es der Prophet ausspricht: Drei Thore im Aufgang, drei Thore gegen Abend, drei Thore gegen Mittag und drei Thore gegen Mitternacht. In den vier Winkeln aber zwischen den Thuren bilde runde Thurmden, durch welche die Retten geben. Dann forme auf dem nächsten oberen Thurm ganze Bilder von Engeln in vierectigen Feldern mit ihren Schilden und Langen 1, gleichsam als Wächter ber Mauern, und an den runden Thürmen bilde Säulchen mit Kapitälen und Basen: ebenso bilde an dem vorletten Thurm, welcher niedriger ift, halbe Engels= bilder und Säulen. Auf dem obersten Thurm mache lange und runde Kenfter und frone ihn mit Zinnen; in der Mitte aber bilde das Lamm, auf seinem Haupte Krone und Kreuz und über seinem Rücken einen kurzen Bogen, auf deffen Sohe der Ring ift, der die mittlere Rette halt.

"Im unteren Theil bilde in den einzelnen Feldern je ein Bild eines Propheten mit ihren Inschriften und ordne jedem Apostel den ihm entsprechenden Propheten bei, so daß ihre Zeugnisse auf den Kollen zusammen passen; um

<sup>1</sup> Byzantinische Auffassung.

die Propheten mache keine Thore, sondern rechteckige Felder; in Streifen werden ihre Namen über die Häupter geschrieben. Mache auch in den Winkeln vier Thürme, in denen die Ketten befestigt werden. Auf dem unteren Theil bringe Kreise an nach Belieben, darin stelle die Halbsiguren der Tugenden dar in weiblicher Gestalt und schreibe ihre Namen den Kreisen bei.

Außer der Schedula des Theophilus find die Tractate des Heraclius über die Farben der Römer, des Anonymus Murgtorii und des Anonymus Bernensis für das Technische der mittelalterlichen Kunst mehr oder weniger bon Bedeutung. Das Glück wollte es, daß vor etwa dreizehn Jahren in der Bibliotheca Bongarsiana der Anonymus Bernensis aufgefunden wurde, deffen Fragment, mit den genannten Schriften verglichen, neue Aufschlüffe gibt: denn es werden darin technische Vorgange erläutert, deren Kenntniß bei Theophilus, Heraclius und dem Anonymus des Muratori mehr oder weniger vorausgesett, oder nur leicht berührt wird. Das Werk beschäftigt sich vor= nehmlich mit der Bereitung der Giweiß= oder Eigelbkläre, handelt dann von den Arten des Pergaments, von dem Malen der Initialen, zuletzt vom Safran, und endigt in der Beschreibung der Farbenmischungen, wofür wir bei Theophilus und auch bei Heraclius Ersatz finden. Das Manuscript ift ein Fragment von fünf Blättern aus dem Ende des elften, oder höchstens zwölften Jahrhunderts. Ueber den Autor spricht sich der Herausgeber in folgenden günstigen Worten aus 1:

"Der Autor unseres Fragments, ohne Frage einer von den braven Schülern des Benedictus von Rursia, tritt uns darin nicht nur als ein ganz vortrefflicher Meister seiner Kunst entgegen, der aller Gespreiztheit und allem Afterwissen abhold ist, sondern auch als ein biederer, bescheidener Mann, der aber bei aller Gottesfurcht und Demuth doch immer wieder auf die Vernunst und den von Gott gegebenen Verstand zurückgreift und sich herzlich über sede neue Entdeckung in der Kunst zu freuen versteht. Unsere Achtung vor dem Mittelalter, das überhaupt bei näherer Vetrachtung mehr gewinnt als versliert, wird durch den Anonymus Vernensis nicht wenig gesteigert. Indem uns so der Autor nicht als eine verschwommene Gestalt, sondern als scharfgezeichnete, charakterseste Persönlichkeit entgegentritt, verschmerzen wir es gerne, daß uns sein Name nicht erhalten ist, freuen uns vielmehr am reellen Inhalt des Gebotenen<sup>2</sup>, und dessen ist mehr, als manch laut klingender Name vergangener Zeiten geseistet hat."

<sup>1</sup> H. Hagen im Anhang zu Theophilus S. 377 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bon der Eikläre bemerkt Theophilus Kapitel 27: "Alle Farben und deren Mischungen können mit dem Harz von Kirsch= und Pstaumbäumen angerieben und aufgetragen werden, außer Minium, Bleiweiß und Carmin, die mit Eikläre (clarum ovi) zu mischen sind'; ähnlich heißt es Kapitel 39, etwas ausführlicher Kapitel 31 beim Aussehen von Gold und Silber in Büchern: "Nimm reines Minium 2c. Ist es sleißig verrieben, so schlage die Kläre vom Weißen des Eies aus, mit Wasser zur

Von dem Anonymus des Muratori hatte bereits Lefsing richtig bemerkt, daß er, verglichen mit dem Theophilus, armselig und weder deutlich noch zuserlässig sei: in der That entspricht das von ihm Gebotene nicht dem umfangereichen und prahlerischen Titel seines Werkes, welcher ganz verschiedene Dinge zusammenstellt ; denn dem Inhalt fehlt es an Plan und Präcision des Aussdrucks, und das dürftige Material wird in einem mit italienischen und barsbarischen Worten durchsetzten Latein vorgetragen, welches die Dunkelheit des Sinnes noch vergrößert.

Das Berhältniß des Bernensis zu Heraclius gestaltet sich in einem Punkte übrigens zu einer Divergenz: Heraclius empsiehlt die Bereitungsart einer Kläre, die der Bernensis verwirft<sup>2</sup>, nämlich jene des oftmaligen Durchpassirens durch den in Wasser getauchten Filter. Auch der Anonhmus Bernensis ist, wie Theophilus, von anmuthiger, gemüthvoller Breite des Erzählens, ein Vorzug, der dem Heraclius, wie dem Anonhmus des Muratori, gänzlich sehlt; einnehmend sind schon die Eingangsworte seines Tractates: "Nun kann man mir allerdings vorwersen, daß ich beim Schreiben von derartigen kindischen und unnützen Sachen die Zeit vergeude, aber der allmächtige Gott kann das ja zu guter Frucht bringen, der mein Zeuge ist, daß ich nicht aus Ehrgeiz, sondern aus Gehorsam der wohlwollenden Nöthigung vieler gegenüber es unternehme, indem es mein Wunsch ist, mit Gottes Hülfe anderen in der Unterweisung nützlich zu sein.

Das Temperiren der Farben mit Ei war im Alterthum bekannt, ebenso in der byzantinischen Kunst viel geübt; so heißt es im Malerbuch vom Athos in der Borschrift<sup>3</sup>, wie man mit Eiweiß auf Leinwand malen soll<sup>4</sup>: "Rimm Leim, Honig, Seise und Chyps, löse sie im warmen Wasser auf und bestreiche damit die Leinwand zwei= oder dreimal, bis der Ueberzug gleichmäßig ist. Ist die Leinwand trocken, so polire sie gut mit dem Bein und arbeite dann mit Ei. Doch war eine allgemeine Anwendung harziger, gekochter Firnisse, durch die man den Farben einen haltbaren Ueberzug verleihen wollte <sup>4</sup>, Ursache der Trübung und Bräunung des Colorits. Giotto's technische Resormen brachten eine Kenaissance der antiken Technik zuwege, und es entstand eine

Sommerzeit, ohne Wasser im Winter.' So viel barüber bei Theophilus, mährend ber Anonhmus Bernenfis gerade hier die seinsten Unterschiebe angibt und die Behandlung des geschlagenen Siweiß bei Hitze und Kälte erörtert.

<sup>1,</sup> Compositiones ad tingenda musiva, pelles et alia ad deaurandum ferrum, ad mineralia, ad chrysographiam, ad glutina quaedam conficienda aliaque artium documenta.' Das Original befindet sich in der Kapitelsbibliothek zu Lucca (Schrank I, Rr. 50).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Hagen a. a. O. S. 379. Die Worte des Heraclius stehen im lib. III, cap. 31 et 32 (Ausgabe von Ilg, Quellenschriften IV, S. 74. 76).

<sup>3</sup> Handbuch ber Malerei (Hermeneia), beutsche Ausgabe, § 15. 17. 26. 27. 50. 4 Manuel p. 38; beutsche Ausgabe § 27.

Tempera, deren leuchtende Kraft, Transparenz und Dauer höchste Bewunsberung verdient; sind ja doch an vielen solcher Bilder Jahrhunderte fast spurlos vorübergegangen. Diese mittelalterliche Tempera geht neben der Deletechnik, welche dem viels und schnellschaffenden Geiste der Kenaissance mehr zusagen mußte, noch ein gutes Stück in die neuere Zeit hinein. Sie war der eigentliche Ausdruck des geduldig, eifrig, gewissenhaft und für ideale Zwecke ringenden mittelalterlichen Geistes der Kunst, dessen Pfade das Licht des Glaubens erhellte, in dem es die Dinge freundlich, klar, harmonisch, leidenschaftslos erfaßte.

Giotto selbst hatte die Kenntniß der Ci-Tempera nur von den griechischen Malern in Italien erhalten, wie denn in Griechenland noch heute Bilder in solcher Technik vollendet werden. In Rußland wurde die von Byzanz überskommene Gi-Tempera in älteren Zeiten ganz ausschließlich angewendet, und zwar aus religiösen Gründen, da man Oel als ein Product der Menschenhand ansah und darum nicht würdig zur Darstellung der Gottheit erachtete, weßhalb die mit Ei gemalten Bilder für die Altgläubigen in Rußland noch immer einen hohen Werth besitzen.

Die Alten gebrauchten das Wort ,temperare', welches das Hervorbringen eines richtigen Berhältnisses zweier Ingredienzien der Quantität nach bedeutet, welche verbunden werden, auch von der Mischung des Weines und Wassers; im eigentlichen Sinne bezeichnet es das Mischen auflöslicher Substanzen mit einer Flüssigteit<sup>2</sup>. In der Malerei gehört zur Tempera die Mischung der Farben mit den Flüssigteiten des Sies und der Milch junger Feigensprossen, ferner mit Leim, Honig, Gummiwasser, in der nordischen Malerei auch mit Wein, Bier oder Milch. Die Malerei auf trockenem, wie auf nassem Kalk (a secco — buon fresco), die Aquarell=, Harz=, Wachs= und Delmalerei sind ausgeschlossen. Die Alten wendeten häusig Gi=Tempera dazu an, einzelne Stellen in Frescobildern der Wand zu ergänzen und zu überarbeiten, was im Mittelalter bei der Wandmalerei auf trockenem Bewurf ebenfalls geschah, dann aber auch hauptsächlich in der Tasselmalerei<sup>3</sup>. Die Grundirung der Holztassen ausstührlich beschrieben<sup>4</sup>. Gennini, als Bertreter der

<sup>&#</sup>x27; Sabatier, Notions. Malerbuch, beutsche Ausgabe, S. 445, Anm. 2. In der neueren griechischen Malerei wird das Ei, und zwar ganz, mit Essig gemischt und durch ein Tuch gepreßt.

<sup>2</sup> Bgl. Ilg, in ben Erläuterungen jum Anonymus Bernenfis a. a. O S. 395 ff.

<sup>3</sup> Plin. XXXV, 45 handelt von der Ausbesserung einer Stelle in Ei-Tempera; Plin. XXIII, 7 und Dioscorides I, cap. 183 erwähnen der Feigenmilch, jedoch nicht für die Malerei. Die Hermeneia gedenkt ihrer nicht, obgleich die Griechen sie kannten. Ausführlich schildert sie Rossello, Della Summa de' Secreti universali, Ven. 1575, I, p. 127. Cfr. Eastlake, Materials.

<sup>4</sup> Malerbuch, beutsche Ausgabe, § 6. Theophilus I, c. 19. Cennini (Quellensfchriften I) S. 71-77.

Schule Giotto's, welche in der Tafelmalerei die Ei=Tempera, bei der Wandmalerei das gute Fresco wieder in ihre vollen Rechte einsehte, gibt dann im vierzehnten Jahrhundert eine ausstührliche Besprechung dieser Technik und zugleich die Regel, in welchem Falle Ei= oder Leim=Tempera anzuwenden sei. Er gebraucht als Bindemittel das Gelbe des Eies, ebenso wie das ganze Ei, mit Feigensaft und Wasser vermengt; Eiweiß allein benützt er zum Malen auf Papier und zum Vergolden. Vasari hat in der Einleitung zu seinen Lebensbeschreibungen (Kapitel 6) der Temperamalerei gedacht "auf Taseln oder Leinwand und a socco auf der Mauer'. Er schreibt sie den Griechen zu, "die bis heute sich derselben bedienen". Tempera ist ihm die Mischung des ganzen Eies mit Feigensaft, wie Cennini angibt; der Azur jedoch bedarf des Leimes, da er sonst grünlich wird.

Die klösterliche Thätigkeit war besonders den Miniaturen zugewendet. Diefe Runft, gang aus dem Abschreiben heiliger Bucher hervorgegangen, hatte zuerst versucht, die Initialbuchstaben zu betonen, sie etwas stärker herauszubilden, und endigte mit wirklichen Bildern. Unsere Vorfahren haben das Ziel derselben durch ein malerisches Wort ausgedrückt; unter der herrschaft eines lebhaften Sinnes für die Farbe, wie sie in ihren Monumenten und Coffumen glänzte, haben fie Blätter ber Manuscripte als dunkle Felder angesehen, bedürftig, durch Gold, Silber und lebhafte Farben erhellt zu werden, daher das Wort ,illuminare' (enluminer). Wir bedienen uns einer ähnlichen Metapher, wenn wir bom Illuftriren eines Buches iprechen; die Runst der Ornamentation wurde also illuminatio genannt (enluminure): der Maler hieß illuminista oder illuminator, die gemalte Handschrift codex illuminatus oder picturatus. Das Wort Miniatur blieb dem Mittelaster fremd, gehört späteren Zeiten an und ist in der That ein Migbrauch, denn die Anwendung der rothen Farbe (minium) bei gewissen Theilen der Schrift gehört zur Thätigkeit des Schreibers, und wenn dieselbe auch anfänglich Grundlage der Decoration bildete, wurde fie bald ein einfaches Accessorium 1, man nimmt also den Theil für das Ganze. In einigen Texten sind nun aller= dings die ,enluminures' von den ,histoires' unterschieden, das heißt von rein figurlichen Compositionen, in andern finden wir jedoch die Ausdrücke enluminé à histoires', ,historié ès marges de haut en bas' und ahnliche, welche den arbiträren Charakter des Wortes erkennen laffen. Ihn nicht zu adoptiren, veranlaßt uns die Praxis, denn der historische Gegenstand der Malerei bleibt fast niemals vom Ornament isolirt, auf welches man das Wort illuminatio (enluminure) beschränken möchte. In Wahrheit ift die jett fogenannte Miniatur aus dem Titel der Columnen hervorgegangen, war lange mit ihm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lecoy de la Marche, Les manuscrits et la miniature, Paris 1885 p. 119. Cfr. Ducange, au mot ,miniare': ,Miniator, qui minio scribit vel praeparat minium; Miniographia scriptura cum minio facta.'

berkörpert und hat sich erst allmählich im Laufe der Entwicklung vom Text frei gemacht; eine Ausnahme sindet immer statt, wenn uns in sehr alten Manuscripten Illustrationen auf ganzen Seiten begegnen. Anderseits bilden Initialen oft den Rahmen für kleine Compositionen, und dieser Geschmack erhält sich während eines großen Theiles des Mittelalters neben dem für die historischen, größeren Bilder auf ganzer Seite. Naturgemäß sind auch hier, wie in allen übrigen Zweigen der Kunst in Deutschland, nach der karolingischen die romanische, gothische, und die Spoche der Renaissance zu unterscheiden, deren Stil sich, wie in der Schrift, so zumal in einer Kunstübung documentirt, welche eng mit ihr vereinigt ist.

Während des frühen Mittelalters blieb alle Miniaturmalerei auf Bergament in den händen des Clerus, vornehmlich der Mönche; die von ihnen geschriebenen und verzierten Bücher waren Bücher der Rirche; anderseits mar der Clerus fast allein im Stande, sie zu lesen und zu ichäken: die Sprache dieser Bücher war demnach jene der Theologie, der heiligen Autoren, ihre Borbilder waren ehrwürdige illuminirte Handschriften, die in den Scriptorien als werthvolle Reliquien gehütet wurden. Dieser stillen und idealen Thätigkeit der Mönche ftanden die Frauen, im Mittelalter nicht minder durch gelehrte Bildung ausgezeichnet, in ihren Klöstern eifrig zur Seite 1. Schon zu den Zeiten des Eusebius überließ man, wie es scheint, Jungfrauen das Copiren der heiligen Texte, der Schrift und der Kirchenlehrer. Die heilige Melania die Jungere, Cafaria und ihre Schwestern, Harlinde, Renilde, Aebtiffin eines Convents in Limburg, Rathrudis, wie man glaubt die Tochter eines lombardischen Rönigs, und viele andere erwarben sich einen Ruf durch ihr kalligraphisches Talent. Bermuthlich ist der "Hortus deliciarum" der Herrad von Landsperg, jenes höchst wichtige, leider untergegangene Manu= script der Bibliothet in Straßburg<sup>2</sup>, auch von ihrer eigenen Hand illustrirt worden. Gines der kostbarften Werke der Bibliothek zu München zeigt uns eine Aebtissin von Regensburg, welche das Buch der Jungfrau und dem Rinde darbietet 3; aus der bei den Scriptoren üblichen Haltung durfen wir schließen, daß fie die Schreiberin des Buches im vollen Sinne des Wortes gewesen ist. In den Klöstern war das Scriptorium die Werkstatt für

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Cahier, Nouv. Mél. IV, p. 89. 115. Lecoy de la Marche p. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1870 durch ben Brand der Bibliothek zerstört. Bgl. Engelhardt, Herrad von Landsperg und ihr Werk Hortus deliciarum, mit Atlas, in Folio. Stuttgart und Tübingen 1818.

<sup>3</sup> Elstes Jahrhundert. Cahier, Nouv. Mél. IV, 118. Es ist Nota, die Zeitzgenossin Heinrichs II., sechste Aebtissin des Klosters. Abbildung bei Cahier pl. 1. Derselbe (Nouv. Mél. I, p. 26) bezweiselt, daß die Aebtissin selbst die Autorin gewesen ist: "Utha étant désignée avec le titre de digne abbesse, faisons-lui l'honneur de croire, qu'elle ne s'est pas elle-même décerné cet eloge et que c'est le fait de l'artiste à laquelle est dû le manuscrit.

Miniaturiften, wo unter Stillichweigen ju gemiffen Stunden die Copiften fic versammelten 1. "hier foll man kein frivoles Wort horen, besagt die Inftruction Alcuins, aus Furcht, daß die Hand sich irre in dem, was fie schreiben foll.' Rur der Abt, der Prior, der Subprior und der ,armarius', oder Bibliothekar, durfen diesen Ort betreten; ju früher Morgenstunde nach dem Aussprechen der Benediction beginnt die Thätigkeit an den Bulten und ein= fachen Sigen, wie wir fie in den Miniaturen so oft abgebildet finden; denn der bequeme Lehnstuhl gehört den Laienschreibern einer späteren Zeit, die für hohe Mäcenaten arbeiten. Die Dauer jener hieratischen Epoche ber Schrift und Miniatur ist bei den Bölkern des Abendlandes fast dieselbe. Nach der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts, in Frankreich gegen das Ende der Regierung des hl. Ludwig etwa, beginnt allmählich eine Laisirung der Künfte des Mittelalters 2; das Buch ist nun schon in den Händen der Vornehmen, des reichen Bürgerstandes; auch im Bolke regt fich der Sinn für eine andere Art der Unterweisung, als durch das Wort allein. Es entstehen jest weltliche Corporationen der Ralligraphen, welche zugleich Miniaturisten sind. Fürsten und Berren nehmen größeren Untheil an wissenschaftlichen Urbeiten und beschäftigen einzelne Rünftler für ihre koftspieligen Bedürfniffe. Die Miniatur erweitert ihr Feld und dringt nun in die profanen Werke, in die Rechtsbücher, Chroniken, wissenschaftlichen Tractate, dann in die Poefien und Romane. Die ernste hieratische Kunftsprache verliert sich; der weltliche Maler verzichtet auf traditionelle Ippen wie Costume und versetzt die Bersonen seiner Darstellungen in Charafter und Gewand seiner Zeitgenossen, die Scenen der heiligen Geschichte in das Land, welches er bewohnt, inmitten der Architektur, des Mobiliars, das ihn umgibt. Diese Auffassung nimmt ganz allmählich Plat, der Künftler fängt zunächst an, um sich zu schauen, dann die Natur zu copiren; er zeichnet nicht mehr ideale, majestätische Riguren, frei bon den Zufälligkeiten der Erscheinung, sondern Bilder des mirklichen Lebens, ungeschickt zunächst, dann außerordentlich fein und lebenswahr. Der charakteriftische Zug dieser zweiten Phase der Miniaturmalerei ift das Aufsuchen der Wirklichkeit, des Natürlichen, sie ist die Phase des Naturalismus: ihre Wurzeln liegen im dreizehnten Jahrhundert, wenn auch einzelne Versuche bedeutend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Ducange, Scriptorium. Cahier IV, p. 115: ,La règle tracée par saint Césaire d'Arles pour les religieuses qui présidait sa soeur, mettait la transcription des livres parmi les occupations journalières de cette communauté.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Springer, De artificibus laicis et monachis medii aevi, Bonnae 1861; beutsche Bearbeitung in den Mittheilungen der k. k. Central-Commission 1862, S. 1 ff. Recension den Lübke darüber ebenda S. 83. Der Versasser stellte mit großem Fleiß Künstlernamen zusammen, um die Betheiligung der Geistlichen und Laien an der mittelalterlichen Kunstüdung zu sondern. Wie aber auch die persönliche Betheiligung der Geistlichen beschränkt werden möge, die innere Leitung haben sie der Kunst der romanischen Epoche doch gegeben, was auch Springer selbst zugesieht.

später auftreten, die Höhe ihrer Entwicklung befindet sich im Quattrocento, allmählich verliert sie sich in der großen Malerei 1.

Bu den vorhandenen Zweigen der Malerei tritt icon seit dem Ende des zehnten Jahrhunderts ein neuer, die Glasmalerei, deren Bollendung mit dem Erblühen des gothischen Stils in großen Rathedralen und reichen Stiftsfirchen zusammenhängt. Das lebendige, alles burchdringende Geftaltungs= princip der mittelalterlichen Runft jog naturgemäß auch die Lichtöffnungen der Rirchen in den Bereich seiner Wirksamkeit, und indem fich diese lichtburchichienenen Flächen mit den Geftalten einer überfinnlichen Welt bedeckten, deren Wandel im unveränderlichen Lichte der Klarheit göttlichen Wesens ift, ergab fich im heiteren Spiel dieser Farbenwelt ein schönes Bild der Stadt Gottes, von der die Apokalypse berichtet: "Sie hatte die Klarbeit Gottes, und ihr Lichtglanz war gleich einem töftlichen Steine, wie Kryftall. Und Die Stadt bedarf weder der Sonne noch des Mondes, daß fie leuchten in ihr: denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ift das Lamm. 2 Die Polychromie der gothischen Rirche erforderte diesen milden, gedämpften und gleichförmigen Lichtschein, um die Kraft ihrer Farben und des Goldes zu brechen und die reiche Gliederung des Innenbaues, die Bielheit der Details jum harmonischen Gesammtton zu stimmen, der so geeignet ift, die Seele ju feffeln und mit fanfter Gewalt in das Reich der Ideale zu führen.

Die Glasmalerei beginnt erst mit der Zeit, wo es möglich war, auf Glas Darstellungen in unveränderlicher Farbe herzustellen, indeß die Zusammensfügung gefärbter Glastäfelchen zu einem Mosaik rein ornamentaler Muster wohl so alt sein dürste, als der Gebrauch des Glases zum Schluß der Fenster selbst. Die Nachrichten über das Alter dieser Kunst reichen hinab bis in's zehnte Jahrhundert, wo der Abt Gozpertus von Tegernsee (983—1001) einem Gönner des Klosters seinen Dank ausspricht, daß jest erst die goldene Sonne durch bunte Fenster mit Malereien den Fußboden bescheine'. Er setzt hinzu, daß alle, die das sehen, zur Bewunderung hingerissen werden über dieses ungewöhnliche, reiche Kunstwerk. Sine zweite Aeußerung über Glasmalerei sinden wir bei dem Mönch Richer von S. Remy zu Reims, welcher von der durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lecoy de la Marche p. 122 sv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> c. 21, 11. 23.

<sup>3</sup> Pez, Thesaurus anecd. VI, p. I, pag. 123: "Vestris felicibus temporibus auricomus sol primum infulsit basilicae nostrae pavimenta per discoloria picturarum vetra cunctorumque inspicientium corda pertentant multiplicia gaudia, qui inter se mirantur insoliti operis varietates." Woltmann, Geschichte ber Malerei I, S. 307, bemerkt: "Sanz unzweifelhaft ift fogar kaum noch die berühmte Stelle in dem Danksbriefe des Abtes Gozbertus" 2c. Zu zweifeln ist aber hier gar nichts, denn "pictura" bedeutet immer eine wirkliche Malerei, niemals gefärbtes Glasmosaik, von dem ja Woltmann selbst kurz vorher bemerkt hat, daß es schon in altchristlicher Zeit in Gebrauch war; davon konnte also der Abt nicht als von einem "opus insolitum" sprechen.

<sup>4</sup> Pertz, Mon. G. Ss. III, 613.

den Bischof Adalbero (968—989) gebauten Kirche bezeugt, daß dieselbe durch Fenster beseuchtet sei, welche sigürliche Darstellungen (historias) enthielten. Adalbero war deutscher Abstammung und früher Canonicus in Metz; doch scheint es, daß Frankreich in solcher Kunst vorangegangen ist, da auch Theophilus als Deutscher den Borrang jenes Landes betont, so in der Vorrede der Schedula, wo er über die in einzelnen Ländern besonders gepflegten Kunstrücktungen sich äußert:

"Wenn du sie sleißig durchforscheft (diese Aufzeichnung), wirst du da finden, was nur Griechensand von verschiedenen Gattungen der Farben und deren Mischungen besitzt; was immer Toscana von Kunstfertigkeit der Elektren und der Mannigfaltigkeit des Niello kennt; was Arabien an gegossener, geschmiedeter oder halberhabener Arbeit auszeichnet; wie Italien seine verschiedenen Gefäße, seine Gemmen und Beinsculpturen mit Gold ausschmüdt; was Frankreich an Kostbarkeit und Mannigfaltigkeit der Fenster liebt."

Im zwölften Jahrhundert waren jedenfalls Glassenster mit figürlichen Darstellungen in Frankreich und Deutschland vorhanden<sup>3</sup>, während im folgenden das erstere Land darin entschieden den Borzug beanspruchen kann. Allmählich steigerte sich Schönheit und Kraft der Farben, neue Entdeckungen förderten die Technik, und man erreichte eine Harmonie und Tiefe des Colorits, welche unerreichtes Muster bleiben wird. Die einfache, kernige, lineare Zeichnung der alten Meister, das mäßige Kelief in leichter Andeutung der Schatten, die gemeisene Haltung der Figuren passen ganz in den Kahmen der Architektur hinein. Indem so das Gefühl für das Angemessene, wie es jedem Theile des großen Organismus zusteht, die mittelalterliche Kunstübung belebt, kommt der Fortschritt des Einzelnen der Totalität zu Gute, ordnete sich der Hauptidee unter, und diese war keine andere, als die Berherrslichung Gottes in seinem Tempel, den er persönlich bewohnt; von dem Lamme Gottes strahlt, wie in der Offenbarung, alles Licht in der heiligen Stadt aus, vertreibt alle Schatten, durchdringt und verklärt alles. Alle Theile des Ors

¹ opus interrasile = ἀνάγλυφον. Plin. XII, 19. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Praef. p. 8. l. c. Cfr. lib. II, c. 12: ,De diversis vitri coloribus. Inveniuntur etiam vascula diversa eorundem colorum, quae colligunt *Franci in hoc opere peritissimi*.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die ungewöhnliche Farbenpracht, welche die gemalten Fenfterscheiben der Kirche zu Tegernsee verschafften, erzeugten bei Gozbert den Bunsch, eine Glashütte anzulegen, die schon unter seinem Nachfolger Bernger (1003—1012) in einem blühenden Zustande war, indem der Bischof von Freising 1005 und eine Aebtissen Bestellungen machten. Pez t. VI, p. 1, pag. 144 n. 8, 142 n. 4. Als Künstler verdient Wernher von Tegernsee bemerkt zu werden; ofr. Pez l. c. t. III, p. 3, pag. 515. Die Glasmalereien in den Klöstern Ober= und Niederaltaich und Metten müssen der Beschreibung nach sehr merk= würdig gewesen sein. Kuen, Scriptores monast. t. II, pag. 75. 87. Bgl. Fiorillo I, S. 199. 200.

ganismus erhalten ihr Leben, ihre Beziehungen von diesem Centrum, biefer Sonne, und das Licht, das fie erhalten, strahlt auf fie zurud; hier waltet das Gesetz ewiger Ordnung und Gesetzmäßigkeit; die Freiheit des Einzelnen ist Anschluß an ein höheres Princip, und darin liegt seine Würde und Bedeutung. Wenn wir das mittelasterliche Kunftwerk aus diesem Zusammenhange nehmen, diefe geheimnisvollen, höheren Beziehungen nicht beachten. so geht das wesentlichste Moment seiner Beurtheilung verloren; diese Runft ist zart, geistig, tief innerlich, der Adel ihres Wesens beruht auf ihrer Demuth: fie mandelt vor dem Ewigen im Gefühl der Unzulänglichkeit alles Irdischen, sie verdemuthigt sich und wird erhoben, sie gibt sich gefangen und wird frei, sie dient und wird Herrin und adelig. Wie diese Kunft herausgewachsen ist aus dem tiefsten Leben und Empfinden der Nationen im einheitlichen Lichte des Glaubens, so werden zu allen Zeiten die edelften Geifter verftändnigvoll ihren Monumenten sich zuwenden und darin eine Quelle der Begeisterung finden; jene Richtung aber, welche Freiheit und Willfür zu verwechseln pflegt, muß sich begnügen, außerhalb des Heiligthums den Muskelapparat und die Farbenscala der neueren Kunst zu meffen und zu bewundern.

Die Technik der Glasmalerei wird von Theophilus auseinandergesett 1, und so einfach sie ist, entspricht sie doch ganz dem Ziel und Zweck dieser Runft: innerhalb des Fensterrahmens und des architektonischen Magwerkes die bescheidene und doch glänzende Wirkung eines durchscheinenden Teppichs zu erzielen, wie denn in früheren Zeiten Teppiche den Verschluß der Licht= öffnungen bildeten. Diese Runft erfordert große Sorgfalt in der Auswahl der Farben, ihrem Berhältniß zu einander und der gleichmäßigen Bertheilung. Die Zeichnung des Fensters wurde auf einem Brett entworfen, erst mit Blei, dann mit rother oder schwarzer Farbe; auf diese Zeichnung wurden Glasftücke gelegt und auf ihnen die Conturen der unterliegenden Zeichnung mit flüssiger Rreide bemerkt. Dann wurde mit einem glühenden Gisen der Umriß ausgeschnitten oder ausgesprengt, und nach dem Aneinanderpassen der einzelnen Stücke und Beseitigung der Unebenheiten mit dem Gisen (ferrum grossarium) beginnt die Malerei. Die Farbe, mit welcher man die Linien der einzelnen Rörper- und Gewandtheile auf den gefärbten Glasstücken, sowie die Schatten anzugeben hatte, war eine Schmelzfarbe und beftand aus dunngeschlagenem, zu Pulver gebranntem Rupfer, Stückhen von grünem Glas und griechi=

¹ Lib. II, c. 17—27. Ueber Glasmalerei vgl. Geffert, Gefchichte der Glasmalerei, Tübingen und Stuttgart 1839. Wackernagel, Die deutsche Glasmalerei, Leipzig 1855. Unger bei Ersch und Gruber Sect. I, Bb. 69, p. 39. Lasteyrie, Histoire de la peinture sur verre d'après ses monuments en France, Paris 1853—1857, 3 vol. in-fol. Didron, Histoire de la peinture sur verre en Europe (Annal. archéol. vol. XXIII. XXIV). Viollet-le-Duc, Dictionnaire rais de l'archéol. française IX, p. 373. Langlois, Essai historique de la peinture sur verre, Rouen 1832.

ichem Saphir, welche, gemahlen und mit Wein angerührt, einen braunen Ton ergab 1, der breifach, nicht nur jum Angeben der Linien, jum Schraffiren, sondern in dunner Bertheilung auch zum Modelliren biente. moge hier selbst reden 2: ,Schatten und Lichter der Gewänder kannst bu, wenn du forgfältig bei dieser Arbeit verfahren willst, anlegen, wie es in der Malerei geschieht, nämlich so: Wenn du mit der erwähnten Farbe die Linien auf den Gewändern gezogen haft, so breite sie mit dem Binsel aus, so daß das Glas in dem Theile durchfichtig wird, wo du in der Malerei Licht aufzusetzen gewohnt bist, der Auftrag sei also in einem Theile dicht, in dem andern dunn und noch garter, mit solcher Feinheit der Unterschiede, daß es aleichsam drei Farben zu sein scheinen. Diese Regel ist auch bei den Augenbrauen, für die Augen, Nase und das Rinn, die jugendlichen Gesichter, die nadten Fuge und Sande und die übrigen blogen Körpertheile zu beachten. Solche Malerei beruht zumal auf dem Reichthum der Farbentone.' Nach Bollendung der Malerei wurden die Schmelzfarbe eingebrannt, und die einzelnen Stücke durch eine Einfassung von Zinn mit 1/5 Blei vereinigt. Größere einfarbige Flächen suchte man in der Glasmalerei zu vermeiden, oder dadurch zu milbern, daß man eine bescheidene Mufterung, wie auf den hintergründen, anbrachte. Die Leuchtkraft der Glasfarben bedurfte diefer Milderung, ebenso wie der schweren Einfassungen, der derben linearen Schraffirung, als eines nothwendigen Gleichgewichtes. Die Modellation geschah durch Abtönung, Schraffirung und auch durch Auskragen der Schmelzfarbe in den Lichtpartien; hierdurch ftimmte man die Wirkung des Ganzen zusammen und gab Abschluß der Licht= und Schattenwirkung, turz die feinere Charakteriftik. Wenn wir sehen, daß in heutiger Zeit mit einer Fülle von Mitteln und, bei der Uebertragung der Principien für ein Tafelbild auf die Glasmalerei, niemals jene großartige, zauberhafte Wirkung der in gedämpfter Farbenpracht strahlenden alten Fenster erreicht wird, so tritt um so mehr das ächte fünstlerische Princip des Mittelalters zu Tage, diese Kunftrichtung innerhalb architektonischer Umrahmung zur höchsten Wirkung geleitet und sie bor aller anspruchsvollen Selbständigkeit bewahrt zu haben, jenem Uebel, womit uns die Renaissance beichenkte, und welches der unschuldigen, segensreichen Verbindung der Kunft mit dem Handwerk, dem volksthumlichen Weben und Schaffen für immer ein Ende bereitete.

Die Emailmalerei sindet sich nur in jenen Gegenden verbreitet, wo Traditionen altrömischer oder byzantinischer Kunstübung vorhanden sind; sie beschränkt sich auf Prachtgeräthe, Reliquienschreine, sowie kleinere Gegenstände, und producirt mehr fabrikmäßig nach älteren Mustern. Ihre Stätten sind Köln, überhaupt die Gegenden des Niederrheins<sup>3</sup>, dann in Frankreich Limoges,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das sogen. Schwarzsoth. <sup>2</sup> 1. c. cap. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quast & Verneille, Les émaux d'Allemagne et les émaux limousins, Paris 1860.

welches der Technik den Namen verlieh. Die Eintheilung des Emails wurde schon früher gegeben 1, wir wollen sie hier nochmals ausführlicher erwähnen:

Das Mittelalter kannte zwei Klassen desselben 2, das Zellenemail (cloisonné oder electrum) und das Erubenemail (champlevé). Das erstere wird durch Auflöthen feiner Goldstreisen, in der Richtung der Conturen einer Zeichnung, auf eine Goldplatte und Ausfüllen der dadurch entstandenen Zellen mit farbigen Glasslüssen; das zweite auf Kupferplatten durch Vertiefung aller farbig zu gebenden Stellen und Stehenlassen der Conturen hergestellt. Theophilus schildert das Verfahren beim Electrum:

"Schneide mit Mag und Lineal Streifen vom bunnften Golde, baraus bu mit einer feinen Zange die Gegenstände biegft und formft, welche du in den Elektren darstellen willst: Rreise, Knoten oder Schnörkel, Bögel, Thiere, ober Gebilde von Menschen; ordne die Stude dann besonders, jedes an seinem Orte, und mache fie über Rohlen vermittelst feuchten Mehles haften. Saft du ein Stud vollendet, so löthe es mit bochfter Borsicht an. daß das garte Werk und dünne Gold nicht in Unordnung gerathe, oder zu fließen anfange. So verfahre zwei- oder dreimal, bis die einzelnen Stude halten. Ift fo die Bertheilung und Löthung für alle Elektren beendet, so nimm alle Arten bon Glas, welche dir zu folcher Arbeit dienen, brich von den einzelnen Stücken ein wenig ab, lege biefe Theile zusammen auf ein Stud Rupfer, jedes aber für sich, bringe sie dann in's Reuer, häufe Rohlen herum und darüber, blafe fleißig und beachte, ob sie gleichmäßig schmelzen; ist dem so, dann mache von allen Gebrauch; ift ein Stud aber harter, so lege es beiseite. Nimm nun die einzelnen Stude des erprobten Glases, bringe sie einzeln in's Reuer; sobald das Glüben eintritt, wirf sie in ein tupfernes Gefäß mit Waffer, und alsogleich zerspringen sie in kleine Theile, die du mit dem Hammer zermalmst, bis das Bulver fein ist; wasche es durch, lege es in eine reine Muschel: so vertheilst du die einzelnen Farben. Dann nimm ein Stud jenes gelötheten Goldes, hefte es mit Wachs auf eine Tafel und schöpfe mit einer wie zum Schreiben geschnittenen Gänsefeder - nur mit längerem Schnabel und ohne Spalt — aus einer der Farben des Glases, welche du willft, in die Zellen. Ift ein Stud gefüllt, fo ftelle es über ein bunnes Gifen und bedede es mit einem andern hohlen Gisen, welches mit feinen Löchern durchbohrt ift, damit die Afche abgehalten wird. Stelle dann Rohlen zusammen, fete fie in Flammen und das Eisen hinein. Hast du eine halbe Stunde gewartet, so bede ab und stelle es zur Abkühlung beiseite. Wenn du nun öffnest, nimm das Electrum heraus, wasche es, fülle es neuerdings ein und schmelze es wie vorher, bis das Geschmolzene gleichmäßig eingedrungen ift. Dann reibe es auf einem fandigen Stein, bis das Gold überall gleichmäßig zum Vorschein kommt' 2c. 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. 305, Anm. 3. <sup>2</sup> Labarte, Les arts ind. t. III.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lib. III, c. 53. 54.

Bei diesem Berfahren konnten die Umrisse ebenso sein als gleichmäßig hergestellt werden, was bei dem Grubenemail nicht möglich war; man ließ dann später bei letzterem die Fleischpartien menschlicher Körper unberührt stehen, vergoldete sie und gravirte nur die Details hinein, während Hintergrund und Gewandung vertiest und emaillirt wurden. Später, im dreizehnten Jahrhundert, war noch eine dritte Art in Brauch, wobei ein durchssichtiger Ueberzug der Schmelzsarbe über die im Relief flach herausgetriebenen Theile gebreitet wurde.

Die Teppichweberei und Stickerei hatten ihren Sit in Bnzanz und Sicilien; aber auch in nordischen Ländern bemühte man sich, derartige Motive nachzuahmen, besonders heraldische Thiergebilde und ornamentirtes Blattwerk: dann wurden figurliche Darstellungen eigener Composition entworfen. Diefe Kunst lag zumeist den Frauen ob, wurde aber in den Conventen auch von Mönden geübt, wie denn im Kloster S. Ulrich zu Augsburg im zwölften Sahr= hundert drei Teppiche hergestellt wurden 1. Altäre, Chorstühle und Wände der Kirchen pfleate man mit Teppichen zu behängen; auch die Schlösser der Fürsten enthielten Wandverkleidung, Borhange und Stidereien für die Sike. Wie einst in frühen Jahrhunderten des Christenthums der Lurus mit geftidten Rleidern, die fich gang mit biblifchen Scenen bededten, unter ben Reichen allgemein verbreitet war, so auch wieder im Mittelalter; Otto III. 3. B. trug einen Mantel mit Scenen aus der Apokalypse, in einem Kloster angefertigt. Die englischen Frauen zeichneten sich im elften Jahrhundert durch die Kunstfertigkeit der Stickerei aus, und ihre Werke fanden allgemeine Bewunderung?. In Frankreich gab es schon während des dreizehnten Rabrhunderts eine Zunft der ,tapissiers', und in Boitou blühte eine lebhafte Fabrikation von Teppichen mit figurlichen Darftellungen.

Ueber die Sculpturen des elften Jahrhunderts äußert sich Labarte in folgenden Worten3:

Die Werke der Sculptur in Deutschland am Ende des zehnten und im elften Jahrhundert stellen sich unter zwei Gesichtspunkten dar: theilweise sindet man schwere Umrisse, degenerirte Formen, Erinnerungen der römischen Kunst, jedoch modificirt durch byzantinische Vorbilder, übertriebene Gesten und im Ausdruck ein Streben nach Originalität, das in's Bizarre übergeht. Die Figuren ermangeln keineswegs der Bewegung, aber sie sind roh in der

<sup>1</sup> Steichele, Archiv für die Geschichte des Bisthums Augsburg III, S. 132; bei Woltmann I, S. 290.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jubinal, Les tapisseries historiées, Paris 1838; Recherches sur l'usage et l'origine des tapisseries à personnages, Paris 1840. Cahier et Martin, Mél. d'archéol. vol. II—IV. Müntz, La tapisserie, Paris 1885. Michel, Recherches sur le commerce, la fabrication et l'usage des étoffes de soie, d'or, d'argent et autres tissus précieux en Orient pendant le moyen-âge, Paris 1852.

<sup>3</sup> Les arts ind. I, p. 80-81.

Ausführung und documentiren den Verfall der Kunst. Bei andern ertennt man verftändige Anordnung der Compositionen, richtige Bewegung mit ernster Haltung, vollständige Kenntniß der Traditionen des Alterthums und in der Ausführung Feinheit und Bollendung. Bu den erfteren Werten gehören das Crucifix im Schatz der Rathedrale zu Hildesheim von S. Bernward: die Broncethüren derselben Kirche, und die mit Reliefs bedeckte, unter seiner Direction angefertigte Säule; die Leuchter aus seiner Schule, und die Basreliefs im Schatz des Münfters zu Aachen, Geschenke des Raisers Beinrich II. Diesen Monumenten find andere an die Seite zu ftellen. welche ebenfalls in Deutschland zu jener Zeit ausgeführt wurden, aber doch einen anderen Stil verrathen: so das Elfenbeinrelief für Adalbero, Bischof von Met; die Reliefs in Gold auf dem Deckel des Manufcripts der Abtei von S. Emmeran, unter Ramwold ausgeführt — mit den Gestalten Otto's II. und der Kaiserin Theophano -, jest in der Bibliothek zu Gotha, dann das Crucifix auf dem Grabe der Gifela, und das Relief auf dem Deckel des Evangeliars von heinrich II. in der Bibliothet zu München. Dieselbe Schule kann nicht so verschiedene Werke produciren; in den erstgenannten muß man die Hand noch wenig geübter Rünftler erkennen, die sich kaum aus dem Dunkel emporgerungen, das den Occident im zehnten Jahrhundert bedeckte, und neue Wege für eine Runstanschauung suchten; die zweiten sind aus der Hand von Rünftlern hervorgegangen, welche böllig geübt und im Besit alter Traditionen waren: Griechen allein konnten zu jener Zeit Werke eines Stils produciren, der in Contact steht mit dem der Miniaturen des zehnten Jahrhunderts.

Wir befinden uns damit auf dem Boden der Frage über den Einfluß byzantinischer Kunst auf jene des Abendlandes, speciell auf die deutsche, und wollen dieselbe, ehe wir den einzelnen Denkmälern, besonders den Miniaturen, näher treten, vom historischen Standpunkt crörtern. Schnaase betont, daß Karl der Große und die Ottonen sich bemüht hätten, Vermählungen mit dem griechischen Kaiserhause anzubahnen, daß Gesandtschaften ausgerüstet und Geschenke ausgetauscht worden seien, daß aber diese Bemühungen nur geringen Erfolg gehabt hätten, da der Geist der Rationen dem entgegenstand. "Man darf nur den Bericht des Liutprand über seine Schicksale als Gesandter Otto's am Hose von Constantinopel lesen, um sich davon zu überzeugen, daß bei diesem Tone gegenseitiger Grobheit und Prahlerei kein bleibender Verkehr möglich war."

Aber der Austausch von Kunstideen beruht nicht allein auf den Beziehungen der Höfe und der Feinheit oder Grobheit ihrer Gesandtschaften; es

<sup>1</sup> Bd. IV, S. 719. Das Urtheil von Schnaase, daß "Theophano stets unbeutscher Gefinnung wegen vom Bolke gehaßt worden sei, und nicht ganz mit Unrecht", ist unshistorisch; ihre Regierung war ein Segen für Deutschland, und sie erfüllte ihre Pslichten gegen das Reich ebenso, wie gegen ihren Sohn, auf's Gewissenhafteste. Bgl. Giesebrecht.

gab im Mittelalter eine große internationale Macht, deren Wirksamkeit alle Nationen verbindet: die Kirche. Die Kunstübung lag in den Händen der Klöfter 1, sie waren gewohnt, nach Borbildern zu arbeiten, und da Italien in der Runft zurudgeblieben war, icheint es natürlich, daß fie nach byzantinischen Arbeiten suchten. Die abendländische Kunft bedurfte zur Zeit ihres Wiedererwachens einer festen Ordnung, um fich aus der ganglichen Berwilderung zu erheben, sie bedurfte einer stilistisch durchgebildeten Formenwelt, um überhaupt zum Dasein zu gelangen. In der byzantinischen Runft traten Die ehrwürdigen Ueberlieferungen der Kirche aus den Zeiten ihrer Gründung her in einer abgeschlossenen Formsprache zu Tage, deren Schärfe und Deut= lichkeit nichts zu wünschen übrig ließ. Wir müffen deghalb die Kirche als Sauptvermittlerin dieser fünstlerischen Neigungen, wie überhaupt als Quelle geistigen Lebens im Mittelaster ansehen?: durch die Bilgerfahrten, durch ben Handel waren byzantinische Borbilder, besonders des Kunsthandwerks, zu ben deutschen Bischöfen und in die Klöster gelangt, ja es ist eine innere Berwandtichaft zwischen bem ernften, ascetischen Geift ber byzantinischen Runft und dem Erwachen religiösen Lebens in Deutschland, der Erneuerung der Alosterzucht, dem Wirken und Arbeiten so vieler ausgezeichneter Bischöfe in aller Strenge der frühen driftlichen Kirche. Deghalb können wir dem Urtheil von Schnaafe nicht beipflichten, wenn er fagt, ,daß von einem engeren, geistigen Zusammenhang der abendländischen Bölker, von einer Anerkenntniß ihrer Superiorität, welche bestimmen konnte, sich auch in künstlerischer Beziehung nach ihnen zu richten, keineswegs bie Rede fein kann, daß vielmehr nur ein mercantiler Berkehr bestande3. Daß nicht bloß ein mercantiler Ber=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wenige Stifter geiftlicher Orben haben ihren Anhängern tünstlerische Beschäftigungen untersagt, die meisten sie aufgemuntert; so heißt es in der Regel des hl. Benedict; Artisices si sint in monasterio, cum omni humilitate faciant ipsas artes. Cod. Regul. Monast. et Canon., ed. Holsten. 1754, t. I, p. 130. Dieser Regel folgten auch die Camaldulenser und Prämonstratenser. Wir sinden sogar Beispiele, daß Künstler der Klöster Erlaubniß erhielten, in den Städten sich niederzulassen. Bgl. Fiorislo, Geschichte der zeichnenden Künste in Deutschland, Bb. I, S. 192.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Müntz, La tapisserie p. 82: ,Ce fut des monastères, dont l'esprit d'initiative pendant la première moitié du moyen-âge ne saurait être assez célebré.

³ IV, S. 721. Die späteren Ausführungen widersprechen dem völlig und zeigen, wie unsicher der Autor hier in seinen Anschauungen ist. S. 733 heißt es: "Das Bedürsniß, das ihn herbeizog (den byzantinischen Einsluß), war zunächst ein technisches.
Sobald die Bildung sich auch nur um ein Geringes hob, mußte man die Plumpheit
und Haltlosigkeit der Zeichnung wahrnehmen, und sobald man byzantinische Arbeiten
kennen lernte, den Wunsch empfinden, sich ihre bessere Technik anzueignen. Allerdings
umfaßte diese Aneignung auch den Stil der Zeichnung, in welchem sich Technisches und
Geistiges mischt. Aber auch dafür war ein bestimmter Anknüpfungspunkt vorhanden.
Das vorherrschende Bedürsniß des Abendlandes in dieser Spoche war, Ordnung und
Regel an die Stelle der Verwilderung und Gedankenlosigkeit zu bringen: diese Gigenschaften fand man in den byzantinischen Arbeiten' 2c. Was bedeutet das anderes, als

kehr bestand, beweist schon das Dasein einer "Schedula" des Theophilus, der sich gänzlich vertraut zeigt mit den Farbenmischungen der Griechen, ihrer Technik, die er aus dem bloß mercantilen Verkehr sicher nicht schöpfen konnte, wozu vielmehr internationale Verbindungen innerhalb der Klöster durchaus nothwendig waren.

Sehen wir nun die Thätigkeit eines deutschen Bischofs jener Reit an. Meinwerk von Paderborn, dieser sowohl in politischen, als in Runftangelegen= heiten höchst gewandte und segensreich wirkende Mann, entwickelte eine raftlose Bauthätigkeit, die den erleuchteten Kirchenfürsten zu einem würdigen Reprasentanten des geistlichen Mäcenatenthums für bildende Rünste machte, wie es an Piligrin von Köln, Willigis von Mainz, Bernward und Godehard von Hildesheim, Gebhardt und Thiemo von Salzburg, Altmann von Paffau. Adalbero von Würzburg, Anno von Köln, Friedrich von Münster, wie an dem französischen Eliaius, und andern, verwandte Beispiele hat'1. Er gründet den herrlichen Dom, baut einen bischöflichen Balast mit Rabellen und Säulengängen, errichtet die Alexiuskapelle, jene des hl. Benedict, das Rloster Abdinghof, die Bartholomäuskapelle, später die Bustorfer Stiftskirche; außer= dem baut er fast die ganze Stadt um, bereichert die übrigen Kirchen West= falens beträchtlich mit Runftgegenständen aller Art, darunter mit kostbaren Metallarbeiten. Die Domschule, von ihm organisirt, bringt Physiker, Mathematiker, Schreiber und Büchermaler hervor. Für seine weitgehenden Zwecke ift er bemüht, fremde Rünftler herbeizurufen: 1017 erscheinen für den Bau der schönen Bartholomäuskapelle, nördlich vom Dom, aus Süditalien ,operarii graeci'. Zwei Reisen hatten den Bischof nach dem Süden geführt und ihm, wie Bernward, Gelegenheit geboten, italienische und griechische Künftler aus Italien mitzubringen 2, um so willkommene Lehrer zu besitzen. Wie Bischof Balderich von Lüttich den italienischen Maler Johannes, den auch Otto III. beschäftigte3, einen byzantinisch arbeitenden Meister, als Kunftrath

die Superiorität des byzantinischen Stiles anerkennen? Ebenso heißt es S. 629, daß man die einzigen Aunstwerke, deren man habhaft werden konnte, die byzantinischen, als Studienmittel benutzte.

¹ Jlg, in der Einleitung zum Theophilus, S. XLIII—XLIV. Thiemo, Erzbischof von Salzburg, dessen fünstlerische Erziehung von dem Bersasser der Passio Thiemonis sast mit denselben Worten geschildert ist, wie jene des hl. Bernward. Ofr. Mon. G. Ss. XI, 53. Thiemo war zu Niederaltaich erzogen, wo es eine blühende Schule gab; in seiner "Vita" heißt es: "Non modo eas artes, quas liberales appellant, sed et mechanicas, universas simul, pictoriam, sculptoriam, carpentariam omniaque eiusmodi genera et species assequedatur." Bgl. Fiorisco, Deutschland, Bd. I, S. 187.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> d'Achéry et Mabillon, Acta ord. S. Ben. t. VIII, p. 388. Bgl. Kreuser, Der christliche Kirchenbau, Bonn 1851, S. 317.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ,Quidam gente Langobardus, ordine episcopus, arte pictor egregius. Pertz, Mon. Germ. Ss. VIII, 265 sq.; Ss. IV, 729 sq. Im Dienste Adalberts von Bremen

bei fich hielt; wie Bernward seine Zeichner auf Reisen in Frankreich und Italien mit sich führte, so suchte auch Meinwerk fremde Lehrer für seine Baufchule; auf den Bauplägen und in den Werkstätten verkehrte er felbft mit ihnen und verfolgte aufmerksam alle Fortschritte. 1073 mußte der Abt Wino des Klosters zu Helmershausen, das sich seiner besonderen Gunft erfreute, nach dem heiligen Lande ziehen, um seinem Gonner den Plan der Grabes= firche zu verschaffen 1, nach welchem drei Jahre später die Stiftsfirche von Bustorf vollendet wurde. Im Kloster zu helmershausen lebte jener Mönch Rogkerus, den Ilg mit Theophilus identisch erklärt, und der für den Bischof Heinrich von Werl den schönen Tragaltar fertigte, der noch beute im Dom-Schat zu Baderborn sich befindet; bier seben wir neben der Figur Maria die - allerdings fehlerhafte - Inschrift, welche die byzantinische Runft ihr zu= ertheilt. 1175 fertigte ein Mond dieses Klosters, Herimannus, für den Herzog Beinrich ein Evangeliarium unter byzantinischem Ginflug in den Miniaturen. Bruno von Köln hatte griechische Lehrer um sich, mit denen er zu disputiren pflegte2, nicht bloß, wie Schnaase meint, weil er als Vorsteher der kaifer= lichen Ranzlei der griechischen Sprache bedurfte'3; Otto III. erhielt neben Bernward von Hildesheim den Calabrefen Johannes zum Lehrer. Daß sich auch in deutschen Klöstern griechische Monche aushielten, seben wir an Reichenau4, und bei dem Austausch dieser großen Runft= und Culturstätten des Mittel= alters nicht nur von wissenschaftlichen Meinungen - wie dieß zwischen Tegern= fee, unter Gozbert, und dem Aloster von S. Emmeran in Augsburg bekannt ist -, sondern auch von Rünstlern selber, mußten sich griechische Einflüsse schnell verbreiten. Labarte geht ficher zu weit, indem er eine ftarte Einwanderung griechischer Künftler im Geleit oder auf Veranlassung der Kaiserin Theophano anzunehmen geneigt ist; daß letztere aber bei lebhaftem Interesse für Deutsch= land und seine Bedürfnisse, wie es durch ihre Regierung bestätigt wird, auch

steht dann noch ein Maser Transmandus, "pictor ab Italia". Näheres über Johannes bei Fiorisso, Geschichte der zeichnenden Künste in Deutschland, Bb. I, S. 75. 76. Ebendaselbst seine Grabschrift. Johannes war auch Baumeister und stand als solcher dem Bischof von Lüttich zur Seite.

<sup>&#</sup>x27;Vita b. M. c. 70 (Leibnitz, Ss. rer. Brunsvic. I, p. 562). Bon Burchard, Bischof von Halberstadt, heißt es, daß er die Kathedrale geschmückt habe: "Et aedificationem picturis famose pompavit." Chron. Halberst. ap. Leibnitz t. II, p. 125. Otto von Bamberg ließ im Chor Masereien aussühren, Gottsried von Auzerre Malereien und Glassenster in seiner Kathedrale. Cfr. Éméric-David, Histoire de la peinture, Paris 1863, p. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ruotgeri vita B. c. 7. <sup>3</sup> a. a. D. S. 720, Anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Giesebrecht I, 324. Die Anwesenheit eines griechischen Malers, der die Tochter Heinrichs von Sachsen, Hedwig, gelegentlich ihrer Bermählung porträtiren sollte, berichtet die Chronif von S. Gallen, Pertz, Mon. G. Ss. II, p. 123. Das Borhandensein griechischer Mönche in Toul ist bezeugt Mon. G. Ss. IV, p. 501; ebenso die Aufnahme derselben in Klöster Mon. G. Ss. IV, p. 445. 452. Den Austausch der Künstler betreffend vgl. Pez, Anecdota t. VI, pars I, p. 146, n. 12.

den künftlerischen Richtungen, welche mit dem kirchlichen Leben eng verwachsen blieben, durch Herbeigiehung einzelner griechischer Lehrer ihre Sorge gewidmet habe, ift ganz natürlich 1. Dem Einfluß dieser Lehrer ist die byzantinisirende Richtung der deutschen Kunst zuzuschreiben, wie bei Miniaturen und den Werken der Goldschmiedekunft, auch der Emailmalerei, hervortritt. Diese ganze Ericheinung aber nur aus den Nachwirkungen jener verhältnigmäßig wenigen, im zehnten Jahrhundert vorhanden gewesenen Künftler, aus der Benukung der von ihnen hinterlassenen Recepte und der Nachahmung durch den Handel hierher gelangter Borbilder' zu erklären, wie Schnaafe thut2, hieße bie große geiftige, lebensvolle, firchliche und kunftlerische Bewegung der Zeit mit ihrer lebhaften Fühlung der Bestrebungen anderer Nationen, wie wir es im Theophilus nach der kunsttechnischen Seite hin würdigen konnen, migberstehen. Dann kann die Anzahl der aus Conftantinopel hierher gelangten Borbilder nicht gering gewesen sein, denn das ganze Abendland suchte diese Borbilder mit besonderem Interesse auf, und ein Zusammenhang der phantastischen Thiergebilde romanischer Bauten mit byzantinischen Webereien ist von Springer nachgewiesen3. Ueber Benedia und zu Lande, durch Ungarn, wurde ununter= brochen eine Menge von Kunstwerken eingeführt; seit den Kreuzzügen ließen sich auch deutsche Raufleute in Byzanz nieder, von deren Anwesenheit später ein Schreiben Conrads III. an den Kaiser Johannes Zeugniß ablegt, in welchem um eine Baustelle für eine deutsche Kirche ersucht wird 4.

Dieser byzantinische Einfluß in Deutschland, wie in Frankreich, war kein berartiger, daß er den einheimischen Bildungstrieb völlig beherrschte, sondern indem die abendländische Kunst die Superiorität, den kräftigenden, erziehenden Einfluß dieses festen Organismus erkannte und sich an ihn anlehnte, ward ihr eigenes Bewußtsein geweckt<sup>5</sup>: die byzantinische Kunst war der Spiegel, in dem die abendländische ihr eigenes Wesen erkannte, und der zuverlässige Führer zur Bethätigung eigenen Lebens.

<sup>1</sup> Der golbene Altar, den Heinrich II. der Kirche zu Basel schentte und der jett im Museum zu Clugnh sich befindet, zeigt in romanischen Arkaden rein griechische Figuren, so die Engel mit Stab und Weltkugel. Abbildung bei Bayet, L'art byz. fig. 104.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. a. D. S. 732. Waagen, Handbuch der beutschen und niederländischen Malerschulen I, S. 6: "Infolge der Vermählung der griechischen Prinzessen Theophano mit dem Kaiser Otto II. läßt sich ein starker Einfluß byzantinischer Kunst wahrnehmen." v. Rumohr, Ital. Forschungen I, S. 350 sagt bezüglich der Einwirkung byzantinischer Künstler auf Italien: "Bereitung und Handhabung färbender Stosse können nimmer bereits Vollendetem abgelauscht werden; überall geschieht die Fortpslanzung solcher Vortheile durch eine glückliche Vereinigung von Beispiel und Anweisung, die nur in dem Verhältniß des Schülers zum Lehrer denkbar ist."

<sup>3</sup> Mittheilungen der t. t. Central-Commission Bb. V, 1860, S. 69 ff.

<sup>4</sup> Otto Frising. de gestis Frid. I. Imp. lib. I, c. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bayet, L'art byz. p. 314: ,L'art d'Orient a plutôt contribué à éveiller chez eux la conscience de leurs qualités propres.'

## A. Miniaturen bis zur Mitte des zwölften Jahrhunderts.

Die Miniaturmalerei der karolingischen Epoche hatte sich auf die größeren westlichen Klöster beschränkt, vorzüglich auf die des hl. Martinus in Tours und in Met, während die öftlichen Provinzen diesen Kunftbestrebungen fern ftanden. Den Zuftand ber Malerei im gehnten Jahrhundert lernen wir aus dem Wessobrunner Coder - mit dem althochdeutschen Gebet -, aus dem Lucan in S. Gallen, aus dem Evangeliarium des hl. Ulrich, aus der Uebersetzung der Evangelien des Otfried, dem Pfalter der Bibliothek zu Stuttaart, dem Gebetbuch aus Brum, bei Trier, näher kennen. Sie zeigen mehr oder weniger die Hülflosigkeit einer aus der Barbarei sich losringenden Beit, das Suchen nach festeren Principien, das Ringen nach Formen, Die den Idealen der Religion, den heiligen Ippen, angemessener scheinen, als jene derbe, naturalistische Formanschauung der karolingischen Epoche. In dem Bestreben, diesen neuen Ausdruck, wozu das gesteigerte religiose Gefühl drängt, zu finden, ohne feste Ordnung und Stilgesetz, noch nicht im Besitz genügender Bildung, die Natur richtig zu sehen und als Lehrmeisterin zu benuten, wird der Ausdruck oft ein gewaltsamer, verzerrter, treten Berrenkungen und Monstruositäten auf, die der Ratur völlig widersprechen. Der Weffobrunner Coder enthält rohe, nur schwach colorirte Kederzeichnungen aus der Legende des heiligen Kreuzes, und seine Entstehung fällt in den Anfang des neunten Jahrhunderts. Ebenso zeigt der Lucan von S. Gallen 2 nur an= getuschte Federzeichnungen in einer landkartenartigen Weise, welche den Begriff einheitlicher Compositionen, bildmäßiger Auffassung, ganglich preisgibt. Die Darstellungen sind lebhaft, die Gestalten furz, mit diden Köpfen. Nicht weniger roh erscheinen die Federzeichnungen in der Evangelienübersetzung des Otfried, welche schon in die zweite Hälfte des neunten Jahrhunderts gehören 3. Das Gebetbuch des Klofters Brum befindet sich in der Nationalbibliothet zu Paris (Nr. 9448 lat.), und seine Entstehung fällt in das letzte Viertel des zehnten Jahrhunderts4: wir sehen hier die Art beginnender Kunstweise in ungeschickten Figuren, übertriebenen und lächerlichen Geberden. Die Köpfe mit den furz abgeschnittenen haaren, der furzen, derben Rase, der tiefen Falte um den Mund, find alle völlig gleich in Form und Ausdruck eines blöden Lächelns. Die Figuren stehen mit gebogenen Knieen, Küße und Hände sind

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> München, Staatsbibliothek Cod. eimel. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stiftsbibliothek Nr. 863. Abbilbung bei Woltmann, Geschichte ber Malerei I, Fig. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bibliothek zu Wien. Ogl. Waagen, Kunstbenkmale in Wien II, 11; Handbuch der Malerschulen I, S. 5. Die zwei Bilber der Kreuzigung und des Einzugs in Jerussalem nehmen eine ganze Seite ein, das Abendmahl ist von späterer Hand.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Labarte II, p. 215, pl. 51.

unförmlich lang, die Finger auswürtsgebogen, so an der riesigen, segnenden Hand des in Jerusalem einziehenden Erlösers, welche so groß ist wie der Arm. Die Figuren werden reihenweise übereinandergebaut, so daß man von den zurückstehenden nur die Köpfe sieht. Die Steinigung des Stephanus zeigt bei den Mördern völlig leblose Geberden und blöden, lächelnden Ausdruck. Das Colorit ist mäßige Gouache, aber kraftlos, und bewegt sich in stumpsen, rothen, blauen und grünen Tönen. Augenscheinlich haben den Maler altchristliche Vorbilder, sei es wirklich, oder nur in der Erinnerung, zu seiner Arbeit inspirirt.

Das Evangeliarium des hl. Ulrich, Bischofs von Augsburg (923—973), in der Bibliothek zu München 1, enthält Bilder der Evangelisten und des Erzengels Michael, den Drachen tödtend, im Stil der karolingischen Schule des neunten Jahrhunderts. Der Kopfthpus ist auch hier wieder in allen Figuren derselbe, die Drapirung fehlerhaft entworfen, das Colorit roh; übermäßige Anwendung von Gold und Silber wird für die letzte Epoche der karolingischen Malerei charakteristisch.

Ein Manuscript der Nationalbibliothek zu Paris (Nr. 18005) stammt aus den ersten Jahren des elsten Jahrhunderts, wurde in Deutschland gesertigt, und ist das Werk eines Künstlers, der dem griechischen Einsluß augenscheinlich fern steht, ein Sacramentarium in Quart mit vielen Miniaturen<sup>2</sup>. In der ersten sehen wir Christus am Kreuz, von einem Rahmen umgeben, mit sechs eingeslochtenen Brustbildern, welche die zur Zeit der Ottonen beliebte Krone tragen, wie sie bei Otto II. auf dem Deckel des Evangesiars, in der Bibliothek zu Gotha, vorliegt<sup>3</sup>. In einer Miniatur auf ganzer Seite sindet sich eine von der griechischen Aufsassung abweichende Darstellung der Himmelsahrt: der Erlöser steigt in gerader Haltung zum Himmel auf, nicht auf einem von Engeln gehaltenen Throne sitzend. Die Zeichnung wurde mit der Feder entworsen, aber fast ganz von leichter Gouache zugedeckt. Modellation ist noch nicht vorhanden, die Schatten sind durch einen einsachen Strich dunksleren Tones angegeben.

Neben diesen Miniaturen, welche die Existenz ungeübter Maler documentiren, gibt es andere, welche entschieden Kenntniß alter Traditionen verrathen, und in denen die Schule griechischer Künstler sich bemerklich macht. Der Faltenwurf ist straffer, im Fleisch treten die bekannten braunen Töne mit grünen Schatten, wie in byzantinischen Miniaturen auf, bei Gewändern die Purpur-

<sup>1</sup> Cod. cimel. 53. Unter den zwei ersten Miniaturen die Inschrift: Deus propitius esto Uodalrico peccatori. Gleiche Inschrift trägt ein ähnliches Evangeliarium des britischen Museums (Harleian 2970). Waagen, Handbuch der Malerschulen I, S. 7: Treasures of Art in Great-Britain I, p. 196.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Labarte II, p. 215. Ebenso frei von byzantinischem Cinfluß ift das Evangeliar der Universitätsbibliothek zu Würzburg (M. perg. theol. n. 66), von dem Schnaase IV, S. 627, eine Beschreibung gibt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Labarte I, p. 238.

farbe; die Hintergründe sind golden. Dieser Einfluß griechischer Kunstweise manisestirt sich in einer Anzahl von Codices, die größtentheils für Mitglieder der kaiserlichen Familie hergestellt wurden. Mit reichen Geschenken und stattlichem Gesolge war Theophano nach Deutschland gekommen i; vielleicht wirkten mitgebrachte Bücher und Kunstwerke, oder ihre Begleiter selbst auf die Entsaltung dieser plöglich auftauchenden Richtung ein, welche von der älteren Kunstweise erheblich absticht.

Unter den illuminirten Codices dieser Urt ift das schöne Evangeliarium der Parifer Bibliothet (Ar. 8851 lat.) hervorragend2. Es enthält fünf große Miniaturen auf ganger Seite und viele Initialen nebst decorativem Dr= nament. Auf dem erften Blatt sehen wir eine größere Composition, deren Mitte der in einer Glorie thronende Erlöser in rother Tunica mit Evangelienbuch, im jugendlichen, unbärtigen Inpus, einnimmt; der Ropf ift fein ausgeführt, der Hintergrund golden 3. Die Glorie wird von vier Medaillons geftützt mit den Symbolen der Evangelisten, das Ganze umschließt ein Rahmen, in deffen Eden die Evangeliften an Bulten ichreibend auftreten. Die Blätter 15, 52, 75 zeigen nochmals die Evangelisten Matthäus, Marcus und Lucas, unter byzantinischen Arkaden sitzend, die Embleme derselben in den Feldern der Bogen; Matthäus trägt ein langes Gewand mit Goldverzierungen, wie die griechischen Bürdenträger, darüber einen goldbordirten Mantel. Die Broportionen find etwas lang, die Gewänder von heller Farbe, nach antikem Schnitt, die Zeichnung ist im allgemeinen sorgfältig. Die Figur bes hl. Johannes scheint von einer andern Hand, als die übrigen Bilder; die Zeichnung ift mager, schwarz conturirt, die Gouache nicht mit Weiß gehöht und dunner im Auftrag, als bei den andern Miniaturen. Das Buch enthält auch fehr gute Ornamente von reinem Stil, mehrere Seiten haben Goldranken und Blätter im alteren Geschmad. Zeichnung und Colorit 4 - eine mit Weiß gehöhte Gouachefarbe - differiren lebhaft von den unsicheren Arbeiten rein deutscher Erfindung, außerdem bezeugt eine den Erlöser begleitende Inschrift den griechischen Charafter5. In der Ginfassung zum Evangelium des Matthäus befinden sich vier Raiserbusten: Beinrich I. (zweimal), Otto I. und Otto II.; vermuthlich ift die Handschrift für den letteren angefertigt, der zu= gleich die Bilder seines Baters und Großvaters anbringen ließ; von einem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mon. G. Ss. III. Widufind III, c. 74; Benedicti Chron. c. 38; Thietmar II, c. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Von König Karl V. der Kapelle von S. Denis geschenkt. Waagen findet neben bhzantinischem Einfluß die deutsche Kunstweise vertreten. Vgl. Kunstwerke und Künstler in Paris S. 266.

<sup>3</sup> In der Mandorla griechische Umschrift. Die Motive der Evangelisten ents sprechen gleichzeitigen byzantinischen Monumenten.

<sup>4</sup> Die Gründe find farbig und ftreifig.

<sup>5 ,</sup> Ἡ βασιλεία σου κυρίου βασιλεία πάντων τῶν αἰώνων καὶ δεσποτεία σου ἐν πάση γινεᾳ καὶ γενεᾳ.

eigentlichen Porträt ist jedoch nicht die Rede, da sich die Züge nicht unterscheiden.

Ein Svangeliarium der Bibliothek zu Trier und der bekannte Coder von Echternach zeigen byzantinische Richtung, freisich nicht mehr die Schule Basilius' I., noch die des Constantin Porphyrogenitus, sondern jene der Decabenz unter Basilius II.; nichtsdestoweniger war dieselbe immer noch geeignet, die deutsche Malerei an Gesetz und Ordnung zu gewöhnen, sie zur Erkenntniß eines bestimmten Zieses zu führen!: die Roheit der Formen wird beschrähtt, die Leblosigkeit des Colorits, welche in den Malereien des elsten Jahrshunderts noch zu sinden ist, schwindet allmählich, so daß im solgenden Jahrshundert schon sehr verdienstvolle Arbeiten auftreten.

Der Coder von Echternach ift nach alter Tradition ein Geschenk bes kaiserlichen Chepaares, Otto's II. und Theophano's; wie Otto II. eine mit Gold und Edelsteinen reichberzierte Sandschrift der Rathedrale zu Maade= burg schenkte, sein und der Raiserin Bildnig enthaltend2, so erfreute sich Echternach ähnlicher Gunstbezeugung, da ihm ein nicht minder werthvolles Buch mit den Borträts Otto's III. und der kaiserlichen Mutter zukam3. Auf den vorherrschend griechischen Charakter der Malereien weisen nicht nur die Inschriften der Miniaturen, sondern auch einige Copien goldener Münzen des Constantinus in der Randeinfassung des Titels vom Evangelium nach Qucas, wobei ein orthographischer Zehler auftritt. Mit Recht vermuthete Waggen ichon in dem porber genannten Coder der Pariser Bibliothek außer entschieden griechischem Einfluß eine deutsche Kunstweise, also die Sand deutscher Zöglinge ausländischer Meister, neben Vertretern einheimischer Kunst= richtung: auch in dieser Handschrift sind mehrere Rünstler nachweisbar, denn während ein Theil der Köpfe im Stil byzantinischer Figuren sich präsentirt, zeigen andere lange, platte Nasen, braunes Incarnat. Die Bilder der Ebangelisten unterscheiden sich durch ein wesentlicheres Betonen des griechischen Charafters: einige derartige Inschriften sind mit lateinischen Buchstaben wieder= gegeben, so das Wort ,Ydriae' über den Wafferkrügen, bei der Hochzeit zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Éméric-David, Histoire de la peinture, Paris 1863, p. 128: ,Quels que fussent les défauts des artistes grecs, ce peuple était encore digne de servir de maître aux Latins.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Meibom, Rer. Germ. Ss. t. II, p. 276, Chron. Magdeb.: "Librum ex auro et gemmis imaginem ipsius et Theophaniae coniugis eius continentem." Den Coder von Echternach erwähnt zuerst Bertelius, dann Bruschius (Chronologia monasteriorum Germaniae, Sulzbaci 1682, p. 511) und Bertholet (Histoire ecclés. et civile du Duché de Luxembourg, 1742, t. III, p. 20). Ueber Echternach vgl. Bertelius, Historia Luxemburg., Coloniae 1605, fol. 1416. Die Abtei soll vom hl. Willibrord gestistet worden sein.

<sup>3</sup> Nur letztere hat den Kaisertitel, das Manuscript stammt also aus der Zeit der Regentschaft (983—991). Bgl. v. Duast und Otte, Zeitschrift für christliche Arch. u. K. II, S. 250 ff.

Cana; der Evangelist Johannes ist mit weißem Bart, also griechisch ausgestattet. Merkwürdig erscheint die Bezeichnung des thronenden Erlösers als Regnator Olympi, auf einer von zwei Engeln gehaltenen Tasel, von den Häuptern der vier Cardinaltugenden umgeben. Die Seiten mit den Canones enthalten auf Arkaden jene in der byzantinischen Kunst beliebten Thiere, Störche, Pfauen, Hähne, dann kleinere Figuren, Zimmerleute, Arbeiter in Weinbergen und Bogenschüßen; bei der Scene der Berusung des Matthäus sitzt dieser auf einem byzantinischen Postament.

Die Gleichnisse sind in mehreren Scenen vorgeführt, so das vom Weinberge in fechs, das vom großen Abendmahl in drei Bildern, ebenso das von Lazarus und dem reichen Manne. Bon den Leidensstationen finden wir den Judastuß; die Scene vor Raiphas; den Fall des Judas; die Beigelung; die Dornenkrönung; die Rreuztragung, wobei Simon das feltsam gestaltete Rreuz - golden mit rother Einfassung - trägt. Die Rreuzigung zeigt ben Herrn in violetter Tunica ohne Suppedaneum, daneben Sol und Luna, Stephaton und Longinus, wie auf den Elfenbeintäfelchen des Einbandes. Die Scene der drei Frauen am Grabe vor dem Engel ift byzantinisches Motiv; in der Simmelfahrt sehen wir den Erloser zwischen zwei Engeln von dem Bügel aufsteigen, wo die Junger und Maria in zwei Gruppen geschaart steben. Bon Bersonificationen treten auf: Sonne, Mond, Erde, Fluffe, die vier Elemente, die Winde; byzantinisch sind die Mäander, sowie die hintereinander gestellten merkwürdigen Thiere auf den unbeschriebenen Blättern; lettere durften den Teppichen entnommen sein. Die Rronen der Rönige und ihre Scepter erscheinen dagegen modern.

Das Evangeliarium in München<sup>2</sup> gehört derselben Richtung an, wie die beiden vorher erwähnten Manuscripte; auf zwei Blättern sehen wir hier eine größere Composition sich entfalten: die Huldigung der Länder an den thronenden Otto III.<sup>3</sup> Dieser sitt, nach der Weise byzantinischer Herrscher, in seierslicher Haltung, mit Scepter und Kugel, in einem langen, mit breiten Streisen besetzten Gewande und Pallium vor einer Architektur, die ein Vorhang abschließt. Von rechts nahen zwei Bischöfe, links zwei Krieger; hinter den Prälaten setzt sich die Composition auf dem andern Blatt in den vier huldigenden Frauen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Rathgeber, Beschreibung des herzoglichen Museums zu Gotha, 1835, S. 6—20. Der Berfasser nimmt deutsche Künstler bhzantinischer Richtung an, hält aber einige Bilder für übermalt, daher der barbarische Stil einzelner Scenen. Hesner-Alteneck, Trachten I, Taf. 257, gibt einige der Miniaturen; der Deckel bei v. Quast und Otte a. a. O.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cod. cimel. 58.

<sup>3</sup> Giesebrecht (Kaiserzeit II, 609) hält den Kaiser für Heinrich II., da das Buch aus Bamberg kam; ebenda als Titelblatt eine Abbildung nach Förster, Denkmale II. Ofr. Cahier & Martin, Melanges I, p. 186. Zu bemerken ist, daß Heinrich II. in den Miniaturen der Bamberger Codices immer mit kurzem Vollbart erscheint.

gestalten fort; an der Spige Koma mit dem Tribut in einer Schale, Gallia mit einer Palme, Germania mit dem Füllhorn, Slavinia mit einer goldenen Scheibe. Germania trägt einen Kopfschleier, alle vier haben Kronen wechsfelnder Form, die Füße sind bloß, die Gewandung ist reich bordirt.

Künstlerisch wirkt in diesen Miniaturen die seine, stilistische Durchbildung des architektonischen Kamens: hier treten bei den spiralförmig ornamentirten Säulen, wie den Einfassungen der Bogen, schon romanische Motive schönster Zeichnung auf; auch die Throne, wie der des Kaisers Otto auf dem Bilde der Huldigung der Länder, mit Thierköpfen und Hüßen, die Teppiche und Pulte zeigen romanischen Charakter und das architektonische Stilgefühl nicht minder frei entwickelt. In den Initialen wird der Thyus der karolingischen Epoche, die phantastischen Thiergebilde, das verschlungene Blatt- und Riemen-werk, festgehalten und weiter ausgebildet.

Auf ikonographischem Gebiet berühren sich die Vorstellungen dieser Miniaturen größtentheils mit den entsprechenden bygantinischen, wie sie in den Monumenten auftreten, oder durch das Malerbuch vom Athos fixirt sind. So ist bei der Geburt Christi die der Legende des Metaphrastes entnommene materielle Auffassung in den Evangeliarien zu München. Gotha und Trier hervorstechend: Maria erscheint auf das Lager hingestreckt, in ihrer Nähe das in Binden gewickelte Kind, während das Malerbuch bekanntlich Maria ohne menschliche Schwäche knieend darstellt; dagegen wird die Berbindung der Botschaft des Engels an die Hirten, mit dieser Scene, in der Hermeneia angegeben, ebenso das Auftreten der drei Könige mit Kronen, denn es heißt im Malerbuch von dem einen der Magier: "mit der einen Hand faßt er das Geschenk, mit der andern seine Krone'2. Auch ist das gegenseitige Zeigen des Sternes, die Heim= kehr der drei Könige in ihr Land, der Traum Josephs, der Kindermord in Gegenwart des thronenden Herodes, den griechischen Vorstellungen identisch. Auf den lehrenden Christus im Tempel folgt, wie im Malerbuch, die Taufe des Herrn mit afsistirenden Engeln, dann die Versuchung, ebenfalls in mehrere Phasen zerlegt; denn sie ist eine dreifache: durch Genufsucht, Stolz und Ehrgeiz. Die drei Teufel, welche jene Laster vorstellen, haben gewöhnlich dieselbe Geftalt, zuweilen finden sich Berschiedenheiten, denn der Teufel des Stolzes ist der Teufel im eigentlichen Sinne 3. Genau wie

¹ Unsicher steht dem byzantinischen Einfluß Woltmann gegenüber, denn S. 252 heißt es über den Charafter dieser Miniaturen: "Die Unsicherheit der Proportionen ist überwunden, und man kann, wie in der Technik, so auch in den maßvoll schlanken Berhältnissen der Figuren und dem classischen Stil der Gewandung vielleicht ein Studium byzantinischer Muster wahrnehmen.' Welche anderen Muster, so ist hier wohl erlaubt zu fragen, konnten denn überhaupt der ganz verwilderten deutschen Kunstüdung vorliegen? die des gleichfalls hülflosen Italiens? oder ist diese Richtung aus dem deutschen Genius von selbst herausgewachsen?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D. A. § 214. Manuel p. 159. <sup>3</sup> D. A. S. 180, Anm. 3. Manuel p. 166.

im Malerbuch folgen: die Berufung der Apostel; die Hochzeit zu Cana; die Unterhaltung mit der Samariterin am Brunnen. Gleichartig find: die Heilung des Blinden; des Gichtbrüchigen am Teiche; der blutfluffigen Frau; des Gicht= brüchigen im Hause; des Beseffenen; des Mannes mit ber lahmen Sand; des Sohnes des Königlichen; des Knechtes vom Hauptmann von Kabharnaum: der Schwiegermutter Betri; des Wassersüchtigen. Die Austreibung der Teufel aus den Befessenen zeigt dieselben auf den Schweinen reitend; ebenso heift es im Malerbuch: , die einen setzen sich auf dieselben, die anderen fahren in ihre Mäuler'1. Bei der Scene des dem Sturme gebietenden Erlösers find die Winde in deutschen Miniaturen, wie im Malerbuch, als blasende Köpfe personificirt, es heißt da: ,und oben in dem Gewölf blasen die Winde in die Segel'2. Die Scene des Wandelns auf dem Meere, die Erweckungen der Tochter des Jairus, des Sohnes der Wittwe, des Lazarus, zeigen Achnlichkeiten; bei letterer steht Lazarus in Binden gewickelt im Grabe, Maria und Martha knieen zu den Füßen des Herrn, in Uebereinstimmung mit den Borschriften des Malerbuches und den byzantinischen Miniaturen. Die Uebergabe der Schlüffelgewalt an Betrus, wie fie im Münchener Coder auftritt, ift natürlich im Handbuch der Malerei übergangen: hier wird die Scene nur als dreimalige Frage an Petrus bezeichnet; diefer halt ein Blatt, auf dem die Antwort steht 3. Anschaulich ist in dem Münchener Coder die dem Handbuch fremde Darstellung des Weberufs Christi über Jerufalem, wobei man in der unteren Sälfte der Composition die Belagerung der Stadt erkennt. Die Verklärung wird in dem ruhigen Stehen auf der Spitze des Berges wieder durchaus byzantinisch aufgefaßt.

Bei den Gleichnissen wird das Princip des Handbuches, nicht das Gleichniß selbst, sondern den Gedanken, die Anwendung desselben, in Formen zu fleiden, verlaffen und mit großer Ausführlichkeit eine Darftellung des bildlichen Theiles der Gleichnigrede gegeben. Es ift dieß ein der deutschen Malerei im Gegensatz zu dem mehr philosophischen Abstrahiren der Byzantiner eigenthümlicher Zug, der sich in der Neigung zum Genrehaften ausspricht, und in der Beit der deutschen Renaissance find diese Gleichnigbilder in der That nur noch Genrescenen materiellsten Charakters. Die deutschen Miniaturen erzählen schon jest mit Breite und Behaglichkeit: so werden in der Parabel bom Wein= berge, dann in der vom Gaftmahl die einzelnen Spisoden mit Vorliebe ausgemalt; in der letteren tritt jeder der fich Entschuldigenden mit dem Motiv des Fernbleibens, dem Saufe, den Ochsen, der Gattin, einzeln auf. Auch die bn= zantinische Miniatur schildert aussiihrlich, aber nicht breit, sie geht mehr in die Tiefe, auf den Zweck, auf die Idee hin, ift pathetischer, großartiger, voll Schwung und Poefie, wie die Prophetien des Alten Bundes, oder die beiligen Gefänge ber Schrift, getragen von höherer Inspiration.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D. A. § 236. Man. p. 171. <sup>2</sup> Daf. § 235. Man. p. 170. <sup>3</sup> Daf. § 316. Man. p. 203.

Die Paision ist in den vorliegenden Werken mit lebhaft bewegten Scenen geschildert, das Hauptgewicht liegt aber auch hier auf breiter, ausführlicher Erzählung, weniger in dem Herausbilden großartiger Motive. Bei der Kreuztragung schreitet der Erlöser hinter Simon ber, der allein das Kreuz trägt, während im Malerbuch das Abnehmen des Kreuzes durch Simon betont wird. Das heilige Abendmahl kommt in den Miniaturen des Münchener und Gothaer Coder nicht bor. Die Kreuzigung zeigt in Ucbereinstimmung ein goldenes Kreuz, der Erlöser trägt ein langes Gewand in Burpurfarbe - auch bie Schächer find befleidet — feine Füße find ohne Suppedaneum angeheftet; zu den Seiten erscheinen, wie auf byzantinischen Darstellungen, Longinus mit der Lanze und der Schwammträger, dann Maria und Johannes, darüber Sol und Lung in Bersonificationen. Die Auferstehung wird nur durch Ankunft der Frauen am Grabe repräsentirt, wobei der Engel abwehrend die Hand erhebt; dann folgen die Erscheinungen des Auferstandenen, und zwar in weißem Gewande und grünem Mantel. Bei der himmelfahrt feben wir den Erlöfer die von oben herabgestreckte Hand Gottes erfassen und von ihr gleichsam emporgezogen; er schwebt in einer Mandorla gen Himmel, unten die Apostel und Maria in der Mitte. Ganz ähnlich die Darstellung in dem englischen Manuscript des hl. Aethelwold, Bischofs von Winchester, vom Ende des zehnten Nahrhunderts 1.

Die für Kaiser Heinrich II. angesertigten Codices lassen den byzantinischen Einfluß viel geringer erkennen, als die der Ottonenzeit?. Es wurde schon erwähnt, daß der Eifer des frommen Regenten, die Bibliothek des neuen Bisthums Bamberg mit Handschriften zu bereichern, eine Anzahl von Werken in's Dasein gerusen habe, die sich durch großen Reichthum an Miniaturen auszeichneten. Dieselben tragen einen eigenthümlichen Charakter an sich. Mit Recht sehen Labarte und Waagen in diesen Arbeiten eine deutsche Schule, die mit den älteren, antiken Reminiscenzen eine seltsame, phantastische und willkürliche Anschauung, ein völliges Aufgeben der Naturwahrheit verbindet.

<sup>1</sup> Abbildung bei Humphreys, The illuminated books of the middle age, London 1870, und Westwood, Palaeogr. sacra, London 1843.

<sup>2</sup> Merkwürdig von einander abweichende Urtheile finden sich bei Schnaase IV, S. 629—631. So heißt es zunächst über die Gruppe dieser Codices: "Sehr viel stärker als in diesen für die Kaiserin Theophano und die Ottonen bestimmten Werken zeigt sich das bhzantinische Element in denen, welche für Heinrich II. versertigt wurden. S. 31: "Auch scheint es nicht, daß ihnen griechische Vorlagen. Höchstens einige Sestalten der Evangelisten haben eine nähere Verwandtschaft mit bhzantinischen Malereien . . Neberhaupt sinden sich keine Spuren bhzantinischen Costüms, die heiligen Sestalten sind in hergebrachtem, antikem Gewande, gemeine Sestalten schon in der Landestracht dargestellt. S. 632: "Indessen erhielt sich auch noch neben der bhzantinissenden Behandlung der Farben der freiere Sinn' 2c.

<sup>3</sup> So hat Kaifer Heinrich in einem Evangeliar zu Bamberg grünen Bart, die Haare find häufig roth oder grün, wie bei irischen Malereien.

Spuren byzantinischen Einflusses sind ebenso bei Christus, wie bei den Evangelisten vorhanden, gehen aber in dem vorwaltenden Barbarismus bedeutungslos unter. Hier erreicht allerdings die aus dem christlichen Alterthum stammende, so piele Jahrhunderte fortgepflanzte Kunstweise ihr Ende. Waagen charakteristet die Zeit in ebenso geistreicher als tressender Weise:

Diefe Zeit des tiefsten Verfalls enthält doch die Reime zu einer eigen= thumlichen Kunftweise. Die aus dem Alterthum stammende, so viele Jahrhunderte fortgepflangte Runftweise erreicht endlich ihr Ende. Reben einer auf Feier und ruhige Bürde gehenden Auffassung, deren Motive ihr Berftandniß verloren hatten, kommt die phantastisch-dramatische auf, welche in dem Bestreben, deutlich zu werden, zu gewaltsamen, übertriebenen, fast berrenkten Stellungen gereift und darin felbst auf die heiligsten Bersonen fich erftreckt. Wie für solche die ursprüngliche Tradition meist beibehalten wird, so auch für die heiliasten Borstellungen jene alte, symmetrische Anordnung. In dieser neuen Runftart werden eine Menge abenteuerlich=phantaftischer Erfindungen ausgedrückt, denen die Apokalppse einen besonders reichen Stoff darbietet. Mit Ausnahme der beiligften Bersonen tritt durchgängig das jedesmalige Coftum der Zeit auf, ja felbst diese sind nicht frei davon. Die Falten der Gewänder werden eng, anschließend und zeigen eine gleichzeitigen Sculpturen nachgebildete parallele Form, wie die spigen, in einander geschobenen Reile. Für die Gesichter wird ein neuer Charafter allgemein: das Oval ist rund, die einzelnen Theile klein, die Augen weit geöffnet, die geraden, bei den Italienern kurzen Nafen bilden einen wenig idealen Thpus. Die Berhältniffe find, mit Ausnahme italienischer Malerei, sehr lang, die Glieder mager, die Unterbeine endigen in spite, schwarz beschuhte Fuße, auch die Hände sind klein. In der Behandlung ift die zeichnende Weise vorwaltend und von großem, technischem Geschick. Es find oft nur Federzeichnungen mit ftarten Schattenftrichen, bald in einzelnen Theilen, auch gang mit farbigen Strichen umzogen, zuweilen nur leicht schattirt; oft werden die Flächen mit durchsichtigen oder decenden Farben ausgefüllt und die Theile hineingezeichnet. Architektonisches Beiwerk ist in der Regel nach romanischer Bauweise entworfen, daher häufig mit Ungeheuern verziert; hier hat sich noch am längsten die Behandlung mit Gouache erhalten. Die Initialen, öfter in sich beißende Drachen und in Thierköpfe ausgehend, oder auch nur mit der Feder, in Schwarz, mit ausgespartem Bergament als Lichtgrund ausgeführt, befinden sich häufig innerhalb eines farbigen, vieredigen Felbes. 1

Unter den Handschriften der Münchener Bibliothek gibt es fünf (Cimel. 56—60), die ein näheres Interesse beanspruchen. Wir finden hier ein Evangesiarium und ein Missake, in denen die Krönung Heinrichs II. und der Kaiserin Kunigunde vorkommt; die Proportionen sind

<sup>1</sup> So harakterisirt Waagen die Entwicklung der Miniaturen von 1000—1150. Kunstwerke und Künstler in Paris S. 266 ff.

darin überlang, die Bewegungen übertrieben, das Shstem der Färbung ist ungleich, das Impasto verschwindet, an seine Stelle kommt eine trockene Art des Auftrags. Damit verbindet sich eine sorgfältige Ausführung, die mit der breiten, unsicheren Behandlung in der karolingischen Spoche einen starken Contrast bildet. Eigenthümlich ist das phantastische Spiel der Farben: breite, wechselnde Streisen ziehen sich hinter den Figuren hin. An symbolischen Formen treten neue Erfindungen zu Tage und, troß der Unvollkommenheit der Zeichnung, eine große Lebhaftigkeit des Ausdrucks.

Seben wir die Miniaturen etwas näher an. In dem Miffale zu München (Cimel. 60) ist symbolisch die Krönung 1 des Raisers ausgedrückt: er steht in der Mitte der Composition in etwas ungeschickter Haltung; hinter seinem Haupte, in einer Mandorla, der auf einem Regenbogen thronende Erlöfer im Mosaikentypus, die rechte Hand in der sogenannten griechischen Segensform ausgestreckt, mit der Linken eine Krone auf das Haupt des Raisers sekend, deffen Urme emporgehoben sind, um von zwei neben dem Erlöser berabkommenden Engeln das Reichsschwert und die Kreuzesfahne zu erhalten?. Neben dem Raifer fieht man in kleinerer Geftalt, etwa bis zu seinen Schultern reichend. die hll. Ulrich und Emmeran, die emporgehobenen Arme des Kaisers stütend. Die Figuren find von architektonischen Streifen und Inschriften eingeschloffen, den hintergrund bildet ein Muster. Merkwürdig präsentiren sich die Engel, welche in arabeskenartiger Verzerrung, den Ropf nach unten gerichtet, die Beine in die Luft gestreckt, herabkommen, wobei man sieht, daß die barbarischen Neigungen der irischen Kalligraphie immer noch anklingen. Die Krönungsscene mit Christus ist natürlich ein byzantinisches Motiv, aber jene merkwürdige Berkettung und Berschlingung der Gestalten eine barbarische Zuthat: Die ganze Composition macht den Gindrud, als ware fie für ein Glasfenfter entworfen.

Von der symbolisirenden Kraft dieser Schule gibt eine Darstellung des andern Münchener Coder (Cimel. 59) eine Jdee: an dem Lebensbaum steht der jugendliche Christus, in der Linken die Weltkugel haltend; der Lebensbaum ist getragen von der Erde, einer unschönen, weiblichen Gestalt mit sliegendem Haar; daneben Sol und Luna als classische Reminisecnzen, der Himmel als bärtiger Greisenkopf. In den Ecken die Symbole der Evangelisten, gestützt durch häßliche Brustbilder weiblicher Gestalten, welche die vier Paradiesesslüsse repräsentiren. Das Ganze ist ein Bild des Kreuzesopsers am Holze des auf Adams Grabe gewachsenen Baume des Lebens.

¹ Es handelt fich hier um eine irdische Krönung, nicht um die "Krone des Lebens', wie es bei Woltmann I, S. 256 heißt. Das Mittelaster leitete die irdische Gewalt von Gott ab, und darin lag allerdings eine feste Basis gegenseitiger Rechte und Pflichten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nicht die Lanze, wie Woltmann a. a. D. angibt, benn oben befindet sich ein Crucifix.

In einem andern Coder (Cimel. 57) feben wir auf Blatt 2 einen jugendlichen, thronenden Chriftus mit lateinischer Ueberschrift. Blatt 105 enthält eine Darstellung des heiligen Abendmahls: an einem runden Tisch fint an der linken Seite Christus auf antikem Rubebett, jugendlich, bartlos, mit Kreuznimbus versehen, in der linken Hand eine Rolle haltend, die rechte als Zeichen der Rede ausgestreckt. Acht Apostel ohne Rimbus fiten an der hinteren Seite des Tisches dichtgedrängt und schauen auf Christus bin; Petrus, in hellblauem Untergewand mit gelbem Mantel, fitt links neben ihm, der dritte Apostel halt ein Weinglas in der Hand, ein anderer ein Meffer, alle sind augenscheinlich bestürzt über die Rede Chrifti. Un der Borderseite des Tisches fitt Judas allein, seine Hand in die Schüffel tauchend und auf den Erlöser blidend; einige Brode und Meffer liegen auf dem Tisch. Un der linken Seite stehen noch drei Apostel, der eine einen Relch, der andere ein Gefäß tragend. Der hintergrund wird durch eine Säulenstellung abgeichloffen: Chriftus allein sitt auf einem Bolfter, die anderen Upostel auf einer Bant: vier davon find bärtig, Betrus ift sofort am historischen Typus kenntlich. Blatt 200 führt den Eintritt Jesu in das Haus des Zachäus vor Augen: der Erlöser sitt, mit Kreuznimbus versehen, ein Buch in der Linken, die Rechte dem eintretenden Zachäus als Zeichen der Rede zugewendet, am Tisch; neben ihm drei Jünger, Betrus, wieder am Inpus kenntlich, an feiner linken Seite. Auf dem Tische liegt Brod und steht die Schüffel mit dem Fisch, eine Anfpielung auf das heilige Mahl in der Form des bekannten alteriftlichen Symbols aus der Zeit der Arcandisciplin. Chriftus erscheint wieder jugendlich, ohne Bart, Betrus halt ein Meffer. Warum Schnagfe das bnaantinische Clement in diesen für Beinrich II. angefertigten Codices ftarfer findet, als in denen der Ottonenzeit, ift völlig unklar, benn sie tragen durchaus den Charakter der deutschen Schule an sich. Im Codex Cimel. 58 finden wir auf Seite 163 eine recht anschauliche Darstellung der Brodbermehrung, die an alteristliche Monumente erinnert: der Erlöser halt in der Linken zwei Fische, mit der Rechten segnet er die Brode; unten die lagernde Menge.

Ein Manuscript der Pariser Bibliothek zeigt einigen byzantinischen Einfluß, es stammt aus der Zeit Heinrichs II. und ist ein Missale (Nr. 817), eine große Zahl von Miniaturen enthaltend. Labarte glaubt, daß es für S. Gereon in Köln ausgeführt wurde, denn im Calendarium am Eingang des Buches sindet sich der Name des Heiligen und die Octave seines Festes (10. bis 17. October) in größeren Buchstaben ausgeführt, als bei allen

¹ Röln war überhaupt der Sig byzantinischer Runstfertigseit. Mit Recht bemerkt Vitet, Études sur l'histoire de l'art t. II, p. 321: ,Maîtresse du commerce du Rhin, succursale de Venise, grand bazar du Nord elle n'avait pas attendu les croisades pour entrer en relation avec l'Orient. Les hommes et les moeurs du Levant y avaient pris demeure.

übrigen Beiligen. Die Zeichnung in den Miniaturen läßt viel zu wünschen übrig, die Proportionen gehen in's Lange, aber die Köpfe find fein modellirt, mit leichtem Braun in den Schatten und weiß gehöht in den Lichtern. In der Darftellung der Kreuzigung versucht der Maler seine anatomischen Kenntnisse ju entwickeln, die Farben find dabei paftos aufgetragen, einzelne Initialen, so auf Blatt 77 ein D: goldene Blätter auf Purpurgrund und eine Randcinfassung mit antiken Buften, geschmachboll entworfen. Gin Ebangeliarium der Barifer Bibliothet (Nr. 275) aus derfelben Zeit offenbart gleiche Vorzüge und Mängel. Die Evangeliarien im Domschatz zu Hildesheim, vom hl. Bernward gestiftet, zeigen ebenfalls rein deutsche Kunstrichtung. Gine andere Handschrift der Münchener Bibliothek (Cimel. 179) zeichnet fich besonders durch reiche Architekturen aus, fo befindet fich der zwischen Betrus und Paulus thronende Erlöser in derartiger zierlicher Umrahmung. Die Geburt Christi ist hier wieder der griechischen Legende entsprechend dargestellt, indem zwei das Kind badende Frauen der Mutter Gottes als Helferinnen beigegeben find, wodurch der Borgang aller höheren Weihe entkleidet wird. In dem Evangeliarium aus Niedermünfter in Regensburg (München, Cimel. 54) erscheinen neben den lateinischen auch gricchische Inschriften: bier ift das symbolisirende Element durch die Figuren der Tugenden mit Schriftbandern vertreten 1. Die Kreuzi= gung, im gleichen Charakter gehalten, macht in der ganzen Disponirung, der Berlegung in einzelne Gruppen und der Einrahmung derselben durch Ornament= und Schriftstreifen, welche dem eigentlichen, bildlichen Inhalt gleichberechtigt zur Seite steben, den Eindruck, als ware fie ein Teppichbild, ein Entwurf für ein romanisches Glasfenster. Der Erlöser am Areuz, im bartigen Typus mit Burpurgewand und Stola - nicht, wie bei griechischen Miniaturen, gerade berabgebend, sondern der irischen Kalligraphie entsprechend, seltsam verichlungen —, ift mit vier Nägeln angeheftet und fteht auf dem Suppedaneum; fein Haupt trägt eine Krone, daneben das A und Q. Neben dem Erlöfer, innerhalb des aus zwei Bogenabschnitten zusammengesetten Rahmens, eine Angahl von Inschriften. Um Fuße des Kreuzes stehen in gleicher Umrahmung: eine weibliche Geftalt mit Krone, daneben die Inschrift ,Vita'. und die zusammenbrechende des Todes, mit verbundenem Gesicht, zerbrochener Sichel und Lanze (Mors). Auch der Kreuzesstamm trägt Inschriften. In der Mitte, am Rahmen, in zwei Halbkreisen, die fliehende Spnagoge mit Schriftrolle und die Kirche des neuen Bundes mit Kelch und Fahne. In den vier Eden des Rahmens oben Sol und Luna in Bruftbildern, unten der zerriffene Borhang des Tempels und die bei dem Tode des Herrn fich öffnenden Gräber. Das Buch stammt von Uota, der fechsten Aebtiffin des Alosters Niedermünfter in Regensburg.

¹ Cahier, Nouv. mél. IV, p. 118. Abbildung auch bei Woltmann a. a. O., Fig. 71. Waagen, Handbuch ber Malerschulen I, S. 14.

Aus der berühmten Abtei Echternach entstammt der in der Stadtbibliothek zu Bremen aufbewahrte, einst der Stiftskirche daselbst angehörige Codex, ein sogenanntes Evangelistarium oder Peristopenbuch, dessen Miniaturen stilistische Berwandtschaft sowohl mit denen einiger Bamberger Codices, der Münchener Bibliothek angehörend, als mit dem Evangeliarium Otto's II. in Gotha und dem Codex Egberti, dem Evangelistarium in Trier, ausweisen. Mit den beiden letztgenannten steht es auch örtlich in nahem Zusammenhang und ist daher in Beziehung zu denselben einer näheren Betrachtung würdig<sup>2</sup>.

Dieser Coder enthält 123 Bergamentblätter in kleinem Quartformat, während der Gothaer in Folio, der Trier'iche in groß Quart abgefaßt ift. Wie sich aus den Inschriften ersehen läßt, wurde er in der nach dem Brande von 1017 wieder aufgebauten und 1031 unter Abt Humbert eingeweihten Abtei Echternach für Raifer Beinrich III., wahrscheinlich bald nach dem Antritt der Regierung, angefertigt; der ursprüngliche kostbare Einband ift nicht mehr vorhanden. Die Miniaturen des Buches umfaffen, wie iene des Gothaer Coder, nicht allein historische Begebenheiten, sondern auch einen Theil der evan= gelischen Gleichnisse, ihre Zahl (50) ift etwas geringer, als die Abbildungen der Trierer Handschrift (57) und steht denen der Gothaer etwa gleich. Die Borzüge dieses Werkes liegen nicht nur im Stil, der Seltenheit einiger Compositionen, sondern auch in der Regelmäßigkeit der Schrift und Schönheit der Initialen. Der Stil ift dem der Bilder des Codex Egberti fehr ahnlich; Haltung, Bewegung und Ausdruck laffen bnzantinische Reminiscenzen erkennen. In den dramatisch bewegten Scenen sind auch hier übertriebene, ectige Formen und Stellungen bemerklich, fo daß zuweilen der Ropf bom übrigen Körper getrennt erscheint. Die Blätter führen nur eine die gange Seite, oder einen Theil derfelben füllende Scene bor, auch mehrere, dann mit verschiedenfarbigem Grunde; nur bei ber Geburt Christi finden wir Goldgrund; fast über jeder Scene befindet sich ein erklärender Berameter.

Das erste Bild führt uns den Besuch der Kaiserin Gisela, der Mutter Heinrichs III., im Kloster Echternach vor Augen. Die Kaiserin erscheint in braunem Unterkleid und hellblauem Mantel von klösterlichem Schnitt, sie reicht ihre Hände an zwei neben ihr stehende Prälaten; hinter dem Abt befinden sich

¹ Der Titel des Buches lautet: "In nomine Dmñi incipit liber evangeliorum per anni circulum sumtus ex libro Comitis." "Comes" ift der Lectionarius, die alte, dem hl. Hieronhmus zugeschriebene Sammlung der römischen Lesestücke. Cfr. Pamel, Liturgica Latinorum., Col. Agripp. 1571. Ducange bemerkt im Glossarium: "Comes vocatur ab ecclesiasticis congregatio coelestium lectionum. Quibus verbis innuitur Lectionarius, quem a Sancto Hieronymo ferunt compositum, qui comitem eum inscripserit."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> H. Müller, Das Evangelistarium Kaiser Heinrichs III. in der Stiftskirche zu Bremen, in den Mittheilungen der k. k. Central-Commission, Wien 1862, S. 57 ff. Neber den Codex Egderti: Kugler, Kl. Schriften II, 474. Waagen, Handbuch I, 11.

noch sieben Figuren, theils Mönche, theils Frauen im Gesolge der Kaiserin. Der Besuch Kaiser Heinrichs im Kloster füllt das zweite Blatt. Der Kaiser, mit Krone, Scepter und Reichsapfel, steht hier zwischen zwei Aebten, daneben die Begleiter, von denen einer das Schwert hält. Die etwas ältliche Erscheinung des Kaisers paßt übrigens nicht recht zu den begleitenden Versen. Das dritte Bild zeigt uns das Innere des Klosters, wohl das Scriptorium, denn in einer romanischen Halle arbeiten zwei Mönche an Pulten; das vierte den Palast des Kaisers, in dem er, auf einem Throne sizend, von einem Abte Huldigung empfängt.

Auf dem fünften Blatt erscheint der Salvator auf Goldgrund in Mandorla, jugendlich, bartlos und von den Symbolen der Evangelisten umgeben; die Tunica ist weiß, der Mantel blau und roth auf der Unterseite. Dieses Salvatorbild sehlt in den beiden andern genannten Codices. Dann kommen die vier Evangelisten unter Arkaden sizend, wobei der unbärtige Johannes in der damals augenscheinlich beliebten Stellung begeisterten Schauens mit verrenktem Kopf auftritt. Nun folgt der Titel, dann der Text mit der schönen Initiale, C', die Perikope des ersten Adventsonntages beginnend.

Die Verkündigung zeigt Maria, nach byzantinischer Art, stehend, vor ihr den Engel mit Rreugstab in der Hand, während die Geburt Christi mit der Berkundigung der Hirten auf einem Blatt vereinigt ift. Das ziemlich große Kind liegt in der Krippe, hat aber den Kopf genau wie im Bilde des Coder Egberti erhoben; Maria neigt sich zu ihm herab, Joseph steht links, dahinter Ochs und Efel. Der die hirten anredende vorderfte Engel hat drei Finger der rechten Sand in dem bekannten Redegestus ausgestreckt. Beim bethlebemi= tischen Kindermord sehen wir oben links Herodes, dann die mordenden Soldaten, unten rechts die Gruppe der sehr schmerzbewegten Mütter. Die Anbetung der Könige zeigt altchriftliche Compositionsweise und die Magier ohne Namen, welche im Coder Egberti ichon beigeschrieben find. Die Sochzeit zu Cana findet sich, ohne Andeutung des Mahles selbst, ebenfalls mehr in altchristlicher Form gegeben: rechts steht der Erlöser, vor ihm drei Krüge, dann folgt Maria, hinter ihr zwei Männer, das Waffer in die Krüge gießend. Die Heilung des Aussätzigen ist mit der des Knechtes vom Hauptmann zu Kapharnaum auf einer Seite vereinigt, wie im Evangeligt zu Gotha. Die Scene des Sturmes auf dem Meere stellt Christus zweimal, sowohl schlafend, als erhoben und den Sturm beschwörend vor; drei blaue, phantaftische Köpfe repräsentiren

Pax erit in mundo dum Gisela vixerit isto, Quae genuit regem populos pietate regentem.

Heinricum regem iuvenili flore nitentem
Ad laudem regni conservet gratia Christi.

O rex iste tuus locus Efternaca vocatus,
Expectat veniam nocte dieque tuam.

dabei den Wind. Merkwürdigerweise vereinigt der Gothaer Coder diefe Scene mit der heilung des Waffersüchtigen. Die heilung des beseffenen Stummen zeigt, wie im Malerbuch angegeben, das Ausgehen des Teufels aus dem Munde 1; das infolge dieser Heilung den Erlöser preisende Weib nimmt dabei Die untere Stelle ein - eine bei Miniaturen feltene Scene -; fie fteht mit erhobenen Armen bor dem von zwei Jüngern begleiteten Erlöfer. Die Juden, welche den Herrn steinigen wollen, treten im griechischen Malerbuch ebenfalls auf. Die Gefangennehmung ift eine reiche Composition, unten der Einzug in Jerusalem, dann drei Scenen: Chriftus vor Raiphas, der sein Gewand zerreißen will 2; die Berläugnung Betri; die Geißelung; hierauf der Ecce homo und der Gang zum Kreuze, wo der Erlöser mit einer grünen Dornenkrone, von drei Schergen geführt, dem Simon von Eprene nachfolgt, der allein das goldene Kreuz trägt. Das heilige Abendmahl zeigt einen Tisch ohne Beine, der auf den Knieen der Anwesenden zu liegen scheint: der Erlöser und neun Apostel sind nur im Oberkörper sichtbar, Johannes liegt an der Seite Chrifti, Judas taucht die Hand in die Schüffel; weder der Gothaer, noch der Trierer Coder schildern das heilige Abendmahl.

Die Kreuzigung führt uns den Erlöser bekleidet vor Augen, und zwar in blauer Tunica, an einem goldenen Kreuze hängend, das Haupt, im älteren Thpus gehalten, ist gesenkt, die Füße sind einzeln, ohne Suppedaneum besestigt; über dem Kreuz erscheinen Sol und Luna, daneben stehen Longinus und Stephaton, am Fuße des Kreuzes sizen auf dem Boden die würfelnden Kriegsknechte. Die beiden Schächer, im Ausdruck noch nicht verschieden, sind ebenfalls bekleidet. Maria und Johannes nehmen die äußersten Enden der Composition ein. In solcher Anordnung gleicht dieselbe sehr derzienigen im sprischen Codex des Mönches Rabula, zu Florenz, aus dem sechsten Iahrhundert. Im Gothaer Codex sehlen Maria und Johannes, wie die Soldaten, dagegen ist die Kreuzigung beim Trierer in zwei Scenen behandelt: einmal sehen wir Christus mit den beiden Schächern zur Seite, dann denselben bereits gestorben, wobei Longinus die Seite öffnet und zwei Schergen im Begriff stehen, die Beine der Schächer zu zerschlagen.

Die Höllenfahrt zeigt den Heiland umgeben von einer Menge kleiner, nackter Seelen, die halb aus den Flammen aufragen und ihre Hände bittend erheben; sie ist weder im Trierer, noch im Gothaer Coder vertreten. Anziehend erscheint der Engel, welcher am Grabe Christi den drei Marien die Auserstehung verkündet; darunter das Grab mit den beiden Engeln, daneben Christus mit Magdalena. Die Anordnung beider Scenen gleicht wieder sehr der im griechischen Coder des Rabula zu Florenz.

Eigenthümlich ist die Darstellung ,das harte Herz der Jünger', nach Marcus 16, 14, womit die Perikope der Ascensio Domini beginnt. Inner=

<sup>1</sup> D. A. § 247. Manuel p. 175. 2 Im Malerbuch ift es Annas.

halb eines im Sechseck ummauerten Raumes, mit Thürmen an den Ecken, sitzen sieben Jünger, links erscheint Christus, die Hand zur Ansprache erhoben. Die Himmelfahrt, auf Goldgrund, zeigt den Erlöser schwebend, während zwei auf der Anhöhe stehende Engel sich zu den elf Aposteln herabneigen; er hält den Kreuzstab und streckt die Rechte gegen die von oben kommende Hand Gottes aus. Im Gothaer, wie im Trierer Coder, sehlt die Hand Gottes.

Unter den Gleichnissen ist das des reichen Mannes anschaulich und dramatisch behandelt. Auf einer Scene sehen wir oben den Reichen taseln, während Lazarus vor seiner Thüre liegt; unten die Seele des auf einem Paradebett ausgestreckten Reichen, von zwei Teufeln ergrifsen, während die des Lazarus von Engeln emporgetragen wird. Die obere Scene der zweiten Seite läßt Abraham erkennen, in seinem Schooß die Seele des Lazarus bergend; rechts und links nackte Seelen, während ein Baum das Paradies andeutet; unten die Hölle mit einer Menge von Teuselsgestalten, dazwischen die Seele des reichen Mannes, slehend die Hände ausstreckend. Diese ist die letzte der bildlichen Compositionen zu den sonntäglichen Evangelien; dann kommt ein Blatt mit vier blauen Streifen und Ueberschrift zu den Evangelien an den Festen der Heiligen. Die Uebergabe der Schlüsselwalt an Petrus sindet sich nicht in den beiden andern Codices.

Das Colorit jener Zeit bewegt sich mit Vorliebe in hellen, gebrochenen Tönen; das Incarnat ift gelblich, bräunlich, oft ganz weiß ober grünlich, in der Gewandung find blaue, röthliche, grüne, helle Tone beliebt; das antite Cojfum ift dabei oft mit wenig Berständniß der Körperform und des Faltenzuges entworfen. Die Karbe der Gründe besteht meist in übereinandergehenden Streifen, wobei die Erde in grünlichem Ton, die Luft in violettem und röthlichem angedeutet ift; nur felten erscheint der bnzantinische Goldgrund. Der Einfluß jener Kunst tritt in der soliden Gouache und dem grünlichen Ton der Carnation zu Tage, aber der Auftrag der Farben ist nicht mehr breit, sondern verschmolzen. Licht und Schatten nicht in großen Massen geschieden, sondern verloren in der sauberen Technik. Eigenthümliche Motive zeugen oft von genguer Beobachtung des Lebens, so in dem Evangeliarium zu München (Cimel. 58) die Person des sich am Feuer warmenden Mannes, des Zimmer= manns, der ein Brett zurichtet; mit besonderem Geschick find die Thiere aufgefaßt. Zuweilen treten als Begleiter ber Canones Borftellungen aus bem gewöhnlichen Leben von humoristischem Charatter auf. In den Randver= zierungen find noch antike Vorbilder wirksam, zuweilen überwiegt der frankisch= irische Stil.

Der tiefste Verfall der Malerei spricht aus einem der Zeit Heinrichs III. angehörenden Codez im Rupferstichcabinet zu Berlin (Nr. 6). Die Naturwahrheit ist hier völlig aufgegeben, ja die Figuren offenbaren Mangel jeder anatomischen Kenntniß. Von barbarischer Roheit der Auffassung legt besonders die Darstellung der Kreuzigung Zeugniß ab; am

Stamme eines buntfarbigen Kreuzes hängt eine bartlose Figur in langem Gewande, von abschreckenden Zügen. Die Augen in dem runden, mächtigen Kopfe stehen weit offen, Hände und Füße sind von unförmlicher Länge. Maria und Johannes zeigen nicht minder barbarische Formgebung, große, runde Köpfe mit hervorquellenden, stieren Augen und dürftigen Unterkörper: hier hört die Malerei als Kunstübung schon völlig auf und kehrt zu den unbeholsenen Bersuchen zurück, wie sie Culturvölkern auf der frühesten Stufe der Entwicklung eigen sind 1.

Die Unruhe, welche unter Heinrich IV. (1056-1106) Deutschland erfüllte, seine unglücklichen Rämpfe mit der geiftlichen Macht führten naturgemäß einen Stillstand des Kunftlebens in Deutschland berbei 2, das sich erst seit dem Unfang des zwölften Jahrhunderts gang allmählich wieder zu regen beginnt. Gin Pfalter ber Bibliothet ju Paris (nr. 17961) lägt in ben acht Miniaturen und iconen Initialen byzantinischen Ginfluß erkennen und einigen Fortschritt der deutschen Kunst gegen das, was sie unter Heinrich II. zu leisten vermochte. Seit der Mitte des zwöften Jahrhunderts fangen die byzantinischen Traditionen an, aus den deutschen Monumenten zu schwinden. Werke rein byzantinischer Arbeit aus der Epoche der Ottonen und heinrichs II. find nur wenige vorhanden, wie das Elfenbeinrelief mit den Kiguren Otto's II. und der Raiserin Theophano zu den Seiten des Erlösers, im Museum zu Cluny (Nr. 387). Diefes schöne Werk's zeigt eine majestätische Christus= gestalt in etwas langen Proportionen, von edler, ruhiger Haltung und breitem, antikem Faltenwurf; die wohlgebildeten Sände ruhen auf den Kronen der beiden kaiferlichen Bersonen zu den Seiten, die erheblich kleiner gebildet sind. Die Composition ift übrigens dieselbe, wie auf dem Elfenbeinrelief mit den Fi= guren des Raisers Romanus 4 und der Eudoria, im Medaillencabinet zu Baris. Außerdem wären noch die Elfenbeinreliefs einiger Bücherdeckel, besonders an den Gebetbüchern Kaiser Heinrichs und der Kaiserin Kuniqunde, zu nennen, in benen Chriftus, Maria, Betrus und Paulus mit griechischen Inschriften auftreten; in vielen anderen Elfenbeinarbeiten drängt fich eine derbere Behandlung hervor, dabei fehlt ftutuarische Würde und Ruhe, so daß auf ein= heimische Thätigkeit zu schließen ist.

Wir möchten diese Kunst nicht als "Hofkunst' bezeichnen, das heißt als eine solche, "die wesentlich im Dienste des Herrscherhauses thätig war's, denn wenn auch kostbare Handschriften für dasselbe angesertigt wurden, die dann

<sup>1</sup> Abbildung bei Woltmann S. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> So schreibt der Abt von Tegernsee an Heinrich IV.: "Si vero istos ullus coenobitas vendicat in servitutem, profecto hic deficiet omne artificii exercitium, quia posthinc, quos taedet vivere, nullum his desiderium est pingere aut scribere." Pez, Anecd. t. VI, pars 1, pag. 239, bei Fiorillo, Deutschland I, S. 189.

<sup>3</sup> Abbilbung bei Louandre, Les arts sompt.

<sup>4 1068—1070. 5</sup> Woltmann I, S. 262.

als Geschenke den Rirchen zugingen, so ist doch die ganze fünstlerische Bewegung jener Zeit eine wesentlich klösterliche und als solche im Dienste ber Rirche gunächst und bor allem Uebrigen thatig. , Wer hatte, fagt Ettmüller in der Vorrede zum Leben S. Oswalds, außer den fleißigen und gelehrten Benedictinern zu jener Zeit etwas in Wiffenschaft und Runft thun können oder mögen?" In der That: "Wenn eine allgemeine Uebereinstimmung der Schriftsteller Beweistraft für die Wahrheit einer Behauptung besitht, fo kann die Annahme, daß der Kunftbetrieb im tieferen Mittelaster ausschließlich und allein in den Sänden der Monche ruhte, nimmermehr angefochten werden. Denn es gibt feinen Runftschriftsteller alter und neuer Zeit, der nicht dieser Behauptung fich angeschlossen; es gibt keinen Standpunkt in der Beurtheilung vergangener Kunft, der nicht die Wahrheit dieser Thatsache zugäbe, wenn er auch sonst noch so sehr von den gangbaren Meinungen abweicht und seine Eigenthümlichkeit wahrt. Bon dem alten Joachim Badianus angefangen bis zu dem jüngsten Runftforscher herab, die begeisterten Berehrer der mittelalterlichen Runft wie die Berächter und Ankläger der letteren — alle nehmen die Rlöster als Wertstätten der Runft an, alle lassen die Werke der Archi= tettur, Sculptur und Malerei von dem Geiste der Mönche erfaßt, von den Händen der Klosterleute ausgeführt werden.' "Das Zurucführen aller frühmittelalterlichen Thätigkeit auf Klöster und Mönche konnte um so weniger Bedenken erregen, als auch alle übrige geistige Thätigkeit in diesen Kreisen vorzugsweise lebte. Geiftliche find von Karl dem Großen bis zu den Rreuzzügen die Träger der Literatur, die Rlosterichulen der Sitz der Gelehrsamkeit: ist es nicht natürlich, daß, wie die Wiffenschaft und die Poesie, so auch die bildenden Künfte in Stiftern und Klöftern ein dauerndes Afpl fanden ?'2

Gewiß erleidet diese Thatsache dadurch keine Beschränkung, daß zuweilen Stifter und Gründer mit ausübenden Künstlern verwechselt worden sind, oder daß in einigen Fällen die Urkunden den Stifter auch als den Urheber des Werkes bezeichneten, obgleich der Name des letzteren wohl bekannt war<sup>3</sup>. In letzterem Falle ist keineswegs ausgeschlossen, daß dem Stifter auch der

<sup>1</sup> Springer, Die Künstlermönche im Mittelalter, in den Mittheilungen der k. k. Gentral = Commission 1862, S. 1. Bgl. Fiorillo, Deutschland I, S. 43-45. 280; S. 188: "Auß einem Briese des Abtes Gothert von Tegernsee ergibt es sich, daß er in seinem Kloster eine Schule hatte, in welcher Unterricht in den bildenden Künsten ertheilt wurde (Pez, Anecd. t. VI, pars I, pag. 123, n. 3), aber auch in andern Klöstern findet man Gießereien, Glasmacher, Maler, Musivarbeiter, Bergolder und Baumeister. Hier müssen wir den thätigen Sifer der Aebte rühmen, womit sie sich die Künstler ihrer Stifte zuschäften: balb führten die Bischöfe ihre Künstler in die Klöster, balb aber holten sie solche aus denselben heraus."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Springer a. a. D.

<sup>3</sup> Aedificavit, construxit, decoravit, restauravit ist nicht wörtlich zu nehmen, sondern es ist dabei im Geiste der Sprache vieler Urkunden einfach an eine Stiftung zu benken.

Blan oder Grundrif des Bauwerkes zuzuschreiben ift, also die geiftige Ur= heberschaft. Die weltlichen Schulen der Baumeister und Kunfthandwerker im Zeitalter Conftantins und des Theodofius, welche durch besondere Immunitäten geschützt wurden, konnten in Italien den Strom der Bölkerwanderung, den kläglichen Berfall der Rechtszustände, Die Plunderungen großer Städte, die Berarmung und Verödung des Landes schwerlich überdauern, wenn auch in einem Briefe Gregors des Großen bie Bäckerzunft erwähnt ift. Innungen bestanden fort, soweit sie die Bedürfniffe des praktischen Lebens erforderten, für ideale Zwecke sicher nur wenige, denn classische Traditionen find in Italien unter der Invasion völlig erloschen, obgleich eine einheimische, barbarische Kunstübung ihr Dasein friftete: neue Impulse kamen immer erft von den Beziehungen mit Byzanz und in der Lombardei mit Ravenna, wo fich eher als in Rom folche Bunfte erhalten konnten; daß fie in Gallien fortbestanden, scheint, nach Gregor von Tours, Fortunatus und Fridegod, unzweifelhaft zu sein2. Die Runst fand also, und besonders in der karolingischen Epoche, ihre Vertreter auch im Laienstande: so war Gundovald, der naiür= liche Sohn König Clothars, wie Gregor von Tours berichtet 3, ausübender Maler, hatte auch Röln, Italien und Bnzanz deshalb besucht. S. Eligius wird von einem gewiffen Abbo, dem Limoufiner Goldschmied und Münzmeister, unterwiesen; überhaupt geschieht es oft, daß Künstlermönche erst in der Welt eine tüchtige Ausbildung erhalten und dann zum Klofter übergeben 4, ebenfo, daß weltliche Künstler in Conventen beschäftigt und als zur Familie gehörig betrachtet werden. Die alten Rechtsbestimmungen der Burgunder, West= gothen, Alemannen weisen ebenfalls in ihren Verboten, den Silber= oder Erz= gehalt zu fälschen, wie in der Bestimmung des Wergoldes für den aurifex lectus auf das Vorhandensein der Laienkünstler 5. Daß diese auch im langobardischen Reiche vertreten waren, beweisen Rünftlernamen aus dem achten und neunten Jahrhundert: hier mag besonders die Häresie das Laienhandwerk begünftigt haben; folche Künftler werden dann auch aus der Lombardei und Gallien nach Deutschland und England berufen. Daß in Rom das Handwerk ganglich darniederlag, erfahren wir aus dem Briefe Papst Hadrians an Karl den Großen, worin er ihn um einen Werkmeister ersucht, das Dach der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ep. IX, 102.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Greg. Turon. lib. X, c. 31. Frideg., Vita S. Audoïni, c. 5, ap. Bolland. Acta Ss. XXIV, p. 819. Fortunatus lib. II, carm. XII. Es heißt bei Fridegod und Greg. Turon.: artificum nostrorum opere.

<sup>3</sup> Lib. VII, 36.

<sup>4</sup> Auch Fra Angelico da Fiesole, wie Fra Bartolommeo della Porta, erhielten ihre künstlerische Ausbildung vor dem Cintritt in das Kloster.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nachweis bei Springer a. a. D. S. 4 ff. Im zwölften Jahrhundert war die Gegend um Benedictbeuern mit Malern angefüllt, ein Beweis für die rege Kunftthätigsteit des Klosters. Ofr. Monum. Boic. t. VII., p. 50—52. 57. 60. 63. 64. 66—68. 70. 75.

vaticanischen Basilita herzustellen. Karl der Große bezieht Arbeiter aus einzelnen Gegenden Italiens und Galliens. Das Bestehen weltlicher Schulen, Innungen oder einzelner Künftlerfamilien, wie g. B. der Cosmaten in Rom, benimmt der Runft des Mittelalters keineswegs ihren biergtischen Charakter 1, denn die Kirche war die Seele jeder fünstlerischen Bewegung in der gangen byzantinisch=romanischen Epoche, ihr Ideenkreis der herrschende, die Direction, wolche sie dem Kunsthandwerk in Verbindung mit der Architektur, dem Gottes= hause verlieh, eine unbestrittene2. Wenn sie Laienkünstler in ihren Bereich jog, so geschah es im Bewußtsein allseitig anerkannter, geistiger Superiorität, organisirender Kraft: der Inhalt, das Gegenständliche, die Symbolit, die tieffinnigen Beziehungen, die großartigen, himmel und Erde, Zeit und Ewigkeit, Geift und Materie, Bergangenheit und Zukunft umspannenden Ibeen ber Bilbercotten romanischer Gotteshäuser find das geistige Eigenthum der Kirche; auch Michel Angelo hat in den Deckengemälden der sirtinischen Kapelle diesem Ideentreise nichts zuseten können, sondern einfach durch gefteigerten Ausdruck physischer Kraft, mächtig entwickelten Raturlebens, feiner Anschauung gemäß ausgedrückt, was das Mittelalter durch geiftige Bedeutung im Sinne der geoffenbarten Wahrheit betonte. In der Ausbildung des Städtelebens, eines wohlhabenden Bürgerthums trat dann das weltliche Glement der Kunst zu Tage; aber noch langehin übt die Kirche erziehlichen Einfluß auf die Entwicklung des Runftlebens, ja die reichsten Formen des= selben gehören den nächstfolgenden Reiten an: das gehnte bis dreizehnte Sahr= hundert ist die classische Beriode der Klosterkunft.

## B. Miniaturen seit der Mitte des zwölften Jahrhunderts.

In der Büchermalerei treten jett neue Impulse künftlerischer Anschauung an's Licht; der Stil der Miniaturen bleibt zwar noch derselbe, aber es macht sich ein Gefühl für Ordnung, bessere Disposition, verständlichen Ausdruck,

¹,In jener Zeit,' betont Lübke, "war das Leben noch ein wesentlich hieratisch bedingtes. Ueberall waren Klöster und Bischofssitze die einzigen Herde höheren geistigen Strebens, wissenschaftlicher und künstlerischer Thätigkeit, ja selbst gewerblicher und commerzieller Entwicklung.' Kunst in Westphalen, Einleitung S. 12.

<sup>2</sup> Das ganze nörbliche Deutschland, bemerkt Fiorillo, "verdankt seine Cultur den Mönchen: sie haben fast in allen Ländern die Bolkssagen, Lieder und Traditionen vom Untergange und der Vergessenheit gerettet, sie schrieben die ersten Geschichten der Länder, welchen sie das Christenthum gaben. Musik, Malerei, Bilbhauerei, Baukunst, Poesie wurden von Kirchen und Klöstern gehstegt und genährt. Und, in Wahrheit, wie war es möglich, mitten unter den Verwüstungen des Zeitalters der Grausamkeit und Kaubssucht, welches auf die Zertrümmerung des römischen Reiches solgte, die kostdaren Ueberbleibsel classischer Gelehrsamkeit und die Monumente des Geschmacks der Alten sicher aufzubewahren? Nur Kirchen und Klöster blieben unverletzt. Die geschicktesten Künstler aus allen Gegenden Europa's fanden hier Belohnung und Arbeit, die bildenden Künste erhielten sich durch die Ausmunterung der Klöster.' Deutschland I, S. 44. 45.

eine eigenartige Bejeelung geltend: die Kunft gelangt allmählich jum Bewußt= fein eigener Schaffenstraft und eigenen Schaffensdranges. Die antiken Reminiscenzen verblaffen, aber trot der noch immer mangelhaften Zeichnung, besonders in Durchbildung der Extremitäten und ihrem Berhältniß jum übrigen Körper, versieren sich die wusstigen und knotigen Ausschweifungen der Linien sowohl bei den Körperformen, wie in der Gewandung immer mehr, die Conturen werden einfacher und richtiger, die gehäuften Faltenmaffen geben natürlicheren Motiven Blat. Der Kreis der Darstellungen erweitert sich: allegorische, mustische, zuweilen höchft phantaftische Gebilde treten auf; daneben macht sich ein Bestreben nach Deutlichkeit, ein ftarkeres Bewußtsein bon dem lehr= haften Zwed der heiligen Bilder geltend. Neben der Gouachemalerei, welche besonders zu liturgischen Büchern angewendet ift, zeigt fich in Werken profanen Charafters, wissenschaftlichen oder poetischen, die Fortsetzung jener barbarischen Manier angetuschter Federzeichnungen, in der sich bei der leichteren, mehr kalligraphischen Technit das innere Leben, die Erfindungs- und Beobachtungsgabe der Maler oft sehr glücklich und naib aussprechen: so können wir hier einen tieferen Blid in die Ideenwelt jener Zeit thun, als in den ernst=feierlichen Werken monumentalen Charakters. Die Bibliotheken von S. Gallen, Einsiedeln und andere der Schweiz bewahren eine Anzahl solcher für den Uebergang wichtiger Handidriften 1. Das bedeutendste Monument der zweiten hälfte des zwölften Jahrhunderts mar der im Jahre 1870 durch den Brand der Straßburger Bibliothet zerftörte "Hortus deliciarum' der Aebtiffin Herrad von Landsperg, aus dem elfässischen Rlofter S. Odilien, eine Enchklopädie des Wiffenswürdigsten jener Zeit, vermuthlich jum Unterricht der Nonnen aus den verschiedensten Autoren zusammengetragen und mit zahlreichen Illustrationen versehen, in denen sich ein lehrhafter Zweck deutlich ausspricht 2.

Unter Herzog Friedrich II. von Schwaben und Elfaß war das Kloster Hohenburg infolge langwieriger Kämpfe mit dem Bischof Gebhard von Straßburg an Wohlstand und Sitten verfallen. Friedrich III. — als Kaiser Friedrich Barbarossa — bemühte sich, dasselbe zu heben, und gab Veranlassung, daß Kelindis, Aebtissin von Kloster Berg bei Reuburg an der Donau, nach Hohenburg berufen wurde, welche mit Hülfe des Vischofs Gebhard die Ordensregel des hl. Augustin einführte. Sbenso gelehrt als in den schönen Künsten bewandert, war sie bald von einer Anzahl wißbegieriger Ronnen umgeben, die sie in Sprachen, Poesie, Musik und zeichnenden Künsten unterzichtete, ihre beste Schülerin war Herrad, aus dem alten Geschlecht der Landsperg im Elsaß, in der sie bald eine Gehülssin und würdige Nach-

<sup>1</sup> Bgl. Rahn, Runftgeschichte ber Schweiz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Waagen, Handbuch I, S. 18. Ausführliche Beschreibung mit Tafeln bei C. M. Engelhardt, Herrab von Landsperg und ihr Werk: Hortus deliciarum, Stuttgart 1818.
12 Taseln in Folio.

<sup>3</sup> Engelhardt S. 5.

folgerin gefunden hatte, geeignet, die Blüthe des Alosters zu vollenden und zu erhalten. Hoher, fräftiger Sinn, vielseitige Gaben schmückten die Aebtissin Herrad von Landsperg: neben der Sorge für das geistliche Leben ihrer Gemeinde suchte sie ihre Kenntnisse unablässig zu vermehren und dafür zu sorgen, daß sie dem Kloster erhalten blieben. So entstand ihr Hortus deliciarum, eine Zusammenstellung lateinischer Excerpte über biblische Geschichte und das gesammte theologische Lehrgebäude jener Zeit, zugleich auch über Aftronomie, Geographie, Mythologie und Philosophie, über Weltgeschichte, wo sie in die Ereignisse der historia sacra eingreift, und über prosane Künste und Wissenschaften, so viel als zur Belehrung ihres Conventes nach dem Maßstabe der Zeit dienlich schien. Herrads eigene lateinische Poesien, meist mit Musikbegleitung, und eine große Menge von Illustrationen schmückten jene kostbare Handschrift.

Der sorgfältigen Anlage des Werkes nach konnte es nur die Frucht mehrjährigen Fleißes bilden; zwei Jahresangaben waren darin zu finden, beide in einer Art Kasender, welche auf viele Jahre hinaus die Berechnung des Osterfestes u. a. enthielten 2. Das Manuscript bestand aus 324 Pergaments blättern, von denen 255 in großem Folio, 69 in kleineren Formaten bestanden, welche die Berfasserin, zum Theil mit ferneren Auszügen oder Erläuterungen der Masereien, einschaltete. Sorgfältig nannte sie zugleich die Quellen, aus denen sie geschöpft, und gewährte so eine gute Uebersicht ihres für jene Zeit und besonders für ein weibliches Kloster nicht unbeträchtlichen Bücherapparates 3.

Ein Dedicationsgedicht an ihre Gott geheiligten Jungfrauen eröffnete das Buch, vielleicht die zarteste und beste poetische Composition der Verfasserin, dann folgte eine prosaische Vorrede und unterhalb derselben der Titel. Die den Text bildende Sammlung war so geordnet, daß die Auszüge über denselben Gegenstand aus verschiedenen Quellen sich unmittelbar folgten, doch immer mit besonderer Ueberschrift und Bemerkung der Urschrift; nur gegen das Ende zu kamen einige fortlausende Stücke von einem und demselben Autor, dazwischen fanden sich die Gedichte der Verfasserin eingeschaltet. Die Malereien nahmen an einigen Stellen ebenso viel, oft mehr Raum ein als der Text und bildeten, vornehmlich zum geschichtlichen Theile, oft eine wesentliche Ergänzung, indem zugleich neben dem Vilde genaue Erklärungen sich vorsanden. Selten waren die Illustrationen nur in den Zwischenräumen des Textes, gewöhnlich

<sup>1</sup> Neber die früheren Schickfale des Manuscripts siehe die lange Exposition bei Engelhardt S. 16—19, Anm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ,Facta est haec pagina anno MCLXXV'; ,si quaeritur ab aliquo quo tempore factum sit, anno 1159 ab I. D.' Engelhardt S 21.

<sup>3</sup> In der Borrede bezeichnet Herrad ihr Buch so: "Hunc librum, qui intitulatur Hortus deliciarum, ex diversis sacrae et philosophicae scripturae floribus, quasi apicula, Deo inspirante, comportavi et ad laudem et honorem Christi causaque dilectionis vestrae, quasi in unum mellisluum favum compaginavi.

füllten sie die ganze Seite, oft in mehreren, durch Striche gesonderten Feldern. Da sich Nachbildungen der Miniaturen vorsinden und dieselben oft einen originalen, für das Mittelalter sehr bezeichnenden Charakter besaßen, zum Theil auch von großartiger Ersindungsgabe Zeugniß ablegen, dürfte es paffend erscheinen, dieser in Schrift und Abbildung noch fortlebenden Compositionen eingehender zu gedenken.

Der Vorstellungstreis biblischer Geschichte führte in turzer Behandlung eine mahre Bilderbibel vor, wobei den muftisch-allegorischen Deutungen ein Borjug eingeräumt blieb; gelegentlich wurden Abschnitte über profane Wiffenschaften eingeschaltet, sobald die heilige Geschichte Anlag bot. Zuerft wurde von Gott als dem Urquell aller Wefen, von der Schöpfung der Engel, dem Fall und Sturz Lucifers, und zwar von diesem, auch in einigen Illustrationen bargestellten Ereigniß als der Mitursache der nachherigen Welt- und Menschenichöpfung gehandelt, dann von der heisigsten Dreieinigkeit als weltschaffender Gottheit: die drei Bersonen sigen dabei auf einem breiten Ihron nebeneinander und berathichlagen. Entsprechend der biblischen Erzählung wurden Auszüge über Rosmologie, Aftronomie und Chronologie aus einem Werk, Aurea gemma' betitelt, eingerückt, ferner aus letterem über Geographie und technologische Gegenstände. Beigefügt find Zeichnungen des ptolemäischen Weltsustems, der zwölf himmelszeichen, der Zonen, des Sonnenwagens mit dem Gott und den vier Pferden. Bei der Erschaffung des Menschen wird allegorisch der Mikrokosmos, der Einfluß der Elemente auf ihn dargestellt. Der Schöpfer halt dann zwischen den Knieen die aus gelbem Thon geformte Menschengestalt, woran er noch bildet, dann haucht er ihm den Odem des Lebens ein; neben dem ichlafenden Abam steht er, die Rippe in der hand haltend, aus der Eva halb sichtbar hervorragt.

Die Geschichte des Sündenfalls und dessen Veranlassung durch den Neid Satans begleiteten theologische Untersuchungen über Verhältnisse der ersten Menschen, über die Seele und die Engel, als Wächter. Nach der Verstoßung sah man Eva mit der Spindel beschäftigt, während Adam den Boden hackte, weiter Kains Mord — die Arche Noahs — die Ersindung des Weines — die Entblößung des Patriarchen — den Thurmbau zu Babel. Bei letzterem Factum wurden Auszüge über mancherlei gute Ersindungen, womit sich jetzt die Menschen beschäftigen, gemacht, so über die Philosophie und die sieben freien Künste, besonders über Musik, auch über die neun Musen und den gesammten mythologischen Helikon; von den neun Schwestern sah man in Medaillons Brustbilder mit ihren Namen, im Costüm des zwölsten Jahrshunderts, ohne Attribute, außer Urania.

Die allegorische Composition der sieben freien Künste, welche die Philosophie im Kreise umgeben, war höchst geistvoll und geschickt entworfen'; in

<sup>1</sup> Engelhardt Taf. 8.

einem inneren Kreise sah man die Philosophie thronend, während sieben Quellen aus ihren Seiten herborgehen; als Kopfschmuck trägt sie ein dreisaches Haupt, aus einer Reiffrone herborragend, ethica, logica und physica bezeichnet. Sokrates und Plato sizen in der unteren Hälfte des Kreises an Pulten vor aufgeschlagenen Büchern. Auf diesen inneren Kreis stützen sich, gleich Radspeichen, sieben Rundbogenstellungen, in deren jeder, gut drapirt, eine der freien Künste mit ihren Attributen sieht. Sin Kreis umschließt das Ganze; unterhalb und oberhalb des Kreises sizen Poeten oder Magier an ihren Pulten, Feder und Federmesser haltend, während jedem ein schwarzer Vogel in's Ohr stüffert, der Inschrift nach ein Vild der Inspiration des unsreinen Geistes. Die folgende Seite schilderte mehrsache Arten der Absgötterei, dann kamen das Leben der Patriarchen, die Kämpfe Abrahams und seine Wanderungen — Lots Flucht — Jsaaks Opfer — Esau und Jakob — der Segen Isaaks an letzteren — die Himmelsseiter — Joseph von seinen Brüdern verkauft.

Der Durchzug durchs rothe Meer gab Veranlassung, über Meere, Meers busen und Flüsse abzuhandeln.

Nach den Ereignissen in der Wüste, dem Mannaregen, den Vorgängen auf Sinai, der Anbetung des Kalbes und der Bestrafung der Israeliten waren viele Blätter einer Schilderung der Bundeslade und der dazu gehörigen heiligen Geräthe, der Priesterkleider u. a. gewidmet. Die Abbisdung der Arche war mit großer Sorgsalt ausgeführt, einmal in Farben und Vergoldung, dann als Federzeichnung. Die Zelte der Israeliten bei ihrem Juge in der Wüste wurden durch Steinbauten, Burgen, Kirchen und andere Gebäude angedeutet. Gigenthümlich erschien nach Vorführung wichtiger Ereignisse aus dem Leben in der Wüste das Begräbnis Mosis' an einem einsamen Orte: der Herr legt selbst den Leichnam in einen steinernen Sarg, während der Teufel den Versuch macht, denselben zu entführen, woran ihn Michael durch Vorhalten einer mächtigen Gabel hindert.

Nach der Abbildung Josua's, der jett vor den Israeliten herzieht, kommt Simson, dann David und Goliath; Elias fährt gen Himmel und Elisa erbeutet den Wundermantel.

Die Propheten standen nebeneinander, jeder mit einem Spruchbande.

Die Gesichte des Propheten Zacharias gaben zu mehrfachen Compositionen Anlaß; zwei allegorische Bilder über den Zusammenhang des alten Bundes mit dem neuen sind merkwürdig durch die Hauptsigur, welche zwei Köpfe besitzt, den von Christus und von Moses. In einer Reihe von Absichnitten wurden nochmals die Personen des Alten Testaments in Beziehung auf das Neue durchgegangen; dann folgte, aus Frechulf, ein Abriß der Weltsgeschichte von der Schöpfung dis auf Tiberius, im Zusammenhang allgemeiner Ereignisse mit den biblischen dis zur Geburt Christi. Die Genealogie des Erlösers war in einem Bilde versinnlicht: der Stammbaum, von Gott gepflanzt, zeigte in

der Mitte die Figur Abrahams, darüber die Köpfe der Patriarchen, Könige und ihrer Nachkommen bis auf Joseph; über diesem Maria, dann Christus, während auf Nebenzweigen Propheten, Könige u. a., in der oberen Linie neben Christus die Apostel, der Papst, Könige und Bölker sichtbar wurden.

Im Leben des Herrn waren nicht nur die Borgange felbst illustrirt, sondern auch berschiedene Momente der Gleichniffe: fo bei dem des Gaft= mables die Entschuldigungen der Geladenen. Die Legende der hl. Beronica nach dem "Speculum ecclesiae" wird angeführt, ebenso wie des Hieronymus Bericht über die Christusstatue zu Paneas; die Erzählung vom barmbergigen Samariter bot Gelegenheit, eine Boefie der Berfafferin mit Musikbegleitung einzuschieben, indem jene Parabel auf die Erlösung des in die Gewalt der höllischen Räuber gefallenen Menschengeschlechtes bezogen wurde. Die Leidens= geschichte war im Text mit allen Erläuterungen und mystischen Beziehungen abgehandelt und in einer Folge von Compositionen anschaulich gemacht: darin ift ein Traum der Gattin des Bilatus merkwürdig, der durch Ginflüsterung des Teufels geschieht, um die Erlösung des Menschengeschlechtes zu berhindern. Die Darstellung der Kreuzigung zeigte außer der gewöhnlichen Unordnung von Maria und Johannes, Stephaton und Longinus, sowie den gekreuzigten Schächern und den trauernden Gestalten von Sol und Luna noch zwei allegorische Bilder: das eine derselben repräsentirte die Kirche, sitzend auf einem Thiere mit den vier Evangelistenzeichen als Köpfen und mit der einen Hand eine Siegesfahne, mit der andern den Relch haltend, in dem fie das Blut aus der Seitenwunde Christi auffängt; das andere zeigte die erblindete Synagoge, auf einem Gel sigend, mit umgestürzter Fahne, im Schook den Sündenbod des Alten Testaments und ein Opfermeffer haltend. Unterhalb des Kreuzes öffnete sich das Grab Adams, wobei die Legende Erwähnung fand, daß das Kreuz aus einem Zweige des Lebensbaumes im Paradiese hervorgewachsen sei. Der Baum ward nebst anderen zum Tempelbau nach Berufalem gebracht, blieb aber unbenutt liegen; dann zu einem Steig über einen Graben verwendet, follte einst die Rönigin von Saba ihn überschreiten, weigerte sich aber, durch eine Ahnung belehrt, und warf sich in Berehrung nieder. Den in einen Teich geworfenen Stamm suchte man, als dieser trocken ftand, beraus und verwandte ihn zur Anfertigung des Kreuzes.

Das Bild der Himmelfahrt zeigte byzantinische Compositionsweise, indem Christus innerhalb einer Mandorla von Engeln gen Himmel getragen wird.

Da der Erlöser vom Kreuze herab Maria seinem Lieblingsjünger Johannes empfahl, so ist dieser als erster hüter und Beschützer der gottgeweihten Jungfrauen und Wittwen aufgefaßt, um ihn sind Maria und die anderen heisigen Frauen, welche Christo nachfolgten, geschaart; der Text gibt dazu Abhandlungen über Nonnen und andere geistlich lebende Frauen. Die Beschrung des Apostels Paulus war durch mehrere Bilder illustrirt: zur Ersläuterung der Scene, wo Christus dem Verfolger Saulus erscheint, stehen als

Symbol der dadurch erfolgten Umwandlung neben dem künftigen Apostel ein Wolf und ein Lamm. Der Apostel Petrus erscheint immer mit großer Tonsur, dagegen trug Simon, der Zauberer, um sein Haupt einen Haarkranz, womit, saut Erklärung, der Thierkreis vorgestellt werden sollte. Den die Apostelgeschichte behandelnden Kapiteln folgen wiederum Auszüge aus Frechulf über Sendung der Apostel und Geschichte der römischen Kaiser in ihrer Beziehung auf die Schicksale der Kirche, deren Triumph unter Constantin, ihre Kämpse mit den Häresien. Diese Auszüge wurden mit dem Kaiser Phokas geschlossen.

Zwei Compositionen, die eine die Taufe der Beiden als Sinnbild der allen Bölkern eröffneten Kirche, die andere die Bermählung Chrifti mit der Kirche, welche als symbolische Figur an der Spike der Apostel naht und gekrönt wird, eröffneten eine mehrere Seiten hindurch fortlaufende Reihe allegorischer Scenen, den Rampf der Tugenden gegen die Lafter und bofen Regungen der sinnlichen Natur, durch den Reid Satans gegen die Rirche aufgeregt, und den endlichen Sieg der letteren vorführend. Die Laster und Tugenden, als gewappnete Frauen, fämpfen gegeneinander, die ersteren mit Lanzen — ber Inschrift nach den Stacheln der Anfechtung —, die Tugenden mit dem Schwert des göttlichen Wortes: bei jedem Rampfe führt eine andere Tugend und ein anderes Laster die übrigen an, und die Gefechte endigen alle damit, daß diese Haupttugenden die ihnen entgegenstehenden Laster tödten; nur der Schweigerei, von mannigfachen Genüffen begleitet, ist es gelungen, auf einem reichberzierten Wagen nicht durch Waffen, sondern Blumen streuend und schmeichelnd die entsprechenden Tugenden zu bethören und den Sieg zweifelhaft zu machen: da eilt noch zu rechter Zeit die Enthaltsamkeit herbei und zerschmettert den Wagen der Keindin, es entfliehen die Laster, entwaffnet und ihren Schmud von fich werfend. Um Ende diefer Allegorien fah man, als Bild des triumphirenden Christus, Salomo auf einem kostbaren Ruhebette, von den sechzig Starken Israels bewacht, deren Schilde an der Burg Dovids aufgehangen sind: dann das Hochzeitmahl der Kirche, wobei Bischöfe die Relche reichen. Biele Rapitel handelten jeht von Salomo, mit Allegorien auf Chriftus und die Kirche, nebst vielfachen Beziehungen auf das Hohelied. Unter den begleitenden Abbildungen fah man den Tempelbau, den Besuch der Königin von Saba, Salomo auf dem Throne.

Geistreiche Compositionen veranlaßte Salomo's vanitas vanitatum: so sah man zwei Männer, die ein Puppenspiel über einem Tische regieren, insdem sie durch Schnüre die kleinen Bilder zweier sechtenden Ritter hin und her ziehen, dann das Rad, den Wechsel alles Irdischen versinnlichend. Auf der nächsten Seite erblickte man die Leiter, die zum ewigen Leben führt 1, letzteres durch eine herabgereichte Krone angedeutet. Die Hinaussteigenden werden von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Engelhardt Taf. 9.

Teufeln mit den Pfeilen der Ansechtung beschossen, während sie unten der höllische Drache erwartet. Engel mit Schwertern eilen zu Hülfe, aber die Wassen der Höllische herabe der Gremit, der seinen Garten der Betrachtung vorzieht, der Karthäuser durch ein Bett gelockt, der Mönch durch Geld, der Weltgeistliche durch eine reichbesetze Tafel angezogen. Gleich von der untersten Sprosse taumeln die Weltseute, durch Pferde, Wassen und Put verführt, indem sich immer eine Linie von dem Berführten zu den Gegenständen der Verlockung hinzieht. Nur die christliche Liebe hat die oberste Stufe erreicht und empfängt den himmlischen Lohn 1.

Als weitere Mustration der sinnlichen Verlockungen ergab sich die antike Vorstellung der Sirenen: Ulpsses steht am Mast des Schiffes festgebunden; seine Gefährten, die ihre Ohren mit Wachs verstopft haben, überwältigen die Sirenen im Augenblick, wo diese über die Vorübersegelnden herfallen wollen. Eine Note erklärte dabei die Venennungen des Schiffes und der einzelnen Theile desselben; von den Sirenen wurden mythologische Nachrichten beigegeben, dann jene Gefahren auf die der Kirche bezogen und hierbei von den Arten der Ketzereien abgehandelt, die gleich Füchsen den christlichen Weinberg zu zerstören trachten.

In einer besonderen Vorstellung sah man dann die Kirche, als Königin in einer Architektur thronend, zu den Seiten Päpste, Bischöfe, Geistliche, Mönche und Ronnen; eine andere Abtheilung füllten die Jungfrauen, Sinfiedler und inclusi, Fürsten und Laien. An zwei Nebenthüren standen David und Isaias, der eine durch Buße, der andere durch Thränen getauft. Auf dem Dach der Kirche stritten die Engel gegen böse Geister, während vier Medaillons an den Ecken des Gebäudes die vier großen Propheten umschlossen.

Diese Vorstellung bildete den Eingang einer Reihe von Kapiteln über die Stände innerhalb der Kirche, ihre Verhältnisse zu einander und ihre Pflichten; aus der "Gemma animae" folgte eine Veschreibung von Kirchen und geweihten Orten mit allegorisch-mystischer Deutung. Vetrachtungen über Laster und Lasterhafte, die aus der Kirche zu verbannen sind, endigten mit einem Gedicht gegen Wucher und Simonie, zugleich sah man in einem Vilde Christus, der die Käuser und Verkäuser aus dem Tempel austreibt; man fand da Judas, Simon den Zauberer, Mörder, Diebe und Heyenmeister.

Wie die Ausgestoßenen durch Buße geheilt werden können, war im Bilde eines siebenfachen Aussages angedeutet, deren jeder eine Häresie versinnlichte und dem ebenso viele Bußübungen entsprachen; weiterhin sah man Christus inmitten einer Weinkelter, während die Glieder der Kirche Trauben aufschütten;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf der Leiter findet sich dann das Trostwort verzeichnet, daß durch Buße Ershebung vom Falle geschehen könne. Der Text fügte noch mehrere Betrachtungen hinzu über die Bersuchungen der Welt und des bösen Feindes, ferner ein Gedicht ,de lapsu carnis quo labitur homo de scala caritatis<sup>c</sup>.

außerhalb des Kreises den Aussätzigen, dem der Erlöser entgegenschreitet, ihn bei der Hand in den Schoof der Kirche zurückführend.

Dann folgte die Geschichte des Antichrift: man sah ihn Henoch und Elias tödten, die kurz vor ihm auf Erden erschienen sind; durch Geschenke lockt er Geistliche, Fürsten und Laien, Christen und Juden an sich, thut Wunder, läßt Bäume erblühen, Feuer vom Himmel fallen, den Sturm das Meer erregen; jene, die nicht an ihn glauben wollen, läßt er foltern und tödten. Stolz geht er zuleht auf den Oelberg, um die Himmelfahrt des Erlöfers nachzuchmen, da erscheint Michael und spaltet ihm das Haupt. Die versührten Auserwählten thun Buße, die Juden bekehren sich, die Synagoge wird getauft.

Das jüngste Gericht, das Paradies, die Hölle beschäftigten nun die reiche Phantasie der gelehrten Aebtissin. Beim letten Gericht, welches buzantinischen Compositionen nachgebildet war, sah man oben den thronenden Erlöser auf einem Regenbogen, darunter Serabhim und das Kreuz mit den Leidenswertzeugen auf einem von Engeln gehaltenen Throne, mährend das Buch des Gerichts aufgeschlagen vor dem Throne liegt. Neben dem Kreuze befanden fich Adam und Eva, während zu den Seiten des Weltenrichters Maria und Johannes fürbittend erschienen und die Apostel im Mittelfelde gruppirt waren. Bur rechten Seite Christi fanden sich Batriarchen und Propheten, denen sich die Auserwählten anschlossen, während Satan von Engeln an Sänden und Fugen gefesselt herbeigeführt wird. Unten die aus den Gräbern hervorgehenden Todten und Raubthiere aller Art, welche Körpertheile von Menschen herausgeben, daneben ein Engel, der den Himmel und die Sterne zusammenrollt. Auf der gegenüberliegenden Seite erblickte man den Weltbrand und den neuen Himmel mit Sonne, Mond aund Sternen in einer Sphäre, deren Mittelpunkt das Haupt Christi bilbete, daneben den Erdkreis, erneuert und mit Blumen geschmückt. Eine Darstellung des gesammten himm= lischen Reiches nach seiner endlichen Rangordnung zeigte oben Christus auf dem Thron, darunter in Felder getheilt die Bruftbilder von Jungfrauen, dann der Apostel, Marthrer, Bekenner, alle mit goldenen Nimben; die Propheten und Patriarchen dagegen mit silbernen, die Enthaltsamen mit rothen, die Berehelichten mit grünen, andere mit gelben Nimben.

Bergleichen wir die Auffassung des letzten Gerichts mit byzantinischen Compositionen, zum Beispiel dem Mosaik im Dome von Torcello, so zeigt sich große Uebereinstimmung: auch der Feuerstrom ist vorhanden, der von Christi Füßen ausgeht und die Berdammten absondert; die Gruppen derselben erschienen übrigens nach der gleichen Ordnung, wie früher die Auserwählten.

Im unteren Felde werden endlich die Verdammten ohne weitere Rangordnung von Engeln in den höllischen Pfuhl getrieben.

Die Schilderung der Hölle war großartig: in einem Geklüft, aus dem Flammen hervorbrachen, befanden sich in vier Feldern die Gruppen der Verworfenen; unten saß Lucifer, den Antichrift im Schooße haltend, gefesselt; die Qualen waren äußerst anschausich: in Kesseln werden Krieger und Juden gesotten, einem gelogierigen Mönch wird glühendes Metall in den Hals geschüttet, einem Wucherer solches in die Hand; der Verleumder muß eine Kröte belecken, eine puhssüchtige Frau wird von Teufeln eingeschnürt, die Kindesmörderin verzehrt ihr eigenes Kind, Lüstlinge werden von Schlangen zerbissen, ein Selbstmörder stößt sich ewig das Messer in den Leib.

Dann folgten Scenen aus dem sündlichen Babylon, dem himmlischen Jerusalem, der Apokalypse; die Bilder füllten hier jedes eine Folioseite. Babyson, eine weibliche Figur, saß auf einem siebenköpsigen Ungeheuer, mit Krone und Becher geschmückt, daneben standen in Bewunderung versunken Geistliche und Laien; auf der Kehrseite erblickte man den Sturz des Thieres und Weibes in den Feuerpfuhl. Dem entsprach die mit dem Sternenkranz geschmückte Frau der Apokalypse, den Mond unter den Füßen; unterhalb der siebenköpsige Vrache.

In der Darstellung des Paradieses sehen wir, nach byzantinischer Aufstaffung, die kolossale Gestalt Abrahams mit den Seelen im Schooße, in den vier Eden die Flußgötter der vier Ströme des Paradieses, mit Urnen.

Hetrus Lombardus über das eigentliche Hauptwerk, es folgten dann Auszüge aus Petrus Lombardus über das ganze dogmatische und moralische Lehrgebäude der Theologie, hierauf in Form von Gesprächen zwischen Christen und Heiden die Entwicklung mancherlei Ansichten der heidnischen Philosophie über Gott, die Entstehung des Universums, über Mythologie, religiöse Gebräuche und Sitten der heidnischen Welt, besonders in Rücksicht auf Magie und Wahrsagerkunst, zulezt einiges über Simon, den Zauberer, als Gegner des Apostels Petrus. Dann folgte eine Liste der Päpste, dis Eugen III. die Jahre der Regierung angebend 1.

Das Schlußbild war dem Kloster Hohenburg gewidmet <sup>2</sup>. Oben erscheint Christus, in der Linken eine Kolle haltend mit dem Spruch an die Klostergemeinde, neben ihm Maria, dann Petrus, welche die Uebergabe eines golzbenen langen Stades an Christus vermitteln, den der tiefer unten knieende Eticho dux überreicht: Herzog Attich spricht damit seine Widmung des Klosters aus. An der anderen Seite Christi stehen Johannes der Täuser, eine byzantinischem Vorbilde entnommene bärtige Gestalt, daneben die hl. Odisie, welche diesen Heisigen besonders verehrt und ihm eine Kapelle ihres Klosters geweiht hatte. Weiter unten sah man den Herzog sitzend, in fürstlicher Gewandung, einen riesigen Schlüssel an Odilia, die erste Aebtissin, überreichen,

<sup>1</sup> Engelhardt S. 56, Anm.: "Wir fielen sogleich darauf, zu untersuchen, ob diese Liste eine Spur der Päpstin Johanna ausweise, allein in Herrads Verzeichniß folgt auf Leo IV. unmittelbar — Benedict III., und es ist nirgend eine Ahnung dieser Gesschichte, noch Ausradirung ober Lücke."

<sup>2</sup> Engelhardt Taf. 11. 12.

welche an der Spize ihrer Nonnen heranschreitet; dann enthielt die Composition noch Relindis und gegenüber Herrad: zwischen den Aebtissinnen waren in sechs Reihen die Brustbilder ihrer meist dem Abel angehörigen Nonnen angebracht, 46 an der Zahl, und noch 12 Laienschwestern. In Form eines Rreuzes sah man dor der Gestalt der Relindis ihre Anrede an die Klosterzgemeinde aufgezeichnet.

Die Liste der Päpste war das einzige Stück jenes Werkes, das die Verfasserin bis auf ihre Zeit fortgeset hat; ihre Welt bildete das Kloster, obgleich die Zeitgenossen von Friedrich Barbarossa, Philipp August und Richard Löwenherz, wie Engelhardt mit Recht betont, wohl manche wichtige Notiz der Nachwelt überliesern konnte. Daß sie die lateinische Sprache nicht nur verstand, sondern auch mit Leichtigkeit beherrschte, ergeben ihre Poesien, wie die Borrede und andere von ihr verfaßte Partien des Buches, nicht minder die Sorgfalt, mit der sie bemüht war, alle schwierigen Ausdrücke und Wendungen durch bekanntere und leichtere Worte in Anmerkungen am Rand, oder in den Zwischenzeilen aufzuhellen i, oder deutsche beizusügen, wodurch nicht unwichtige Beiträge zur Sprachenkunde des Mittelalters entstanden. Das poetische Talent spricht sich mit großer Zartheit in Ihrischen Gedichten aus 2, besonders in der Widmung an ihre "weißglänzende Liliensaat, ihre reine Lämmerschaar", dann in dem Schlußgedicht an Hohenburg selbst und in den ernsteren Poesien geistlicher Betrachtung.

Reichthum an Phantasie, oft eine wahre Rühnheit der Erfindung sprachen aus vielen Mustrationen dieses seltenen Werkes: so ist die mit erhobener Lanze energisch einhersprengende Superbia, mit einem Löwenfell unter sich und flatterndem Gewande, eine großartig freie und lebensvolle Geftalt 3; viele Miniaturen find überhaupt, trot mangelhafter Kenntniß der Proportionen, durchaus voll von Leben und Ausdruck. Die Umrisse wurden querst mit der Teder gezeichnet, dann die Malerei ziemlich forgfältig in Deckfarben ausgeführt; bei Nachtheiten treten Mängel hervor, schön und flüssig ist überall die Gewandung, mit Nachahmung byzantinischer Vorbilder entworfen. Diese Borbilder treten dann auch in einigen Borflellungen zu Tage: so in der des Flufgottes Jordan, des Acolus und Neptun bei der Schöpfung, des Tages und der Nacht bei der Scheidung des Lichtes von der Finsterniß, welche griechischen Miniaturen direct entlehnt sind. Auch die Borftellungen Christi und Maria auf dem Widmungsbilde, wie Johannes des Täufers, find byzantinischen Ursprungs, nicht minder die Engel, vornehmlich aber die Compositionen der himmelfahrt, des Baradieses, des letten Gerichtes.

<sup>1</sup> Engelhardt S. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sie waren größtentheils in Musik gesetzt, und zwar nach dem Linienshstem bes Guido von Arezzo.

<sup>3</sup> Engelhardt Taf. 2.

Die Köpfe entbehren vielfach noch des individuellen Charakters, zumal die weiblichen. Nicht ohne Erfolg bemühte sich indes die Künstlerin, den Häuptern Christi, Mariä, der Apostel Petrus und Paulus, Majestät und Größe zu verseihen. Gering ist die Zeichnung des Landschaftlichen, viel besser die der Architektur und verschiedener Geräthe; das Colorit dagegen zu dunkel und wenig ansprechend gehalten. Ob Herrad selbst ausführende Künstlerin war, oder ihre Geistlichen, bleibt unentschieden.

Die Bibliothek zu Karlsruhe besitt ein Evangelistarium, in dem sich, bei noch typischer Auffassung der Köpfe, eine nicht minder lebhafte, dabei edle Geberdensprache bemerklich macht. Die Verkündigung zeigt Maria auf einem Sessel spinnend und sich mit annuthiger Neigung dem rückwärts heransichreitenden Engel zuwendend, der in lebhafter Geberde die Hand ausstreckt. Der gefühlvolle Charakter mittelalterlicher Kunst tritt hier schon bedeutsam zu Tage; Hände und Füße sind dabei gut gebildet, die Falten zierlich und schmiegsam. Nicht minder lebensvoll erscheinen die Marien am Grabe des Aufersstandenen. Hier waltet, wie bei den Italienern, innere Größe der Anschauung.

In der Bibliothek zu Hamburg findet sich ein aus den Rheingegenden stammender Psalter (Nr. 85) mit einigen Compositionen von Werth: so zeigt die Darstellung im Tempel, welche ein ganzes Blatt einnimmt, eine Großartigkeit, die an Guido da Siena erinnert'. In dem Kinde ist das Ernste, Nachsinnende, glücklich dargestellt. Ein in Mainz geschriebenes, jett der Bibliothek zu Aschaffenburg angehöriges Evangeliarium ist nicht minder hervorragend durch Ausdruck in den Köpfen, lebensvolle Gesten und eine Fülle neuer Motive bei der heiligen Geschichte. Damit verwandt ist wiederum ein Psalter in Bamberg 4, in dem eine gleiche technische Bollendung auftritt und die neuere germanische Kunst schon bedeutsam sich ankündigt, sowohl durch zierliche Stellungen, wie Beseelung der Figuren.

Die sächsischen Lande zeigen unter Barbarossa einen besonderen Aufschwung künstlerischen Producirens: so ist das von dem Benedictiners mönch Heriman zu Helmershausen, an der Diemel, für Herzog Heinrich den Löwen angefertigte Evangeliarium<sup>5</sup> ein bedeutendes Monument der Uebergangsepoche. Das romanische Element wird in den säulenstüßenden Gestalten und dem architektonischen Kahmen außzgesprochen, das Figürliche zeigt byzantinischen Einsluß in den langen Vershältnissen, dem Faltenwurf und den Köpfen; neben sehr reicher Ornamentik ist die Mannigfaltigkeit der Initialen hervorstechend. Die Darstellungen sind

<sup>1</sup> Abbildung bei Woltmann Fig. 77. 2 Waagen, Handbuch S. 20.

<sup>3</sup> Waagen, Kunstwerke und Künftler in Deutschland Bb. I, S. 377 ff.

<sup>4</sup> Waagen a. a. O. S. 103 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Im Domschaße zu Prag, dann im Besitz des Königs von Hannover. Vgl. Ambros, Der Dom von Prag 1858, S. 293 ff. Calemann, Das Evangeliarium Herzog Heinrichs des Löwen, Neue hannoversche Zeitung 1861, Ar. 222. 223.

biblische und allegorische. Der ritterliche Geift kommt in allegorischen Figuren der Tugenden zur Geltung, welche mit den Lastern kampfen. Die neuere Auffaffung spricht auch aus dem Dedicationsbilde, wo die hll. Blafius und Aegidius den Herzog Heinrich und seine Gemahlin an der Hand führen und der Madonna vorstellen, welche zwischen Johannes dem Täufer und Bartholomäus thronend erscheint. Die Evangelisten mit ihren Symbolen zeigen ebenfalls neue und lebhafte Stellungen; vorher geben Compositionen aus dem Neuen Testament, welche mehrere Seiten anfüllen, je zwei bon einem Rahmen umichlossen. Das Calendarium zeigt in der jetzt üblichen Form in einer Doppelarkade links den Tert, rechts einen Apostel, im Bogenfeld die Scene aus dem Leben des Monats 1. Die Geftalten der Apostel bekommen nun ein Geprage mehr originaler Auffaffung: das Haupt neigt sich, die Faltenzüge sind nicht mehr geradlinig und fein gestrichelt, sondern erhalten breitere, quer gebende Brüche; die Gefühlsmeichheit des Mittelalters verschmilzt jett in einer eigenthümlichen Weise mit dem der gothischen Architektur und der Plastik angehörigen Element des Scharfen, Edigen; der Ginfluß der Plastik besonders wird immer deutlicher. Jett erhält die germanische Runft das, was ihr zum Erwachen eigenartigen Lebens fehlte: plastische Vorbilder, wie sie einst die byzantinische Kunft besessen, und vernioge welcher das Auge des Malers lernt, die Natur zu verstehen. Ein Neberrest des spätbyzantinischen Stils, wohl durch italienische Crucifixe erhalten, ist noch immer die starte Ausbiegung des Christuskörpers nach der rechten Seite hin; in der Figur des Johannes tritt aber schon jene weibliche Bartheit der Auffaffung hervor, die ihn in der Kunft des deutschen Mittelalters auszeichnet und welche fpäterhin Martin Schon besonders gefühlsinnig zu schildern weiß.

Die Krönungsscene Heinrichs nimmt ein ganzes Blatt ein: oben Christus thronend zwischen Heiligen, unten der Herzog und seine Gemahlin Mathilde, im Kreise ihrer Vorsahren knieend. Die Kronen werden dabei nicht, wie in der byzantinischen Kunst, von Christus selber ausgesetzt, sondern von zwei Händen, die zu seinen Füßen aus den Wolken hervorragen. Die Initialen haben nun auch ein anderes, mehr architektonischemalerisches Vildungsprincip angenommen; sie bestehen nicht mehr aus dem kalligraphischen Kiemen= und Flechtwerk, sondern aus schön geschwungenem, romanischem Kanken= und Blattvornament, welches aus Thiergebilden, schlanken Drachengestalten hervorwächst und in vielsacher Ausladung den Grund überzieht; dazwischen erscheinen kleinere Menschen= und Thiersiguren in reicher Abwechslung der Motive<sup>2</sup>.

Die "Mater verborum", eine Abschrift des vom Abt Sa-Iomo von S. Gallen veranlaßten Universallezikons, jett im

<sup>1</sup> Abbilbung bei Woltmann C. 279.

<sup>2</sup> Initiale aus bem Pariser Psalter bei Labarte; aus bem Psalter bes Landgrafen Herrmann, Abbildung bei Schnage V, Fig. 123.

Nationalmuseum zu Prag, ist für die Ausbildung der Initialen viels leicht das wichtigste Document. Jeder Anfangsbuchstabe darin setzt sich aus leicht geschwungenem, gitterartig durchslochtenem Kankens und Blattwerk zussammen, innerhalb dessen historische Scenen sich geschmackvoll entfalten, oder einzelne Figuren auftreten. Zuweilen bestehen sie ganz aus Thierkörpern und sind dann höchst phantastisch. Daß die Handschrift keineswegs böhmischen Urssprungs ist, wurde überzeugend von Woltmann dargethan.

Das phantaftische, zuweilen dämonische Element, das in diesen Buch= staben als lebhaftes Spiel der Einbildungskraft auftritt, ift ein ächt nordisches, und findet sich ebenso bei der Architektur an Friesen und Capitälen, wie an den Bortalsculpturen reichlich vertreten. Befannt ift, daß der hl. Bernhard gegen diese phantastische, zuweilen frivole Ornamentik in Kirchen und Kreuzgängen eiferte, da fie den Sinn zerstreue und ablenke. Die Formen folcher Ungethüme, fabelhafter Wefen, aus Mensch und Thier zusammengesetzt, ent= stammen übrigens dem Orient und wurden in Deutschland durch bnzan= tinische Stoffmuster bekannt 2: indem nun jene Gebilde dem nordischen Sinn entsprachen, ließen sich auch symbolische Zwecke damit verknüpfen. Die Rich= tung auf das Phantastische war ja schon durch den Stil der irischen Ralli= graphie ausgedrückt und liegt als Charakterzug in der nordischen Kunst begründet. Dieser in der romanischen Epoche zunehmende Geschmack wendet sich mit Borliebe den Bestiarien' zu, jenen Handschriften, die, wie der "Physiologue'3, existirende und fabelhafte Thiere in naivster Erzählung schildern und fie in Beziehung zur driftlichen Beilslehre feten : zum Beispiel das Einhorn, welches schon in den Mythen des Zoroaster eine Rolle spielt und auf den Mauern von Persepolis im Kampf mit den Thieren Ahrimans dargestellt wird, worin das morgenländische Heidenthum Reinheit und Stärke ausdrückte, während das älteste Christenthum das Horn dieses einsamen und scheuen Thieres mit Rudficht auf die ihm beigelegte Kraft, Gifte zu zerftören, auf das Rreuz des Erlöfers deutet 5. Weiter ausgebildet wurde diese Mythe, als man erzählte, das Thier könne nur eingefangen werden durch

<sup>1</sup> v. Quast und Otte, Zeitschrift für criftliche Archäologie und Kunft. Die flavischen Namen Baceradus und Miroslaus, nebst der Jahreszahl, sind gefälscht; vgl. Woltmann im Repertorium für Kunstwissenschaft Bd. II, Heft 1, Stuttgart 1877; Geschichte der Malerei I, S. 282, Anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. die schon citirte Abhandlung von Springer in den Mittheilungen der k. k. Central=Commission V (1860), S. 67.

<sup>3</sup> Ueber den "Physiologus" vgl. Heider, Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen V, S. 541. Cahier & Martin, Mél. d'archéol. 1re série II, p. 87 sv. Cahier, Nouv. mél. I, p. 106, pl. IX—XI, du Bestiaire. Versificirte Ausgabe des Bestiariums von Hilbebert von Mans.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Niebuhr, Reisen II, 132, Taf. XXIII. Cfr. Aristot., Hist. anim. lib. II, c. 29, 9. Plin. VIII, 21. Aelian., Hist. anim. IV, 52.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tert. adv. Marc. c. XIX, lib. 3.

eine reine Jungfrau: ihr nahe es sich, lege sein Haupt vertraulich in ihren Schooß, schlafe ein und könne so gefangen werden. Diese von Gregor schon verworfene Mythe wurde von Isidor von Spanien wieder aufgenommen und kam im Mittelalter zu neuer Geltung. Das Einhorn ward ein Bild Christi, die reine Jungfrau war Maria, welche ihn auf diese Erde herabgezogen und gesesselt hat; das Ganze bildete nun ein Symbol der Menschwerdung, schließelich ein Bild der Stärke, Tapferkeit, aller sittlichen Tugenden, und tritt in solcher Bedeutung, wie bekannt, auch im schottischen Wappen auf 2.

Diese oft tiefsinnige Auffassung und Deutung alter Mythen, welche durch Aristoteles vermittelt wurden und den Autoren des Mittelalters willkommene Anhaltspunkte boten für ihre symbolisch-mystische Darstellung, kommt vornehmlich der Sculptur zugute, welche in Beziehung zum christlichen Kirchen-bau eine reiche Thätigkeit entfaltet und in ihrem eigenartigen Leben nur mit Hülse der mittelalterlichen Autoren zu verstehen ist.

Der Impuls einer neuen Runftrichtung tritt lebhaft in ben Miniaturen des für den Landarafen Herrmann bon Thüringen. alfo amifchen 1193 bis 1216 gefdriebenen Bfalteriums gu Tage 3. Die Malereien zeigen noch größtentheils byzantinischen Einfluß, wechseln aber mit rein germanischen Formen; denn während im Calendarium die Apostelgestalten noch ganz im byzantinischen Charakter, lang, hager und feierlich auftreten, bilden die Monatsvorstellungen der Bogenfelder, turze, gedrungene Figuren in genrehaften Stellungen, damit einen ftarken Contrast. Die - von Dibbin facsimilirte - Darftellung der Trinität zeigt Gott Bater in einer goldenen, von einem Regenbogen eingefaßten Mandorla, den gefreuzigten Sohn vor sich haltend; in der Rreuzigung begegnen wir dem ftark ausgebogenen Chriftuskörper der spätbyzantinischen Runft, aber bei Johannes ift ein acht germanischer Zug weiblicher Anmuth vorhanden. Gine Darstellung des Paradieses läßt in den Blumen und Früchte darreichenden Figuren schon Grazie, Beichheit und poetische Stimmung einer ritterlichen Zeit erkennen. In den Bruftbildern des Landgrafen und seiner Gattin, Sophie von Bapern, sowie den Herrscherpaaren von Ungarn und Böhmen treten individuelle Züge auf, die an Bildnifähnlichkeit gemahnen.

¹ Comment. in Job l. XXX, c. 18. Isid. Hispal. Orig. XII, 2. Abbisbung ber Gefangennahme des Einhorns bei Cahier & Martin, Nouv. mél. IV, p. 154.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Hirtenftab des hl. Bonifacius in Fulda zeigt in der Krümmung das Einshorn vor dem Kreuze knieend: als Symbol der einsamen Abtei Fulda bezeichnet es hier klösterliche Zucht und Tugend. Abbildung bei Münter, Sinnbilder Taf. I. Bgl. Bruns, Lebensgeschichte des hl. Sturmius, Fulda 1779, S. 61. Eine Abhandlung über das Einhorn von Thom. Bartholin: De unicornu, Amstelod. 1678; vgl. Münter S. 41.

<sup>3</sup> Brivatbibliothek des Königs von Württemberg. Bgl. Waagen, Handbuch S. 20, Fig. 2. 3. Abbilbung bei Dibdin, A bibliographical tour etc. vol. III, p. 158. Kualer, im Museum 1834, Nr. 13, S. 97.

Das Psalterium der Ciftercienserinnen zu Trebnitz, bei Bressau<sup>1</sup>, enthält 20 Miniaturen in Blattgröße aus dem Neuen Testament, welche sich durch seierliche Würde der heiligen Personen auszeichnen; hervorragend ist der ornamentale Schmuck der Initialen. Das Psalterium aus dem Kloster Wöltingerode, bei Goslar<sup>2</sup>, in der Bibliothek zu Wolfenbüttel, zeigt bei der Kreuzigung, abweichend von der herkömmlichen Aufstellung, Maria und Iohannes den Täuser zur Rechten Christi, links Johannes den Evangelisten und Melchisedek mit dem Kelch, beide Gruppen in kleineren Dimensionen innerhalb von Medaillons, welchen ober= und unterhalb des Kreuzes zwei andere mit den Bildern der Kirche und der Synagoge entsprechen, Verheißung und Erfüllung nebeneinander stellend. Als weitere Borbilder treten innerhalb des Kahmens dann noch auf: Moses mit der ehernen Schlange, die große Traube, Abrahams Opfer, das Passalamm.

Die zweite Urt von Illustrationen bildet jene fast nur zeichnende, zu= weisen flüchtig illuminirende, worin der neue Geift fich einen originalen Ausdruck schafft und das weltliche, ritterliche Element des Mittelalters seine Bertretung findet; fie icheint besonders im oberen Bapern geubt worden zu fein, wie verschiedene dahin gehörige Manuscripte beweisen. Bei aller Unvollkommenheit anatomischer Kenntniß ist in diesen Federzeichnungen doch der Ausdruck höchster Lebendigkeit, leidenschaftlicher Affecte, edler Gefühle in merkwürdiger Weise anschaulich gemacht; freilich ift diese Kunst des feineren, die Gesichtszüge belebenden Ausdrucks noch nicht fähig, doch beherrscht sie in hohem Grade die Geberde und weiß das Sanfte, Zarte, die ritterliche Anmuth, ebenso wie das Rühne, Dramatische überzeugend vorzutragen, wobei es natürlich an Uebertreibungen und Berzerrungen nicht fehlt. Tropdem ist diese Runftweise, die eigentlich improvisirende und illustrirende, als der geistreiche Ausdruck mittelalterlichen Lebens und Fühlens zu betrachten, der sich möglichst genau den Texten der Legenden, geistlicher oder weltlicher Gedichte und - in fühnen, oft groß= artigen Zügen — der Apokalypse anschließt. Zu nennen sind vornehmlich das "Marienleben' Wernhers von Tegernsee, in poetischer Form, und die deutsche "Eneidt' des heinrich von Beldegt3. Das "Marienleben' bringt. dem Gegenstand entsprechend, die stille Unmuth und das Innerliche besonders gludlich zur Darstellung; aber auch das Leidenschaftliche findet seinen treffenden

¹ Königl. Bibliothek zu Breslau. Bgl. A. Schulz, Schlesiens Kunstleben S. 9 Urkunbliche Geschichte der Breslauer Malerinnung, Breslau 1866, S. 183. Bgl. Schnaase V, S. 491.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schnaase V, S. 493.

<sup>3</sup> Königl. Bibliothek zu Berlin. Bgl. Auglers Differtation: De Werinhero, saeculi XII. monacho, 1831; Kl. Schriften I, S. 12. 38 mit Abbildung. Sighart, Geschichte der bildenden Künste in Bahern S. 266. 271 ff. Ueber Wernher cfr. Monum. Boic. t. VI, p. 131. Pez, Anecdota t. VI, pars II, pag. 55. Es lebten zwei Wernher in Tegernsee, deren einer Scholasticus war. Fiorillo I, S. 195.

Ausdruck, so in der Gruppe der über den Kindermord wehklagenden Frauen und in jener der Verdammten. Die Figuren sind etwas lang, aber biegsam und schön bewegt, die Gewandung ist flüssig und anschniegend. Die Eneidt des Heinrich von Veldegk offenbart eine sehr thätige Phantasie des Malers; es gelingt ihm ebenso, ruhige Vorgänge mit einer gewissen Anmuth vorzutragen, wie kriegerische Momente, z. V. den Sturm auf Troja, in kühnen Bewegungen zu schildern, wobei allerdings manches Ungeschick vorkommt<sup>2</sup>.

Sehr wichtig find die Zeichnungen einiger von bem Monch Conrad im Rlofter Schenern angefertigter Manufcripte reli= giösen und miffenschaftlichen Inhalts, gegen die Mitte bes dreizehnten Jahrhunderts abgefaßt3. Conrad besitt eine große Fertig= teit, seine oft geistreichen Ideen schnell und glücklich hinzuwerfen; aber auch ernste, feierliche Darstellungen, wie die Kreuzigung, Scenen der Apokalppse, der Sieg über die Häresien, gelingen ihm wohl. Seine Schriften sind; eine "Mater verborum' (Lexikon), die Werke des Josephus, ein Tractat über die sieben freien Rünste, die Historia scholastica' des Petrus Comestor, dann die Evangelien mit zwei Legenden, welche von der um ihres Stolzes willen gefallenen Aebtiffin — durch Intervention Mariens gerettet — und von der bekannten Geschichte des Theophilus handeln, der fich aus Chraeiz dem Teufel verschreibt, eines kurzen Triumphes geniekt, dann aber Reue fühlt und fich ebenfalls durch die Hülfe Mariens mit Gott wieder verföhnt, nachdem er seinen Contract mit dem Bosen zurück erhalten hat. Der Maler Conrad mußte hier seinen Weg allein suchen und die Motive aus seiner Phantasie und dem Leben herausbilden, eine Aufgabe, die er in naiver, anschaulicher und behaglicher Erzählung löste. Die Historia scholastica' enthält Allegorien der freien Künste, die "Mater verborum' solche der Tugenden und Lafter, durch Beispiele der heiligen Schrift erläutert, dann eine große, thronende Madonna, sehr sorgfältig in Gouache ausgeführt; eine Darstellung der profanen und heiligen Musik, von Pothagoras, David, Boëthius, Guido von Arezzo begleitet u. a. In launigen Versen entschuldigt sich zuletzt der Autor, wenn er nicht alles gut ausgeführt habe, er sei aber allein gewesen und habe keinerlei Lohn erhalten 4. In der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abbildung bei Waagen, Handbuch I, Fig. 5.

<sup>2</sup> Beide könnten dem Anfang des dreizehnten Jahrhunderts angehören. Abbildung

bei Waagen a. a. O. Fig. 7.

<sup>3</sup> Bibliothek zu München. Bgl. Sighart a. a. O. S. 274. Augler, Al. Schriften I, 84. Conrad war unter dem Abt gleichen Namens und Abt Heinrich thätig; in der "Mater verborum" die Jahreszahl 1241. Cfr. Mon. G. Ss. XVII, p. 613 sq. Pez, Anecdota t. I, p. XXVIII sq. Dieser Conrad wird von Aventin der Philosoph genannt, war Chronist und Maler, lebte von 1215—1291 und schrieb mehr als dreißig Codices. Aventin, Annal. Boic. l. VII.

<sup>4</sup> Die Verse bei Woltmann S. 287, Anm. 1. Die Manuscripte in München haben die Nummern: lat. 17400. 17403. 17405. Die Arbeit des Schreibers und

That ist die Ausführung sehr ungleich, einige Bilder sind fein und zierlich, andere nachlässig und roh entworfen.

Die Sammlung weltlicher Lieder aus Benedictbeuern, in der Münchener Bibliothek, zeigt eine Reihe sehr feiner und zierlicher Darstellungen aus dem Leben 1.

Auch ritterliche Poesie ward in dieser Weise verherrlicht, wie die beiden Manuscripte des Tristan, von Gottfried von Straßburg, und des Parcival, von Wolfram von Cschenbach, beweisen 2: die Geberden sind hier sehr sprechend, im Ganzen ist der Eindruck der Malerei aber ein roher und flüchtiger.

Die bon Baagen geschilderte Bilderbibel des Fürften Lobkowit ju Prag 3 ift ebenfalls in dieser leichten, zeichnenden Art illustrirt und merkwürdig wegen des phantaftischen Elements bei der Auffaffung heiliger Geschichte. Das Werk besteht überhaupt nur aus Bildern, ungefähr in der Reihenfolge der Ereignisse des heiligen Tertes, welche von erklärenden Inschriften begleitet find. Nach dem Buch der Könige folgt die Geschichte des Antichrift, und bier ist der Autor von starker Phantasie begleitet, denn das Leben des Wider= sachers Gottes wird in gleichartigen Ereignissen, wie das des Erlösers, nur in der Ordnung des Bosen, wie jenes in der der Gnade, vorgeführt: so sind die teuflische Verkundigung; die unreine Empfängniß; die Geburt in Babylon unter teuflischem Beistande; die Anbetung u. f. f. eingehend erörtert. Dann folgen: die heilige Geschichte, etwa in der Mitte beginnend; die Apokalupse; die Einführung des Chriftenthums in Böhmen; das Martyrium des hl. Wenzel. Die Bilder, 700 an der Zahl, find von Mehreren ausgeführt und zeigen eine weitere Fortbildung zur Seite der natürlichen Erscheinung bin, mahrend das Ideale weniger zur Geltung kommt.

Beide Arten der deutschen Kunstweise, Federzeichnungen und Malereien in Decksarbe, zeigt das Antiphonarium in S. Peter zu Salzburg, dessen Bilder sogar auf Goldgrund ausgeführt ind.

Um die Mitte des Jahrhunderts bildet sich dann eine vermittelnde Technik der Miniatur aus, welche als die des gothischen Stiles zu betrachten ist. Die glänzende, pastose Gouachefarbe schwindet zugleich mit den letzen Anklängen des antiken und byzantinischen Stils; die fest umschriebenen Körper-

Muminators wurde nun oft getheilt. Siehe die Abbildung der Prager Handschrift bei Woltmann Fig. 82.

¹ Sighart a. a. D. S. 272. Das Kloster Benedictbeuern war im Besitz einer hervorragenden Gemäldesammlung. Das merkwürdige Verzeichniß berselben bei Pez, Anecdota t. III, p. III, pag. 614, § 12, und bei Meichelbeck, Chron. Benedictobur. p. 96. Bgl. Fiorillo I, S. 178.

<sup>2</sup> Sighart S. 344. Rugler, Rl. Schriften.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Deutsches Kunftblatt 1850, S. 148. Schnaase V, S. 497. 498. Letterer verstegt die Arbeit noch vor 1250, Waagen dagegen zwischen 1260—1280.

<sup>4</sup> Deutsches Kunftblatt 1852, S. 301. Bgl. Schnaafe a. a. D. S. 498.

und Gewandsormen werden mit einer Art trockener Decksarbe ausgefüllt und auf ihr die Einzelheiten mit dunkleren Stricken angegeben; das Resief muß der Ton des Hintergrundes erzielen. Auch in der letten Spoche karolingischer Büchermalerei war dieses Hineinzeichnen der Formen üblich, damals allerdings ohne Verständniß und Sicherheit für die Angabe derselben. Die Zeichnung wird nun einsacher, freier, ruhiger, stilvoller, aber auch weniger dramatisch und lebenskräftig is die Farbe ist dabei zumeist dunt, in der Architektur bleiben noch romanische, in den Naturdingen, Thieren und Pflanzen die hergebrachten Formen; die Hintergründe zeigen jetzt, ähnlich wie bnzantinische Miniaturen zur Zeit des Einslusses arabischer Kunst, schachvett= oder tapetenartige Muster; die ganze Haltung der Figuren ist eine mehr gleichmäßige, stilgerechte, aber auch mehr handwerksmäßige: die geistreichen, tiesssingen, überraschenden Ideen der einsamen Künstler in der Klosterzelle verlieren sich, die Laienkunst macht sich geltend.

## C. Wand- und Cafelmalerei, textile Kunft, Glasmalerei.

Man hat behauptet, daß die Wandmalerei jener Beriode sich nur burch Dimensionen von der Miniaturkunft unterschieden habe 2, doch ift dieß nicht einmal hinsichtlich der Technik allgemein richtig, denn die von Lübke eingehend beschriebenen Malereien der Kirche zu Methler, bei Dortmund in Westphalen, zeigen ein durchgeführtes System der Schattirung; ebenso hat Theophilus in der Glasmalerei die Modellirung der Figuren durch gartes Abtonen hervorgehoben. Dann war die geistige Aufgabe keineswegs diefelbe 3, denn mährend die Büchermalerei nur eine Erläuterung, Bersinnlichung der heiligen, später auch der profanen Texte anstrebte, kam in der Wandmalerei in großartigen Cyflen, bei höchst sinnreichen Beziehungen der einzelnen Motive zu einander und kunftvoller Disposition, der Glaubensinhalt der Kirche, vornehmlich das Fundamentaldogma der Erlösung in seiner bis zur Uroffenbarung hin reichenden, Vergangenheit und Zukunft, Zeit und Ewigkeit umspannenden Wirksamkeit zu Tage. Schon die nahen Beziehungen zum Beiligthum, dem persönlich anwesenden Gott, und der Anschluß an die großartig einfachen Bauformen des Gotteshauses verliehen dieser monumentalen Kunst= sprache einen viel höheren Schwung, eine tiefere Weihe, als sie jemals die Miniaturkunst besessen hat und besitzen konnte.

Der Umriß der Figuren ward mit dunkler Farbe an die Wand gezeichnet und innerhalb der Conturen die Farbe gleichmäßig ausgebreitet, mit mehr

¹ Eigenthümlich ift diesen Figuren in der gothischen Epoche das unschöne Hervorftrecken des Leibes. Die Köpse sind meist noch von thpischer Bildung, doch zeigt sich schon das Bestreben nach Besonderheit. Bei der Darstellung der heiligen Personen wird das traditionelle Gewand nicht immer beobachtet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schnaafe V, S. 507. <sup>3</sup> Schnaafe a. a. D.

ober weniger Angabe von Schatten. Die Compositionen waren figurenreich, die Erzählung breit, anschaulich und, wie der berühmte Teppich von Baneur erweist, schon in der zweiten Sälfte des elften Jahrhunderts fehr lebendig und voll Beobachtung des Lebens. Gine bedeutende Handfertigkeit mußte diefen Wandmalern eigen sein, da die Bemalung mit zur erforderlichen Ausstattung der Kirchen gehörte 1, und die Lust am Farbenschmuck allgemein verbreitet war. Die einzelnen Compositionen auf großen Wandslächen blieben durch architektonische Gliederung verbunden, von Borduren eingerahmt und erhielten an Nimben, Waffen und Zierrathen Bergoldung. Das Relief wurde, wie die oben angeführten Bilder ergeben, burch Schattirung bewirkt, ober durch die ichone, tiefe und durchfichtige, meift blaue Farbe des Grundes ersett, welche die Figuren fräftig hervorhob. Theophilus hat im fünfzehnten Kapitel des erften Buches einige Vorschriften über die Technik hinterlaffen: "Auf der Mauer decke das Gewand mit Ocker, nachdem du ihm des Glanzes wegen etwas Kalk beigemischt, und mache die Schatten entweder mit bloßem Roth, oder mit Prasinus, welches selbst aus Oder und Brün entsteht. Die Hautfarbe wird auf der Mauer aus Oder, Zinnober und Ralk gemischt, das Rosa derselben und die Lichter werden wie beschrieben gemacht. Wenn Bildniffe oder andere Dinge auf der trockenen Wand entworfen werden, soll sie sogleich mit Wasser besprengt werden so lange, bis sie durchaus feucht ist: auf diesem seuchten Grunde werden alle Farben aufgetragen, und zwar mit Ralk gemischt, fo daß fie mit der Mauer selber trocknen und haften. Dem Azur und Grün foll Beneda unterlegt werden, aus Schwarz und Kalk bereitet, worauf, sobald er troden ift, der feine Azur mit Eidotter und Waffer gemischt zu seizen ift und auf diesen wiederum eine dichtere Farbe, der Zier wegen; auch das Grun soll mit Succus und Schwarz vermischt werden.

Naturgemäß trat auch hier das phantastische Element, wie in der Miniatur, zu Tage, aber neben den Zügen rohen Ungeschicks macht sich das tünstlerische Gefühl in der Bereinfachung der Conturen und Gewandmotive, in einem Bestreben nach Wahrheit bei Stellung und Geberde, in sinnreichen Beziehungen und glücksichen Motiven geltend, und es entsteht jener decorative, romanische Stil, in dem sich die ursprüngliche Neigung der deutschen Kunst für die Arabeske, den Initialenstil ausspricht. Aber eben diese Flächenmalerei, die auf frästige Plastik, auf die Wirkung von Licht= und Schattenmassen verzichtet, schmiegt sich in ihrem ganzen Wesen leicht dem Bauwerk an; ihre einfache Vortragsweise in gebrochenen, harmonischen, dunkleren Farben, welche keineswegs die Räume zu vertiesen sucht, noch das Auge wie die Phantasie lebhaft erregt und beschäftigt, wirkt gleich einer hieratischen Bilderschrift: sie erwähnt nur die Gegenstände, deutet ihre Beziehungen an und läßt verwandte Saiten im Herzen des Beschauers anklingen, ohne ihn in Verwirrung zu sesen,

<sup>1</sup> Lübke, Kunft in Weftphalen S. 333.

wie Fresten späterer Kunstepochen, die dem Zweck des Gotteshauses oft direct entgegenwirken.

Malereien aus dem elften und dem Anfang des zwölften Jahrhunderts find in Deutschland nur noch spärlich vorhanden. Nach den Berichten der Chroniften waren die Klosterkirchen von Benedictbeuern und Betershausen bei Konftang mit Malereien gang bedeckt; auch die Bischöfe Burkard von Halberstadt, Otto von Bamberg, Uffo von Merseburg liegen ihre Kirchen ausmalen. In Benedictbeuern gab es an den Wänden des Langhauses unter den Ginzel= geftalten von Seiligen: Scenen aus dem Leben Maria bis zum Wiederfinden Jesu im Tempel; im Chor die Apostel, darunter Beilige des Benedictiner= ordens; in der Apfis die Himmelfahrt, darüber in der Wölbung den Erlöfer auf dem Throne seiner Herrlichkeit. Der Borgang war mit den Aposteln an den Seitenwänden des Chores durch die zwei Männer in weißem Gewande' verkniipft, welche fie anredeten 1, sowie durch die Richtung der Figuren nach der Apfis hin. In Petershausen erhielt das Schiff der Kirche auf der linken Seite Darstellungen aus dem Alten, auf der rechten Seite aus dem Neuen Testament, im Chor sah man Maria und die zwölf Apostel 2. Die S. Georgs= firche zu Oberzell, auf der Insel Reichenau, bewahrt noch als Ueberrest der einst dort waltenden Kunstthätigkeit in der Borhalle eine Darstellung des letzten Gerichts: neben dem Weltrichter ericheint fürbittend Maria; darüber fieht man Engel mit den Marterwerkzeugen, daneben die zwölf Apostel aufgereiht, unten die aus den Gräbern Erstandenen. In den schlanken Proportionen, ziersichen Extremitäten, lichten Gewändern, nicht minder in dem das Bild einrahmenden Ornament waltet ftark byzantinischer Einfluß3, welcher darin seine Erklärung findet, daß die Anwesenheit griechischer Mönche in Reichenau historisch begründet ist; schon früher wurde betont, daß innerhalb der Alöster, besonders nach der Vertreibung bildertreuer Mönche aus Constantinopel. Berkehr mit dem Oftreich und seiner Kunstweise stattfand, unabhängig von kaiserlichen Gesandtschaften, wie den Beziehungen der Herrscher zu einander, und nur innerhalb der kirchlichen Universalmonarchie. Reichenaus Malerschule war vielleicht die erste in Deutschland, berühmt schon zur Zeit der Karolinger, so daß ein nicht minder durch seine Runftübung hervorragendes Klofter, S. Gallen, Maler aus Reichenau zu entleihen fich aenöthiat fah 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apostelgeschichte 1, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mon. G. Ss. XX, p. 638. Pez, Thesaurus III, p. 3, pag. 614. Lgf. Sighart a. a. D. I, S. 130.

<sup>3</sup> Bgl. Schnaase IV, S. 646. 4 Giesebrecht I, S. 324.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mon. G. Ss. II, p. 68:

Wahrscheinlich gleichzeitig mit dem genannten Bilde ift die Kreuzigung in einer kleinen Nische unter demselben; der Erlöser trägt hier nicht mehr das lange Gewand, sondern nur ein Lendentuch; daneben Maria und Johannes 1.

In der Thurmhalle der Stiftskirche auf dem Nonnberge bei Salzburg finden sich innerhalb fünf Nischen Bruftbilder von Beiligen in bischöflicher Tracht: auch hier ift in der ftrengen Zeichnung der mageren, in Vorder= ansicht dargestellten Figuren noch der Ginflug byzantinischer Runft nachzuweisen 2. Derselben Zeit gehören vielleicht die von Lübke in Westphalen aufgedeckten Malereien des Batroklus-Münfters von Soeft; fie befinden fich hinter dem Chor, sind statuarisch gehalten und füllen die zwischen den drei großen Apsidenfenstern liegenden Wandflächen aus. Zunächst ist da eine männliche Figur, etwa 15-16 Fuß lang, in weitem, rothem Mantel, mit Nimbus, in der Hand ein Scepter haltend; dieser entspricht eine ähnliche Figur, eben= falls in rothem Mantel, beide von einer gemalten Architektur überragt. In der Laibung des mittleren Tenfters fieht man zwei kleinere Geftalten, einen Ritter im kurzen Waffenrock und Mantel, die Hand an's Schwert gelegt, vielleicht den hl. Patroklus felbst darstellend, gegenüber eine weibliche Gestalt. In der Halbkuppel der Apsis, in der Mitte, der thronende Erlöser, das Haupt von reliefartigem Nimbus umgeben, innerhalb einer Mandorla, daneben die Zeichen der Evangelisten. Lübke 3 versetzt diese Masereien in das Ende des elften, oder den Anfang des zwölften Jahrhunderts und erkennt in ihnen einen ungemein strengen, grandios einfachen Stil'.

Die schönsten Denkmäler der Malerei romanischen Stils besitzen die Mheinlande im Kapitelsaal der ehemaligen Abtei Brauweiler, unweit von Köln, und in der Doppelkirche von Schwarzrheindorf, bei Bonn, beides imposante Cyklen episch-erzählender Form und großen historischen Stils, vermuthlich Werke derselben Schule, nur in verschiedenen Stadien der Entwicklung. Beide verdienen eingehende Würdigung, und da die Malereien von Brauweiler augenscheinlich älter sind, steht ihre Betrachtung in erster Linie:

Brauweiler, in der Nähe von Köln, war eine Benedictinerabtei und entstand in der Mitte des elften Jahrhunderts 4, doch erlitt es zahlreiche bauliche

¹ Abbildung bei Abler, Baugeschichtliche Forschungen in Deutschland (Erbkams Zeitschrift für Bauwesen 1869, XIX). Die Behauptung von Abler, jene infolge Zersseung der Farben schwarz gewordene Malerei sei ursprünglich so angelegt gewesen, darf nur als Curiosum erwähnt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jahrbuch der k. k. Central-Commission Bb. II, S. 18 ff., Taf. 1. 2. Heider versetzt diese Bilder gegen 1150, was dem strengen, halb byzantinischen Charakter entsprechen würde.

<sup>3</sup> Die mittelalterliche Kunft in Weftphalen, Leipzig 1853, S. 321.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ueber die Erbauung berichtet die in der Zeit des Abtes Wolfhelm († 1091) abgefaßte "Vita Ezonis" oder "Historia fundatorum et fundationis monasterii Brunwilarensis". Bgl. Förster, Bauzeitung 1860. Auß'm Weerth, Baudenkmäler III, 38. Otte,

Beränderungen. Der hier in Frage stehende Kapitelsaal, welcher nördlich von der Kirche liegt, scheint der ersten Hälfte des zwölften Jahrhunderts anzugehören, hat den Eingang auf der Westseite und ist im Osten durch drei Fenster erleuchtet. Die Wölbung zerfällt in sechs größere Abtheilungen, von denen jede aus den vier Kappen des Kreuzgewölbes besteht, während die Gurtbögen, welche die sechs Kreuzgewölbe trennen, in ihren Durchschneidungspunkten von zwei Pfeilern gestüht werden.

Diese vierundzwanzig Compositionen bilden ein Ganzes, und zwar eine malerische Mustration zum elsten Kapitel des Hebräerbrieses, welches allerdings zu historischen Compositionen einladet, da überall Gruppen in Beziehung auf den einheitlichen Gedanken schon gegeben sind. Aus der Wahl dieses schönen Stoffes 2, der geistreichen und tiessinnigen Behandlung, aus den vielen altschristlichen, zumal byzantinischen Keminiscenzen, welche diesen Stil herangebildet haben, erkennen wir die Schule der Benedictiner, wie sie uns schon in den Werken von Keichenau und den Miniaturen so häusig begegnet.

Der Hebräerbrief stellt die Erhabenheit des neuen Gesets und des Hohenpriesters Christus über den alten Bund und sein Priesterthum der judaistrenden Richtung der Christen in Palästina gegenüber vor Augen. Die Berfolgungen, denen Bekenner des Christenthums ausgesetzt waren, trieben den Apostel an, die Beispiele des Glaubens im alten Bunde, wie im neuen, zusammenzustellen und seine Kraft im Unglück hervorzuheben. Diese Glaubenstraft im alten Bunde wurde jedoch von der christlichen Tugend übertroffen, wie denn überhaupt die Altväter ohne das Opfer Christi nicht in den Genuß der verheißenen Seligkeit eintreten konnten.

Den Mittelpunkt des ganzen Cyklus bildet demnach das koloffale Bruftbild des Erlösers 3, welches als solches auch ein ganzes Feld allein einnimmt. Der Anfänger und Vollender im Glauben, der Jehovah des alten Bundes, Christus im neuen, ist jugendlich, unbärtig, hält in der Linken das Evangelienbuch, die Nechte ist lehrend in der sogenannten griechischen Stellung der

Geschichte ber beutschen Baukunft S. 208. 388. 742. Aus'm Weerth, Wandmalereien bes chriftlichen Mittelalters, Leipzig 1880.

<sup>1</sup> Reichensperger, im Jahrbuch des Bereins der Alterthumsfreunde im Rheinlande XI, 1847, S. 85—122, war der erste, der den inneren Zusammenhang dieser Malereien erkannte, nachdem Kugler sie nur obenhin erwähnt hatte (Handbuch 2. Aufl. S. 154. 155).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. aus'm Weerth a. a. O.: "Der Künstler legte übrigens, wie die Spruchbänder der Propheten Eingangs und am Ende beweisen, nicht den Text des Hedräerbriefes selbst zu Grunde, sondern hielt sich treu an den im Missale enthaltenen Wortlaut jener Epistel, die einige die Selbständigkeit des Ganzen sichernde Abweichungen zeigt."

<sup>3</sup> Taf. VI. bei aus'm Weerth. Reichensperger S. 94. Die griechische Stellung der Finger ist neben Reichensperger auch von aus'm Weerth nach Einsicht der Originalscopie gegen Schnaafe angenommen worden. Bgl. S. 3, Anm. 2 des Textes bei aus'm Weerth. Ueberhaupt ist der Charakter des Christus ein rein griechischer.

Finger erhoben: so gleicht er völlig auch in der Anordnung des sich unter den Armen in queren Falten über den Leib hinziehenden Gewandes, wie in der breiten Stellung der Arme jener in byzantinischen Compositionen der Wiederkunft des Herrn (παρουσία) häufig auftretenden imposanten Christuszgestalt, wie wir sie in der Dalmatika von S. Peter in Rom besigen. Den jugendlichen Typus entnahm die griechische Kunst aus dem altchristlichen Darsstellungskreise, wie jene darin den unveränderlichen Logos, die göttliche Katur des Erlösers betonend.

An Christus, als das Haupt, schließen sich die Heiligen an, die Glieder seines Leibes; innerhalb der nächsten beiden durch Streisen in je zwei Dreisece zerlegten Felder besinden sich vier Heilige, durch Spruchbänder als Propheten kenntlich, deren letzter Johannes ist. Das äußerste der vier Felder dieser Abtheilung enthält, in zwei Dreiecke zerlegt, Gideon und Judas den Maccabäer, den letzten Marthrer des alten Bundes. Ist in dieser Abtheilung die Lehre der Berklärung und Bollendung des alten Bundes in Christo dargelegt, so geben die folgenden Reihen einen Commentar zur Lehre von der Macht, dem Wesen, der Rothwendigkeit des Glaubens 1; es erscheinen in Brustbildern: Paulus der Eremit, rechts davon Antonius, dann die Siebenschläser, welche, der Verfolgung unter Decius entsliehend, sich in einer Höhle bei Ephesus geborgen hatten und darin schliefen, bis die christliche Lehre triumphirte 2. In den Höhlen des Verges erkennen wir dann noch andere heilige Verächter der hinfälligen Güter des Lebens, deren die Welt nicht würdig war'.

Auf dem nächsten Felde erscheint in der Ecke, auf einem Felsen sitzend, mit langem grauem Bart, Hieronhmus, der Erzähler und Beförderer des Anachoretenlebens, in Begleitung von heiligen Frauen, die sich der Buße und Einsamkeit gewidmet: wir sehen Maria von Aegypten, welcher Zosimus ein Gewand zur Bedeckung reicht, dann Melania, Stifterin eines der ersten Frauenstlöster in Jerusalem, und eine männliche Gestalt, in welcher Reichensperger, indem er "Assius" liest, den bekannten Mönch im Kloster von Nitria in Aegypten vermuthet, während aus"m Weerth, ebenso wie Rambour, den Namen "Asinii" erkennen, weßhalb der erstere an einen Berfolger der Heiligen denkt"; doch handelt es sich hier nicht um ein Marthrium, und ein bloßer Verfolger oder Gegner würde schwerlich in diese stille und feierliche Gruppe hineinpassen.

Im nächsten Felde sehen wir eine Architektur mit dem Worte , Treviris', in griechischer Weise von oben nach unten geschrieben auf dem thurmartigen Vorsprunge; rechts davon einen Heiligen, welcher die Hand gegen einen ansprengenden Centauren abwehrend erhebt. Nach Reichensperger wäre hier der hl. Simeon, Mönch vom Sinai, zu finden, der mit Erzbischof Poppo

<sup>1</sup> Reichensperger.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Greg. Turon., De gloria mart. I, c. 95. Bon Simeon Metaphrastes erzählt.
<sup>3</sup> S. 7.

im elften Jahrhundert nach Deutschland kam, sich in der Porta Nigra lebendig einmauern ließ und als Heiliger verehrt wurde 1. Der Centaur ist das Bild der Leidenschaft und ungezügelten Begierde 2. Der Heilige stütt sich hier auf einen Krücktock, eine bei griechischen Malern übliche Darstellung körperlicher Hinfälligkeit, wie wir auf dem Bilde des Tzanfurnari, im christlichen Museum des Laticans, bei der Schilderung des Einsiedlerlebens und vom Tode des hl. Ephrem vielfach sehen können.

Ein anderes Feld zeigt uns das Marthrium der hll. Marcellinus und Betrus, welche zu den ältesten Marthrern gehören, und deren Beziehung zu den Kheinlanden ebenfalls eine sehr alte ist 3. Beide Marthrer wurden in einer waldigen Einöde von einem Henker, Dorotheus, enthauptet, der sich dann bekehrte. In diesem Henker, der mit dem zusammengerafften Kleide das Schwert reinigt, zeigt sich vielleicht der einzige naturalistische Zug, welcher die seierliche Ruhe, den großen Stil des ganzen Chklus durchbricht.

Das dritte Gewölbe führt jene der altchriftlichen Kunst vertraute Scene des Job, seiner Frau und der drei Freunde vor Augen, als Erläuterung zu der Stelle: "Andere wurden versucht." Dann sinden wir Petrus im Kerker, von vier Soldaten bewacht, welche zu je zwei, theils in sizender, theils liegender Stellung in den Winkeln des Dreiecks sich besinden. Nicht ohne Absicht hat man vier Wächter beigegeben, denn es sind hier die "quatuor quaterniones" gemeint, von denen die Apostelgeschichte Meldung thut 4. Das nächste Feld zeigt das Marthrium eines Heiligen, der von zwei Henkern am Fuße eines Baumes zersägt wird: es ist die Passion des Isaias, der auf Besehl des Königs Manasse in Jerusalem am Fuß einer Siche dieses grausamen Todes stirbt. Das letzte Feld ergibt den Tod des Erzmarthrers Stephanus unter den Händen der Steiniger, während oben im Kund die kleine Figur des Erlösers, als Vision, dem aufwärts schauenden Heiligen entgegentritt 5.

Die Malerei im nächsten Kreuzgewölbe, gerade über dem Eingang, enthält auf vier Feldern ebenso viele Marthrien; wir sehen hier einen jugendlichen, an den Pfahl gebundenen, von zwei Henkern gegeißelten Marthrer, in dem Keichensperger den der griechischen Kirche angehörigen Dorotheus erkennt. Das Marthrium des hl. Hippolytus, Vischofs von Oporto, entspricht ganz der Schilderung im Hymnus des Prudentius: zwei in wildem Lauf begriffene Rosse schleifen den entkleideten Heiligen; der Marthrer erhebt die linke Hand, als wolle er die Erhabenheit seiner Seele ausdrücken. Die

¹ Ennen, Geschichte von Trier 1845, S. 152. Die Porta Nigra heißt noch jetzt im Volksmunde Simeonsthor.

<sup>2</sup> Ngl. Piper, Mythologie I, S. 393 ff.

<sup>3</sup> Ihre Gebeine brachte Einhard nach Deutschland (827) und gründete ihnen zu Ehren eine Abtei, cfr. Einhardi Annal. ad ann. 827. Potthast, Wegweiser S. 798.

<sup>4 12, 4.</sup> 

<sup>5</sup> Nicht im byzantinischen Herrschergewand, wie Reichensperger (S. 107) glaubt.

Darstellung macht übrigens einen classischen Eindruck und scheint auf ein älteres Borbild zurückzugehen.

Ein anderes Weld zeigt eine bartige Figur mit Nimbus in langem, fliegendem Gewande por einer Architektur, in der linken Sand eine Rolle haltend, mit der rechten einen dahinschreitenden Knaben berührend, der fich einer ihm entgegenkommenden Frau zuwendet, welche ihn mit ausgebreiteten Armen empfängt. Reichensperger fah hier in etwas gezwungener Deutung die Austreibung der Hagar und des Ismael durch Abraham: die Architektur follte die Kirche andeuten, die Rolle den neuen Bund, und die Rechte Abrahams den Ismael fortweisen. Abgesehen davon, daß die Rolle eine Beigabe der Propheten oder Apostel in der älteren Kunft ausmacht, ist auch die Geberde nicht iene des Fortweisens von Seiten des Mannes, noch der Trauer von Seiten der Frau; sondern es spricht sich hier ein durchaus frobes Ereigniß aus, welches aus'm Weerth 1 richtig als die Erweckung des Sohnes der Wittwe von Sarepta durch den Propheten Elias deutet 2. Nach dem Wunder des Oelfruges und des Mehltopfes, deren Fülle nicht abnahm, erkrankte der Sohn der Wittwe und starb. Der Prophet betete in gläubigem Vertrauen über der Leiche des Rindes, und das Leben kehrte zurück; diese Scene findet hier ihre bildliche Darstellung: "Und Elias nahm den Knaben, brachte ihn aus dem Obergemach in das untere Haus, gab ihn seiner Mutter und sprach zu ihr: Siehe, bein Sohn lebt. 3

Ein anderes Bild führt uns einen alteren, an's Kreuz gebundenen Mann vor, mit langem Haar und kurzem Bart, daneben eine Anzahl von Zuschauern. Reichensperger deutet ihn als den hl. Simeon, den Sohn des Kleophas, der, 120 Jahre alt, als Bischof von Jerusalem unter Trajan nach außerlesenen Martern an das Kreuz gebunden wurde, wo er im Beisein vielen Volkes, das fich über die Standhaftigkeit des edlen Greises verwunderte, sein Leben endigte 4. Die vielleicht absichtliche Aehnlichkeit mit dem Inpus des Erlösers soll wohl auf die Verwandtschaft mit ihm hindeuten. Am nächsten Kreuzgewölbe, links vom Eingang, begegnen wir in einer schönen, ausdrucksvollen Composition Simfon, dem Selden des alten Bundes, mit fliegendem Saar, in der Rechten den Eselskinnbaden schwingend und zwischen zwei Haufen erschlagener Weinde ftehend: einer der bedeutenoften, dramatischen Figuren des ganzen Cyklus, frei und lebensvoll mit einer der Antike würdigen Kühnheit aufgefaßt und trefflich in der Bewegung. Die erschlagenen Philister erscheinen als mittelalterliche Arieger mit konischem Helm und Rasenstück, zu je gehn übereinander geschichtet. Das andere Feld zeigt einen ruhenden, augenscheinlich leidenden Mann, seine Hände einer ehrwürdigen Figur entgegenstreckend, die mit erhobener

<sup>1</sup> S. 5, Anm. 1. 2 3 Reg. 17, 17—24.

<sup>3</sup> Hebr. 11, 35: "Weiber bekamen durch Auferstehung ihre Berstorbenen wieder."

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Euseb., Hist. eccl. lib. III, c. 32.

Rechten eindringlich zu ihm redet. Aus den Resten des Spruchbandes, welche von fünfzehn Jahren erzählen, ist auf den Propheten Jsaias zu schließen, der dem kranken König Ezechias noch ein weiteres Leben von fünfzehn Jahren zusichert: beide Prophezeiungen, die des Todes sowohl, als der Genesung, sind auf dem Spruchbande vereinigt. Das dritte Feld umschließt ein Marthrium: ein zur Erde niedersinkender Bekenner hält den Stamm eines Baumes umfaßt, während das erhobene Schwert des Henkers sich umbiegt. Wir sehen hier eine Scene aus dem Leben des hl. Uemilianus die Stelle des Hebräerbriefes erläutern: "Sie sind der Schärfe des Schwertes entronnen." Dieser Marthrer, in Klein-Armenien geboren, sollte in Italien enthauptet werden, nachdem er an einen Oelbaum festgebunden war; doch das Schwert des Henkers bog sich wie Wachs, und die Hinrichtung konnte nicht vollzogen werden?

Die nächste Scene schildert nicht, wie Reichensperger meint, im Gegenfat zu den frührren, welche historische Thatsachen oder Einzelfiguren zum Vorwurf hatten, eine Darstellung allgemeiner Natur, eine wilde Kriegsscene, fondern illuftrirt das Wort des vierunddreifigften Berses im Hebraerbrief: Welche Heerlager der Fremden in die Flucht trieben', nämlich den Sieg König Sauls über die Ammoniter (1 Kön. 11, 1), welche unter Anführung des Naas heraufgekommen waren, Jabes in Galaad zu belagern. Infolge der Drohungen des Naas, den Einwohnern das rechte Auge auszustechen und sie vor gang Brael zur Schande zu machen, senden diese zu Saul und bitten um feine Hulfe. Saul, erfaßt bom Geiste Gottes, sammelt ein großes Heer, dringt in das Lager por Jabes und vernichtet die Ammoniter. Rach= dem Saul dem Herrn die Ehre gegeben, macht ihn das Volk auf Samuels Berlangen zum König. Die Composition zeigt ansprengende Reiter, an der Spite Saul, welche die aus den Zelten heraustretenden Ammoniter mit Lanzen niederstechen. Die Scene ist anschaulich und mit wenigen Mitteln höchst bewegt dargestellt. Im nächsten Felde sehen wir den Sieg über die Macht des Teuers durch die drei Jünglinge im Teuerofen verherrlicht, welche mit erhobenen Händen inmitten der Flammen Gott preisen; auf der andern Seite treffen wir zwei entblößte Riguren mit Nimbus, halb in einem Bottich oder Keffel vergraben, ohne Zweifel die heiligen Cyprianus und Juftina. Jener, ein bekannter Magier, suchte mit Sulfe dämonischen Gin= fluffes die Seele der frommen Christin zu verführen, da traf ihn himm= lische Erleuchtung, er bekannte sich als Christ, und beide wurden verurtheilt, in fiedendem Bed zu fterben: aber fie blieben unverlett in der Gluth und wurden enthauptet.

<sup>1 11, 34.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Acta Sanctor. Bolland. t. III, Febr. p. 160: ,Cerae instar inflexus (sc. gladius). Auch die Marthrologien erzählen bavon, so daß dieses Factum im frühen Mittelalter bekannt war. Bgl. Reichensperger S. 115.

Das nächste Feld ist wieder in zwei Gruppen zerlegt, enthaltend Daniel unter den Löwen und die hl. Thekla, welche, von Paulus bekehrt, den wilden Thieren vorgeworfen, von ihnen aber verschont wurde. Dann sehen wir eine Composition, worin Reichensperger i die Gefangennahme des hl. Paulus durch Lictoren erkennen will, aus'm Weerth indeß, da die Fesselung in den Copien nicht erkennbar ist, das Opfer Abrahams und den Hauptmann von Kaspharnaum zu sinden glaubt.

Das lette Feld zeigt am Kreuzesstamm Dismas, den guten Schächer, mit den Worten des Erlösers: "Heute wirst du mit mir im Paradiese sein", auf dem Spruchbande. Die Figur auf der andern Abtheilung des Feldes hat sehr gelitten, Reichensperger vermuthet in ihr die hl. Magdalena als Parallele zum guten Schächer, durch Kraft des Glaubens an die göttliche Erbarmung. Die beiden Spruchbänder werden hier von aus den Wolten hervorkommenden Händen präsentirt, weil ihre Legenden unmittelbare Aussprüche des Herrn sind 3.

Ursprünglich enthielt der Kavitelsagl noch sechs Wandbilder, und zwar auf ben Stirnbogen der sudlichen und nördlichen, sowie auf der zu beiden Seiten des Eingangs befindlichen Weftmauer. Rur die beiden letzteren find noch an Ort und Stelle vorhanden; die Bilder der südlichen Wand, welche, der Berbindung des Saales mit der Kapelle des hl. Medardus wegen, niedergelegt wurde, erhielten einen Plat auf den entsprechenden Stellen der Nordwand, deren Bilder erloschen waren. Vorhanden ift noch am Stirnbogen der Westwand, im Zwickel der Arkade, auf blauem Grunde, in einem Medaillon, das Bild eines Engels mit langen Haaren, weißer Tunica, grünlichem Ueberwurf und rothen Flügeln: ein rein byzantinisches Motiv, benn wir finden es genau so in einem Medaisson des griechischen Coder 278 der Nationalbibliothek zu Paris 4: auch ähneln diese in der romanischen Runft beliebten Engelsfiguren mit langem Haar auffallend dem Rundbilde des hl. Michael neben dem thronenden Christus über dem Eingang zum Narther der Agia Sophia in Constantinopel. In dem freien Raum des Stirnbogens sehen wir einen bartigen König in ruhiger Haltung, dem ein Jüngling mit Nimbus sich nähert 5. Wir erkennen darin, da eine andere Darstellung den Traum des Königs Nabuchodonosor vorführt, den jungen Daniel, auf Befehl des Königs herbeieilend, den Traum zu deuten 6. Den Traum felbst gibt das Wandbild des westlichen Stirnbogens der Nordwand,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. 119. <sup>2</sup> S. 4.

<sup>3</sup> Reichensperger S. 120. Vgl. noch P. Brown, Kurze Beschreibung der Gemälbe im Kapitelsaal zu Brauweiler, Köln 1863. Braun (Jahrbuch des Bereins der Alterthumsfreunde XIII, S. 166) faßt den Gedanken in diesen Bildern allgemeiner, als den Sieg und die Verherrlichung des Glaubens.

<sup>4</sup> Abbitbung bei Lecoy de la Marche, Les manuscrits et la miniature p. 287. fig. 96.

<sup>5</sup> Aus'm Weerth Taf. I. II. 6 Aus'm Weerth gibt keine Erklärung.

wohin es von der Südwand übertragen wurde. Es ist jener Traum, welchen die Wahrsager dem König nicht deuten können, ,dis endlich der Genosse Daniel zu mir eintrat, der den Geist der heiligen Götter in sich hat; vor diesem sagte ich den Traum... Ein Baum, groß und stark, ragt bis in den Himmel und dis an die Grenzen der Erde, unter ihm wohnten alle Thiere und er gab allen Nahrung; ein Wächter, ein Heiliger fährt vom Himmel herab und gedietet, den Baum zu fällen, die Thiere zu verscheuchen, doch den Stamm mit den Wurzeln in der Erde zu lassen und in Bande zu legen. Daniel deutet den Traum auf den König selbst und das göttliche Gericht, das ihm bevorsteht. Nabuchodonosor ruht schlafend auf einem Bett, den andern Raum füllt die Darstellung des Traumes: der weitgeästete Baum, die Thiere darunter und im Laube, während Vollzieher des Strafgerichts die Art an den Baum legen.

Das nicht mehr vorhandene Bild des westlichen Stirnbogens der Nordswand enthielt, nach der Copie im Aupferstichcabinet zu Berlin: die Gottessmutter in einem Kund, welche zweien vor ihr knieenden Personen erscheint und einen Auftrag gibt. Wahrscheinlich bezieht sich diese Visson auf den Kapellenbau, welchen, der Legende nach, ein gewisser Brun infolge wunderbarer Lebensrettung zu Ehren des hl. Medardus auf Geheiß Mariä aussührte<sup>2</sup>. Jedenfalls gehört diese Scene zur Klosterstiftung<sup>3</sup>.

Die Composition am westlichen Stirnbogen der Südwand, jetzt auf den öftlichen Bogen der Nordwand übertragen, zeigt in der Mitte den Erlöser mit Kreuznimbus im Mosaikenthpus und unbekleideten Füßen; zur Rechten und Linken ergreift er je eine Frauengestalt, mit Nimbus versehen, beim Arme, welche aus dem Rachen zweier Ungethüme aufsteigen, die nur mit heftigem Kingen ihre Beute fahren lassen: eine großartige Composition<sup>4</sup>, in kühnen und freien Zügen, dabei flüssigen Linien und Bewegungen entworfen, eines der schönsten Werke romanischer Kunst.

Sämmtliche Bilder der Decke, wie auch die Wandgemälde, erscheinen auf blauem, von grünen Bändern eingefaßtem Hintergrunde, der die Figuren kräftig absett. Die Malerei ist eine Art Tempera mit leichter Angabe von Schatten; bei der Wahl der einzelnen Farben hat große Sorgfalt stattgefunden, denn anstatt der gewöhnlichen Smalte ist Ultramarin angewandt. Die Conturen, in brauner Farbe sicher und fest, dabei elastisch gezogen, wirken durch

<sup>1</sup> Daniel 4, 5 ff.

<sup>2</sup> Taf. III bei aus'm Weerth.

<sup>3</sup> Fundatio Brunwilarensis coenobii seu Vita Ezonis palatini ed. Pabst, Arch. XII, 147—200, mit den: Miracula S. Nicolai Brunwilarensis. Außgabe von Waitz, Mon. G. Ss. XIV, 121—146, mit Außzug auß den Mirakeln. Bgl. Wattenbach II, S. 125. Die Annales Brunwilarenses in Böhmers Fontes III, 382—388 und Mon. G. Ss. XVI, 724—728.

<sup>4</sup> Taf. IV. V.

die Gewandung: der nackte Körper ist zuerst angegeben, ehe die Falken ihn umgeben; bei Figuren, die hinter anderen Figuren oder Gegenständen nur zum Theil hervorragen, sieht man die Angabe der ganzen Körpersorm. Flüssig und ausdrucksvoll erscheint die viel Katurstudium verrathende Gewandung. Die Compositionen sind zuweilen ungeschickt in dreieckige Felder hineingezwängt; indeß war die Aufgabe des Künstlers oft keine leichte: überall tritt jedoch individuelle, künstlerische Kraft, mit seinem Sinn für Harmonie und Maßauf; alles Trockene, Leblose ist glücklich vermieden, ein frisches Leben in der Formgebung verbindet sich dem inneren Gehalte zu harmonischem Ausdruck einer blühenden Kunstübung.

Daß bnzantinischer Einfluß bei der Heranbildung des Stils jener Male= reien thätig war, ift ichon mehrfach betont worden; wir wollen diesen Einfluß, den Schnaase gänzlich läugnet 2, nochmals in den einzelnen Momenten zusammenfaffen: Das koloffale Bruftbild des Erlösers mit starkem, wallendem Haar, bartlos, mit Evangelienbuch und ausgestreckter Rechten, dem unter dem weiten Aermel quer über den Leib sich hinziehenden Faltenwurf, aleicht völlig dem Bilde auf der Raiserdalmatika von S. Peter in Rom und anderen. Ebenso ist der Engel im Rund, mit den regelmäßigen, fast antiken Zügen, auf griechischen Monumenten vorhanden. Der hl. Simeon, Mönch vom Sinai und Einfiedler zu Trier, ift, ebenso wie Job, buzantinischen Darstellungen sehr ähnlich; beide stüken sich auf einen Krückstock, wie es in jener Runft, welche mit Vorliebe die Hinfälligkeit des Körpers bei Eremiten schildert, üblich ift. Dann treten Heilige auf, die in der griechischen Kirche vornehmlich hochgehalten werden, so die Siebenschläfer - deren Legende dem Simeon Metaphrastes entstammt, und welchen das Malerbuch vom Athos eine besondere Stelle nach den Maccabäern einräumt, indem es fie die sieben heiligen Kinder von Ephefus' nennt 3 —; die hl. Melania 4, Stifterin eines der ersten Konnenklöster in Jerufalem; Dorotheus; der gute Schächer, in der byzantinischen Kunst sehr häufig dargestellt (so auch neben Abraham mit den Seelen der Gerechten auf der Raiserdalmatika von S. Peter). Das Marthrium des Isaias hat eine Stelle im Malerbuch und kommt in griechischen Miniaturen vor; die Anweisung besagt: "Der Prophet Isaias ift an einen Baum gebunden und zwei Soldaten zerfägen ihn mit einer Holzfäge's, über= einstimmend mit dem erwähnten Deckenbilde. Die Deutung der beiden Träume des Nabuchodonofor ift ebenfalls ein der griechischen Kunft vertrautes Motiv

¹ Ueber ben hl. Wolfhelm, Abt von Brauweiler, efr. Vita B. Wolph. abbat. Brunw. c. XIX, ap. Mabillon, Acta Ss. ord. S. Bened. t. IX, p. 686: ,Eius instantia vel tempore in varios ornatus picturae vel fabricae, seu etiam musivi operis decore, intus et extra, se status extulit Brunwilarensis ecclesiae.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> V, S. 511.

 <sup>3</sup> D. A. § 411. ,0ἱ ἄγιοι ἑπτὰ παῖδες ἐν Ἐφέσφ. ' Manuel p. 329.
 4 D. A. § 420. Man. p. 344.
 5 D. A. § 178. Man. p. 116.

und im Malerbuch erörtert: "Ein großer und hoher Baum, und auf seinen Zweigen sind verschiedene Bögel, an seiner Burzel verschiedene Thiere. Ein Engel haut ihn mit der Art ab, und der König schläft in seinem Palast auf einem Bette.' Die Scene des Wandbildes, wo Daniel vor dem König steht und ihm den Traum erklärt, ist in derselben Vorschrift angegeben. Die Marthrer Bonisacius, Aemilianus sind ebenfalls in der griechischen Kirche gechrt und im Malerbuch angesührt, nicht minder die Scene des Simson, der die Philister erschlägt? Isaas und Ezechias traten in ähnlicher Form bei griechischen Miniaturen auf; auch die Todtenerweckung des Kindes der Wittwe durch den Propheten Elias ist ein rein griechisches Motiv und in der Hormeneia geschildert 3. Die hl. Thekla wird in der griechischen Kirche als Erzmarthrin betrachtet und steht im Malerbuch an der Spihe der Frauen, welche Marthrer waren 4.

So ergeben sich denn mehrfache Beziehungen zur griechischen Kunft und zwar naturgemäß, da alle Malerschulen der Benedictiner, die einzigen jener Zeit, mit orientalischer Kunst vertraut waren. Vor allem erinnert die Knappheit und Durchsichtigkeit der Compositionen an den Reliefstil griechischer Miniaturen, der aus älteren Borbildern heraus sich entwickelte und eine ewig mustergültige Form der Illustration, des klaren, masvollen epischen Vortrags bildet, den Text verfinnlichend und bereichernd, ohne ihn je zu belasten. Indem die romanische Runft des deutschen Mittelalters sich an den Miniaturen heranbildete, gelang es ihr, bei der nahen Berbindung der Wandmalerei mit der Architektur, diefen knappen, durchsichtigen Bortrag zu ftilvoller, monumentaler Große zu entwickeln. Diese ftilvolle Große ift den bnzantinischen Miniaturen eigen: auch in den kleinsten Formen tragen sie den historischen Geist der Mosaiken in sich und machen den Eindruck verkleinerter Historienbilder, getragen von innerer Größe und Würde der Anschauung. In den gelehrten Schulen der Benedictiner entwickelte fich ein feiner Sinn für diefe großen Zuge byzantinischer Runft, denn nur fortgeschrittene Geiftesbildung lehrt das Auge sehen und das Geschaute der Vernunft seinem inneren Wesen entsprechend darbieten; so vermochten sie hinwiederum, ohne Monumente des großen Stils und ohne vollkommene plastische Vorbilder, wie die Griechen, bor Augen zu haben, mit Gulfe der Miniaturen und unterftut durch byzantinische Lehrer, einen der Bürde heiliger Geschichte und Legende entsprechenden großen monumentalen Stil zu schaffen, in dem die auf dem Boden des heiligen Landes, an den Quellen der Ueberlieferung genährte byzantinische Kunft mit dem deutschen Geift sich zu einem neuen Ausdruck vermählte, reich, tieffinnig, unerschöpflich, wie die Kirche felbst, die ihn erzog und leitete.

3 D. A. § 173. Man p. 114.

4 D. A. § 418. Man. p. 342.

<sup>1</sup> D. U. § 186. Manuel p. 118. 2 D. A. § 141. Man. p. 104.

Die Kirche ju Schwargrheindorf, in der Rabe von Bonn, murde burch Erzbischof Arnold II. von Köln, aus dem Hause Wied, in Form eines griechischen Kreuzes als Doppelfirche auf dem väterlichen Erbgute erbaut und am 8. Mai 1151 im Beisein Raifer Conrads III. zu Ehren des bi. Clemens geweiht; vielleicht haben ältere Bauten dazu ihr Material geliefert, da sich an dieser Stelle antite Ruinen befanden 1. Die Malercien der Arnpta, wie jene der Oberkirche, entstanden gleich nach Vollendung des Baues, jedenfalls ehe der westliche Unbau durch Aebtissin Hedwig bingutam; fie bedecken in der unteren Kirche die Kreuzgewölbe der Dede, die vier Apfiden der Kreuzarme, je zwei gegenüberstehende kleinere Wandnischen im füdlichen und nördlichen Theil, die Laibungen zweier Fenfter im westlichen Urm und eine fleinere Wandfläche oberhalb der inneren Treppenthür; in der oberen Kirche, welche durch eine achtedige Deffnung verbunden ift, nur den Oftchor. Die Anlage des Grundriffes ist eine centrale, die Anwesenheit einer Krupta läßt aber vermuthen, daß der Erbauer folche zur Grabstätte erwählte, während das obere Schiff dem Gebrauch einer klöfterlichen Genoffenichaft unter der Mebtiffin Hedwig von Effen, der Schwester des Erzbischofs, dienen follte. Diefer hatte Conrad III. auf seinem Kreuzzuge als Kangler des Reiches begleitet und mit ihm zwei Winter in Constantinopel zugebracht, wo er die fünstlerischen Eindrücke erhielt, aus denen der Baublan hervorging 2. Die Weihe der Kirche fand wohl, mit Rücksicht auf den in den Rheinlanden weilenden Kaiser, noch vor der gesammten Bollendung statt, denn im Frühjahr 1149 war Arnold erst aus Constantinopel zurückgekehrt.

Die Wandmalereien, besonders jene der Unterkirche, sind dem freieren, mehr naturalistischen Charafter nach etwas später, als die des Kapitelssales von Brauweiler, aber zuverlässig Werke derselben klöskerlichen Schule, wie die gelehrte Kenntniß heiliger Terte, die strenge anklische Auseinandersfolge, die geistreiche Behandlung der Inschriften in leoninischen Herametern, die übereinstimmende Behandlung von Körpersormen, Gewandung, der kräftigen, sicheren, elastischen Zeichnung, der durch die Gewandung hindurchwirkenden braunen Conturen und im Colorit vorwiegenden blauen und grünen Töne hinlänglich darthut. Die etwas freiere, beweglichere Kunstsprache, die Neigung, den hohen Stil der Malerei dem Leben näher zu bringen, dürfte wohl nur auf eine weitere Entwicklung derselben Malerschule deuten.

Den Vorwurf der Malereien in der Unterfirche bilden die Visionen des Propheten Czechiel, in der Oberkirche die Apokalppse.

¹ Aus'm Weerth a. a. O. S. 9. Eine besondere Abhandlung über die Kirche lieferte ber Architekt Simons, Bonn 1846. Ein Beweis für die Bestimmung als Begräbnißsfirche liegt übrigens nicht vor, wie Schnaase IV. 389 behauptet; vgl. die Stiftungs-urkunde bei aus'm Weerth.

<sup>2</sup> Aus'm Weerth a. a. D.

Die Darstellungen beginnen im öftlichen Rreuzarm mit der Berufung; daran schließt fich die Offenbarung an den Bropheten im südlichen; im westlichen das Bild von den Greueln im Tempel zu Jerusalem, die der Prophet durch eine Deffnung in der Wand erblickt; im nördlichen das bereinbrechende Strafgericht; in der Vierung die Weiffagung des neuen Jerusalem 1. In den Feldern des öftlichen Kreuzgewölbes im Chore war vermuthlich die durch pier Gefichte dargestellte Berufung erläutert, im öftlichen vielleicht das erfte derselben (2, 9); im zweiten Felde seben wir ein großes Rad mit Spuren eingesetzter Augen, welches ein dahinter stehender Engel lenkt, unterhalb den Wind als geflügelten Ropf2; das dritte ist, wie das erste, zerstört, enthielt jedoch mahr= scheinlich die Ankunft des Propheten nach der Luftfahrt (3, 14, 15). Die lette Darstellung des Gewölbes führt sinnbildliche Handlungen mit der eifernen Pfanne, auf die spätere Belagerung Jerusalems bezüglich, vor Augen (4, 3-7). Im Schlußbilde treffen wir den Boten des Herrn und den wiederum bärtigen Propheten vor Jehovah, nämlich Christus in der Glorie (9, 8-11). Nachdem der erste große Abschnitt der Bifionen des Strafgerichts über Jerusalem und das gögendienerische Bolk geschloffen ift, seben wir den zweiten Abschnitt, den Aufbau des neuen Jerusalems, in vier Feldern der Bierung; er beginnt mit dem Gesicht von dem Messen der einzelnen Theile durch den Baumeister, der nach einigen ein Engel, nach anderen, wie Gregorius und Hieronymus, Chriftus felber ift 3. Der Prophet fieht den Bau außen und innen sich vollenden, bis der Herr, der das alte Haus im Zorn verlaffen hat, in das neue wieder einzieht. Jehovah ift der Erlöser, schon im alten Bunde in der Gestalt sichtbar, die er später im Erdenleben angenommen, mit Areuznimbus, im Inpus der Mosaiken.

Im westlichen Andau, den die Aebtissin Hedwig hinzufügte, tressen wir ein Wandbild, die Austreibung der Berkäuser aus dem Tempel, sicher nicht ohne Beziehung auf die von Ezechiel geschaute Erneuerung des Hauses Gottes; im südlichen Chor die Verklärung als Offenbarung künstiger Herrlichkeit und des Lichtes der ewigen Stadt Gottes. Diese Composition zeigt augenscheinlich den Einsluß byzantinischer Kunst: Christus in einem Rund, Moses und Elias, beide alt und bärtig, stehen auf der Höhe des Berges, tieser lagern geblendet die drei Apostel, der eine im Typus als Petrus kenntlich; der Berg endigt nach unten in ein wahres Meer von Klippen; auch in diesem Beiwerk treten stereotype griechische Formen auf. Die nördliche Apsis zeigt eine Kreuzigung, wohl in Beziehung auf die Vision des Ezechiel vom Opfer

<sup>2</sup> Aehnliche Darstellung im Dome von Gurf, vgl. Mittheilungen der k. k. Centrals Commission XVI, S. 135, Taf. II.

<sup>1</sup> Den Zusammenhang der Bilber erörterte zuerst Pfarrer Peifer zu Villich in der Bonner Zeitung von 1863, Ar. 203. 209. 215. 221. 227. 239. 285.

<sup>3</sup> Ephef. 4, 7. 13 deutet auf das Maß der jedem verliehenen Gnade.

des neuen Bundes, des gereinigten Tempels, des ewigen Hohenpriefters, der so in sein Heiligthum eingeht <sup>1</sup>. Der Erlöser ist mit vier Nägeln in griechischer Weise an's Kreuz geheftet, aber nur mit kurzem Lendentuch bekleidet; zu den Seiten Stephaton und Longinus, rechts, abweichend von der älkeren griechischen Compositionsweise, Maria, von Johannes gestützt <sup>2</sup>, während links eine Gruppe schmähender Juden auftritt. Die Kreuzigung ist oberhalb des Fensters entworfen; beide Käume neben demselben sind durch zwei weitere Scenen ausgefüllt: die Händewaschung des Pilatus und die Gruppe der über das Gewand des Herrn looswersenden Soldaten. Christus ist eine würdevolle, schön proportionirte Gestalt: weich und flüssig wirft zumal die Bewegung der Arme, eine Seltenheit in jener Epoche der Malerei.

Die Oftnische zeigt im unteren Theile der Chorwand zu Seiten des Mittelfensters von den dort gemalten beiden vor Bulten sigenden Aposteln Betrus und Baulus 3 nur noch eine Figur. Dag die Apostel in griechischer Compositionsweise fikend und schreibend auftreten, ift wohl nur der Gleich= förmigkeit mit den Evangelisten auf den vier anstogenden Wandflächen halber geschehen, die ebenfalls in Rischen versett find. Im oberen Gewölbe der Apsis sehen wir Chriftus thronend in einem Rund, umgeben von Aposteln, den Evangelisten und einem Bischof, vielleicht S. Clemens, als Patron der Kirche. Ru unterst rechts noch ein Engel, dessen Nimbus, ebenso wie derjenige des als Symbol des Matthäus eingefügten geflügelten Menschen, von den reich= verzierten Nimben der Apostel abweicht. Der Engel hat vom Künftler die Aufgabe erhalten, eine Bision des himmlischen Jerusalem, der Erfüllung der Weisfagungen Czechiels zu begleiten und zu enthüllen. Die vier Evangeliften dieser oberen Composition sind von denen der unteren, welche in ihrer irdifchen Thätigkeit auftreten, durch ausruhende Stellung wesentlich verschieden, überhaupt prägt fich in der oberen Composition selige Gemeinschaft in Christus, das friedvolle Genießen ewiger Ruhe bedeutungsvoll aus 4.

Vier sitzende männliche Figuren in Nischen, an den vier Seitenwänden des südlichen und nördlichen Kreuzarmes auftretend, mit Kronen geschmückt und in Schultermänteln, von einer Agraffe zusammengehalten, repräsentiren vermuthlich deutsche Kaiser. Schön ist das Medailsonbild des

 $<sup>^1</sup>$  Hebr. 9. 24—28: , Per proprium sanguinem introivit semel in sancta aeterna redemtione inventa. '

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Malerbuch, d. A. § 300, Man. p. 195, betont ebenfalls diese Ohnmacht der Mutter Gottes, obgleich sie ihrer höheren Würde als Theilnehmerin am Opfer des Kalvarienberges nicht entspricht. Selbst das Alterthum stellte Niobe, sein duldendes Frauenideal, nicht erliegend, sondern stehend dar.

<sup>3</sup> In Beziehung auf den Chorultar, der ihnen geweiht ift. Aus'm Weerth Taf. XXIX.

<sup>4</sup> Aus'm Weerth Taf. XXIX. Daß dem Erlöser der Thronsessel fehlt, ist die Schuld des Restaurators.

Erzengels Michael, einem griechischen Vorbild entnommen 1, wie das in Brauweiler, über der kleinen zur Oberkirche führenden Treppenthür befindliche, gleichsam als Wächter des Eingangs, der ursprünglich nebenan sich öffnete. Die vier Geharnischten, welche bärtige Figuren niederstoßen, beziehen sich wohl auf den bei der deutschen Kunst im Zeitcostüm beliebten Sieg der Tugenden über die Laster. Michael, der Sieger gegen Lucifer und seinen Anhang, würde dann passend als das geistige Haupt dieser Scenen aufzufassen sein.

Die Oberkirche zeigt in der Apsis eine ähnliche Composition, aber im strengeren Mosaikenstil gehalten: innerhalb einer Mandorla sitt der Erlöser mit Buch und erhobener Rechten; das Gesicht ift von ftarkem Saar umrahmt, wie bei den Mosaiken späterer Zeit, die Füße stehen innerhalb eines mit drei Lilien verzierten großen Kronreifens, vielleicht ein Bild der un= beschränkten Macht seiner Herrlichkeit. Rechts Johannes der Täufer in fürbittender Stellung, wie auf den griechischen Darftellungen der Wiederkunft des Herrn; Stephanus als Diakon mit Palme, links Petrus und Laurentius. Bu Füßen Chrifti seben rechts ein Bischof, links eine Nonne in Halbfiguren empor, zuverläffig der Stifter des Ganzen, Erzbischof Arnold, und feine Schwester. In der unteren Wandhalfte erblickt man fünf stebende Beilige: Cosmas und Damian mit Palmen und Salbgefäßen, daneben drei Krieger, einer als Eustachius bezeichnet. Links von Christus: Mauritius, Cassius, Florentius, Mallusius, zur thebaischen Legion gerechnet, daneben Hippolytus. Die Anwesenheit der hll. Cosmas, Damian und Hippolytus wird dadurch erklärt, daß sie Patrone der Kirche von Essen waren, wo Hedwig, die Stifterin dieser Malereien, als Aebtissin lebte. Unter letterer Composition balt ein Engel dem Beschauer ein Spruchband entgegen.

Das Kreuzgewölbe des Chores besitzt vier Darstellungen, welche ursprünglich ihren Mittelpunkt in einem Medaillon fanden, in das die Gewölbezfelder zusammenlausen: es enthielt wohl das Lamm mit der Siegesfahne, da die in den vier Gewölbeseldern um das Lamm gruppirten Compositionen die nach Aufrichtung des neuen Jerusalem zur Bereinigung Berusenen darstellen. Nördlich der Erlöser, die Apostel empfangend, südlich die Marthrer und Bestenner, östlich Maria mit je fünf Heiligen zur Seite, westlich die Kirche, durch eine weibliche Gestalt repräsentirt. Im Wölbungsbogen ein breites Ornamentband mit Medaislons. Die Malereien der Oberkirche sind viel weniger lebensvoll, als die der unteren, aber der dadurch hervorgerusene Sindruck einer älteren Malweise wird schon durch die auftretenden gothischen Berzierungen widerlegt. Im Ganzen ist die Nachwirkung byzantinischen Stils hier eine geringere, als in den Malereien von Brauweiser, ein sicherer Beweis,

t Der Engel trägt Schwert und Kugel, lettere ift nur in griechischen Bilbern üblich.

daß diese älteren Datums sind; doch vermögen wir aus'm Weerth nicht beizustimmen, wenn er meint, daß hier ein "von den Fesseln der Tradition völlig befreiter Geist waltet' , nachdem derselbe anerkannt, daß beide Chklen von derselben klösterlichen Schule herstammen und in der Zeit nicht gar zu sern auseinander liegen. Die Figuren sind beweglicher, das Einzelne tritt bedeutungsvoller im Rahmen des großen Stils auf, aber der "kräftige natura-listische Trieb, welcher die Gebilde durchzieht', wird sich schwerlich heraussinden lassen: eine Klosterschule, die nach Principien künstlerisch arbeitet, unterliegt nicht so schwellen Wandlungen, daß sie plößlich alle Fesseln der Tradition abstreift; das geschieht überhaupt in der Kunst nur sehr langsam im Laufe von Jahrhunderten und dürfte nur auf Charattere wie Michel Angelo einigermaßen Anwendung sinden, im übrigen empsinden die Geister den Einfluß der Tradition.

Die Blüthe der Malerei in Köln zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts, welche die bekannte Stelle im Parzival andeutet, wird nur noch durch einige Ueberreste bestätigt; so finden wir in der Taufkapelle von S. Gereon, in den Krypten von S. Maria am Capitol, in einer Rapelle von S. Severin, und am Triumphbogen von S. Ursula Malereien der romanischen Kunftepoche. In S. Gereon ist die Malerei der Taufkapelle, welche dem Uebergangsstil angehört, von der Tünche befreit worden: es find hier nur einzelne Gestalten von Heiligen, in statuarischer Form innerhalb von Arkaden auftretend, sämmt= lich in Frontstellung und mit schweren Gewandmassen beladen, deren breite und ectige Falten ichon die gothische Cpoche bezeichnen. In den Feldern der Decte sehen wir den Erlöser zwischen Maria und Johannes dem Täufer - eine an byzantinische Runst gemahnende Composition — in edler, ruhiger Haltung, feierlicher Geberde und schöner, flüssiger Drapirung 2. Diese Malereien wurden vielleicht bald nach Vollendung des Baues im Jahre 1227 ausgeführt. S. Urfula in Köln besitzt noch zehn auf Schieferplatten gemalte Apostel= figuren, welche inschriftlich dem Jahre 1224 angehören; auch hier sind, wie auf den Bilbern von S. Gereon, die Figuren etwas breit und massig angelegt, die Falten steif und brüchig 3. S. Cunibert enthält an den Pfeilern Refte von Bemalung, die sich einst über die ganze Kirche erstreckte, aber diese Kolossalgestalten von Heiligen in bischöflicher Tracht gehören schon der zweiten Sälfte des dreizehnten Jahrhunderts an. Im Dome zu Worms finden sich ebenfalls einige überlebensgroße Figuren aus der romanischen Kunftepoche.

Kehren wir nach Westphalen, zum Patroklus-Münster in Soest zurück, so begegnet man in der nördlichen Seitenapsis späteren Werken aus der

<sup>1 5. 16.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Organ für hriftliche Kunft 1860, S. 250. Gailhabaud, L'architecture et les arts qui en dépendent, vol. II.

<sup>3</sup> Organ für driftliche Runft 1858. Nr. 7.

Blüthezeit des romanischen Stils, dann an den Pfeilern der Empore einigen Apostelfiguren und Teppichmuftern. Die Kapelle des hl. Ricolaus zu Soeft enthielt außer figurlichen Compositionen reichen, ornamentalen Schmud: febr zierliche Arabesten an den Gewölben, Teppichmufter an den Wandflächen und Bürfelcapitalen, die Fenster von gemalten Säulenftellungen umrahmt. Die Gemalde des Chores bieten denfelben Cyklus, welchen die Kunft iener Zeit dem Sanctuarium zuertheilte, den Salvator mit den Evangelisten und die zwölf Apostel, aber in späterer Zeit ganglich übermalt. Der breite Gurtbogen vor der Apfis, ebenfalls restaurirt, läßt noch fünf Medaillons und zwei Salbfreife mit Bruftbildern von Heiligen erkennen 1. Die Apostel stehen in gemalter Architektur, deren oberen Theil das Lamm mit der Siegesfahne, oder Bruft= bilder einnehmen. Un der füdlichen Wand der hl. Ricolaus, in einem ahnlichen Baldachin stehend, von schwebenden Engeln begleitet, welche Mitra und Stab halten, mahrend drei kleine, bittende Figuren fich ihm zuwenden. Bruftbilder der kleinen, mit Rimben versehenen Geftalten über den Aposteln tragen Scepter, Rugel, Balme ober Relch, find daher wohl Bilder geiftlicher Qualitäten und Tugenden: ihr Gewand ift, wie das der Apostel, das altdriftliche, Unterkleid und Mantel. ,Wäre von den Gemälden nichts erhalten', bemerkt Lübke in hoher Anerkennung ihres Werthes, außer diefen kleinen Figurchen, so wurden sie allein hinreichen, eine hohe Borftellung von diefer Runstblüthe, von dem edlen Stil, der feinen Empfindung dieser Werke zu erwecken 2. Die Röpfchen find von liebenswürdiger Anmuth, einige sogar in Haltung, Ausdruck und ichon geschwungenem Fall des reichen Lockenhaares von bezauberndem Reiz. Dazu kommt, daß nicht etwa ein herkömmlicher Inpus schematisch wiederholt ift, vielmehr begegnet uns in der verschiedenen Motivirung der Geberde, der Körperwendung, welchen die Gewandung und die prächtige Lockenfülle sich harmonisch auschließt, eine Feinheit fünstlerischen Gefühls, die gur Bewunderung hinreift.' ,Auch die Geftalten der Apoftel zeigen denselben Geift edelster Individualifirung in noch bedeutungsvollerem Walten: auf den ersten Blid gewahrt man hier, daß dem Meister biefer Bilder die Persönlichkeiten der Apostel als bestimmte Charaktere vor Augen standen.' Nach altchriftlicher Auffassung tragen die Apostel hier noch größten= theils auf der vom Mantel bedeckten Sand eine Schriftrolle, Betrus, Paulus und Andreas ausgenommen, von denen der erstere die Schlüffel, der zweite das Schwert, Andreas ein kleines Kreuz hält. In den Schriftrollen, wie in den Falten des Mantels über dem gebogenen Arm erkennt man noch eine lebendige Nachwirkung der frühen, driftlichen Monumente, während in der freien Individualifirung der Röpfe eine selbständige Auffaffung des germanischen Elementes hervortritt. Jedenfalls zeigt fich die mittelalterliche Kunft hier in einem fehr gunftigen Stadium der Entwicklung, sowohl nach der ideellen, als

<sup>1</sup> Lübke S. 322 ff.

<sup>2</sup> A. a. D. S. 324. Bgl. Albenkirchen, Die mittelalterliche Kunft in Soeft. Bonn 1875. Frant, Chriftliche Malerei. I.

nach der formalen Seite hin: die Formgebung ist klar und verständig, als habe der Maler den nacken Körper sich zuvor entworsen, ehe er die Gewandung anpaßte; so legt dieselbe, weit entsernt, wie so oft in der Malerei des späteren Mittelalters, den Körper zu verhüllen, in treuem und doch freiem Anschluß die Formen der Gestalt, ihre Uebergänge und Bewegungen dar' 1. Die Technik jener Vilder ist die gewöhnliche von einfach colorirten Umrißzeichnungen, die Töne sind ungebrochen und mit wenig Schattirung aufgetragen, der Grund ist abwechselnd blau und grün; Umrisse und Falten sind mit dunkeln Strichen gezogen, die Nimben und Ornamente vergoldet, der Grund der Malerei sorgfältig geglättet und von bedeutender Härte. Dem ganzen Charakter nach wären solche Arbeiten jener letzten Spoche des romanischen Stils zuzuweisen, welche den Ausgang des zwölsten und die erste Hässte des dreizehnten Jahrhunderts umfaßt und auch für dieses Land eine reiche, künstelerisch viel producirende war.

Die Wandmalereien der Kirche zu Methler bei Dortmund beweisen, daß im Mittelalter auch Dorffirchen reichen, malerischen Schmuck und zwar durchgängig erhielten: auch dieser Bilderfreis schließt sich der zierlichen Archi= tektur und Sculpturornamentik in würdiger Formgebung an. Die Gemälde beginnen, wie überhaupt in der mittelalterlichen Kunft, erst in einer gewiffen Höhe, um eine perspectivische Wirkung zu erzielen und durch den teppichartig in dunklen Tönen gemalten Sockel einen soliden Grund zu erhalten, von dem die Malerei sich abhebt. Im Chor treten wieder die Apostel auf, zum Theil paarweise geordnet: Betrus und Baulus haben den vornehmsten Blat an der Ostwand erhalten, über ihnen die Verkündigung. Gabriel, eine den Raum geschickt ausfüllende, stattliche Figur, ist in lebhafter Bewegung: Maria trägt ein golddurchwirktes Bupurgewand, welches das Haupt zugleich bedeckt, und hält die offenen Sände wie abwehrend vor sich. Die Apostel werden hier mehr= fach durch Embleme ausgezeichnet und entbehren im Costiim jener edlen, den Figuren in der Rapelle des hl. Nicolaus eigenen Stiliffrung, auch find Die Geften weniger frei, die Sande in der Ausführung mangelhaft.

Die oberen Darstellungen der Süd= und Nordseite, der auf der Ost= seite gemalten Verkündigung entsprechend, zeigen nur einzelne Heilige in nach den unteren Figuren zunehmender Größe, schlanken Proportionen und würdevoll behandelter Gewandung. An den vier Gewölbekappen treten dann kolossale Figuren auf: östlich, dem Schiff zugekehrt, der Erlöser in einem großen Medaillon, von zwei mächtigen, knieenden Engeln getragen, eine byzantinische Vorstellung, wie denn auch der Kopf des Erlösers die feierlich=strenge Aufsassung des Mosaikenstils erkennen läßt. Von den Evangelisten ist hier nur Johannes mit Spruchband vertreten, aber von schöner, jugendlicher Erscheinung, ovalem Gesicht, von Lockenhaar umgeben. Neben Christus: Heilige:

<sup>1</sup> Lübke a. a. D. S. 325.

in der nördlichen Gewölbekappe, dem Evangelisten gegenüber, eine weibliche Geftalt mit Krone und langem Schleier. Die nördliche Seitenapsis zeigt Johannes den Täufer, eine Palme und ein Medaillon mit einem Lamm tragend, eine der schönsten Figuren des Cyklus. Der Grund ift wieder forgfältig geebnet, für die Gesichter eine feinere Unterlage von Gpps aufgetragen; der Hintergrund der Malercien zeigt nicht das übliche für das Relief fehr wirksame Blau, sondern Gelb, im Allgemeinen herrschen ungebrochene Farben. Das Incarnat ift gelblich, die Züge find mit braunen, festen Strichen bineingesett, doch zeigen die Köpfe der mächtigen Figuren in den Gewölhekannen. mit nur einer Ausnahme, eine durchgeführte Schattirung bon braunen, ja selbst den grünen Tonen byzantinischer Malerei 1, wie auch die der Riauren an der öftlichen und nördlichen Chorwand und Johannes des Täufers in der nördlichen Apsis. Alle diese Werke sind indeß an Feinheit der Behandlung den Malereien in der Rapelle von S. Nicolaus nicht gleichzustellen. Bergoldung ist in der Kirche sowohl an den Nimben, wie an den Kronen und Gewändern reichlich verwendet, so daß der Eindruck des Ganzen in Berbindung mit dem lebhaften Colorit ein prächtiger gewesen sein muß: besonders die Roloffalgestalt des Erlöfers in dem großen vergoldeten Medgillon muß eine den Mosaifen ähnliche Wirkung hervorgebracht haben.

Die sächsischen Lande waren einst reich an Monumenten, ebe die Stürme der Reformation die Kirchen verwüsteten, oder nivellirende Tünche der Aufflärung sie zudeckte. Reste derselben finden sich noch in der Kirche Neuwerk zu Goslar: eine thronende Madonna mit Kind zwischen Petrus und Paulus, großartig und würdevoll; dann zu Halberftadt in der Liebfrauenkirche und in der Krypta der Stiftskirche von Quedlinburg. Die altesten Bilder in Halberstadt, vom Ende des zwölften Jahrhunderts, befinden sich in der Rapelle neben dem Chor: Maria mit Kind zwischen vier Aposteln, noch in fteifer Haltung einer frühen Runftepoche, aber von schöner und reicher Dravirung, mährend die Malereien im Chor und Querschiff, vom Ende des dreizehnten Jahrhunderts, nur noch in modernen Reproductionen, nach Paufen angefertigt, vorhanden find. Der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts gehören die Bilder der Klosterkirche zu Memleben an, welche unmittelbar auf den Stein gemalt find, mahrend die prachtvolle bemalte Holzdecke ber G. Michaels= firche von Hildesheim, das einzige größere Monument dieser Art, etwas früher entstanden ift. Die Darstellungen nehmen hier in drei nebeneinander laufenden Reihen die ganze bedeutende Länge der Dede ein und find von geschmackvollem Rankenornament eingefaßt, welches in Medaillons Bruftbilder von Patriarchen und Propheten umzieht. Der Grundgebanke ift ber Stammbaum des Erlösers: in der mittleren Reihe treten die Stammeltern in einem

<sup>1</sup> Lübke a. a. O. S. 331. Zweifellos der Einwirkung griechischer Miniaturen zuzuschreiben.

Rund zu den Seiten des Baumes auf, beide unbekleidet, aber völlig decent ; daneben in einem stilisirten Gemächs das fleine Bruftbild des Herrn als des zweiten Adam eines neuen Weichlechts. Aus Jeffe machst der Stammbaum berpor 1, dann folgen David und drei Könige feines Geschlechts, zulet Maria in einem auf die Ede gestellten Quadrat, von romanischem Ornament umgeben, in würdevoller Haltung, breit in den Formen des Körpers und der Gewandung aufgefaßt, ein monumentales Werk hohen und ernften Stils, wahrhaft innerlich groß und majestätisch in der ganzen Erscheinung, dabei von classischer Einfachheit der Linienführung 2. Dann folgen: der Erlöfer mit Buch und lehrend erhobener Rechten auf einem Regenbogen figend, nicht minder großartig entworfen. Vorfahren des Erlösers treten in Bruftbildern oder neben den größeren Compositionen auf; innerhalb der die Mittelfelder begrenzenden Streifen feben wir dann noch die vier Strome des Baradiefes durch männliche, antike Figuren dargestellt, Waffer aus den Urnen ergießend, dann die Evangelisten vor Pulten sitend und die Embleme derselben mit Nimben und Spruchbändern. Plan und Ausführung sind großartig, überhaupt kann diefer Darftellung der Burgel Jeffe im Abendlande keine zweite ebenbürtig an die Seite gestellt werden: auch der coloristische Eindruck der zum Hellen gebrochenen Farben ift ein harmonischer, die Zeichnung fest, die Gewandung von claffischer Breite und ohne Ueberladung 3. Diese gemalten Decken waren in ungewölbten romanischen Kirchen sehr häufig, find aber nur noch in geringer Anzahl vorhanden, so in der Kirche von Zillis in Graubündten, mit Scenen aus dem Alten und Neuen Testament, Bildern von Königen, phantaftischen Thiergestalten in der Ginfassung, das Ganze jedoch von rober, technischer Ausführung 4.

Von den merkwürdigen Arbeiten bloßer in den Kalk eingerister Zeich= nungen, wie sie einst den Klosterhof des Domes zu Magdeburg schmückten, sieht man noch an den oberen Stockwerken des Kreuzganges einige Reste: es war hier eine Reihe der Erzbischöfe in Gruppen von je drei Figuren vorhanden, jetzt fast ganz zerstört; erhalten ist noch die Gruppe Kaiser Otto's und seiner Frauen Abelheid und Editha, darunter ein Ornamentsries mit Thieren, alles mit einsachen Conturen in den Grund eingezeichnet.

Der Dom zu Braunschweig war vermuthlich einst ganz mit Malereien bedeckt. Erhalten sind zwar die im Chor und linken Flügel des Kreuzschiffes gefundenen Wandbilder, doch infolge der Restaurationen in ihrem originalen

 $<sup>^{1}</sup>$  Schnaase, V, S. 522, läßt den Stammbaum aus dem ruhenden Abraham hervorwäcksen!

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abbildung bei Schnaafe V, S. 521.

<sup>3</sup> Bgl. Kraß, Deckengemälbe der S. Michaelstirche von Hildesheim in Farbenbruck 1856. Förster, Denkmale Bb. V, gibt zwei Compositionen bavon.

<sup>4</sup> Rahn, Geschichte der bilbenden Runfte in ber Schweig S. 290.

<sup>5</sup> Mellin und Rosenthal, Dom zu Magdeburg, ebend. 1852. Lief. 5, Taf. 6.

Charakter wesentlich beeinträchtigt: auch hier lag ein großartiger Plan der Anordnung des Enklus zu Grunde und hat sinnreiche Beziehungen in's Leben gerufen. Nachdem an den Wänden des Chores die Borbilder Chrifti im alten Bunde: Abel, Jaak, Moses (mit dem feurigen Busch), die eherne Schlange, vorgeführt sind, erscheint als Bollendung im Mittelpunkt der Vierung das Lamm mit Kelch und Siegesfahne, umgeben von Propheten mit Spruch= bändern und Aposteln, aus einem Mauerkranz mit zwölf Thürmen hervor= tretend, ähnlich wie Theophilus Presbyter auf dem von ihm beschriebenen Rauchfaß die Apostel in die Thurme der Stadt Gottes versetzt. Erläuternd folgen dann noch Greignisse aus dem Leben des Herrn: Geburt, Dar= stellung, Auferstehung, der Gang nach Emaus und das heilige Mahl daselbst, zulett die Ausgießung des heiligen Geistes. Im Gewölbe des Chores: der Stammbaum des Erlöfers; im füdlichen Kreugarm am Bewölbe: Christus und Maria neben einander thronend, nebst den vierundawanzig Aeltesten der Apokalppse und den Chören der Engel. Die öftliche Wand führt das Absteigen zur Hölle, die Auferstehung und himmelfahrt; die füdliche die klugen; die westliche die thörichten Jungfrauen vor, denen zwei mächtige Engelsfiguren den Eingang jum himmel versagen. Bermuthlich ent= hielt die Wölbung der Apsis als Vollendung des an der Decke des Chores enthaltenen Stammbaumes Christi ihn selbst, da diefer Stammbaum durch Maria geschlossen wird. Die Verherrlichung Christi, den Triumph des Lammes und seine ewige Herrschaft in dem neuen Jerusalem, der Stadt Gottes, ergibt dann als Vollendung des Erlösungswerkes, das sich seit den Tagen des Baradiefes in der Verheifung des Ueberwinders der Schlange bis jum Ende der Welt hin erstreckt, die Malerei am Gewölbe der Vierung. Ift hier das fönigliche Umt Christi in Bilder gefaßt, so war im Langschiff der Kirche fein Hirtenamt geschildert, während der nördliche Kreuzarm die richterliche Thätig= keit in den Schrecken des Weltendes malt. Durch die klugen und thörichten Jungfrauen sind in Verbindung mit dem letten Gericht jene zwei Wege angedeutet, einen anädigen oder einen strengen Richter zu finden. Un den unteren Wänden treten dann noch in Reiben Scenen aus den Legenden der Martyrer, der Patrone der Kirche (S. Blafius und Thomas Becket) nebst der Auffindung des heiligen Kreuzes zu Tage. Un den die Vierung ftugenden Pfeilern sehen wir noch Koloffalgestalten des hl. Johannes, Blafius und Thomas Becket, sowie der hl. Helena, in Beziehung zu den auf angrenzenden Bandflächen dargestellten Legenden. Nach Schnaase's Bericht, der die Bilder des füdlichen Kreuzarmes noch vor der Uebermalung gesehen hat, bestanden jene Malereien ,ein wenig mehr als in Umriffen, die leicht, faft nur andeutungs= weise mit Farben gedeckt waren und nicht den Eindruck des Harten und Grellen machten, der jett das Auge beleidigt. Den hintergrund bildete meift ein einfacher blauer Farbenton, der die Lokalfarben nicht herabdrückte, sondern ihnen Relief gab. Die feinen und edlen Typen der Köpfe, die hier etwas

spit Zulaufendes haben, die schlanken Gestalten, die Berzierungen erinnern vielkach an die Compositionen von S. Michael in Hildesheim, nur daß jene in der Anordnung noch schöner, im Charakter noch strenger und würdevoller sind.

Schon der Umfang der Malereien läßt vermuthen, daß verschiedene Hände dabei thätig waren, ein Umstand, der durch eine sehr wechselnde Zeichnung bestätigt wird. Aus der seierlichen Gruppirung der Deckenbilder sprechen noch altchristliche und byzantinische Reminiscenzen, während der Bortrag der Legenden, wo der Künstler weniger Anhaltspunkte besaß und mit Hülse der Phantasie aus dem Leben schaffen mußte, ähnlich wie bei Umrifzeichnungen von Miniaturen, freier und leichter sich gestaltet. Unterhalb der historischen Bilderreihe des Chors fand man als Sockel einen wirkliche Tapeten oder aufgehängte Bilder vertretenden gemalten Teppich, welcher den oberen Bildern Halt und Ruhe gibt und den architektonischen Gedanken auf solider Basis nach oben sich freier gestaltender Bauformen ausspricht. Die Kolossagestalten an den Pfeilern und legendarischen Scenen sind späteren Datums. Waagen bersetzt übrigens diese Malereien ihrem rein romanischen Charatter, wie dem der Ornamente nach vor die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts<sup>2</sup>.

Auch die Bilder, welche bei der Restauration des Bamberger Domes in den Nischen am Peterschore von der Tünche befreit wurden, sind in jene Zeit zu versehen, während die der Schloßkapelle zu Forchheim bei Bamberg dem Ende der romanischen Spoche angehören: die vornehmste Composition ist hier eine Ansbetung der Könige, dann die Verkündigung, das jüngste Gericht und einige Prophetengestalten, von roher Ausführung, aber kühner und strenger Zeichnung.

Die Monumente firchlicher Wandmalerei in Defterreich sind wenig zahlereich. Außer in Fünffirchen und auf dem Nonnberge bei Salzburg sind solche noch vorhanden: in der Stiftskirche zu Lambach, in den Karnern zu Mödling und Tulln, in der Giselakapelle zu Besprim, im Karner zu Pieseweg, endlich die bedeutenden Werke im Nonnenchor des Domes von Gurk, welche eingehender Besprechung durchaus würdig sind. Die Wandbilder zu Lambach besinden sich im ersten Stockwerk der Thürme an der Stiftskirche und in der sie verbindenden Zwischenhalle, wo sie die flachen Kuppelgewölbe überziehen: in Auffassung und Anordnung waltet hier noch die altchristliche, schlichte Weise der Darstellung, man versetzt sie deßhalb in das zwölfte Jahrhundert \*. Die Wandmalereien der Giselakapelle zu Vesprim sind jünger und gehören frühestens dem Ende des zwölften Jahrhunderts an: so weit sie nicht übermalt und überhaupt noch erkennbar sind, zeigen sie Apostelsiguren 5. Gleichzeitig dürsten die der Rotunde in Mödling entstanden sein: wir sinden hier

<sup>1</sup> V, S. 525. 2 Handbuch S. 30.

<sup>3</sup> Waagen, Kunstwerke und Künstler in Deutschland I, S. 146. Ueber Reste von Malereien im Süben von Deutschland vgl. Sighart S. 201. 262. 263.

<sup>4</sup> Mittheilungen der t. t. Central-Commission XIV, S. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Jahrbuch I der k. k. Central-Commission S. 113.

die Anbetung der Könige, eine kolossale Mariengestalt, ihr zur Rechten ein knieendes Paar, wahrscheinlich die Donatoren 1. Aus dem zweiten Viertel des dreizehnten Jahrhunderts stammen die Bilder im Karner zu Tulln 2, des=gleichen jene im Chor der zerfallenen Kapelle des hl. Pankratius zu Sieding 3, die Verkündigung und den Tod der Jungfrau darstellend. Hieran schließen sich einige der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts angehörende kleinere Werke im Karner zu Piesweg 4, in der Kapelle des Donjons der Friesacher Veste, endlich die bedeutenden Werke des Konnenchores im Dome zu Gurt 5.

Der Nonnendsor war jener Raum der Kathedrale, in welchem die Ronnen ihre canonischen Tagzeiten abhielten und dem Gottesdienste beiwohnten, derfelbe befindet sich über der jett durch eine Mauer mit einem gothischen Gin= gang und Genftern nach außen abgeschlossenen Borhalle des Portals. Diefe Empore nimmt den Raum zwischen den beiden Thürmen ein und bildet in ihrer Ausdehnung über die innere Vorhalle zwei durch einen Gurtbogen getrennte längliche Vierecke. Der Bau des Domes war in seiner Hauptsache gegen Ende des zwölften Jahrhunderts vollendet, wenn auch Einzelnes noch in späteren Jahren ausgeführt murbe; mit der firchlichen Ausstattung durfte man kaum bis zum Abschluß des Baues gewartet haben, dazu gehört ins= besondere die Wandmalerei, mit welcher nicht blok der Nonnenchor, sondern auch die Oberwand des Mittelschiffes und vermuthlich auch die Seitenschiffe bedeckt waren. Daß die Malerei in den ersten Jahren des dreizehnten Jahr= hunderts noch nicht vollendet sein konnte, dafür bieten zwei Nachrichten Belege, einmal, daß der Kreuzaltar an der öftlichen Wand des Mittelschiffes 1216 consecrirt wurde und daß ein Altar für den Nonnenchor 1211 noch nicht voll= endet war: die Ausführung der Wandmalerei konnte also wohl noch mehrere Nahre über 1216 hinaus in Anspruch nehmen 6.

Die bedeutendsten Malereien sinden sich im Nonnenchor, dessen Gewölbe und sechs Wandslächen damit bedeckt sind: jede der beiden Abtheilungen der Halle enthält einen Cyklus; beide Cyklen, wie die Bemalung der die Räume trennenden Gurtbogen, stehen dann wieder im Zusammenhang.

Die Borstellungen beginnen in der östlichen Halle mit der Schilderung des irdischen Paradieses, des Sündenfalls und der Strafe, welchen die Scenen

<sup>1</sup> Mittheil. III, S. 266.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mittheil. XVI, S. CXXIX und CLXXIV. Der Karner ist eine den drei Königen geweihte Begräbnißkapelle. Die Bilber füllten hier nicht den ganzen Raum, sondern zogen sich in einem Bande am oberen Theil der Wände um das Innere. Die Apfis enthält Christum auf dem Regenbogen sitzend, daneben zwei Engel. Um Triumphbogen der Kampf Michaels mit dem Drachen.

<sup>8</sup> Mittheil. III, S. 221. 4 Mittheil. XV, S. XVI.

<sup>5</sup> Mittheil. XVI, S. 126 ff. Mit feche Tafeln und gehn Holzschnitten.

<sup>6</sup> A. a. D. S. 134.

<sup>7</sup> Berkehrt ist die Aufzählung der Bilder in den Mittheilungen', mit der westlichen Halle und auch da ohne Ordnung beginnend.

aus dem Leben Mariens folgen. Das irdische Baradies ift an der Ruppelwölbung in vier durch Ornamentstreifen eingefagten Abtheilungen geschildert, deren Mitte ein Kreuz im Medaillon und die vier Fluffe des Paradiefes einnehmen, fleine halbbefleidete Geftalten, Urnen ausgießend, deren Waffer in welligen Linien die Ornamentstreifen berabflieft. Die vier Scenen find die Erichaffung des Aldam - mobei berfelbe aufrecht bor dem Schöpfer fteht -, dann das Berbot an die Stammeltern; der Sündenfall — wo die Schlange fich um den Baum ringelt und Eba dem Adam die Frucht darbietet — und die fast ganz erloschene Bertreibung aus dem Paradiese 1, mahrend in den Bogengwideln nadte Cherubim auftreten. Abam und Eva, in etwas ichlanken Proportionen gehalten, prafentiren sich durchaus lebensvoll; der Schöpfer ift das göttliche Wort, eine würdevolle Chriftusgestalt; zwischen den Figuren erbeben fich ftilifirte Bäume und Pflangen in sonderbaren Formen. Die Gemälde an den Schildbogen der nördlichen und füdlichen Wand haben fehr gelitten: an der letteren mag die Verkundigung gewesen sein, noch kenntlich ist ein Sessel, darüber ein Nimbus, zur Seite ein zweiter Nimbus und Reste eines Bewandes; das andere ist schwer zu deuten. Un den Zwickeln sieht man die Evangelisten neben Bulten sitend, auf der öftlichen Wand Maria mit dem Kinde 2, umgeben von Engeln und Heiligen, einen Sit mit hoher Rucklehne einnehmend, der auf mehreren Stufen fich erhebt, innerhalb eines reichen, feingegliederten Rahmens von romanischen Artaden. Maria umichlingt das Rind und drudt fein Gesicht an das ihrige, eine Geberde, die zu dem Ernst und dem feierlichen Stil der Composition nicht recht passen will; sie trägt eine Arone, darunter ein weißes Ropftuch; das Unterfleid ist weiß, das mit einer Agraffe zusammengehaltene Oberkleid blau, die Ruße ruben auf einem Polfter. hinter dem Throne erscheint beiderseits eine fleine, gefrönte weibliche Figur, die Seitenwand ftugend, inschriftlich zwei Tugenden: Wahrheit und Reinheit. Der über Maria sich wölbende Bogen enthält sieben kleinere Geftalten, aus denen Tauben hervorgehen, vermuthlich die fieben Gaben des hei= ligen Geistes; am Fuße des Thrones kleine Löwen mit Nimben 3.

In den übrigen Arkaden zu Seiten des Hauptbildes, sechs an der Zahl, sehen wir, den Stufen abwärts folgend, je eine weibliche, symbolische Figur, die zwei nächsten sizend, die übrigen stehend, Inschriften präsentirend, zwei davon als Prudentia und Solitudo bezeichnet. Auf den abwärts gehenden Stufen des Thrones unterhalb dieser Figuren bewegen sich noch in abwechselnden Stellungen je sechs kleine Löwen, mit Nimben versehen. Die Arkaden sind oben durch Zinnen abgeschlossen, über welchen Halbsiguren mit Spruchbändern hervorragen. Diese stillstisch großartige Composition besindet sich oberhalb eines auf Halbsüllen gestützten Kundbogens der Mauer; in den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mittheilungen Taf. V. <sup>2</sup> Ebendaf. Taf. VI.

<sup>3</sup> Juschrift: "Ecce thronus magni fulgescit regis et agni."

Zwickelfeldern desselben sehen wir noch zwei Bischofsgestalten als Donatoren, der eine jedoch, Dompropst Otto, welcher noch vor seiner Consecration gestorben ist, hat Mitra und Inful neben sich.

Der die beiden Kuppeln der Halle trennende Gurtbogen enthält eine Darstellung der Jakobsleiter, auf= und absteigende Engel, in der Mitte den Erlöser im Medaillon, als passende Verbindung zu dem nun folgenden Cyklusder andern Abtheilung.

Bei aller Größe der Auffassung, statuarischen Würde und Noblesse der Erscheinung macht sich der eigenthümlich, wie aus spisen Dreiecken keilförmig zusammengesetzte Faltenwuf bemerklich, worin schon die Härte einer Steinwerken nachbildenden gothischen Spoche vorwaltet, ja die Umrislinien zackenartig durchsbrochen sind, während bei den Figuren der ersten Menschen im Paradiese dieselben noch rein und biegsam hervortreten.

Bei der zweiten Abtheilung fest sich die Erzählung an der nördlichen Wand in dem Einzug der heiligen drei Könige fort, welche zu Pferde, mit weißen Mänteln und Kronen geschmüdt, Gefäße in den Händen tragend, in sehr lebensvoller Haltung sich präsentiren. Dieser Composition entspricht auf der gegenüberliegenden Wand der Einzug des Herrn in Jerufalem, eine in drei Gruppen zerlegte ansprechende Scene 2: in der Mitte der Erlöser auf der Efelin mit der Palme, die Rechte segnend erhoben, dahinter die belebte Gruppe der Jünger, rechts die der Juden, von denen der erste jenen im Mittelalter gebräuchlichen spigen hut trägt, im hintergrunde eine Balme mit kleinen Figuren besetzt, welche Zweige brechen. Das Terrain zeigt wieder die zu jener Zeit beliebte felfige und zerklüftete Gestaltung, so daß die Figuren wie auf Bergipiten einherschreiten. Un der Westwand sehen wir die Berklärung 3, deren Anordnung durch die drei Fenster derselben bestimmt wird: in der Höhe über dem Rundfenster in einem Medaisson das Bruftbild Gott Baters mit dem Reugniß für die Gottheit des Cohnes auf dem Spruchbande, daneben zwei anbetende Engel. Unter diesem und zwischen den zwei größeren Venstern in einer Mandorla: der jugendliche Chriftus mit Nimbus und Scepter, von Strahlen umgeben, in febr fteifer Haltung; jenseits der Tenfter zu den Seiten Mojes und Glias, darunter die drei geblendeten Jünger, und zwar Petrus in der Mitte unter Chriftus, daneben noch eine kleine anbetende Figur in Mönchshabit. Die Fensterlaibungen enthalten auf dem gemufterten Grunde noch einige Vorstellungen in Medaillons und eine aus drei Köpfen bestehende Figur, vielleicht ein Bild der Trinität. In den Gewölbezwickeln erscheinen Propheten mit Legenden und symbolischen Emblemen, so Ezechiel mit dem Rad, Jeremias mit einem thurmartigen Bau, in dem eine ruhende Geftalt fich befindet.

<sup>1</sup> Mittheil. Taf. II.

<sup>2</sup> Mittheil. Taf. III, farbig.

<sup>3</sup> Mittheil. Taf. I.

Das Kuppelgewölbe führt im Gegensatzum irdischen Paradiese, in der ersten Abtheilung der Halle, das himmlische Jerusalem i nach der Offenbarung Iohannis vor, umschlossen von der durch Jinnen gekrönten Mauer, mit Edelsteinen geschmückt und von zwölf Thoren durchbrochen. Ueber jedem Thore steigt noch ein thurmartiger, schlanker Bau auf, sich dis zur Mitte des Gewölbes fortsehend und auf seiner Spihe ein Symbol der Evangelisten tragend, welche das Lamm im Medaillon umgeben. Zwischen diesen Thürmen erheben sich rundbogige Architekturen, je drei Apostel in Halbsiguren umschließend, während Engel mit erhobenen Flügeln zu den Seiten auftreten.

Die dem Cyklus beider Abtheilungen der Halle zu Grunde liegende Idee ist demnach keine andere, als die Wiederherstellung des Reiches Gottes durch die Erlösung und der Triumph der Kirche. Zu erwähnen ist noch, daß unterhalb der Wandbilder ein Fries von aneinander gereihten Medaillons mit Brustbildern von Heiligen sich herumzieht, deren Namen zumeist erlöschen sind, größtentheils in bischöslicher Tracht. Die Farbengebung ist mild und harmonisch, blaue und grüne Töne sind vorwaltend; die Ausführung bezeugt eine geübte Hand, die ganze Anlage einen denkenden und ersahrenen, sicher aus dem Kloster hervorgegangenen Meister. Der Grund der Figuren ist blau, die Vergoldung reichlich; Nimben, Gewandsäume und Kronen sind plastisch und ornamentirt. Der ganze Charakter der Malerei in der Pracht und Würde jener reich bekleideten Figuren, der schlanken, zierlichen Architektur, dem genrehaften Ausdruck mütterlicher Empfindung bei der thronenden Madonna, den scharf gebrochenen Drapirungen, weist auf das Ende der romanischen Epoche, den Uebergang zum gothischen Stil.

Wie allgemein diese Bemalung auch in Dorffirchen war, haben Lübke's Studien in Westphalen ergeben: "Wenn sich in winzigen, sonst überaus ichmucklosen Dorfkirchen des kunftarmen Sauerlandes derartige Werke nach= weisen laffen, die unter der Tünche deutlich hervorschimmern; wenn in Ohle an der Lenne die Apfis der Kirche den thronenden Heiland, darunter vier große Figuren, an den Seitenwänden des Chores ähnliche Gestalten zeigt; wenn im benachbarten Werdohl die ganze Kirche Spuren von Bemalung verräth; wenn in den Kirchen zu Plettenberg, Hüften, ja selbst in dem winzigen Kirchlein zu Heggen bei Attendorn ähnliche Reste deutlich an Apsis, Pfeilern, Gewölben zu erkennen find: so mögen diese Falle hinreichend darthun, daß in romanischer Zeit die Bemalung der Kirchen mit zur unbedingt erforderlichen Ausstattung gehörte. Wo man forschen wird in den Monumenten jenes Stils, da wird man neue Belege finden. Ich erwähne nur noch ähnlicher Beobachtungen in den Kirchen zu Frondenberg, Opherdice bei Dortmund, Caftrop, Ahlen, Sendenhorst. Wie groß in jener Zeit die Luft am frohlichen Farbenschnuck war, geht besonders daraus hervor, daß felbst äußere Theile der

<sup>1</sup> Mittheilungen Taf. IV.

Kirchen durch Bemalung ihrer architektonischen Glieder ausgezeichnet zu werben pflegten.' 1

Die Tafelmalerei mar naturgemäß in der romanischen Epoche des Mittel= alters noch wenig bedeutungsvoll, wo die Architektur mit ihren breiten Flächen die Kraft des Malers absorbirte und zur Entfaltung jener großen, tieffinnigen Bilderchklen veranlagte, worin die Rirche den Schat ihrer übernatürlichen Wahrheiten in lehrhafter Weise erschloß: es mar die Biblia pauperum', dem gläubigen Bolke geöffnet und der kirchlichen Anschauung entsprechend, wie sie schon Bapft Gregor ber Große aussprach, daß die Kuntt den Wahrheiten des Evangeliums durch beständige Vorhaltung derselben ein eindringlicher Prediger und Begleiter sei, oft mächtiger als das gesprochene Wort selber. Dag nun die einfache Technik gefärbter Umrifzeichnungen mit Angabe von Hauptformen und wenig Schatten nicht für die mittlere Dimension und nähere Betrachtung der Tafelbilder genügt haben könne, wie Schnaafe behauptet 2, ist den vorhandenen Monumenten gegenüber keineswegs glaub= würdig, da diese trot einfacher Technik eine bedeutende malerische Wirkung ausüben und, ebenso wie die größeren Wandbilder, ihrem Zwed böllig zu entsprechen bermögen. Außerdem lehren die Figuren in der Kirche zu Methler bei Dortmund, ,in denen eine durchgeführte Schattirung mit braunen, ja selbst den in byzantinischen Werten üblichen grünen Tonen vorkommt, mabrend auch die Gemander mit dunkleren Farben schattirt find'3, daß die Ausführung einer befferen Modellation keineswegs unbekannt war, wie denn auch Theophilus bei der Glasmalerei angiebt, wie man durch Berdünnung des Auftrags eine garte Abstufung und Abrundung zu erreichen bermag. Der Grund, weßhalb die Tafelmalerei zurücktrat, lag also nur darin, daß der romanische Stil eine Bemalung der Wandflächen in Kirchen wesentlich erforderte und daß der romanische Altar in seiner niedrigen, bescheidenen Form sich zur Aufstellung von Tafelbildern, Triptychen nicht eignete, sondern meist durch Sculpturen in Elfenbein, oder in Goldblech getriebene Darftellungen befett war. Die ältesten Tafelmalereien werden also, um ihren 3weck zu erfüllen, als Antipendien gedient haben, wovon uns einige Monumente erhalten sind, jo das jest im Museum zu Münster befindliche, aus dem Walpurgisklofter zu Soest in Westphalen stammende Wert 4: es enthält in der Mitte den thronenden Erlöser in regenbogenfarbiger Aureola mit Buch und lehrend er= hobener Rechten, zu den Seiten in Nischen unter romanischen Arkaden mit

<sup>1</sup> A. a. D. S. 333. 334. 2 Schnaafe V, S. 531.

<sup>3</sup> Lübke a. a. D. S. 331.

<sup>4</sup> Lübfe a. a. D. S. 334. Bon Konrad, Abt des S. Michaelsklosters zu Hilbesheim, der im Jahre 1127 starb, berichtet die Chronik, daß er "multa linteamina depicta pro ornatu parietum templi' gekaust habe. Cfr. Meidom, Ss. rer. Germ. t. II, p. 519. In der Stistskliche zu Gandersheim ließ die Aebtissin Adelheid IV. "kenestras. tabulas, picturas' andringen. Cfr. Leidnitz, Ss. t. III, p. 723.

thurmartigen Befrönungen links Johannes den Täufer und S. Auguftin, rechts die hll. Walpurgis und Helena. Die Malerei ift auf Kreidegrund und Bergoldung in einfacher Umrifzeichnung mit dunnen Temperafarben ohne Bertreibung durch Schattentone angelegt; der Stil, ftreng und berbe, deutet auf die Zeit um 1200, wofür auch das romanische Ornament der Einfaffung spricht. Lübke verweist in jene Zeit auch die Malerei des hölzernen Crucifires der Patroflustirche ju Soeft. Das Tafelwerk aus derfelben Kirche 1 zeigt in der Mitte die Rreuzigung, oben wehtlagende Engel, zu den Seiten die Bestalten der Synagoge und der Kirche, dann Johannes und die heiligen Frauen. Die Seitenfelder enthalten innerhalb runder ornamentirter Ginfaffungen den Erlöser vor Kaiphas und die heiligen Frauen am Grabe, in den Zwickeln dann noch kleinere Halbsiguren. Der Stil verräth byzantinischen Ginflug sowohl in den langen Proportionen, wie in der feierlich ernsten Haltung und ben parallelen Gewandfalten. Die majestätische Figur des Engels, sich in leichter Wendung des Hauptes den heranschreitenden drei Frauen zuneigend, von denen die erste ein Rauchfaß trägt, ist ein rein byzantinisches, in den Miniaturen oft wiederkehrendes Motiv; auch die Stellung der Frauen mit feingefalteten Gemändern ift überkommen; rechts dann noch die Gruppe ichlafender Soldaten. Die Auffassung erscheint seelenvoll, der Ausdruck in den Köpfen zart und innig; die Malerei zeigt dünnen Auftrag von Tempera auf Goldgrund 2.

Außerdem sind zu nennen: zwei Tafeln im Dome zu Worms 3, diejenige in der Klostersirche zu Heilsbronn bei Nürnberg 4 und das spätere Untipendium der Stiftskirche zu Lüne bei Lüneburg, welches in der Mitte Christum in der Glorie, an den Seiten acht kleinere Vilder aus seinem Leben enthält, von Spizbogen eingeschlossen.

Der Teppichweberei und Stickerei kamen passende Borbilder aus Conftantinopel zu <sup>5</sup>, deren stillssirte Motive von Thier= und Pflanzenformen sogar in der Plastik romanischer Kirchen nachgeahmt werden. Die Kunst der Bild= weberei und Stickerei in Deutschland reicht aber schon in das siebente Jahr= hundert hinab, wo der angelsächsische Bischof Aldhelm die Arbeiten sächsischer Nonnen den britischen als Muster vorstellt <sup>6</sup>. Biblische Motive wirkten und sticken geistliche und weltliche Franen zu Meßgewändern, Altarvorhängen; doch trugen auch weltliche Herren solche Stickereien als Mäntel, wie schon

<sup>1</sup> Jest im Berliner Museum Ugl. darüber die fehr gründliche Arbeit von Cl. von Heeremann, Die älteste Taselmalerei Westphalens. Mit 4 Tas. Münster 1881.

<sup>2</sup> v. Quaft und Otte, Zeitschrift für driftliche Archäologie und Kunft II, S. 283, Taf. 15. 16. Förster, Denkmale III.

<sup>3</sup> Deutsches Kunftblatt 1854, S. 41.

<sup>4</sup> Waagen, Kunftwerke und Künftler in Deutschland I, S. 310.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In Paris gab es eine Innung der 'Tapissiers de tapis sarracinois'. Cfr. Depping, Règlements sur les arts et métiers de Paris p. 126.

<sup>6</sup> Fiorillo, Deutschland I, S. 464. Ueber die Bildung angelf. Nonnen vgl. Lingard, d. A. S. 193.

oben betont wurde. Der Mantel Kaiser Otto's III., wahrscheinlich durch Aebtissin Mathilde von Quedlindurg angesertigt, ist nicht minder sonderbar, als jener Kaiser Heinrich II. zugeschriedene im Domschatz zu Bamberg, von dem schon 1723 der gelehrte Jesuit Sollier eine Abzeichnung und Erstärung lieserte. Hier ist geistliches, weltliches, astronomisches und aposaschrisches Element verbunden, ja die Sternbilder sind durch sonderbare Ueberschristen erklärt. Die Stickerin war vermuthlich eine griechische Konne vom Orden des hl. Basilius in Apulien, denn solche Arbeiten gingen vornehmlich aus Frauenklöstern hervor, und Heinrich bekam diesen Mantel zum Geschenk vom Herzog von Apulien, der Hülfe suchend in Deutschland weilte und auch im Dom zu Bamberg seine Kuhestätte kand. Die Kaiserin Kunigunde wird selbst als eine tüchtige Stickerin und Vildweberin gerühmt; so verehrte sie dem hl. Gotthard, Abt von Niederaltaich, einen von ihr selbst angesertigten Eürtel, und ihrem Gemahl einen kostbaren Mantel.

Die ältesten Stickereien blieben meist zweifarbig, häusig nur schwarz und weiß, seit dem elsten Jahrhundert liebte man sie farbiger, später bunt; Gold, Silber und Steine wurden gern darauf angebracht. So trug Graf Wiprechts Gemahlin, Judith, bei der Weihe des Klosters Pegau einen mit Gold durche wirkten Mantel. Gisela, die Schwester Heinrichs II., stickte auf ein Kleid den Herrn mit den Aposteln, Patriarchen und Inschriften. Heinrich II. beschenkte die Kücksehnen des Gestühls der Merseburger Domherren mit reichen Teppichen, und bei einem Gastmahl der kaiserlichen Prinzessinnen waren die Size ebenfalls mit Teppichen behängt<sup>3</sup>. Die Aebtissin von Quedlindurg, Agnes, aus dem Hause der Markgrafen von Meißen, wird als eine der geschicktessen Arbeiterinnen in diesem Fach erwähnt<sup>4</sup>. Unter ihrer Leitung wurde der schöne Teppich mit dem damals bevorzugten Motiv der Vermählung des Mercurius und der Philologie, wie sie Marcianus Capella erzählt, ausgesührt,

¹ Fiorillo a. a. D. S. 238. Gine beffere Erflärung bei II. Schütz, Mantum Bambergense S. Henrici Caesaris, notis illustratum, 1754.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mon. Boic. t. XI, p. 24. <sup>8</sup> Fiorillo a. a. D. S. 464.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kettner, Antiq. Quedlind. p. 48. Boigt, Geschichte Quedlindurgs Bd. I, S. 318. 3u nennen wäre noch der Teppich mit den Scenen aus der Aposalppse im Kloster zu Wessoktenen, gesertigt von Sibot Chenich von Hohenmos. Cfr. Leutner, Hist. Wessokt. I, p. 235, n. 2: "Alberti addatis studium colendi sanctos testantur duo tapetes sive vela, parietidus templi in ornamentum destinata, picturae mirabilis ac variae texturae, quorum uno visiones apocalypticae S. Iohannis exhibentur, multis imaginibus expressae. Texturam vero et picturam persecit Sibotto Chenich de Hohenmos, qui num coenobii nostri monachus fuerit, vel aliunde accitus, nondum comperimus. Das Kloster Weltendurg hatte mehrere Tapeten liesende Arbeiter. Monum. Boic. t. VIII, p. 450. Bgl. Fiorillo I, S. 208. Im zwölsten Jahrhundert kommen dann noch 1164—1200 Meginwart als tapetiarius und seine zwei Brüder Gerwich und Chuonrad in Bahern vor. 1177 tritt im Convent von Chiemsee, Fredericus tapisex de familia ecclesiae auf; zwischen 1182 und 1197 im Convent von Weihensstehan, Aschwin tapeziarius. Mon. Boic. t. IX, p. 473; t. II, p. 308.

ein musterhaftes Werk. Vielleicht waren die seit den Ottonen auch von Frauen cultivirten Studien des classischen Alterthums hier Ursache, daß bei solchen Compositionen ein eigenes Verständniß für den Geist der Antike sich ausspricht: Zeichnung, Haltung der Figuren, Costüm und Ausdruck geben in sehr geschickter Weise den heiteren und leichten Geist derselben wieder.

Bon Glasmalereien find aus dem elften Jahrhundert in Deutschland einige Reste erhalten, so in den oberen Tenstern des Domes zu Augsburg: sie zeigen fünf alttestamentliche Gestalten mit Inschriften, Spruchbändern und in Frontftellung, dabei großen Röpfen und Extremitäten 1; dann im Patroflusmunfter zu Soest die Kenster der Chornische, in fraftigen, leuchtenden Farben gehalten, allerdings fehr lückenhaft 2. Die Falten sind hier mit derben, schwarzen Strichen angelegt, und dem Ausdruck der Röpfe, der Haltung und dem Stil des Gewandes nach wären jene Arbeiten gegen das Jahr 1200 zu versetzen; von ichoner Zeichnung ist das Ornament. Bedeutsamer auch wegen seiner besseren Erhaltung erscheint das mittlere, östliche Chorfenster der Kirche zu Lenden in Westphalen: in einer Reihe Medaillons von gelber und blauer Fassung treten hier auf rothem Grunde einzelne kleine Figuren berbor, mit Inschriften und Spruchbändern ausgestattet. Wir finden die Stammeltern mit der Schlange neben dem Baume, schon symbolisch in Gestalt des Kreuzes, daneben die Worte: Lignum vitae; im zweiten Medaillon David mit der Umichrift: Cor mundum crea in me Deus; in Halbmedaillons daneben zwei Geftalten: Moses und Aaron; in vier kleinen Bruftbildern: Roboam, Josaphat, Joram, Abias; dann im dritten Medaillon Salomon, daneben Abraham und Ifaak: im vierten Maria allein, darüber Joram und Josee (sic); im letzten als Schlußpunkt der thronende Erlöser mit dem Buche, darin das A und Q: darüber in kleinen Medaillons jene bei der deutschen Kunft beliebten sieben Tauben, und zu oberft Gott Vater in einem Halbkreis. Auch hier ift das Fundamentaldogma der Erlösung und die Verbindung des Erlösers mit den vorbereitenden Ereigniffen Inhalt der Darstellung: wir sehen jene Erleuchteten des alten Bundes, deren Sehnen nach dem Erlöser gerichtet ift, bis in Maria die verheißene Bringerin des Heils erscheint. Die Farben sind fehr tief und glänzend, die Zeichnung ist bestimmt, schönes Ornament umgibt die Bilder, besonders fein aber, ja geradezu unübertrefflich ift die Gintheilung des ganzen Raumes, die Gruppirung und Composition der einzelnen Bilder. Das prachtvolle Werk gehört ohne Zweifel in die lette Blüthezeit romanischer Runft, den Anfang des dreizehnten Jahrhunderts. 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Herberger, Die ältesten Glasgemälbe im Dom zu Augsburg, 1860, mit 6 Tafeln.
<sup>2</sup> Lübke a. a. D. S. 335. 336. Als Glasmaler hervorragend war um 1109 Bertholdus, Mönch in Zwiefalten. Cfr. Mon. G. Ss. X, p. 103. Der hl. Godehard, Bernwards Nachfolger, befand sich häusig in der Gesellschaft von Malern ,et eis qui vitro fenestras componedant. Cfr. Leidnitz, Ss. t. I, p. 500.

<sup>3</sup> Lübke S. 337.

In Köln besitzt die Kirche S. Cunibert in der Apsis einige schöne Fenster hochentwickelten, romanischen Stils. Den Inhalt bilden in der Mitte Scenen aus dem Leben des Herrn, von Engeln und Propheten begleitet, ebenfalls mit geistreicher Eintheilung der Motive in Medaillons und Halbemedaillons und von prächtiger Farbenwirkung. Die Seitenfenster enthalten Darstellungen aus dem Leben des hl. Cunibert und einzelne Heilige. Die Zeichnung ist auch hier sorgfältig, die Figuren sind schwegt und von edler Haltung.

Der Dom zu Straßburg besitzt noch ältere Werke in den Figuren deutscher Könige, welche im Ornat, Reichsapfel, Scepter und Krone tragend, sich in seierlicher und steiser Haltung mit nach unten gerichteten Fußspitzen und außedruckslosen Köpfen präsentiren. In einzelnen Fällen tritt auch in Deutschsland jene mehr zeichnende Weise der Glasmaserei, das sogenannte Grisaille auf: so war in den Kirchen der Cistercienser durch Ordensregel jede Anwendung bunter Glassenster verboten, man beschränkte sich hier auf ein seines Muster und Ornament, grau in Grau ausgeführt; derartige Fenster sind in der Klosterkirche zu Altenberg, besonders im Kreuzgang des Stiftes Heiligenkreuz, in sehr geschmackboller Zeichnung vorhanden.

Daß die ausgedehnten Wandmalereien romanischer Epoche der farbenprächtigen Glassenster nicht bedurften, ist einleuchtend: erst mit dem gothischen Stil, der die Wandslächen auflöst und gliedert, die Capitäle reich vergoldet und glänzende Farben ausbreitet, tritt die Nothwendigkeit ein, in der Glassmalerei ein Gegengewicht zu schaffen, das Scharfe und Vielkantige der Archietektur durch fardiges Licht zu mildern. Die hohen, schmalen gothischen, durch Maßwerk und Eisenstangen abgetheilten Fenster sind das eigentliche Gebiet, wo die Glasmalerei ihre ganze zauberhafte Wirkung entfaltet.

<sup>1</sup> Wiederholung einzelner Scenen in dem Fenster der Kirche zu Heimersheim an der Uhr, vgl. Müller, Beiträge zur deutschen Kunst= und Geschichtskunde, Darmstadt 1832, I, Taf. 9. Vgl. Wackernagel, Die deutsche Glasmalerei, Leipzig 1855.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Guerber, Essai sur les vitraux de la cathédrale de Strasbourg, 1848. Eine Abbilbung bei Boltmann Fig. 94.

<sup>3</sup> Didron, Annal, archéol. X, p. 81. Abhandlung von Abbé Tegier.

<sup>4</sup> Camefina, Glasgemälbe des Stiftes Heiligenkreuz, Wien 1859. Derfelbe, Die ältesten Glasgemälbe des Chorherrenstiftes Klosterneuburg, Wien 1857. Ueber Glasmalerei vgl. noch Levy et Capronnier, Histoire de la peinture sur verre en Europe et particulièrement en Belgique. Avec 37 pl. col. Bruxelles 1860. Magne, L'oeuvre des peintres verriers français, Paris 1885. Marchand, Bourassé et Manceau vitraux peints du XIII° siècle, Paris 1849. Martin et Cahier, Monographie de la Cathédrale de Bourges: vitraux du XIII° siècle, Paris 1841. Sehr instructiv für die Technik sind die Werke von Levieil. Deutsche Uebersetzung von "Die Kunst auf Glas umalen", Nürnberg 1779, Schaupsat der Künste und Handwerke, 14. Band.

## Secistes Buch.

Die Malerei in Frankreich, England, den Niederlanden und Spanien bis zum Ausgang der romanischen Epoche.

## A. Frankreich.

Die karolingische Kunst mit ihrem Charakter barbarischer Größe und naiber Originalität verschwand in Frankreich unter den beständigen Einfällen der Normannen und inneren Kämpfen fast gang: nur allmählich vermochten die Capetinger völliger Zerspaltung einer Nation entgegenzutreten, gebeugt unter dem Druck vieler kleineren Lehnsherrschaften, während das romanische und germanische Element sich feindlich gegenüberstanden. Den Gährungsprozeß · des westlichen Reiches bekundet schon die Sprache, welche in den einzelnen Provinzen je nach dem Uebergewicht des lateinischen oder deutschen Stammes sehr verschiedene Mischungen erlebte, während die hereinbrechenden Normannen ein neues Element einführten, dem germanischen berwandt und demselben eine weitere Rräftigung verleihend; auch die durch den Seeverkehr erleichterte Berührung mit Italien, Spanien, den Arabern und nordischen Bölkern brachte für offenere Gegenden verschiedene Ginfluffe, mahrend mehr abgeschloffene Provingen davon unberührt fich erhielten. Die nun für rechtliche Berhältniffe, Sprache und Sitten sich ergebenden Schwierigkeiten waren unabsehbar, und Frankreich bietet zu jener Zeit ein völliges Chaos heterogenster Bestandtheile, in bem nur langsam einzelne, getrennte Complexe emporsteigen, sich allmählich einander nähernd und verwachsend. Die verschiedenen Richtungen des Bolkscharakters der einzelnen Provinzen Frankreichs documentiren sich in der Kunft am entschiedensten durch die Architektur, welche fehr abweichende Formen und Spfteme erkennen läßt: in einigen Gegenden erhalt sich die römische Tradition fast unversehrt, in anderen nimmt sie einen besonderen Charakter an, oder er= liegt den Einflüssen germanischer oder füdlicher Natur; diese treten auch zusammen auf, im ganzen aber sind die nördlichen und südlichen Probinzen in zwei große Massen geschieden.

Infolge dieser Zustände ergibt sich in Frankreich eine viel bedeutendere Abnahme der Miniaturkunft, als in dem geeinten Deutschland, ja die Handschriften des zehnten Jahrhunderts offenbaren in barbarischen Illustrationen, aus Umriffen und durftiger Aquarellfarbe bestehend, außerste Robeit; fünst= lerisches Empfinden würde man in diesen unbehülflichen Figuren mit ftarren Augen, dem grellen und fledigen Auftrag bunner Farbentone ber= geblich suchen. Auch hier find überlieferte, alteristliche Motive mit phantaftischen Erfindungen durchsett, später tritt dann auch byzantinischer Gin= fluß in einer befferen Farbenbehandlung und größerer Ordnung des floff= lichen Inhaltes zu Tage 1. Für diesen Berabgang des Kunftlebens find einige Werke bezeichnend: so ein Evangeliarium der Bibliothek zu Paris (Nr. 15520 lat.), in dem die Geftalten der Evangeliften auf ganger Seite sich präsentiren, durch abstoßende Typen derselben, worin jedes geistige Leben mangelt, bemerkenswerth. Jene kräftige Gonachemalerei, welche die Franken bon Bygang erhielten, ift nun gang berschwunden, eine Abstufung der Farben= töne den Malern unbekannt; Fleischtöne werden nur durch rothe Flecke auf den Wangen angedeutet. Fernere vier Manuscripte sind zum Theil Zeugen noch größeren Verfalls der Malerei: ein Evangeliarium (Nr. 269 lat.), eine Bibel in groß Folio, genannt die Bibel pon Noailles (Nr. 6 lat.), eine andere Bibel desselben Formates aus der Abtei von S. Martial in Limoges (Ar. 5 lat.) und die Commentare des Hahmo von Halber= ftadt über Gzechiel (Dr. 12302 lat.), alle vier der Barifer Bibliothek angehörig. Das Evangeliarium enthält den Erlöser und die vier Evangelisten, die Beichnung ist mit der Reder gemacht und sehr incorrect, das Colorit schlecht und dunn, nur bei der Gestalt Christi tritt noch die ältere Kunstweise hervor. Die Bibel von Noailles hat im Text zahlreiche Illustrationen mit Figuren in sehr kleinen Berhältnissen; die Compositionen erscheinen oft lächerlich: so die Flüsse des Baradieses in Gestalt von vier Ungethümen, welche Wasser speien. Trot einer gemiffen Fertigkeit der Ausführung ift doch von einem Berftandniß der dargestellten Formen nicht die Rede. In der Bibel von S. Martial hat sich der Maler einer ungezügelten Phantafie überlaffen. Noch viel schlimmer find die Illustrationen der Commentare des Hahmo, von Heldric 2, Abt zu S. Germain l'Augerrois († 1010). In einer der Bignetten sehen wir den Maler auf fein Betpult niedergeftredt und fein Buch dem hl. Germanus darbietend, der ihn dafür fegnet. Ift diese Figur, obgleich von ftarrem Ausbruck, etwa noch lebensfähig, so hört bei größeren Compositionen, z. B. der Unbetung der Gögenbilder, mit vielen Personen, jeder Sinn für menschliche Bro-

¹ Labarte, Les arts ind. II, p. 212 sv. Cfr. F. Denis, Histoire de l'ornementation des manuscrits, Paris 1857. Mathieu, Livre de prières, illustré à l'aide des ornements des manuscrits classés dans l'ordre chronologique, Paris 1862.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Acta Ss. O. S. B. I, LIII, 195.

portionen auf: die Figuren sind gar nicht mehr fähig, zu stehen, sich zu bewegen, die Augen erscheinen, wie bei ägyptischen Malereien, in ganzer Form, nicht in perspectivischer Verkürzung, ein blödes Lächeln bildet gleichmäßig den Ausdruck der Köpfe; das Colorit ist bunt, gelb, blau, roth in widerwärtigen Tönen gemischt, das Lächerliche herrscht vor, die Kunstfertigkeit hört auf 1.

Einige Evangeliarien mit ähnlichen Miniaturen schildert Waagen 2, so das der Bariser Bibliothek (Ar. 269 lat.), in welchem die Evangelisten (mit Ausnahme des Johannes) und der noch jugendliche Erlöser in höchst elender Form auftreten. Die Gewandmotive find völlig sinnlos; zuweilen muß das Bergament die Lichter bilden, ebenso fläglich find die Sande geformt, von der Rafe bis jum Munde ift ein Strich. Das Riemengeflecht der Initialen und der Architektur wird von dem ausgesparten Bergament mit schwarzem Grunde hergestellt. Ein zweites Evangeliarium (Sorbonne Nr. 1300) führt die Evangelisten in seltsam barbarischer Form auf: die Augen sind fehr groß, die Nasen lang mit herabgehender Spike, Hände und Füße zu klein, die Unterbeine zu lang. In die Gewänder find mit dunkelblauer Farbe finnlofe Motive hineingemalt; eigenthumlich erscheinen die sonft nicht vorhandenen Beischriften der Evangelisten, so bei Matthäus: in Judaea, bei Marcus: in Italia, bei Lucas: in Achaja, bei Johannes: in Asia, wahrscheinlich, um die Gegenden zu bezeichnen, in denen sie ihre Evangelien verfaßt haben sollen. Von Gold ist feine Spur vorhanden, die Gründe sind blau; übrigens treten hier schon zwei gedrückte Spithogen auf, worin mit der Feder in schwarzen Linien geschmackvolle Ornamente gebildet werden; die Ränder sind mit Bordüren, ähnlich wie bei angelfächsischen Malereien, verziert: das Manuscript dürfte dem Ende des zehnten Jahrhunderts angehören 3.

Für den Zustand der Kunst am Anfang des elften Jahrhunderts ist ein Missale aus der Abtei S. Germain des Prés
in der Bibliothet zu Paris (Nr. 10547) sehr bezeichnend; auf
Blatt 53 tressen wir eine Darstellung des heiligen Abendmahls: der Erlöser
sitt in der Mitte, seine Figur erscheint überlang, die Apostel viel kleiner
gebildet. Als ein seltenes Borkommen ist zu bezeichnen, daß bei der Kreuzigung
die Füße mit nur einem Nagel angeheftet sind; Blatt 149 zeigt den thronenden
Erlöser, einem Modell der karolingischen Spoche nachgebildet. Ungethüme
schmücken die Buchstaben 4. In der zweiten hälfte des Jahrhunderts beginnt
die Zeichnung ein wenig besser zu werden: ein Missale der Pariser
Bibliothek (Nr. 858) von 1060 und ein Leben des hl. Germanus
(Nr. 13758), sowie eine Bibel von S. Martial in Limoges vom
Ende des elsten Jahrhunderts (Nr. 8) sind dafür bezeichnend; man

<sup>1</sup> Abbildung bei Louandre, Les arts sompt., und im Prachtwerk des Grafen Bastard.

<sup>2</sup> Kunstwerke und Künstler in Paris S. 262.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Waagen a. a. O. <sup>4</sup> Labarte 1. c.

findet da am Anfang jeden Buches eine Initiale mit figürlichen Darstellungen. Die Zeichnung ist sorgfältiger, Proportionen und Bewegungen erscheinen natürlicher, die Aquarellfarben sind noch ohne Schatten. Das Missale von S. Denis (Nr. 9436) führt Malereien sehr mittelmäßiger Zeichnung vor, die Proportionen sind gedehnt, Seraphim und andere Engel wurden byzantinischen Mustern nachgebildet. Im Colorit unterscheidet sich der Autor von seinen Zeitgenossen und offenbart sich als Schüler der Griechen, denn die Malerei ist Gouache; helle Töne treten bei Gewändern auf, die Schatten sind in dunklerem Lokalton gegeben, die Lichter mit Weiß gehöht.

Im zwölften Jahrhundert mußte die Zunahme königlichen Ansehens ermunternd auf alle Künste des Friedens einwirken. Die Schulen der Bischöfe und Klöster vermehren sich, illustrirte Manuscripte werden häusiger. Sine Zunahme künstlerischen Berständnisses sehen wir in einem Antiphonarium (von 1188) der Bibliothek zu Paris (Nr. 17716). Die Conturen sind schwarz, ein Versuch der Modellation in brauner Farbe ist gemacht, die Initialen gewinnen mehr Sicherheit in der Zeichnung, kleinere Darstellungen füllen ihre leeren Käume, der Geschmack läutert sich.

Eine Bibel in Folio (Nr. 252 lat.) derselben Bibliothet's enthält, abweichend von der gewöhnlichen Form, die Brustbilder der Apostel in den Einfassungen der Canones, allerdings noch im Thpus der vorigen Epoche; andere Figuren erscheinen innerhalb der Initialen, die Conturen sind mit Schwarz gezogen, die Köpfe zeigen nur rothe Flecke auf den Wangen, im übrigen ist schon solide Gouache von hellem Ton angewendet, und beweist der Thpus mancher länglichen Gesichter, sowie die Anwesenheit grünlicher Schatten im Fleisch byzantinischen Einfluß. Die Füllungen der jeht von dem später üblichen quadratischen Felde umgebenen Initialen sind bald silbern, bald farbig, die Nimben der Heiligen golden; letztere treten schon theilweise im Costüm des Jahrhunderts auf, Jacobus als Bischof.

Die Liturgie und Chronik des berühmten Klosters von Cluny, vom Jahre 1188 (S. Martin Kr. 35), in der Pariser Bibliothek, zeigt diese Art solider Malerei schon in völliger Ausbildung. Bei der Verklärung, welche auf Goldgrund versetzt ist, erscheint Moses als Greis mit weißem Barte; die Jünger, in hellgrünen Gewändern, halten die Augen geschlossen; die Proportionen sind lang, die Initialen zeigen schönes Gewinde von lichten Farben mit goldenen Füllungen?

Reich an Malereien ist ein Gebetbuch, in klein Folio, der Bibliothek des Arsenals zu Paris (Theol. lat. Nr. 165 B), worin sich am Ende eine alte Notiz befindet<sup>3</sup>, auf den hl. Ludwig hinweisend, womit der Stil der Bilder übereinstimmt. Im Calendarium zu Ansang sehen wir,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Waagen a. a. D. S. 284. <sup>2</sup> Waagen a. a. D. S. 284 ff.

<sup>3 ,</sup>C'est le psautier Monseigneur Saint Loys . . lequel fut à sa mère.

ähnlich wie beim Psalter des Landgrafen Herrmann von Thüringen, in einem Rund die Monatsvorstellungen, in einem zweiten das betreffende Zeichen des Thierfreises. Dann folgen zwanzig Blätter mit je zwei Bildern. Bei der Kreuzigung ist der Erlöser nur mit drei Nägeln angeheftet. Neben anderen, kleineren Compositionen innerhalb der Initialen, auf vier Seiten noch acht andere mit Scenen aus dem jüngsten Gericht. Die Farbenwirkung ist im Ganzen eine mehr dunkse und trübe, die Gründe sind golden, einzelne Ornamente sehr zierlich.

Gin Pfalter (Rr. 238 lat.), etwa der Mitte des Jahrhunderts angehörend, zeigt im Ralender wieder Monatsborftellungen, unten die Zeichen des Thierkreises, innerhalb der Initialen noch allerlei Thiere, Affen, Gulen u. a. Chriftus begegnen wir einmal in einer von zwei großen Engeln gehaltenen Mandorla — rein byzantinische Vorstellung — dann in einer von vier sich berührenden Halbkreisen gebildeten Umfaffung, in deren Zwickeln David und drei andere Gestalten mit Instrumenten auftreten. Bei der Darstellung des Todes Maria wird ihre nachte Seele, abweichend von griechischer Vorstellungweise, durch zwei Engel in einem Tuche emporgetragen. Die von einem bunten, quadra= tischen Felde eingeschloffenen Initialen endigen mit schmalen Berlängerungen, in die Berzierung des Randes auslaufend; überhaupt spricht sich hierin das vor= wiegend architektonische Element jener Zeit aus, während das figurliche erst mit der gothischen Epoche durchgreifenden Stilgesetzen fich unterordnet. Das Groteste findet zu dieser Zeit oft in sonderbaren Erfindungen phantaftischer Thierforper seine Vertretung, so daß die Initiale gang und gar aus solchen zusammengesetzt wird 2. Das Symbolische tritt dagegen in den Miniaturen Frankreichs weniger häufig zu Tage, als bei deutschen: in einem Miffale von Laon aus der Mitte des zwölften Jahrhunderts finden wir mit fehr rober Formgebung einmal die Kreuzigung so dargestellt: zur rechten Seite des Erlösers, der einen unschönen, riesigen Ropf besitzt, nur mit dem Lendentuch bekleidet ift und auf dem Suppedaneum steht, erscheint ein Priefter neben einem kleinen romanischen Altar und hält mit beiden Sänden einen Reld nach der Seite des Herrn empor 3, auf der andern Balfte eine weibliche Figur mit dem Schwamm. Das Terrain ist, wie gewöhnlich bei frangösischen Miniaturen, uneben, zerklüftet, so daß die Gestalten wie auf fleinen farbigen Erhöhungen zu balanciren icheinen. Giner ausprechenden Figur, deren Stellung eine gemiffe Beobachtung des Lebens verrath, begegnen wir einmal in einem Manuscript aus Poitiers, welches P. Cabier einer Besprechung unterzogen hat 4: es ift die hl. Radegundis auf einem reichen Seffel mit Schreibtafel und Griffel. Dag die gebogene, lange Rafe, welche zu jener

<sup>1</sup> Waagen a. a. D. S. 287.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Lecoy de la Marche l. c. p. 158, fig. 42.

Fleury, Les manuscrits à miniatures de la bibliothèque de Laon II, p. 107.
 Nouv. mél. d'archéol. IV, 4, 150. 177; farbige Abbilbung pl. V.

Reit als wesentlicher Ausdruck bösartiger Charaktere aufzutreten pflegt, eine Satire auf Juden und Lombarden sei, die als Wucherer ihren christlichen Zeitgenoffen mißfällig waren, versichert P. Cahier 1: es würde darin ein gewiffer naturalistischer Zug sich offenbaren. Im Ganzen hat die Miniatur der romanischen Zeit ihren Weg und ihr Ziel noch nicht gefunden, obgleich man wohl fühlt, daß fie ihn zu erreichen im Begriff ift 2. Aus folden Anfängen bildet fich dann eine feste Schule, deren Blüthe noch vor dem Ende des drei= zehnten Jahrhunderts fich entfaltet und welche Dante mit den oft citirten Bersen andeutet, da er von einer Kunst spricht, die in Paris Illuminiren genannt werde 3. Daß die Gründung der Universität, das Zusammenströmen vieler Bünger der Wiffenschaft und Liebhaber von Büchern damit zusammenhängt, ist zweifellos, wie denn auch Ludwig IX. nach seiner Rückfehr vom ersten Rreuzzuge eine Bibliothek zum Gebrauch der Studirenden gründete, welche er bann testamentarisch an vier Rlöfter vermachte. Daß mit tostbaren Initialen und anderen Malereien versehene Bücher in Paris besonders geschätzt waren, ersehen wir aus der Bemerkung des italienischen Juriften Odofredus ju Bologna in seinen Commentaren: ein Bater überläßt seinem Sohn die Wahl amischen Paris und Bologna jum Studium; diefer mahlt Paris, läßt feine Manuscripte mit goldenen Buchstaben verzieren und legt alle Sonnabend neue Fußbekleidung an, infolge bessen ruinirt er sich 4. Dieses koftspielige Bedürfniß verursachte einen handwerksmäßigen Betrieb, der zunächst wohl den Klöftern zu gute kam, dann aber auch eine neue Rlaffe weltlicher Maler hervorrief, begünftigt zumal durch Fürsten und reiche Liebhaber von Manuscripten. Jedenfalls datirt gegen die Epoche des hl. Ludwig hin ein Aufschwung der frangosischen Miniatur, welcher durch Entwicklung der Gothik, Plastik und Glasmalerei eine feste Stütze und Vorbilder größeren Stils erhält. In den Miniaturen eines Credo, unter Direction des Sir von Joinville nach seiner Rückfehr vom Kreuzzuge ausgeführt (1287), treten schon naturalistische Verfuche durch persönliche Erinnerungen und Andeutungen von Porträts zu Tage; die Figur des Königs ward jett mehrfach abgebildet, wenn auch nicht bei Lebzeiten, fo doch gleich nach seinem Tode. Diefer neue Stil findet fich in dem vermuthlich für Ludwig IX. angefertigten Pfalter, den Waagen in etwas zu späte Zeit versetzt hat 5. Das mit einer alten Notiz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> l. c. IV, p. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Delisle, Cabinet des manuscrits III, p. 378: ,C'est la chrysalide qui se démène dans l'etui de l'hiver dès qu'elle a senti poindre le printemps.'

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Purg. XI, 80: ,quell' arte ch'alluminare è chiamata in Parisi.

<sup>4</sup> Blume, Iter ital. t. I, p. 38. Cahier, Nouv. mél. IV, p. 121, note 2. Die Stelle lautet: Dixit pater filio . . . vade Parisias vel Bononiam et mittam tibi annuatim centum libras. Iste quid fecit? Ivit Parisias et fecit libros suos babuinare de litteris aureis; ibat ad cerdonem et faciebat se calcari omni die sabbati. Hodie scriptores non sunt scriptores, imo pictores. eod.

<sup>5</sup> A. a. O. S. 301. Bgl. dagegen Schnaase V, S. 503.

versehene 1 kostbare und bilderreiche Manuscript befindet sich jetzt auf der Bariser Bibliothek (Suppl. lat. Nr. 636) und zeigt in 76 Bilbern, meift zwei Borstellungen enthaltend, die alttestamentliche Geschichte bom Opfer des Rain und Abel bis zur Krönung Sauls, und zwar von überwiegend gothischem Charafter in einfacher und ftrenger Formgebung, mahrend einzelne Gewand= motive und übertrieben lebhafte Geberden noch an die romanische Epoche er= innern. Die Malerei ist ungleich, bei den Köpfen noch vielfach in alter rober und flediger Weise ausgeführt; den Hintergrund der Compositionen bildet immer diefelbe gothifche Architeftur. Dem Kalender, auf fechs Blättern, folgt dann der Text der Bfalmen, wo innerhalb der Initialen Scenen aus der Geschichte Davids auftreten, und zwar von besonders feiner Ausführung; bier begegnen wir auch bei den acht fnieenden Mönchen und Nonnen, den fingenden Clerifern und einigen blogen Geftalten einer genaueren Beobachtung ber natür= lichen Erscheinung. Die Kämpfer erscheinen im ritterlichen Zeitcoftum, ebenso find die meiften anderen Bilder völlig im Geifte jenes ritterlichen Zeitalters aufgefaßt: Grazie der Bewegung, zierlicher Anstand geben den alttestament= lichen Scenen einen sonderbaren, mittelalterlichen Charakter 2.

Daß solche Leistungen schon unter Ludwig IX. möglich waren, beweisen die wahrhaft classischen, goldenen, sculptirten Buchdeckel der Evangeliarien, welche der König für die heilige Kapelle aussiühren ließ. Das erste enthält die Kreuzigung und Auferstehung in Begleitung von Arbeiten in Email und Niello, ein zweites Christus und Maria nehst Johannes, auf der Mückseite nochmals den Erlöser mit den vier Evangelisten. Von hervorragender Schönheit und eines Meisters des Quattrocento würdig ist das Relief der Auferstehung 3: Christus, in der Linken einen Kreuzstab haltend, die Rechte erhoben, steigt aus dem Grabe; zu den Seiten je ein Engel mit anbetend ershobenen Händen, unten drei schlasende Soldaten in ganz dem Leben abgelauschten, natürlichen Stellungen. Die Gewandung Christi, wie der Engel, ist vom schönsten Burf, der Ausdruck lebensvoll, die Köpfe der Engel zeigen reine, antike Formen; man glaubt ein Werk aus der italienischen Kenaissance vor sich zu haben. Bei solchen plastischen Vorbildern konnte die Miniatur sich schnell und glänzend entfalten.

Monumente der Wandmalerei sind in Frankreich viel seltener, als in Deutschland. Dem zwölften Jahrhundert gehören einige byzantinischen Einfluß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ,Cest Psaultrier fu saint Loys et le donna la royne Jehanne d'Evreux au roi Charles filz du roi Jehan l'an de nre. S. mil troys cens soissante e neuf etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zwei Abbildungen bei Lecoy de la Marche, fig. 64 der Kampf Abrahams, eine Scene aus den Kreuzzügen, und fig. 65 eine Doppelscene aus der Geschichte Josephs von Aeghpten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bibl. nat. ms. lat. 8892. Eine Abbildung bei Lecoy de la Marche fig. 106, cfr. p. 340. ,Ces artistes ignorés ont traité le personnage et la draperie comme des maîtres antiques.

verrathende Wandbilder der Kirche von S. Jean in Poitiers an: cs find einzelne Beilige, in Arkaden stehend, daneben Thiere, Drachen und Pfauen, sowie schönes romanisches Ornament 1. Gin thronender Christus in einem Bierpaß scheint etwas später zu sein. Die Beiligen stehen, mit sehr lebhaften und wechselnden Geften ausgeftattet, auf dem beliebten welligen Untergrund, darüber ein zierlicher Mäanderstreifen. Die Conturen find rothbroun, die Gewandung zeigt feine byzantinische, parallele Faltenlagen, Füße und Hände find gut bewegt und richtig gezeichnet, die Verkurzungen sicher angegeben. Das Colorit ist warm, gelbe und rothe Tone walten bor, während in Deutschland ichon hei Miniaturen das fühlere Blau und Grun borgezogen wird. Die Rimben find blau. Der Charafter der Malerei ift ein lebensvoller und verräth eine sichere und geübte Hand, wie ausgebildeten Farbenfinn. Großartig und fühn in der Idee erscheinen die Malereien in der Unterkirche der Kathedrale von Auxerre nach dem neunzehnten Kapitel der Apotalypse: "Und ich sach den Himmel offen, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf faß, biek der Treue und Wahrhaftige, der da richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Und die Heere, die im Himmel find, folgten ihm nach auf weißen Pferden, gekleidet mit reinem weißem Buffus.'2 So seben wir Chriftus auf weißem Roffe und umgeben von vier Begleitern, eine majestätische, tiefernste Gruppe, welche Didron veröffentlicht hat3. Von der ehemals in der Apsis der Abteikirche von Cluny enthaltenen koloffalen Figur des Erlösers besitzen wir nur noch eine Beschreibung von Lenoir und eine nach seiner Abzeichnung gestochene Tafel4. Der genannte Autor rühmt jenes Bild als ausgezeichnet erhalten, , so frisch, als seien die mit Ei gemischten Karben eben erst dem Vinsel des Malers entflossen'. Christus sitt hier, abweichend von der gewöhnlichen Darstellung, auf Wolken, anstatt auf dem Thron, der Weltkugel oder dem Regenbogen; eine Hand ruht auf dem Buch der Apokalppse, welches flach auf dem Knie liegt, die andere ist in sehr lebhafter Geberde nach oben ausgestreckt, die Emblenie der Evangelisten umgeben ihn. Der Grund der Malerei war Gold, mit einem Muster nach Art der Mosaiken versehen 5. Clung besaß eine reiche Bibliothek mit dreihundert kostbaren Sandschriften: auch sie sind, wie das erwähnte Bild, der Aufklärung zum Opfer gefallen.

¹ Schöne farbige Reproduction in den Archives de la commission des monuments historiques par ordre de S. E. A. Fould, Paris. Griechifchen Einfluß in Frankreich nimmt auch Cahier an; cfr. Nouv. mél. I, p. 34: "Ils (les Grecs) poussèrent plus tard jusqu'à la France au moins par leurs élèves et nos provinces de l'Est montrent encore des vestiges remarquables de ce que cette école savait faire dans la décoration monumentale. Qui dira ce que nos contrées du Midi leur doivent?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> B. 11. 14. <sup>3</sup> Icon. chrét., Histoire de Dieu p. 315.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Musée des monuments français t. II, p. 11, pl. 57. Cfr. Éméric-David l. c. p. 117.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lenoir: ,Le style de cette figure est beau et terrible.

Die hervorragenofte Wandmalerei besitt die Rirche von S. Savin in Poitou 1, wo eine Klosterschule sich heranbildete. Man erkennt hier wohl verschiedene Bande, wie verschiedene Zeitraume der Entstehung, aber auch eine durchgehende Tradition. Die Kirche hatte vollständige Bemalung erhalten, auch die architektonischen Glieder waren farbig, und zwar sehr geschmackvoll ornamentirt. Die Vorhalle zeigt jene zur Zeit der romanischen Kunft mit Borliebe behandelten Scenen aus der Apokalppfe; im Langschiff find es Motive des Allten Testaments, und zwar aus dem ersten und zweiten Buch Mosis, denen im Chor ein Cyflus aus dem Evangelium sich anschließt, während in der Unterfirche die Legenden des Schutypatrones S. Savinus und des hl. Cyprian behandelt sind. Die Malerei ift großartig und würdevoll, dabei von äußerster Shlichtheit im Coftum der Figuren und allem Beiwert, eine wahrhaft bieratische Bilderschrift, reich an ernsten, ergreifenden Zügen, mit klösterlich einfachem, ascetischem Sinn vorgetragen, nur das Wesentliche und Nothwendige betonend. In folder Abstraction von allen Zufälligkeiten der Erscheinung find doch — bei allen Mängeln in den Proportionen der Figuren, den ritterlich feinen und zierlichen Stellungen, der Weichheit der Bewegungen — der hohe Ernst, die edle Sprache dieser Kunstformen von ergreifender Wirkung. Die Technif ist die einfache der romanischen Epoche: sichere Conturen in brauner Farbe, schlichter Farbenauftrag mit wenig Angabe von Schatten, dabei ein warmes und sattes Colorit in den üblichen gelben und rothen Tönen, wie sie bei den Malereien bon S. Jean in Poitiers auftreten. Daß diese Kunft unter dem Ginfluß bnzantinischer Vorbilder sich entwickelte, ift aus den schlanken Proportionen der Figuren, den feingefalteten Drapirungen, besonders aus den Gestalten der Engel ersichtlich; doch fehlen Kronen und Bierrathen an Gewändern, welche die griechische Runft bevorzugte: nirgends erinnert das Costum an eine bestimmte Zeit und Nationalität. Einfach und bedeutend ift die Chriftusgestalt, lebendig und grandios entworfen find die Scenen aus der Apotalypse. Wir haben also hier bedeutende Werke einer ganz isolirt auftretenden, sicher klösterlichen Malerschule vor uns, unter dem Einfluß altdriftlicher und byzantinischer Vorbilder herangereift. Daß übrigens Schnaase diese Malereien schon bom Ende des elften bis zur Mitte des zwölften Jahrhunderts her datirt2, ist sonderbar, da die von ihm selbst betonten gier= lichen Bewegungen', der ,tänzelnde Gang' in der französischen Runft, wie in der deutschen, der Ausbildung einer höfisch-feinen, ritterlichen Zeit angehören und die französische Runft außerdem später aus der Robeit und Barbarei der Formgebung erwacht, als die germanische. Ein Studium französischer Miniaturen ergibt deutlich, wie spät das Gefühl für die Anmuth körperlicher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Merimée, Notice sur les peintures de Saint-Savin, Paris 1845. De Caumont. Abécédaire, Arch. relig. p. 281.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> IV, S. 651.

Erscheinung und Bewegung lebendig wird, wie lange die Figuren steif, hölzern, gefühllos bleiben, so daß erst gegen die Zeit des hl. Ludwig hin ein frischer Hauch wahrhaft religiösen Empfindens die Kunstgebilde durchzieht. Bor dem Ende des zwölften dis zum Anfang des dreizehnten Jahrhunderts würden auch die Sculpturen in Burgund, überhaupt des südlichen Frankreichs, deren Einfluß Schnaase in der Formgebung der Malereien erkennen will, schwerlich Borbilder geliefert haben, welche jenc Anmuth der Bewegungen, wie den sicheren und leichten Fluß der Gewandung zu erklären bermöchten.

Frankreich besitzt außerdem ein merkwürdiges Denkmal tertiler Runft: den berühmten Teppich von Bayeux mit einer langen Reihe äußerst lebhaft und anschaulich entworfener Compositionen, welche die Expedition Herzog Wilhelms von der Normandie gegen England im Jahre 1066 zum Borwurf haben und offenbar nicht lange Zeit nach dem Greigniß felbst entstanden sind. Dieser Teppich, 66 Meter lang, 54 Centimeter hoch, murde auf Anordnung und Rosten des Domcapitels von Bapeur für die dortige Rathedrale angefertigt, vielleicht in England nach den in Baneux gefertigten Zeichnungen 1, da die englischen Frauen jener Zeit eines hohen Rufes in den Arbeiten der Stickerei genoffen und einige Worte der Inschrift englische Orthographie verrathen. Die Ausführung geschah auf derber Leinwand, indem zuerst die Umriffe mit ftarkem, aufgeheftetem Wollfaden normirt, dann die Zwischenräume mit parallelen Stichen ausgefüllt wurden, worauf man durch Querstiche diesen längeren parallelen Wollfaden befestigte und die Einzelheiten hineinzeichnete. Die Proportionen der Figuren sind die damals üblichen von unschöner Länge, oft bis zu sechzehn Kopflängen, die Bewegungen meist ungeschickt -- zumal bei Pferden, wo sie oft lächerlich wirken - die Köpfe dagegen klein, ohne Hinter= topf; aber die Erzählung wirkt ungemein naiv, anschaulich und lebendig. Dabei ift das Ganze wegen der Fulle culturgeschichtlichen Materials für jene Zeit ein historisches Document zu nennen. Dieser historische Fries einer kriegeri= ichen Expedition wird oben und unten durch eine Bordure von Thier- und einigen Menschengestalten abgeschlossen; bei den letten Scenen aber, wo die

¹ Bgl. ben Brief von Thierry in dem Werke von John Collingwood: The Bayeux Tapistry, London, Russell, 1856, Note B. Dieses Buch gibt in sechzehn farbigen Platten eine gute Reproduction des Teppichs. Außerdem Judinal, Les anciennes tapisseries historiées, Paris 1838, vol. I. Cahier et Martin, Mél. d'archéol. vol. II—IV. Eugène Müntz, La tapisserie. Die Tradition, welche den Teppich als ein Geschenk der Königin Mathilbe bezeichnet, ist schon durch den Abbé de la Rue widerlegt. Die alten Inventare der Kathedrale schweigen; ein einziger Bischof ist genannt, aber nur als "episcopus' bezeichnet. Daß die Stickerei in England ausgeführt wurde, dasür sprickt die Orthographie solgender Worte und Buchstaben in den Legenden, "Wilgelm' meist sür "Willelm', "Bagies' sür "Bayeux'. Der Diphthong "ea', eine Besonderheit der angelsschssischen Sprache, tritt im Namen Sduard auf: "Eadwardi'; endlich ist der Name Gurth, Bruder des Königs Harald, mit "th' geschrieben, dann "Hestensa castra'. Daneben sinde sich auch geschrieben "Willelmus' und "Gyrd'.

Schlacht gegen die Angelsachsen beginnt, verliert fich die Menge der Todten in ben Rand hinein, und es bleibt nur noch ein Darftellungsfeld. Wir übersehen auf diesem langen Teppichstreifen die ganze Entwicklung der Expedition Wilhelms des Eroberers von König Eduard dem Bekenner an, welcher den Grafen Harald abichickt, um dem Herzog Wilhelm die Nachricht zu überbringen, daß er ihn zu seinem Nachfolger bestimmt habe. Harald wird durch einen Seefturm in das Gebiet von Ponthieu geführt, durch den Grafen Wido gefangen genommen, aber durch Interceffion Herzog Wilhelms befreit, der in feinem Balaft ben Gefandten Eduards empfängt, welcher den Herzog dann noch auf einer Expedition gegen Conan, den Grafen von Bretagne, begleitet. Harald fehrt, nachdem er dem Herzog feierlichen Gid geleiftet, nach England zurud, wo man gleich darauf König Eduard auf dem Todtenbette fieht. Dann erfolgt die Wahl Haralds von Kent jum Nachfolger des Königs, deffen Krönung Erzbischof Stigant von Canterburn vollzieht. Gin Romet verkündet Unheil. Wilhelm befommt die Nachricht dieses Ereignisses und gibt den Befehl zum Bau einer Flotte. Die folgenden Scenen gehören zu den besten des ganzen Cyclus: man sieht das Verproviantiren, das Tödten des Viehes, das Herbeischaffen der Rüftungen, Waffen und Pferde auf die Laftschiffe, alle Borbereitungen der Erpedition mit höchster Lebendigkeit erzählt. Auch die Abfahrt ift in der Anordnung, Beweglichkeit der Matrofen, lebhaften Unruhe von Menschen und Pferden tuhn und frisch dargestellt. bald durchschneidet die Flotte in geordnetem Zuge die See, es folgt die Landung, der Zug nach Haftings und wieder ein lebhaftes Bild vom Berbeiichaffen und Zuruften der Lebensmittel und Aufschlagen eines befestigten Lagers. Dann stoßen die Beere aufeinander, nachdem Wilhelm die Seinigen zur Tapferkeit ermuntert hat, es folgt ein wildes Schlachten und zuletzt die Flucht der Angelsachsen. Der Boden ift mit Todten, abgehauenen Köpfen, Armen und Beinen bedeckt, dazwischen einzelne Rampfscenen. Die Pferde erscheinen hier allerdings bei lebhafter Action zumeist als völlige Mißbildungen. Aus dem lebendigen, ficheren und dramatischen Bortrag fann man übrigens schließen, daß der Teppich zur Erinnerung an das große Ereigniß nicht lange nach demfelben angefertigt sein muß 1.

Neben dem Teppich von Baheur sind noch einige Werke zu nennen, welche beweisen, daß das profane Element neben dem religiösen einige Wichtigkeit zu erlangen beginnt. So hatte schon die Königin Abelaide in der Mitte des zehnten Jahrhunderts der Abtei von St. Denis einen Teppich mit einer Darftellung des Erdkreises (orbis terrarum) verehrt, fast zu derselben Zeit, wo Hedwig von Schwaben sür das Kloster St. Gallen den Teppich mit der Hochzeit des Mercur und der Philologie ansertigte, ein Motiv, das später

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. Comte, La tapisserie de Bayeux, reproduction d'après nature, 79 pl., phot., Paris 1878.

in dem Werke der Aebtiffin Agnes von Quedlinburg fich wiederholte. Gin Gedicht von Baudri von Bourqueil, vor seiner Ernennung jum Bischof von Dol geschrieben und der Tochter Wilhelms des Eroberers im Jahre 1107 gewidmet, hat uns die Beschreibung eines fürstlichen Gemaches jener Zeit hinterlaffen, wie es, sicher nicht ohne gewiffe reale Anhaltspunkte, die Phantafie des Autors zusammensette 1: er schildert da einen langen und hohen Saal, deffen Wände mit Teppichen in Seidenweberei, Silber und Gold behängt waren. Auf der einen Wand fah man das Chaos, die Schöpfung, den Sündenfall, den Tod des Abel, die Sündfluth vorgeführt; die zweite enthielt Scenen aus dem Alten Testament von Roe bis zu den Königen von Juda; auf der dritten fanden sich Darstellungen aus der griechischen Muthologie und römischen Geschichte nebst der Belagerung von Troja. Gine Tapete, die Eroberung von Eng= land in ähnlicher Beise darstellend wie der Teppich von Bayeur, schmückte das Gemach der Prinzessin. Die Decke war hier eine Nachahmung des himmels mit den Sternbildern, besonders den Planeten. Gine große Weltkarte in Mosaik, mit Angabe der Meere, Flüffe, Berge und Hauptstädte der Welt, bildete den Fußboden. Das Bett war mit drei Gruppen von Statuen um= geben: der Philosophie, begleitet von der Musik, Arithmetik, Aftronomie und Geometrie; der Rhetorik, Grammatik und Dialektik; der Medicin mit Gallienus und Hippokrates.

Im zwölften Jahrhundert tritt bei Webereien, und zwar nach technischer Seite hin, ein bemerkenswerther Fortschritt auf. Schon der erfte Kreuzzug hatte die Meisterwerke byzantinischer Kunst Europa näher gebracht, und als Roger von Sicilien 1146 nach einer siegreichen Expedition gegen Korinth, Theben und Athen, Seidenweber gefangen mitnahm, eröffneten diese in Palermo ihre funftreichen Werkstätten und bildeten einheimische Schüler heran. In solcher näheren Berührung mit dem Abendlande hörte solche Kunftfertigkeit auf, ein Geheimniß griechischer Meister zu bilden, und Brocate, Damaste wie andere Stoffe murden ein fehr gesuchtes Kunftproduct des Mittelalters. Daß in Poitiers eine lebhafte Teppichfabrication sich entwickelt habe, murde schon früher erwähnt, sie scheint sogar im Auslande sich eines gewissen Rufes erfreut ju haben, benn bereits im Jahre 1025 erfuchte ein italienischer Bischof, Namens Leo, Wilhelm V., Grafen von Poitou, ihm ein "tapetum mirabile" zu senden, wozu er die Dimensionen angab. Man schmückte solche Stoffe mit Porträts von Königen und Kaisern, mit Figuren von Thieren, ebenso wie mit Darstellungen aus der heiligen Schrift. Gegen die Mitte desfelben Jahrhunderts hatte Jervin, Abt von St. Riquier († 1075), Teppiche für sein Kloster angeschafft und selbst eine Weberei eröffnet 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L. Delisle, Poème adressé à Adèle, fille de Guillaume le Conquérant, par Baudri, abbé de Bourgueil, Caen 1871, p. 4. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Michel, Rech. t. I, p. 71. Jubinal, Rech. p. 14. Lacordaire, Notice historique sur les manufactures de tapisseries etc., Paris 1853, p. 6. Müntz, Tapisserie p. 84 sv.

Die Glasmalerei war in Frankreich ichon mahrend des elften Jahrhunderts verbreitet, so gab es ju jener Zeit in Rheims einen Künftler, Ramens Rogerius, der für das Kloster S. Subert in den Ardennen Glaffenfter anfertigte 1. Abt Suger von S. Denis bereicherte Die Kirche mit allem, was die Kunft damals hervorzubringen im Stande war: mit Sculpturen, Mofaiten, Werken des Email, Niello, der Goldschmiedekunft, bronzenen Thuren mit erhabener Arbeit, Wand- und Tafelbildern, gemalten Fenftern. Er ergablt in feiner Schrift über die Disciplin der Monche, daß er aus ent= fernten Gegenden bewährte Meister der Glasmalerei zu sich berufen habe, um die nöthigen Gläser und Farben mit Sülfe der werthvollsten Materialien an Saphiren, Amethysten und anderen Edelsteinen zu gewinnen 2; denn felbft später noch mar ber Glaube verbreitet, es wurden die schönsten Glafer nur aus kostbaren Substanzen, ja aus edlen Metallen gewonnen, ein Glaube, der von den Künstlern häufig in betrüglicher Absicht benutzt wurde, sich derartige Materialien zu verschaffen, während jene prächtigen Farben durch Eisenerde oder Robalt mit geringen Rosten erzielt wurden 3. Abt Suger schätzte jene Glasmalereien sehr hoch, die sein Biograph als Werke von undergleichlicher Arbeit und großer Kostbarkeit bezeichnet, vermuthlich auch wegen der dazu gelieferten Edelsteine und des Goldes. Die meiften der Fenfter find untergegangen, einige wenige erhalten, aus denen die zu jener Zeit übliche Disposition erkennbar ist: auf blau und roth gemustertem Grunde sehen wir eine Anzahl von Medaillons mit kleineren, figurlichen Darftellungen in einfacher, linearer Zeichnung, durch die festen Conturen jener Zeit umschrieben, dabei in kurzen und gedrungenen Proportionen; ein hellerer Rand umschließt dann das ganze Fenster. Drei dieser Medaillons befinden fich in der Höhe des Bogens, dann folgen noch fechs zu je zwei nebeneinander. Die Anordnung ift einfach, übersichtlich und geschmackvoll, das Colorit, in dem Roth und fräftiges Blau vorherrichen, von guter Wirkung. Erhalten ift auch das Porträt des Abtes Suger, der bei der Scene der Verkündigung, auf dem Fenster im Chor, zu den Füßen der Madonna hingestreckt erscheint 4. Innerhalb diefer fleinen Medaillons ift in wenigen Figuren mit Gulfe ber knappen, tieffinnigen und inhaltreichen Kunftsprache des Mittelalters eine ausdrudsvolle Composition geschaffen; so finden wir auf demselben Genfter noch die Anbetung der Magier, dann Gott Bater, den Gekreuzigten vor fich haltend,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Martene et Durandus, Ampl. collect. I, p. 423.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Antiquités et Recherches de l'Abbaye de S. Denis par Doublet, Paris 1825, p. 243 sv. De administratione Abb. Sugeri, ap. Duchesne, Hist. Francor. Ss. t. IV, p. 341.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gessert, Geschichte der Glasmalerei 1839, S. 15. Bontemps, Guide du verrier, Paris 1868. Batissier, Histoire de la peinture sur verre. Thibaud, Considérations historiques et artistiques sur les vitraux anciens et modernes, Paris.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Labarte II, p. 319, pl. 52.

bon den Symbolen der Evangelisten umgeben, und eine merkwürdige Darftellung Chrifti zwischen der Synagoge und Kirche, welche beide inschriftlich bezeichnet find. Der Erlöser legt seine rechte Sand schitgend auf das Saupt der Ecclesia, mährend er mit der andern der Synagoge den Schleier fort= nimmt. Bor seiner Bruft befinden sich, in Gestalt eines Rades angeordnet, in kleinen gelben Medaillons sieben Tauben, die Gaben des beiligen Geiftes. Auf einem andern Fenster seben wir die Geschichte Mosis und Beziehungen zur Taufe im Durchgang durch das rothe Meer. Mehrere Darstellungen haben Bezug auf das Leben Raris des Großen 1. Es gab hier auch Scenen aus dem ersten Kreuzzug, und noch zu Levieils Zeiten fah man auf einem Fenster in der Rapelle gegen das Ende des Chors eine allegorische Bor= ftellung: der hl. Baulus drehte in einer Mühle den Stein, und die Propheten trugen in Sächen das Getreide berbei 2. Bon den Bilbern aus dem erften Areuzzug sah man die Abreise, die Einnahme von Nicaa, Antiochia und Jerufalem nur mit wenigen Figuren andeutend dargestellt3, wie denn 3. B. der Untergang Pharao's durch zwei Figuren, den Ropf eines Pferdes und ein Rad, in der unteren, durch eine Linie getheilten Halfte des Medaillons vorgeführt ift, während oberhalb fünf Juden, von Christus geleitet, dahinziehen, deffen Haupt, mit Kreuznimbus umgeben, am Rande fichtbar wird.

Fast gleichzeitig dürften die Glasfenster der Abteien Bonlieu und Obafine entstanden sein, von denen Texier, in seiner Geschichte der Glasmalerei im Limoufin, Erwähnung thut 4, während das ichon um 1134 erfolgte Berbot in ber Regel der Cistercienser, bunte Glasfenster für Ordenskirchen ju berwenden, erkennen läßt, daß diese schon früher üblich waren. Diesen Malereien stehen bezüglich des Alters dann jene der Abtei S. Jean de Renneville bei Epreur in der Normandie am nächsten, da fie unstreitig aus den Zeiten bon Richard d'Harcourt herstammen, der als Tempelherr die Abtei 1150 erbaute und reichlich dotirte 5. Die Malerei bezog sich auf das Leben Mariens und foll neben ftrenger Zeichnung ein glänzendes Colorit beseffen haben. Dem Jahre 1155 gehören die Fenster in der Bramonstratenser-Abtei Branne le Comte an; auf einem derselben, einst im Chor hinter dem Altar befindlich, fah man die Bilder der Stifter mit den Unterschriften Robertus comes und Agnes comitissa. Robert war ein Sohn Ludwigs VI., Grafen von Dreur, und hatte Agnes von Beautemont, Erbin von Brahne und Stifterin des Rlosters, zur Gemahlin 6.

<sup>1</sup> Montfaucon, Mon. de la mon. Franc. t. I, pl. XIV. XV. 2 Geffert a. a. D. S. 80.

<sup>3</sup> Montfaucon l. c. p. 384 sv., pl. L-LIV. Bier Platten bei Lasteyrie l. c.

<sup>4</sup> Jm Auszug bei Didron, Annal. archéol. X, p. 81.

<sup>5</sup> Gesset S. 80. Levieil, Traité pratique et historique de la peinture sur verre. Deutsche Ausgabe Kürnberg 1779 I, S. 59.

<sup>6</sup> Die Glasfenster stammten von der Königin Cleonore von England. Bgl. Geffert S. 81, der fie für englische Arbeit hält.

Aeltere Glasfenster enthält noch die Kathedrale von Ungers 1, jene von Mans und S. Trinité zu Bendome, vielleicht aus dem Jahre 11802. Dem Anfang des dreizehnten Jahrhunderts gehören an: die Fenfter im Chor der Kathedrale von Poitiers, worin sich der neuere Stil durch größeren Um= fang der Compositionen, freiere Behandlung des Figurlichen äußert, als es bei den Fenftern zu G. Denis der Fall ift. Wir fehen hier an der Spite des Kensters die himmelfahrt - nach griechischer Weise befindet sich der Erlöser in einem von vier Engeln getragenen Medaillon - dann in der Mitte die Kreuzigung; im unteren Theil die Frauen am Grabe; Scenen aus dem Leben der Apostel Betrus und Paulus und die Bisder der Donatoren, Rönig Beinrichs II. und feiner Gemablin. Im dreizehnten Jahrhundert ift Die Technik der Ausführung, wie überhaupt noch längere Zeit, dieselbe; keine neue Entdeckung macht sich bemerklich, aber ebenso wie bei Miniaturen treten bessere Proportionen, geschmeidigere Conturen und ftilvollere Gewandung auf. Die Medaissons sind auch jett noch vorhanden, aber in der oberen Kensterreihe des Schiffes sieht man oft große Figuren von Patriarchen, Beiligen oder Königen, auf ungefärbtem Grunde, der dann ein lebhafteres Licht eindringen läßt. Die Grifaille, welche im zwölften Jahrhundert nicht geübt wurde — Arbeiten der Cistercienser ausgenommen — findet sich nun auch bei Einfassungen als Ornament höchst geistreicher Erfindung. Der Contur ist durch braune Emailfarbe gegeben, die Zeichnung ftets geschmad= voll und von reicher Abwechslung in den Motiven. Die Kathedrale von Chartres gibt eine vollständige Ueberficht der Entwicklung des Stils der Glasmaserei im dreizehnten Jahrhundert: hier finden sich Medaislons mit Legenden, große Figuren, Rosetten, Figuren im Costum ber Zeit, Inschriften und eine reiche Auswahl von Ornament; manche dieser Kenster stammen noch aus den ersten Decennien des Jahrhunderts 3. Ebenso reich find die Rathedralen von Mans, Rouen - wo der Name des "Clemens Vitrearius Carnotensis" inschriftlich vorkommt — von Rheims, Amiens, Tropes, Tours, Soissons und Clermont. Die Kathedrale von Bourges zeigt in ihren 183 Fenftern eine munderbare Schönheit des Colorits4; in Rotre = Dame von Baris sind zwar durch Barbarei des Capitels die bunten Fenster durch weißes Glas ersetzt worden, allein drei Rosetten der Fassaden blieben erhalten.

<sup>1</sup> Von Bijchof Ulger (1129—1149) gestistet. Die Kirche S. Sergius und die Kapelle des Hospitals in derselben Stadt bewahren noch einige Reste. Ofr. Labarte I. c. p. 319.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Labarte 1. c.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Didron, Annal. archéol. XXIV, p. 349.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Martin et Cahier, Vitraux de la Cathédrale de Bourges. E. Hucher, Vitraux peints de la Cathédrale de Mans, Paris 1865. Lassus & Duval, Monographie de la Cathédrale de Chartres. Ueber die Fenster der Kirche von Augerre Cahier, Nouv. mél. vol. III, pl. I—III.

sie gehören aber der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts an. 1230 ließ der hl. Ludwig für das Refectorium der Abtei St. Germain des Prés einige Glasbilder ausführen, Scenen aus seinem und dem Leben seiner Mutter darstellend, welche später nach dem von Lenoir gegründeten französischen Rationalmuseum gebracht wurden 1. Auch das Fenster in der Rapelle des hl. Mauritius zu S. Denis, welcher ber König die Reliquien eines Marthrers aus der thebaischen Legion verehrt hatte, mit Scenen aus dem Leben des Patrons jener Kapelle bemalt, ift zu erwähnen. In das Jahr 1248 gehören die Fenster der Sainte Chapelle, vom hl. Ludwig gestiftet: dabei ver= ordnete derfelbe, es sollten die Opfer, welche den Geiftlichen dieser Rapelle zukämen, zum Unterhalt der Fenster genommen werden 2. Es wurde schon früher betont, daß die Entwicklung der Glasmalerei mit dem gothischen Stil zusammenhängt, da das gothische Fenster in seiner reichen Gliederung durch Magwert und in der räumlichen Ausdehnung zu folden Schöpfungen einlud, während die scharfen, ftarkgegliederten Bauformen in glänzender Polychromie die Farbenpracht der Lichtöffnungen herausforderten. Auch in Frankreich schließt sich die Glasmalerei eng den Monumenten diefes Stils an, welche zumal in den Provinzen IBle-de-France, Champagne und in Burgund verbreitet sind.

Den französischen Kathedralen sind die prachtvollen, farbenglüchenden Rossetten eigenthümlich mit geistreichen und tiefsinnigen Borstellungen, welche, nach Didron, eine Blüthenlese der christlichen Itonographie in sich schließen: "Man sindet hier, wie zum Beispiel in Rheims, Paris, Chartres, Laon, Soissons, Lyon und in vielen anderen Städten, reiche Compositionen: die Schöpfung der Welt, die Entstehung der freien Künste, die Arbeiten des Landbaues, den Kampf der Tugenden und Laster, das menschliche Leben und das Schicksalbrad vom Wechsel des Irdischen, die Concordanz des alten und neuen Bundes, das Leben der Jungfrau und des Erlösers, besonders ihren Stammbaum, das letzte Gericht, die Hölle, das Paradies, den himmlischen Hof, den Triumph Christi, die Versammlung aller Heiligen, das Lob des Schöpfers, die Begrüßungen Mariens, die Hierarchie der Engel, überhaupt einen wahren Blumenstrauß christlicher Itonographie.

## B. England und die Niederlande.

Obgleich die Angelsachsen schon in der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts die christliche Religion angenommen hatten, erblüht ihre höhere Cultur doch erst im achten Jahrhundert, wo die Geistlichkeit mit Rom in nähere Berbindung tritt und dadurch auch mit der lateinischen Sprache; es

<sup>1</sup> Levieil bei Gessert S. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Felibien, Histoire de la ville de Paris, 1725. Karl VIII. bestätigte biese Stiftung in der Charte vom 4. Dec. 1483. Bgl. Gessert a. a. D.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Annal. archéol. t. X, p. 2.

beginnen jett die Romfahrten englischer Bilger aus allen Ständen, por= nehmen und geringen, von Männern wie Frauen; andererseits fommen Ausländer nach Britannien, so der Grieche Theodor von Tarfus, welcher als Erzbischof von Conterbury durch Errichtung von Schulen eine höhere Bildung zu verbreiten stredt. Neben Aftronomie, Metrif, Arithmetik werden geist= liche Wiffenschaften, griechische und lateinische Sprache gepflegt, eine Bibliothet wird angelegt, in der neben den Gefängen homers Werke des 30= sephus u. a. sich befinden 1. Der gelehrte Abrian erhält zugleich vom Papst die Abtei des hl. Augustin von Canterbury 2. Als erster hervor= ragender Baumeister ist der Monch Benedictus anzusehen, der einige Zeit in Rom gelebt hatte, und von dem das Kloster Weremouth in Northumberland herrührt: an den Wänden der Kirche sah man Bilder, in Rom gekauft und unter anderen Maria, die Apostel, Scenen aus dem Leben des Herrn und der Apokalppse darftellend 3; auch soll Benedict zuerst Maler und Glaser nach England berufen haben. Acca, Bischof von Herham, erbaute seine Rathedrale mit Sulfe italienischer Baumeister und Glaser, sammelte auch eine hervorragende Bibliothek römischer und griechischer Autoren. Die Klöster von Westminster, Worcester, Malmesburn, Glastonburn und S. Albans entwickelten bald lebhafte geistige Thätigkeit, besonders das lettere stand in dem Rufe, viele kunftfertige Monche zu besiten.

Das achte Jahrhundert bedeutete für England den Höhepunkt seiner Entwicklung. Nach dem Tode Beda's und seiner Schüler verfallen Wissenschaften und Kunstfertigkeiten der Klöster, die Verheerungen der Dänen löschen das schwache Licht aus, und es folgt eine Nacht tieser Unwissenheit. Es gab eine Zeit, sagt Alfred der Große in einem seiner Briese, "wo Fremde auf die Insel kamen, um Wahrheit und Gelehrsamkeit zu suchen. Zett müssen wir sie in fremden Ländern erwerben. Aussech hatte in Italien Wissenschaften und Künste achten gelernt und bemühte sich, dem Reiche neues geistiges Leben einzuslößen, indem er fremde Lehrer zu sich rief: aus Corven kam der Priester Johannes, aus S. Bertin der Propst Grimbald's, ein tüchtiger Baumeister, unter dessen Leitung viele Künstler arbeiteten. Dazu gesellte Alfred noch die Priester Werewulf und Ethelstan, die Bischöfe Plegmund von Canterbury und Werfried von Worcester; aber der König erreichte seine Absicht nur zum Theil, denn nach seinem Tode trat abermals ein Stillstand ein, ja die Literatur gerieth in Abnahme, bis sie unter Edgar durch

<sup>1</sup> Fiorillo, Geschichte ber zeichnenden Rünfte V. S. 15 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beda lib. IV, cap. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Beda, Histor. abbat. Wirem. p. 295, 297, ed. Cantabr.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Walker, Vita Alf. p. 196. Bei Lingard, Alterthümer ber angelfächsischen Kirche, beutsche Ausgabe 1847, S. 230.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vita S. Grimbaldi ap. Leland, Collect. t. I. G. Malmesb. de gest. pontif. lib. II, p. 247, ed. Francof. 1601. Bgl. Lingarb.

die Bemühungen und den Eifer des hl. Dunstan von neuem belebt wurde <sup>1</sup>. Dieser, aus edlem Hause stammend, erhielt durch irische Geistliche an der Kirche zu Glastonbury den ersten Unterricht und war bald im Besitz der Kenntnisse jener Zeit, wie besonderer Kunstfertigkeiten; denn man rühmte ihn als Maler, Kalligraph, Bildner in edlen Metallen und Musiker: er verfertigte zwei Glocken für die Abtei von Abingdon, auch viese Kauchsässer, Kreuze und Meßgewänder für die Kirche von Glastonbury, wo er als Mönch sebte; der Chronist John versichert übrigens, daß er in Metallarbeiten alle gleichzeitigen Künstler übertroffen habe <sup>2</sup>.

Uls dieser energische und reichbegabte Mann an die Spite der angel= fachfischen Rirche getreten mar, fing er damit an, die Rlöfter aus dem berachteten Zustande zu erheben, in den sie versunken waren: auf eigene Kosten errichtete er ein Kloster in Westminster, der Gifer frommer und reicher Bersonen wurde auf die Erneuerung alter und die Erbauung neuer Convente hin= gelenkt, die besten der Klosterleute wurden allmählich zu den höchsten Stellen befördert, an ihrer Spite Oswald und Ethelwold. Ersterer hatte seine reiche Stellung als Dechant von Winchester aufgegeben und war in ein frangofisches Kloster eingetreten; als er nach England zurücktehrte, erhielt er das Bisthum Worcester. Ethelwold mar Dunstans bevorzugter Schüler in Glastonburn gewesen, dann wurde er Abt zu Abingdon, zulett Bischof von Winchester 3. Mit Bulfe solcher Männer gelang es Dunftan, das Leben des Clerus, der an den großen Kathedralen rein weltlichen Zwecken lebte, zu beffern, und berkommene Geiftliche theilweise durch Benedictiner zu ersetzen; die Abteien von Eln, Thorney erhoben fich bald zu neuem Glanze. In der Diöcese Worcester er= richtete S. Oswald sechs neue Klöster, stiftete die Abtei von Ramsen und ftellte für die übrigen die ftrenge Disciplin wieder her. Diese Unftrengungen wirkten auch auf andere Bischöfe, und König Edgar fah während der erften sechs Jahre seiner Regierung nicht weniger als 47 Rlöfter zu neuem Leben erfteben 4. Die Sicherung der neuen Anftalten nahm jett die Aufmerksamkeit der reformirenden Bischöfe in Anspruch, und neben strengen Cenfuren gegen alle, welche das Leben jener Mönche stören oder antaften würden, findet fich in den Urkunden die Bekräftigung solcher Magregeln durch die Autorität des Königs und die Bestätigung durch Rescripte des Papstes.

<sup>1</sup> Lingard S. 240.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Eine ihm zugeschriebene Miniatur bei Hickesius, Grammatica Saxonica p. 104, cap. XXII, und Thes. ling. Septentr. t. I, p. 144. Das Leben des hl. Dunftan ap. Bolland. Maii t. IV, p. 346, von einem Zeitgenossen; dann in einer Handschrift der Cotton Bibl. Cleop. vol. XIII. Lingard S. 240, Anm. 1. Cfr. Eadm., Vita S. Dunst. Ang. Sac. vol. II, p. 94. Monast. vol. I, p. 104.

<sup>3</sup> Lingard S. 248. 249.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Guil. Malmesb., De pontif. lib. II, p. 139. Die Abhandlung von Ethelwold, De diurna consuetudine monachorum' im Brit. Mus. Cotton Tib. A. 3.

Dunstan war glücklicher als Alfred der Große in seinen Bemühungen, die Pflege der Wissenschaften zu erneuern: noch ehe er an die Spize der angelsächsischen Kirche trat, hatte er von Glastonburn aus den Geist einer bessern Cultur zu verbreiten gesucht, und Ethelwold stand ihm darin hülfreich zur Seite: oft unterrichtete er selbst als Bischof noch Kinder in den Anfangsgründen der lateinischen Sprache, prüfte ihre Fortschritte<sup>1</sup>, und aus seiner Schule zu Winchester wurden Lehrer in verschiedene Klöster gesandt.

Die Kunft, in edlen Metallen zu arbeiten, scheint in England ziemlich früh bekannt geworden zu sein, und als Gregor der Große zur Unterstützung des hl. Augustinus den Mellitus, Paulinus und andere hinsandte, brachten sie von Kom kirchliche Geräthe mit, welche den Sachsen als Muster dienten? Schon im siebenten Jahrhundert gab es kostbare Gegenstände aus Silber und Gold auch in Fürstenhäusern, denn Beda erzählt, daß Oswald, König von Northumberland, eine silberne Tasel und viele Geräthe von Silber und Gold zerschlagen und an die Armen vertheilen ließ.

Der Gebrauch, liturgische Bücher durch goldene, mit Edelsteinen besetzte Deckel zu verzieren, war in England ebenfalls bekannt: so wird von S. Wilsfrid, Erzbischof von York, berichtet, daß er die Evangelien auf Purpurpergament schreiben und mit einer solchen kostbaren Decke versehen ließ 4. In der Kirche zu York besanden sich zwei Altäre, welche ganz mit Platten von Gold und Silber bedeckt waren, der eine, mit Edelsteinen besetzt, trug ein Erucisig von gleichem Werth 5. In der Kirche zu Glastonburn kand man ein werthvolles Kreuz und in der sogenannten silbernen Kapelle kostbare Weihgeschenke der Königin Ina von Wessex, unter anderen die Vildsäulen Christi, Mariä und der zwölf Apostel, von 175 Pfund Silber und 30 Pfund Gold angesertigt 6. Gleiche Pracht herrschte in den Kathedralen zu Cantersburn und Hexam, unter Dunstan und Acca.

In der Miniaturmalerei hatte sich der von Frland her eingeführte kalligraphische Stil lange Zeit erhalten. Das phantastische Element des nordischen Charakters spricht sich dann seit dem neunten Jahrhundert bis in die gothische Epoche hinein in unsicheren, krizlichen Federzeichnungen aus, die als bloße Illustrationen der Manuscripte ohne feste Gliederung und organischen Aufbau willkürlich in den Lücken des Textes auftreten. Wo Anklänge an byzantinische oder karolingische Miniaturen vorhanden sind, machen sich bessere hältnisse, reinere Gewandsormen, seierlichere Haltung in wohlthuender Weise geltend; die einheimische Methode der Zeichnung ist roh, willkürlich, barbarisch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wolstan, Vita S. Ethelw. p. 617. Lingard S. 256.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beda lib. I, c. 29. <sup>3</sup> Beda lib. III, c. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Eddius c. 17. Beda lib. V, c. 19. Monasticon vol. I, p. 40. 104. 165. 222.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Alc., De pontif. V, 1488, bei Lingard S. 88.

<sup>6</sup> Malmesb., De antiq. Glast. eccles. p. 310. Fioriffo V, S. 28.

und phantastisch: meift find es nur Umriffe mit der Feder, wie mit gitternder, nervöser Hand gemacht, entweder in Schwarz, oder mit anderen Farben nochgezogen, während einzelne Partien leicht angetuscht, braun oder farbig ber= vortreten. Die Broportionen der Figuren find übermäßig lang, die Sände aroß, die Ruge höchst elend und winzig mit gespreizten, gleichlangen Beben, wie die Ruge der Uffen. Bur den Organismus des Körpers ist überhaupt nur geringes Verständnig entwickelt; Ausdruck ber Röpfe ift meift nicht porhanden, oder er ist leidenschaftlich wild und verzerrt: felten spricht sich darin eine höhere, seelische Qualität befriedigend aus. Die Geberden sind oft lächerlich übertrieben, zumal im Ausdruck der Berehrung und Anbetung: so seben wir die Engel neben Christus oder Maria unter dem Kreuz in seltsamer Berfrümmung des Oberkörpers sich zusammenziehen. Die oberen Theise der Figuren werden überhaupt viel derber und vollkommener ausgebildet, als die unteren, welche, gleichsam verkümmert und nicht zum Ganzen bassend. kaum im Stande icheinen, die ihnen aufgebürdete Laft zu tragen. Die Figuren stehen dabei meist schief und ohne Terrain, in anderen Källen ist das lettere wellig und mit aufrechtstehenden Akanthusblättern bedeckt. Neben dem Kreuz sehen wir Maria und Johannes auf zwei spigen Bergen; auch die sigenden Personen befinden sich häufig ohne Stütpunkt in freier Luft. In der Geberdensprache ist das Wilde, Leidenschaftliche am besten gelungen; zuweilen treten großartige Züge von Pathos an's Licht, häusig erscheint die Geberde lahm und voll kindischen Ungeschicks. Das Verschnörkelte, Verzerrte jener Kunstweise spricht sich zumal in der Gewandung aus, welche dieselbe Unruhe zeigt, wie die heftig bewegten Gestalten und der unsichere Contur: ausgezackte Massen flattern in seltsamen Formen nach allen Seiten auseinander und endigen in kohlartigen, gekräuselten Rändern, zuweilen liegen fie wie schwere Laubmaffen in ausgefranzten Schichten übereinander, ahnlich dem Zaddelwerk mittelalterlicher Kleider; gewöhnlich fliegt noch ein langer, glockenartig umgestülpter, unten ausgezackter Streifen nebenbei in der Luft berum, deffen Korm ftereotyp fich wiederholt. Haare und Bart zeigen Dieselbe manirirte, barbarische Auffassung einer Kunft, die sich im Stammeln der Kindheit befindet und zuweilen an indische, persische oder mezicanische Gebilde erinnert. Die Scenen des Kampfes find oft mit Frische und Rühn= heit vorgetragen: hier spricht sich das nationale Gefühl am ungezwungenften aus, während ideale Geftalten voll höherer Weihe oder muftischer Tiefe ienem begrifflichen Kreise fern liegen. Diese Form einheimischer Illustration oder Büchermalerei ift eben nur ein Dilettantismus ohne Principien und Runstgesetze, aus nationaler Empfindung herausgewachsen und völlig unfähig, durch sich selbst zur künftlerischen Bollendung, zur Einheit des Stils durchzudringen. Ginfluffe karolingischer Miniaturen machen fich im Ornament bemerklich, welches anstatt einseitiger Verschnörkelung und Verflech= tung auch stilifirtes Blattwerk erkennen läßt, mahrend die Initialen diesem 33 \*

phantastischen Spiel sich kreuzender Linien, dem ewigen Bandwerk entzogen und mit kleinen figürlichen Darstellungen besetzt werden.

Mis durch den hl. Dunftan eine Erneuerung des Klosterlebens ftatt= fand, ergab sich auch eine umfassendere Berührung mit den Kunstproducten des Restlandes innerhalb geistlicher Stifter, und neben jener einheimischen roben Gattung der Malerei oder Allustration bildete sich eine Schule der Miniatur, die im Anschluß an Monumente byzantinischen und karolingischen Stils Halt und Normen juchte: nicht nur beffere Proportionen geben aus derselben hervor, auch die Technik wird eine mehr künstlerische, malende; fräftige Deckfarben treten an die Stelle bunter Umriffe oder der Antuschung, der Ausdruck wird ein mehr den religiösen Objecten angemeffener. Freilich find auch hier jene geschilderten charakteristischen Züge des angelfächsischen Still: die krause, gadige, vom Winde getriebene Drapirung auf den mageren, tnochigen Gestalten, die hastige Bewegung, die großen Extremitäten, ftorend vorhanden; aber es findet sich ein gang anderes Gefühl für Aufbau und Gliederung der Composition: der coloristische Sinn erwacht und gibt sich zulett in ichonen, gesättigten Farben kund, die gegen jene wilde, bunte, einheimische Aguarelltechnit einen höchst bedeutenden Fortschritt zum fünstlerischen Empfinden hin darbieten.

Nachdem Wilhelm der Eroberer das normannische Element zum herr= ichenden in England gemacht, mußte naturgemäß eine Unnäherung an französische Monumente der Büchermalerei sich ergeben. Die einheimische Kunft endigt hier zwar nicht, wie Woltmann annimmt 1, aber die Neigung zur Technik des Festlandes breitet sich immer mehr aus, der Sinn für reiche. glänzende Decoration an Stelle armseliger Federzeichnungen mächst, je mehr die leitenden Kreise des Adels und der hohen Geistlichkeit bestimmend einwirken. Die heftigen Zerrüttungen des Landes in der zweiten Balfte des zwölften Jahrhunderts konnten der Fortentwicklung jenes Stils nicht förderlich fein. dagegen war die Regierung Heinrichs III. für sie äußerst günstig. Die Weise der früheren Zeit und der Verfall derfelben machen sich in einigen Werken auch jett noch erkennbar: daneben findet fich aber eine Ausbildung der Gouachemalerei in prächtigen Tonen bei forgfältiger Angabe von Details und großartiger Verschmelzung des Auftrags, mährend in der Carnation zuweilen die grünlichen Schatten der Byzantiner auftreten. Diefer Ausbildung des Farbenfinnes steht allerdings die Entwicklung des Formlebens, des geiftigen Ausdrucks der Composition nicht ebenbürtig zur Seite: nur da, wo eine bestimmte Reminiscenz, ein Anlehnen an althriftliche oder byzantinische Formen auftritt, gelingt der Zug des religiösen Elements in feierlicher Ruhe und Würde; am natürlichsten bleibt immer der Bortrag des Leidenschaftlichen, dramatisch Be= wegten, der phantastischen Richtung, wie in den Motiven der Apokalppse, des

<sup>1</sup> Malerei I, S. 269.

Kampfes Michaels mit dem Drachen, der Tugenden gegen die Laster, der Schilberung der Hölle und der Scenen menschlichen Leidens und Ringens.

Gehen wir nun an die Prüfung vorliegender Monumente, so sind für die frühere Zeit besonders der Pfalter des Königs Athelstan, das Missale des Bischofs Leofric, in der Bodlenana zu Oxford, Bischof Aldhelms Tractat De virginitate, in der erzbischöfslichen Bibliothek von Lambeth House, und der Psalter, wie das Manuscript des Aratus, im British Museum, zu nennen. Letzteres zeigt noch ganz antike Borstellungen, so den Sonnengott mit Strahlenkranz und Geißel auf der Quadriga, von vier springenden Rossen zwei Fadeln tragend, auf einem Wagen, der von zwei Kühen gezogen wird: im Oberkörper der Luna sehen wir noch ganz classische Formgebung.

Das Miffale zu Oxford war der Rathedrale von Exeter durch Leofric, den erften Bischof, geschenkt worden und bildet ein ausgezeichnetes Beispiel angeliächsischer Runstweise2, denn es begegnen uns hier jene langen, zer= dehnten und ausgebogenen Riguren mit kriklicher Umrifzeichnung, phan= tastische Gebilde und Gewandmassen, schwer übereinander geschichtet, wie dichtes Laubwerk, deren Enden im Winde herumflattern. Merkwürdig ist die Auffassung von Tod und Leben, denn mährend das "Leben", inschriftlich als ,Vita' bezeichnet, ganz das Aussehen Chrifti, als der mahren Quelle unsterblichen Daseins und Enadenlebens der Seele, in der gekrönten und ein Rreuz haltenden Figur an sich trägt, ist der Tod "Mors' eine raube, zottige Teufelsgestalt mit Hörnern und Klauen, mährend neben seinem Haupte auf jeder Seite drei kleine Ungethüme von ähnlicher Bildung auftreten. Bei dem thronenden Chriftus sehen wir alle Schwächen jener Runftrichtung sich bemerklich machen: unter einer Krone mit drei aufrechten Lilien dehnt fich ein schweres Haupt aus ohne Würde und Majestät des Ausdrucks; aus den ungefügen Maffen der Gewandung ragen ungeschlachte Sande und winzige, verkümmerte Fuße hervor — ein Bild, das fich paffend mit den schwerfälligen Gögenbildern Indiens vergleichen läßt, von der Milde und Soheit der Ideale des Christenthums aber nicht eine Spur an sich trägt.

Bischof Aldhelm von Sherburn, aus dem fürstlichen Hause Wesser, der beste Dichter seiner Zeit, ist der Verkasser des Tractates De virginitate. Das Manuscript im Palast zu Lambeth bei London<sup>3</sup> zeigt in seinen Miniaturen ebenfalls die Eigenthümlichkeiten angelsächsischer Kunst in aller Schärfe. Die Figuren stehen auf einer Art Postament, die Gewänder sind merkwürdig verschnörkelt, die Initialen bestehen aus verschlungenem Bandwerk, in beißende Thierköpse auslausend.

<sup>1</sup> Cotton. libr. Tiber. B. V.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Westwood, Facsimiles p. 99, pl. 33. Bodleian libr. n. 579.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mr. 200. Westwood p. 103, pl. 31.

Der Pfalter im Museum zu London 1, aus dem Ende des zehnten Jahrhunderts, zeigt Illustrationen in farbig umrissener Federzeichnung. Der griechischen Borstellung scheint das Motiv der drei Frauen am Grabe entlehnt zu sein: der riesige Engel ist auch nicht ohne barbarische Würde und Größe in seiner Haltung, er sitzt neben einer reichen, phantastischen Architektur. Die drei Frauen sind überlang, stehen schief und haben winzige Füße, dabei ausgestranzte Gewänder und riesige Hände. Wahrhaft häßlich erscheinen die ausgespreizten Zehen des Engels, welche jede Kenntniß vom Organismus eines menschlichen Tußes gründlich verläugnen. Der Kampf Michaels mit dem Drachen ist ein kühnes, in Haltung und Bewegung richtig empfundenes Motiv: der Erzenges, eine lange, dürre Figur, steht auf einem Hügel und stößt die Lanze kräftig dem sich vor ihm aufrichtenden Drachen in den Schlund, während er mit der Linken einen Schild hält. Die Zunge des Drachen bildet dabei ein zweites kleines Ungethüm. Höchst elend sind die Füße Michaels.

Der Einfluß spätkarolingischer Manuscripte zeigt fich in der Ornamentit der Texteinfaffung und der Anwendung stilifirten Blattwerts bei den Initialen. Schon im Manuscript des Bischofs Aldhelm: De virginitate, tritt dieser Einfluß bervor, noch mehr zeigt er sich bei einem andern Pfalter des Museums zu London 2 und dem Privilegium des Königs Edgar für die Rathedrale zu Winchefter 3. 3m Pfalter finden wir eine Darstellung des Gekreuzigten: der Erlöser hängt todt am Rreuz, die Augen sind geschlossen, das Blut rieselt aus den fünf Wunden. Der hart und dürftig gezeichnete Körper ist mit vier Rägeln befestigt, der Kopf nicht ohne Leben und ruhige Würde, die Körperformen sind noch leicht in rothbrauner Farbe angetuscht. Rechts steht Maria, die Sande krampfhaft gegen das Gesicht preffend, mit starkem Oberkörper, besonders einem gewaltigen Arm ausgestattet, von den Knieen herab dürftig gebildet, mit winzigen, zwergartigen Füßen. Un der linken Seite finden wir Johannes, wie Maria auf einer Bergspitze, jugendlich, bartlos, fräftig gebildet, in fühner Bewegung eine Schrift entrollend 4, während die Rechte zugleich eine Feder halt, die soeben das Zeugniß niedergeschrieben hat von der Gottheit des Erlösers. Die Gewandung ist ausgezackt. Die ganze Composition in dem wilden und leidenschaftlichen Ausdruck beider Figuren als Gegensatz zu der ruhigen, todten Gestalt des Erlösers ift höchst naturalistisch, aber nicht ohne Größe und Empfindung für die Wucht und tragische Gewalt seelischen Ausdrucks entworfen. Die Donation bes Königs Edgar 5, vom Jahre 966, zeigt ein schönes, der byzantinischen Kunft entnom=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cotton. Tiber. C. VI. Westwood pl. 46. <sup>2</sup> Harlei. n. 2904. Westwood pl. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Brit. Mus. Cotton. Vesp. A. VIII. Westwood pl. 47.

<sup>4</sup> Inschrift: "Hic est discipulus, qui testimonium perhibet."

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Brit. Mus. Cotton. Vesp. A. VIII. Die Donation betrifft das Aloster New-Minster zu Winchester, begonnen von König Alfred, vollendet von Eduard II. Abt war S. Grimbald von der Abtei S. Bertin. 965 war Ethelgar Abt von New-

menes Motiv: der Erlöser wird in einer Mundorla von vier Engeln zum Himmel getragen; jugendlich, mit Buch und erhobener Rechten sitt er auf grüner Sphäre. Unter ihm der König, in wilder Geberde sich nach oben richtend und die Schrift präsentirend, neben ihm rechts eine weibliche Figur mit Kreuz und Palme, die hl. Ebba, links Petrus mit Schlüssel, im unbärtigen Typus.

Der Prudentius im Britischen Museum 1, vom Ende des zehnten Jahrhunderts, enthält nur Federzeichnungen: merkwürdig sind hier die Pferdegestalten mit menschenähnlichen Köpsen und das ausgezackte Terrain, die wildestatternden Mäntel reitender Figuren.

Die Bodlehana in Oxford <sup>2</sup> besitzt das Manuscript einer von dem Mönche Cadmon gesertigten poetischen Uebersetzung der Genesis und des Propheten Daniel in die angelsächsische Sprache, mit Illustrationen in Federzeichnung, meist in schwarzer, theilweise in rother Conturirung; nur die Figur des thronenden Erlösers ist in Gouachefarben ausgesührt. Die große Länge der Figuren, die sehr kleinen Füße sind bemerkenswerth. Die Illustrationen gehen nur dis Seite 88, dann folgen leere Stellen; in sehr anschaulicher, drastischer Weise sind die Erschaffung der Welt, der Sturz des Teusels, der Sündenfall und die Vertreibung aus dem Paradiese geschildert <sup>3</sup>.

Das Hauptwerk der Schule von Winchefter ist das Benebictionale des hl. Ethelwold<sup>4</sup>, welches sich jetzt in der Bibliothek des Herzogs von Devonshire zu Chatsworth befindet. Ethelwold hatte das Ordensesteid vom hl. Dunstan in Glastonbury erhalten und war auf Empfehlung desselben Abt der neu errichteten königlichen Abtei von Abingdon geworden (948), später erhielt er, wie schon erwähnt, den Bischofstuhl von Winchester. Das Benedictionale wurde auf Ethelwolds Besehl von Godemann, seinem Kaplan, Mönch zu Winchester, angesertigt<sup>5</sup>. Godemann wurde dann Abt des

Minster. Die verschiebenen Donationen im Ms. Cotton. libr. Vesp. A. VIII. Das Instrument ist in den Annalen von Hyde-Abtei angeführt.

Praesentem biblu' iussit p'scribere praesul Uointoniae Dñs quē fecerat esse patronum Magnus Athelwoldus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Westwood pl. 44. Die Schriften des Prudentius waren sehr geschätzt, besonders die "Psychomachia" und das Buch "De pugna vitiorum et virtutum". Das beste dieser Manuscripte, aus der Bibliothek des Erzbischofs Tenison stammend, seit Juli 1861 im Britischen Museum, enthält 80 Zeichnungen. Cfr. Westwood p. 107.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bodleian library, Junius XI. Waagen, England II, S. 27 f.

<sup>3</sup> Publication in bem Werke ber antiquarischen Gesellschaft zu London, 1832, Bb. XXIV.

<sup>4</sup> Bgl. Waagen II, S. 441 f. Westwood pl. 45.

<sup>5</sup> Nach bem Red book' von Thorneh im Brit. Mus. Harlei. Ms. 6978. Injúriften: "Omnes cernentes biblū hunc semp rogitent hoc, post meta' carnis valeam caelis inhaerere, obnixe hoc cogitat scriptor supplex Godemann.

Unter den vielen durch Ethelwold errichteten Bauwerken war seine eigene Kathedrale. Ueber die Kirche von Winchester vgl. Lingard a. a. O. S. 316.

Alosters von Thornen, welches Ethelwold gegründet hatte, und beförderte lebhaft bei seinen Untergebenen die Kunst der Büchermalerei; jedenfalls reprafentirt jene Schule von Winchester die idealsten Bestrebungen der Runft= richtung in England. Die Anfertigung des Buches wurde in die Jahre 963-970 fallen. Es besitt dreißig Miniaturen und dreizehn andere ornamentirte Seiten, durch geschmackvolle Rahmen (Rosetten mit ftilisirtem Blattwert) eingefaßt, und bilbet einen dem Quart sich nähernden Folioband von 118 Blättern. Zwar finden sich auch in diesen Illustrationen alle Mängel jener Epoche wieder: lange Verhältniffe, magere Formen, nichts= fagende Röpfe, große Sande und ichmächliche Buge, flatternde Gemander mit frausen Säumen und den beliebten, in der Luft umgestülpten Zipfeln, welche bis zum zwölften Jahrhundert bei englischen Miniaturen üblich find 1; aber diese Mängel erscheinen unter dem Einfluß stilvoller Monumente der spät= karolingischen oder byzantinischen Kunst wesentlich gemildert, während zu= gleich die Technik der Gouachefarben den Compositionen eine ganz andere Körperlichkeit verleiht, als es das phantastische Spiel der linearen Zeichnung vermochte: die wilden Ausschreitungen nordischer Ginbildungskraft fänftigen sich schon unter dem Einfluß dieser soliden und schwierigeren Technik. Während reiche stillisirte Blattornamente die karolingische Schule verrathen, ist in den jum hellen gebrochenen Tonen, in der Angabe bon Lichtern und halbtonen, sowie bei einzelnen Vorstellungen die byzantinische Kunst wirksam zu erkennen. Einzelner Miniaturen ift das schöne Werk beraubt worden, fo der des Kindermordes, S. Michaels, einer der Gruppen der Bekenner und der zwei Gruppen der Marthrer 2.

Die erste Composition enthält eine Gruppe von sieben Bekennern, alle mit Kronen versehen und unter dreifachen Arkaden stehend: die vornehmsten sind S. Gregor, S. Benedict und S. Cuthbert. Dann treten in zwei Gruppen weibliche Heisige auf, der Chor der Jungfrauen, alle gekrönt, mit Ausnahme von zweien, Maria Magdalena und "S. Aetheldrytha": letztere sind wohl proportionirte und schön gezeichnete Figuren; auch die kleinen Engel in den Arkaden, byzantinischen Motiven entnommen, sind anmuthig gebildet. Hierauf die zwölf Apostel, drei in jeder Zeichnung, ebenfalls unter Arkaden, Petrus mit Tonsur, Schlüssel und ein Kreuz tragend. Die Berkündigung Mariä zeigt diese unter einer von Säulen getragenen, mit Kuppel bedeckten Architektur sitzend, den Engel vor ihr stehend. Bei der Ankunft des Herrn zum Gericht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Waagen I, S. 138. <sup>2</sup> Gage, Archaeologia sacra vol. 24.

<sup>3</sup> Die hl. Ethelbryda war eine Mercianische Prinzessin und mit Ethelred, dem König der Oft-Angeln, versprochen; infolge der Ermordung desselben (auf Besehl ihres Baters) am Hofe von Mercien faßte sie den Entschluß, der Welt zu entsagen und wählte hierzu Croyland, das von einem Prinzen ihres Hauses gestiftet war. Da lebte sie als Recluse in einer Zelle, welche ihr die Mönche innerhalb der Kirche gebaut hatten. Bgl. Lingard a. a. O. S. 289.

sehen wir ihn in den Wolken sitzen mit Buch und Kreugstab, über ihm eine Gruppe von Engeln mit den Leidenswertzeugen. Die Geburt Chrifti führt Maria auf dem Ruhelager vor, daneben das in Binden gewickelte Kind und eine Wärterin, rechts G. Joseph, figend: eine tribiale Auffassung, der Legende des Metaphraftes entsprechend. Bei dem nun folgenden Martprium des hl. Stephanus erscheint der Erlöser in einer Mandorla von zwei Engeln getragen. Darauf folgen: der Evangelist Johannes, sitzend und schreibend, die Unterredung der Magier, dann diefelben, ihre Geschenke darbietend. Bei der Taufe Christi sehen wir den Jordan als Greis mit Urne und goldenen Hörnern; ihr folgt die Darstellung im Tempel, darnach ber Einzug Chrifti in Jerusalem; der Besuch der drei heiligen Frauen am Grabe. Die Erscheinung Chrifti vor den Aposteln zeigt ihn mit einem Kreuzstab, und Thomas, die Finger in die Seitenwunde legend, Petrus wieder mit zwei Schlüffeln. Die himmelfahrt lehnt fich ebenfalls an byzantinische Borbilder an, denn Christus ist in einer Mandorla von vier auf ihn hinweisenden Engeln umgeben; unten die Apostel mit Maria an der Spige; von oben ftrect fich die göttliche Hand dem Erlöser entgegen. Dieser trägt den Kreugstab und bewegt sich in ungeschickter Stellung mehr kletternd als schwebend aufwärts: das Gewand ift febr unruhig. die Hände erscheinen zu groß, die Fuße zu mager, das Colorit nicht harmonisch, denn mehrfaches Grün und Biolett find vorwaltend; das Untergewand Christi ift gang golden, wie es nur bei späteren byzantinischen oder karolingischen Miniaturen borkommt. Dann begegnen wir dem Pfingstfest, darauf einer thronenden Figur Christi im Mosaikentypus 1, auf einem Regenbogen, dann der hl. Etheldryda, einer der zwei Patrone S. Ethelmolds; ihr folgt ein Bruft= bild des Erlösers in einer goldenen Initiale O. Die Geburt Johannes des Täufers zeigt Elisabeth auf bem Lager, Zacharias schreibend, mährend vier Bersonen zuschauen. Hierauf die Kreuzigung Betri (mit dem Kopf nach unten), dann der Tod Maria — wobei die Hand Gottes eine Krone von oben herabreicht und vier Engel affistiren —, zulett die Uebergabe des Buches an den Clerus der Kirche von Winchester.

In diesen Bildern macht sich schon künstlerisches Gefühl für allseitige Bollendung einer Composition geltend, die Behandlung der Einzelheiten ist dabei scharf und zierlich. Aus der letzten, nicht vollendeten Miniatur ist zu erkennen, daß der Maler die Umrisse zuerst mit Roth aufzeichnete, dann mit Decksarben übermalte, zuletzt sie in den betressenden dunkleren Lokalfarben erneuerte. In der Behandlung des Fleisches mit kaltröthlichen Tönen erstennen wir die Art fränkischer Miniaturen ebenso wie in dem starken Auftrag des Weiß und den schwärzlichen Schatten der Gewänder. Einzelne Motive,

<sup>1</sup> Mit den üblichen weißen Haaren. Westwood vermuthet Gott Vater als Greis, aber die weißen Haare sind dafür keineswegs entscheidend, wie die Figur im Arundel-Psalter lehrt, sondern dem Bilde des Menschenschnes in der Apokalppse (1, 14) entnommen.

wie das der Taufe des Herrn, die Geburt Christi, die schöne Gestalt Mariens in goldenem Untergewand und Schleier, mit rothem Mantel, das Christusstind auf Blatt 24a, dann der häusige Gebrauch des Goldes bei Nimben, Gewandsäumen und Bordüren weisen auf Byzanz hin. In einzelnen Borsstellungen bricht sich die angelsächsische, barbarische Auffassung Bahn, so bei dem Tode des hl. Stephanus und der Auferstehung, wo der Erlöser ein seltsames, wildes und bärtiges Aussehen hat, während er auf einem andern Blatt würdevoll thronend im Mosaikentypus erscheint. Die Hintergründe sind einfarbig und streisig, die Kandornamente zeigen romanischen Stil mit Aussschluß der einheimischen Drachen und Ungeheuer. Dieses Manuscript beweist, daß die englische Kunst wenigstens in einzelnen Leistungen denen des Festslandes gleichzukommen verwochte.

Bermandtschaft mit dem Stil jener Miniaturen zeigt fich in einigen Manuscripten, fo in dem Miffale und dem Benedictionale des Erzbifchofs Robert, in der Bibliothef gu Rouen, im Urundel-Bfalter (Mr. 155), dem Evangeliarium (Royal J. D. IX), einem Evangeliarium im Trinity=College zu Cambridge2, und meh= reren anderen. Bei letterem, in Folio auf Bergament geschrieben, ift die Behandlung mit Deckfarben, der Gebrauch des Burpurs und gebrochener Töne hervorstechend. Der thronende Erlöser zu Anfang hat weißes Haar und trägt eine Krone, mit drei Lisien besetzt, unter derselben eine Art wallenden Schleiers mit den beliebten Zipfeln, röthliches Unterkleid und braunen Mantel. Die Hände find riesig, die Gesichtszüge verzerrt, das Gewand hängt in schweren Maffen wie übereinander geschichtetes Laubwerk nieder. Der Nimbus ift grun. der Hintergrund roth, die ganze Figur zeigt starke rothe Conturen, unter den ichwachen Füßen ein goldenes Suppedaneum. Die Geftalt ift von einem ftarken Rahmen umichloffen, der nur romanisches Blattwerk enthält 3. Dann folgen die Bilder der Evangelisten in kleineren Dimensionen; die Canones sind in Arkaden mit Rundbogen eingeschloffen.

Das Missale der Abtei von Jumièges, die es von Robert Chanpart, dem späteren Bischof von London und Erzbischof von Canterbury, erhielt, zeigt dreizehn Miniaturen auf ganzer Seite, ihrem Stil nach übrigens denen im Benedictionale des hl. Ethelwold verwandt <sup>4</sup>. Die Bordüren enthalten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Shaw, The Art of Illumination, London 1866, p. 12 sq. <sup>2</sup> Waagen II, S. 533.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Westwood p. 140, pl. 42. Cambridge, N. B. 10, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Labarte vol. II, p. 221. Sduard der Bekenner hatte mehrere Jahre seiner Jugend in der Abtei von Jumièges zugebracht. Robert starb daselbst 1053 und schenkte das Buch der Abtei. Die Inschrift besagt: "Quem si quis vi vel dolo quoquo modo isti loco subtraxerit, animae suae propter quod secerit detrimentum patiatur atque de libro viventium deleatur atque cum iustis non scribatur." Am Ansang des Buches ein Kalender, gesolgt von einem kurzen Sedicht auf die Phasen des Mondes, die Tage der Woche und das Jahr. Abbildung dei Westwood pl. 40: die Sesangennahme Christi auf streifigem, sehr buntem Hintergrunde.

farbiges Ornament im romanischen Stil, die Juitialen sind von geschmackvoller Aussührung. Das Benedictionale von Rouen gehörte dem dortigen Capitel, dem es Abt Robert verehrte. Von den fünf Miniaturen des letzteren sind noch drei vorhanden, denselben Stil ausweisend wie das Missale. Die Zeichnung ermangelt nicht einer gewissen Sorgfalt, auch sinden sich noch, wie bei allen Werken dieser Schule, Reminiscenzen byzantinischer und karolingischer Kunst: so ist der Taufe Christi der Jordan wieder alt und bärtig, sich auf eine Urne stüßend, während die Engel nicht minder auf classische Vorslagen deuten; von ausgesprochen byzantinischem Thous ist der Engel am Grabe des Herrn, mit langem Stab und Goldreif. Das Colorit ist in Gouache ausgesührt.

Der Arundel = Pfalter besitzt einen Christus am Kreuz, von schönem, architektonischem Rahmen umschlossen, an den vier Ecken die Zeichen der Evangelisten in Medaillons enthaltend. Die Gestalt des Erlösers, der todt mit geschlossenen Augen und blutenden Wunden am Kreuze hängt, ist nur leicht angetuscht und trotz dürftiger und harter Formen doch sorgsältig gezeichnet und von würdiger Erscheinung: er ist mit vier Rägeln angehestet, steht auf dem Suppedaneum und hat ein Lendentuch mit buntem Saum; der Nimbus ist gelb mit blauem Kreuz<sup>2</sup>.

Ein Evangeliarium in Boulogne ift ebenfalls im Stil des Benedictionale von S. Ethelwold illustrirt. Am Anfang des Evangeliums von S. Johannes sehen wir Christus in der Mandorla thronend, mit starten Händen und kleinen Füßen ausgestattet, lebhaft in Ausdruck und Geberde. Neben dem Haupte A und Q. Ein violetter Mantel mit zwei fliegenden Zipfeln umgibt ihn, daneben stehen auf bunten Wolken zwei sonderbar gekrümmte Engel, mit riesigen Händen auf den Erlöser hinweisend: alle drei haben Goldnimben; der Erlöser besindet sich innerhalb einer mächtigen Initiale I, dem Anfangsbuchstaben des Evangeliums.

Ein Evangeliarium in der königlichen Bibliothek zu Kopenhagen wäre noch als ein geringeres Werk zu nennen. Die Evangelisten sigen und schreiben an Pulten, ausgestattet mit sehr fehlerhaften Extremitäten, während sich an den Armen merkwürdige, kugelartige Faltenmassen häusen. Der Hintergrund ist einfardig, das Colorit sehr bunt.

Dem zwölften Jahrhundert, und zwar der zweiten Hälfte desselben, gehört eine Bibel in zwei Foliobänden an<sup>5</sup>, mit reichen Initialen und kleineren Borstellungen innerhalb derselben ausgestattet. In den besten Figuren am Unsfang des Buches Numeri sind byzantinische Borbilder nachgeahmt, die Farbe ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brit. Muf. Nr. 60. <sup>2</sup> Westwood pl. 49.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Westwood pl. 36, p. 101.

<sup>4</sup> Westwood pl. 41. Etwa dem Jahre 1000 angehörig.

<sup>5</sup> Bibliothek zu Paris Nr. 58 lat. Waagen III, S. 28 ff.

dabei glänzend und lebhaft, bei Gewändern tritt ein feuriges Gelb auf. Sine zweite Bibel derselben Bibliothek enthält nur Initialen mit kleineren Compositionen. Die Bergleichung beider zeigt den Fortschritt, welchen die engslische Malerei in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts genommen hat, ganz besonders in der Ausbildung körperlicher Verhältnisse und feinerer Durchbildung. In der Initiale I des Anfangs der Genesis sehen wir jene der englischen Kunst geläusigen Vorstellungen der sieben Schöpfungstage: die Initialen sind überhaupt von guter Ersindung und auf dem tiefgestimmten, rothen oder blauen Grunde von prächtiger Wirkung.

Das bedeutendste Monument jener Zeit ist die Bibel von S. Geneviève in Paris (A. L. 5)<sup>2</sup>, ursprünglich wohl der Kathedrale von Canterbury gehörig, denn der Schreiber nennt sich Mainerus oder Manerius Cantuariensis<sup>3</sup>. In den drei starken Foliobänden sind zahlreiche Initialen mit kleineren Bildern enthalten, alle sorgfältig in Gouache und mit lebhaften Farben ausgeführt. Das Colorit ist ein helles, in den Köpfen treten zuweilen die grünlichen Schattentöne der Byzantiner auf, während das Haar, wie bei vielen englischen Miniaturen, röthlich ist. Die Köpfe sind mit Verständniß der Form durchgebildet, aber ohne sonderlichen Ausdruck, die Proportionen der Figuren befriedigen im ersten Bande mehr als in den beiden übrigen. Die Initialen dagegen sind von geschmackvoller Zeichnung, das Blattwerk hebt sich vom rothen und goldenen Hintergrunde frisch und leuchtend ab, die Verschlinzungen sind äußerst kunstvoll. Der Anfangsbuchstabe zeigt wieder die sieben Schöpfungstage und außerdem einige Scenen aus dem Leben der ersten Menschen.

Der auf das Phantastische gerichtete Sinn dieser Kunst tritt besonders bei apotalyptischen Darstellungen zu Tage, welche mit Borliebe behandelt werden: ein derartiges Werk notirt Waagen unter den Handschriften der Bibliothek zu Cambridge 4: es ist ein Folioband mit französischer Uebersehung und aussührlichem Commentar und enthält auf den ersten vier Seiten in neun Bildern das Leben des Apostels Johannes, darauf eine Unzahl von Illustrationen von einer dis zwei, zuleht gar zweiundzwanzig Compositionen auf einem Blatt. Die Ersindung derselben ist oft geistreich, sebendig und kühn: Teusels= und Drachensiguren in ihren ausschweisendsten Formen treten besonders gelungen hervor. Weniger als die Ersindung befriedigen die Vershältnisse, durch ihre Länge auffallend, während in den Köpfen, abweichend von den meisten englischen Miniaturen, das Vestreben nach Ausdruck bemerklich ist. Wie bei einigen Manuscripten des Abendlandes, wird auch hier der Typus

<sup>1</sup> S. Germain 19. 20 lat. S. Anm. 5 S. 523.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Labarte 1. c. Waagen a. a. O. S. 288. 289.

<sup>3 ,</sup>Hanc byblyothecam (sic) scripsit Manerius scriptor cantuariensis. Später nennt er sich Mainerus.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> II, S. 534.

der Bosheit, vielleicht mit Kücksicht auf die im Mittelalter als Wucherer gehaßten Juden, durch krumme Nasen gegeben. Das Colorit ist ein tieses und
dunkles, mit Vorherrschen blauer und brauner Töne, Details sind auf der
starken Decksarbe mit großer Sicherheit in Federzeichnung aufgesetz; die Gründe,
meist blau oder braun, zeigen ein seines Muster von Sternen, Lilien und
Kreuzen in Weiß oder hellerem Localton, in einigen treten Arabesken auf;
das setzte Blatt weist einen schachbrettartigen Grund, welcher in der gothischen
Epoche üblich wird, wie auch bei Gewändern und Architektur die Anfänge
dieses Stils bemerklich hervortreten. Nimben und Kandleisten sind vergoldet,
und zwar mit glattem, erhabenem Blattgold; die Erhaltung der Miniaturen
ist dabei eine tadellose. Die anderen beiden Codices der Apokalppse in derselben Bibliothek sind minder bedeutend: bei ersterem ist ein Bild des als
Richter fungirenden Kaisers Domitian beachtenswerth.

Die im Mittelalter üblichen Bestiarien sind in derselben Bibliothek in drei Exemplaren vorhanden: in dem einen derselben (K. K. 4, 25) sinden wir Alexander den Großen im mittelalterlichen Costüm thronend, daher wohl eine Uebersehung des Werkes von Aristoteles über die Thiere vorliegt, welche den meisten dieser Bücher als Vorbild gedient hat. Schon in den Miniaturen der karolingischen Epoche sind die Thiere mit Geschick und oft in tressender Charakteristik behandelt; auch dei diesen Vildern ist die Schärse der Naturbeobachtung hervorzuheben: wir sinden Kämpse der Thiere unter einander und mit den Menschen, auch Centauren und andere Wesen fabelhafter Existenz treten auf, bemerkenswerth ist die Darstellung des Walssische mit grober Deckfarbe ausgeführt, während das zweite Manuscript meist nur scharse Federzeichnungen enthält. Beide sind in Folio, das dritte, in Octav, ist bedeutend geringer.

Unter der Regierung Heinrichs I. finden sich Spuren, daß die Malerei nicht nur zum Schmuck der Kirchen, sondern auch der königlichen Paläste gebraucht wurde: so waren die Zimmer der Königin im Schloß zu Nottingham mit den Thaten Alexanders des Großen bemalt, ein damals sehr der liebtes Thema. Heinrich II. verehrte die Künste und entwickelte für Architektur einen guten Geschmack: unter ihm wurde die Kathedrale von Canterbury dis zur Decke hinauf bemalt. Eine Feuersbrunst zerstörte sie 1174, doch wurde sie von Ernulph, wie Wilhelm von Malmesdury versichert, in so reicher und prächtiger Gestalt wieder aufgebaut, daß sie alle Kirchen in England übertraf: gab es doch hier einen Fußboden von Marmor und Wandbilder dis zur Decke hinauf.

<sup>1</sup> Waagen a. a. O. S. 530. 531.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Warton, History of english poetry t. I, p. 128. Bgl. Fiorisso, Geschichte der zeichnenden Künste Bb. V, S. 47 ff.

<sup>3</sup> Dart, History and Antiquities of the Cathedral Church of Canterbury, London 1726. Fiorillo S. 48. Noch glänzender wurde die Kathedrale durch den Prior Henry

Darunter sah man Bildnisse der hll. Dunstan und Anselm, welch' letzterer mit einem Keher über die unbesleckte Empfängniß Mariä disputirt, auch kostbare Glassenster waren vorhanden, von denen sich noch eine genaue Beschreibung erhalten hat <sup>1</sup>. Die Malereien der Kathedrale von Lincoln gehörten wahrscheinlich dem zwölften Jahrhundert an: man fand hier Bilder der vier ersten Bischöfe, Robert Blovet, Alexander de Blois, Robert de Querceto und Walter de Constantiis <sup>2</sup>.

Richard Löwenherz, der Sohn Heinrichs II., war bis zu seinem Tode in kriegerische Unternehmungen verwickelt, es ist defihalb erklärlich, warum die Rünfte unter seiner Regierung nicht besonders gedeihen wollten; doch gaben seine ritterlichen Rämpfe und Abenteuer den Malern vielfach Stoff zu Wandbildern und Miniaturen. Die großen von ihm zu Antiochien veranftalteten Weste murben in den Gestis Antiochiae' verherrlicht, einem im Besit Beinrichs III. befindlichen Manuscript; auch im Balast zu Clarendon sah man die Thaten Richards, darunter seinen berühmten Zweikampf mit dem Sultan nach der Romanze Richard coeur de Lion', dargestellt3. Die Romanzen von König Arthur und den Rittern der Tafelrunde bildeten eine weitere Quelle für Compositionen der Wandmalerei und Miniatur, vornehmlich für erstere in den großen Feudalschlössern: so war im Palast zu Dover ein Saal Arthur's Hall', und ein Zimmer Ginevra's Chamber', zweifellos wegen der Malereien so genannt, die sich auf König Arthur und seine Gemahlin bezogen. Mit ähnlichen Vorstellungen waren im Schloß Tamworth zu Warwikshire die Wände geschmückt: so sah man unter anderem hier den Zweikampf des Sir Lancelot du Lac mit Sir Turquin, die Figuren in Ueberlebensgröße 4. Die alten, einst im Chor der Kathedrale von Salisbury befindlichen Malereien gehörten vermuthlich dem zwölften Jahrhundert an und zwar als Arbeiten von Mönchen, denn auch in England blieb die Kunst vornehmlich in geistlichen Händen: noch im dreizehnten Jahrhundert wurde, als das Kloster

umgestaltet, im vierzehnten Jahrhundert kam dann das prachtvolle Reliquiarium für ben Leid des hl. Thomas Becket hinzu. Erasmus, der die Kathedrale noch vor ihrer Berwüstung besuchte, bemerkt, daß man beim Anblick ihrer goldenen und silbernen Kunstwerke den Erösus und Midas für Bettler halten müsse. Guil. Malmesd., De gestis pontik, ed. Francok I, p. 234: "Cantiae deiectam priorem partem ecclesiae, quam Lanfrancus aedistaverat, adeo splendide erexit, ut nihil tale possit in Anglia videri, in vitrearum senestrarum luce, in marmorei pavimenti nitore, in diversi coloribus picturis, quae mirantes oculos trahunt ad fastigia lacunaris.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> History of Canterbury, append. p. 24-31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Peck, Desiderata curiosa lib. VIII, p. 13. Fiorillo S. 51.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Warton, History of english poetry t. I, p. 114. In ber angeführten Urfunde von 1246: "In camera regis subtus capellam regis apud Clarendon... historia Antiochiae depingenda cum duello regis Ricardi." Fiorillo S. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Warton l. c. t. I, p. 303. Dugdale, Monasticon t. II, p. 2.

des hl. Swithin einen Bruder zur Bürde des Abtes von Hyde vorschlug, hervorgehoben, daß derselbe ein geschickter Miniaturmaler sei 1.

Die lange Regierung heinrichs III. war für die Malerei fehr gunftig (1216-1272). Bu dieser Zeit nahm der Handel des britischen Bolkes einen größeren Aufschwung, neue Quellen des Wohlstandes erschlossen sich, und der König war so in der Lage, seiner Neigung für künstlerische Decoration in Rirchen und Rapellen, wie den Galen und Zimmern feiner Schlöffer, nachgeben zu können. Im Jahre 1828 wurde die Schakkammer und 1233 ein Zimmer im Schloß zu Winchefter bemalt, letteres mit denfelben Gegenftanden, die sich früher dort befunden hatten 2; daraus können wir schließen, daß auch ichon vorher hiftorische Malereien in England üblich waren. In demfelben Jahre wurde die Kapelle von Woodstock mit dem thronenden Erlöfer, den Evangelisten und den Bildniffen der hll. Edmund und Edward versehen 3, auch in einem Zimmer des Balaftes von Westminster die Darftellung eines damals beliebten Spieles 4 angebracht. Die Rapelle des hl. Stephanus zu Westminster erhielt eine Kreuzigung mit Maria und Johannes zur Seite, und die Kapelle des hl. Johannes in Glasmalerei Maria mit dem Kinde, die heiliafte Dreifaltigkeit und den Apostel Johannes; in der letteren sollte ferner ein Kreuz hinter dem Altar und, wenn es der Raum gestattete, ein Bild des hl. Edward angebracht werden 5. Die Befehle des Königs find an seine Oberaufseher gerichtet, erst seit 1250 tauchen die Namen von Künstlern darin auf und tritt der König diesen persönlich näher. Die Arbeiten in Westminster leitete ein Goldschmied Odo 6, dem eine beträchtliche Summe für Farben, Firniß und Del ausgezahlt wird bei Gelegenheit der Ausführung von Malereien im Zimmer der Königin 7. Im Jahre 1248 beschäftigte Heinrich einige Maler im Schloß zu Winchefter, dann zu Woodstock, im Palast von Westminster, wo in der Rapelle des hl. Stephanus die zwölf Apostel dargestellt wurden, und bei anderen königlichen Gebäuden. Die Arbeiten in der Rapelle leitete ein ge-

 $<sup>^{1}</sup>$  , In capitalibus literis appingendis bonus artifex.' Warton l. c. t. I, p. 446, nota f.  $^{\circ}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Walpole, Anecdotes of painting p. 12. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Walpole p. 13: ,In rotunda capella regis de Wudestock bonis coloribus depingi faciat maiestatem Domini et IV Evangelistas et imaginem S. Edmundi ex una parte, et imaginem S. Edwardi ex alia parte.

<sup>4 ,</sup>Qui non dat quod habet, non accipit ille quid optat.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Walpole p. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Walpole p. 15: ,Odoni aurifabro et custodi operationis nostrae Westm. 4 libras et 11 solidos ad picturas faciendas in camera nostra.

<sup>7</sup> Auch in England wurde das Del, wie in Deutschland, hauptsächlich zum Anstrich plastischer Werke und Säulen verwendet. Bgl. Archaeologia t. IX, p. 151 sq., die Auszüge der Rechnungen aus der Sacristei der Kathedrale von Esp ("In tres lagenis et dimid. olei pro ymaginibus super columnas depingend.", In oleo empt. pro pictura faciend. in capella.") Fiorisso S. 95.

wiffer Edward von Westminfter, nach Balvole ein Sohn des erwähnten Goldschmiedes Odo und selbst Rünftler; wenigstens fertigte er dem König eine sonderbare Standarte, die in der Kirche aufgepflanzt wurde, wenn er sich dort befand: fie war von rothem Sammt und enthielt in Goldftiderei einen Drachen, der die Zunge zu bewegen schien, mit Augen von Saphiren oder anderen glänzenden Steinen 1. In der Rapelle zu Winchester murde ein Bild des bl. Chriftophorus, mit dem Chriftustinde auf seinen Armen, und das des hl. Edward gemalt, wie er seinen Ring einem Armen gibt. Im Tower und in Westminster wurden nach dem Buche von den "Thaten Richards in Paläftina" verschiedene Wandmalereien ausgeführt 2, ein Zimmer erhielt beßhalb den Ramen ,the Antiochian Chambre'. Heinrich beschäftigte vornehmlich zwei Künstler, von denen der eine, Walter, oder Magister 3 Walter, ein Engländer, der andere, Willielmus, ein Florentiner mar, der lettere qu= gleich Mönch von Weftminfter' genannt. Aus dem Befehl des Königs an Frater Willielmus, die Malereien in Windsor zu restauriren, ergibt sich übrigens, daß dieser Ort schon damals bedeutend war, welchen später Edward III. verschönerte. Die Aufträge an den Frater Willielmus von Florenz waren sehr bedeutend, so hatte er auch für den Prinzen Edward und seine Gemahlin Cleanor mehrere Runftsachen zu fertigen und in Nottingham im Zimmer der Königin die Geschichte Alexanders auszuführen. Außer jenen Meiftern zog Heinrich III. noch andere an seinen Hof, die für bedeutende Summen das Schloß Renilworth auszubessern und zu verzieren hatten: die Rapelle und die Zimmer des Königs und der Königin wurden auch hier mit Malereien verseben und das Schloß mit einem Wall umgeben. Mit Heinrich wett= eiferten hohe Geiftliche, ihre Rirchen und Klöster mit Malereien zu schmücken. So ließ John von Herford, Abt von S. Albans, in seinem Rlofter ein Gemach mit Malereien versehen 4, und Langton, Bischof von Lichfield, an den Wänden seines bischöflichen Palastes die Krönung, Bermählung, die Kriege und das Leichenbegängniß des hl. Eduard, feines Schutpatrones, ausführen 5.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dart, History of Westminster, ed. 1742 vol. I, p. 26: ,In the 28th of his reign he commanded Edward Fitz-Odo, to make a dragon in manner of a standard or ensign, of red samit, to be embroidered with gold and his tongue to appear as though continually moving and his eyes of sapphire or other stones, to be placed in this church against the king's coming theither.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Walpole p. 19: ,Mandatum est R. de Sandeford, quod faciat habere Henrico de wardaroba latori praesentium ad opus reginae quendam librum magnum, qui est in domo sua London. Gallico idiomate scriptum, in quo continentur gesta Antiochiae.

<sup>3</sup> Auch in England, wie in Italien und Frankreich, wurden die Künftler "Magistri" genannt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ,A noble picture. Cfr. Willis, Mitred Abbies I, p. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Willis, Cathedrals t. I, p. 17. Fiorillo S. 106.

Das wichtigste Kunstwerk aus der Zeit Heinrichs III. ist das Grabmal Eduards des Bekenners in der Westminster-Abtei 1, wahrscheinlich vom Abt Richard de Bere, erwählt 1260, gestiftet.

In Irland finden sich die ersten Spuren von Wandmalerei in der Kathedrale von Kildare: man erblickte daselbst zwei prächtige Grabmäler zu den Seiten des Hochaltares, welche die Keliquien der hl. Brigitta 2 und des hl. Conleath enthielten; beide Monumente waren mit Gold, Silber und Edelsteinen verziert, darüber schwebten goldene und silberne Kronen, auch sah man an der Decke und an den Wänden einige Malereien 3. Die Kathedrale enthielt außerdem eine Handschrift der Evangelien, der Sage nach vom hl. Hieronhmus stammend. Auch in anderen Kirchen wurden Malereien ausgesührt, so in Abarn, wo noch leberreste der Bildnisse von S. Patrick, Columba und Brigitta vorhanden sind oder waren 4. Die Architestur in Irland bestand zunächst in Holzbauten: zu Ansang des siebenten Jahrhunderts errichtete man die ersten Kirchen von Stein im schweren, angelsächsischen Stil, der sich im zwölften Jahrhundert dem normannischen näherte.

Im Jahre 684 baute der hl. Cuthbert eine Kirche auf der Insel Lindisfarne, von der Beda eine ausstührliche Beschreibung gibt. Der hl. Keivin, oder Coemgen, war Stifter des berühmten Klosters von Glendaloch, dem Sit der Wissenschaften und Künste durch mehrere Jahrhunderte hindurch; zu derselben Zeit wurde der Grund zur Kathedrale von Kildare gelegt. Sin großer Freund der Architektur und bildenden Künste war Donogh O'Brien, König von Limerik, welcher kurz vor der Eroberung Irlands durch Heinrich II. die Kathedralen von Limerik, Cashel und Killaloe, wie die schöne Sisterzienserabtei des heiligen Kreuzes in der Grafschaft Tipperary stiftete (1100): die Kirche ist berühmt durch schone Säulen und das Grabmal von Donald O'Brien neben dem Hochaltar.

Gegen das Ende des zwölften Jahrhunderts wüthete bürgerlicher Krieg in Irland nicht nur zwischen den Häuptern der fünf großen Provinzen, sondern auch zwischen ihnen und den zahlreichen Häuptlingen. Heinrich II. erachtete diesen Zeitpunkt für sehr günstig, seinen Lieblingsplan, die Eroberung Jr-

¹ Archaeologia t. I, p. 32. Walpole p. 25. Der Künftser heißt Petrus Nomanus, weßhalb Bertue in seiner Dissertation on the monument of Edward the consessor (Archaeol. 1. c.), die durch nichts zu rechtfertigende Ansicht aufgestellt hat, es sei Pietro Cavallini gewesen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Baron., Annal. t. VII, ad ann. 521, n. 21. Diese hl. Brigitta ift nicht mit ber von Schweden zu verwechseln, welche 1391 heilig gesprochen wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Canisius, Lect. antiq. t. I, p. 423. Cfr. Campbell, Strictures on the ecclesand lit. history of Ireland, London 1790. Crawford, History of Ireland, 2 vols, 1783.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> O'Halloran, History of Ireland t. II, p. 91. Cfr. Leland, History of Ireland, London 1773. Archaeologia t. III, p. 555; t. VII, p. 149. 164. 269.

<sup>5</sup> O'Halloran l. c. I, p. 86. Introd. fig. 1. 2. Cfr. Archdall, Monasticon Hibernicum, 1786. Francis Grose, The antiquities of Ireland, London 1791.

lands, auszuführen, und bemächtigte sich 1171 ohne besondere Schwierigkeit ber ganzen Insel.

Gemalte Fenster werden in England zuerst 1155 unter Beinrich II. und Eleanor in den Urkunden genannt, indem die Königin ein solches Fenster der Gräfin von Beaudemont, Gemahlin des Grafen Robert von Dreux, ver= ehrte, welche als Stifterin der Prämonftratenfer-Abtei von Branne le Comte icon genannt wurde. Aus dem Anfang des dreizehnten Jahrhunderts ftammt eine Madonna auf einem Fenster der Rathebrale von Wells in Somerset= fhire 1, und etwa gleichzeitig ober früher konnten die Malereien in den Seiten= ichiffen des Chores der Kathedrale von Canterbury entstanden sein 2, welche manden der französischen Kirchen jener Zeit ähnlich sind. 1233 gab Heinrich III. Befehl, die Rapelle des hl. Johannes in Windsor mit bemalten Kenstern auszustatten, unter anderen Compositionen eine Madonna mit Kind, die Trinität und den hl. Johannes vorstellend3; auch für das Schloß in Northampton waren folche bestimmt, und lautet hier der Befehl, die Figuren sollten auf farblosem Grunde, ,vitro albo', ausgeführt werden: das Motiv dazu bildete die Barabel von Lazarus und dem reichen Manne. 1240 entstanden Glasmalereien für die irische Abtei Court, von den D'Harras gestiftet, und ein D'Brien ließ in der Abtei zu Ennis gemalte Tenfter einsetzen.

Die Niederlande, welche größtentheils zu Lothringen, also zum deutschen Reiche, in einigen Gebieten aber zu Frankreich gehörten, erfuhren Ginfluß von beiden Ländern, vorwiegend aber den germanischer Kunft; gegen das Jahr 1000 hin machen sich auch Spuren angelfächstischen Geschmacks bemerklich 4. Auch hier ist die frühere Kunst nur in Miniaturen vertreten, welche sich schon frühzeitig durch Pracht der Farben und technisches Geschick auszeichnen. Ungelfächfischen Ginfluß bemerken wir in dem Evangeliarium der königlichen Bibliothek im Saag, welches auf Beranlaffung von Thiery von Egmond gegen 977 entstanden ift 5, und einem Pfalter in Boulogne, aus der Abtei S. Bertin 6. Letterer enthält vornehmlich Federzeichnungen mit wenig Colorirung, dann fehr schöne Initialen mit kleineren, äußerst zierlichen Vorstellungen, worin byzantinische Motive nach= geahmt werden. Bon den ersteren sehen wir die Gestalt Davids unter einer großen Architektur, halb Federzeichnung, halb gemalt, in blauem Gewande. Der Ropf, mit breiter Krone, ift unförmig, das Gesicht verzerrt, die Beine vom Knie ab find dürftig, die Füße winzig klein. Bon den Initialen ift ein B hervorzuheben, welches zwei kleine, sehr anmuthige Vorstellungen ent=

Geffert a. a. D. S. 85.
Fiorillo V, S. 92. 103.

Stowe, Survey of London 1599. \* Waagen III, S. 275; Handbuch I, S. 34.

Waagen III, S. 264. 6 Westwood pl. 37—39.

hält: oben Chriftus thronend, jugendlich, mit Buch, darunter die Apostel, den heiligen Geift empfangend; merkwürdig ift, daß dieselben zwar figen, aber doch nur auf dem blauen Hintergrunde in der Luft schweben. Unter den Gin= fassungen des Textes ist ein sehr geschmachvolles goldenes Ornament mit silhernen Thieren darin hervorzuheben. Ein riefiges Q enthält die Borftellung ber Beburt Chrifti in rother Federzeichnung, mit sorgfältiger Ausführung: Maria liegt auf dem Ruhebett, daneben in der Rrippe das ftark eingewickelte Rind. dahinter S. Joseph, auf das Rind weisend. Bur Seite die Berkundigung an die Hirten, in der Rabe eine Gruppe von vier Engeln; auch bier ift bygan= tinischer Einfluß bemerkbar. Bei Initiale D sehen wir auf blauem Grunde in sehr feiner Zeichnung: oben Christus am Kreuz nach griechischer Compofitionsweise mit Maria, Johannes, Stephaton und Longinus an den Seiten. Sol und Luna darüber. Christus ist jugendlich, bartlos, mit Lendentuch versehen und durch vier Nägel angeheftet. Die zweite Abtheilung enthält den Engel auf dem Grabe sikend, daneben die drei Frauen, unten die Grabes= wache. Proportionen und Gewandung befriedigen, die Initialen in Gold. Silber, mit feinem, linearem Ornament, find geschmachvoll entworfen.

Seit dem elften Jahrhundert ift auch hier solide Technik in Deckfarben tiblich, welche zum Hellen gebrochen sind und durch starken Jusat von Gummi mehr Glanz erhalten, als es in Deutschland üblich ist. Ein Manuscript in der Bibliothek zu Paris¹, die "Moralia in Job' des hl. Gregor enthaltend, zeigt mit gleichzeitigen Werken deutscher Herkunst viel Verwandtschaft. Von den achtundzwanzig Miniaturen auf vierzehn Seiten ist nur die erste Hälfte mit Deckfarben übermalt, die übrigen sind geschickt mit der Feder entworsen. Die Verhältnisse erscheinen etwas kurz und gedrungen, die Hände zu groß, die Geberdensprache ist dagegen lebhaft und kräftig; auch in den Gesichtern prägen sich geistige Assechen sprechend und gefühlvoll dargestellt. Der Erlöser tritt im Typus der Mosaiken auf. Gold ist nur an Säumen, Wassen und am Grund in der Mandorla verwendet, die Füllungen der Initialen, mit breitem, weißem Riemenwerk und rothen Conturen, sind, wie bei deutschen Miniaturen, blau und grün.

Unter den Grafen von Flandern, Dietrich und Philipp, wie dem Herzog Heinrich I. von Brabant, gediehen die Städte infolge der Privilegien zu hoher Bedeutung, während in der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts durch das lateinische Kaiserthum in Byzanz, welches vom Jahre 1204 bis 1261 den flandrischen Grafen zugehört, in der niederländischen Kunstrichtung byzantinischer Einfluß sich bemerklich macht. Die Technik der Gouachemalerei wird jetzt zu besonderer Feinheit ausgebildet, die Farben sind prächtig und von glänzender Oberfläche, die Initialen zeichnen sich nicht bloß durch Zierlichkeit und Schön-

<sup>1</sup> Waagen III, S. 275.

heit in Ersindung auß, sondern auch durch malerische Behandlung und zarte Außführung des Details. Die Füllungen der Initialen sind meist golden, die quadratischen Felder mit abwechselnden Mustern in Weiß auf dunkelblauem oder rothem Grunde überzogen; außerdem sindet sich hier eine Art von Inizitialen, die nur auß hellen Farben gebildet werden und deren Füllung romanisches Ornament bildet.

Eine lateinische Uebersetzung der "Geschichte' des Josephus, in Folio¹, entshält nur Initialen mit einigen figürlichen Compositionen, so in dem ersten großen I die Erschaffung des Menschen, dann das Gebot an die Stammeltern und den Sündenfall. Die vier Flüsse des Paradieses erscheinen durch kleine Figuren repräsentirt, zwei davon unbekleidet; die Zeichnung des Nackten ist dabei überall sehr befriedigend, in den Köpfen wird durchgehend noch ein allgemeiner Thpus sestgehalten. Beide Arten von Initialen sind glänzend vertreten, bei einigen sinden sich humoristische Scenen, welche in den Niederslanden später sehr üblich werden: so im Q ein Mann, der einem Esel die Harfe präsentirt.

In den Lebensbeschreibungen der Heiligen, z. B. denjenigen des Bischofs Cudwald von Gent, der hl. Amalberga 2, sehen wir dann schon ein dunkleres Colorit auftreten.

Wichtig infolge starker Anlehnung an byzantinische Vorbilder ist ein bald nach 1200 geschriebener Coder, einen Theil
der heiligen Schrift enthaltend<sup>3</sup>, wo sich in dem auf der Sphäre
thronenden Christus, wie bei anderen Figuren seierliche Würde und Noblesse
der Geberden ausspricht, während freie Stellungen, gute Zeichnung und Bewegung der Extremitäten, sorgfältige Angabe von Licht und Schatten eine frühe Ausbildung fünstlerischen Gefühls bezeichnen, welche den Niederlanden eigen ist.
Im Colorit trifft man ein dunkles Blau und Roth vorwaltend, die Gründe
sind immer farbig, bei Nimben ist allein Gold verwendet; die Initialen, mit
prächtigem romanischem Blattwerk ausgestattet, lassen Gebilde von Drachen
und arabeskenartige Menschenfiguren erkennen.

Weitere Beispiele dieser Kunstrichtung bieten: ein Missale im bristischen Museum<sup>4</sup>, etwa zwischen 1150—1200 entstanden, von großer technischer Vollendung und Pracht des Colorits in den Miniaturen, dann ein Psalter in der königlichen Bibliothek im Haag<sup>5</sup>, der sich durch Vollendung ornamentaler Ausstattung und die beim Kalender auftretenden, dem Leben entnommenen Monatsvorstellungen auszeichnet. Das Hauptdenksmal jener Epoche bildet ein Psalter in der Bibliothek zu Paris<sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bibliothek zu Paris, suppl. lat. n. 332.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Paris, Ms. lat. n. 5606. <sup>3</sup> Paris, Ms. lat. n. 116.

<sup>4</sup> Addit. n. 16949. <sup>5</sup> Waagen, Handbuch S. 34.
<sup>6</sup> Suppl. franç. n. 1132. Bgl. Waagen III, S. 311. Dort noch als italienisches Manuscript angeführt, im Handbuch S. 35, Anm. 1 richtig als niederländisches bezeichnet.

mit zahlreichen Bildern von forgfältiger Ausführung. rein byzantinischen Motiven treten bier jene ber niederländischen Runft später geläufigen Genrescenen auf, so bei der Berkundigung der Hirten, dem Kinder= morde und einer Schlacht; bei Initialen sieht man auch humoristische Dar= ftellungen. Waagen fand übrigens in diesen Miniaturen eine auffallende Uebereinstimmung mit dem Werke des Jacobus Monachus, aus dem zwölften Jahr= hundert. Die ersten sieben Seiten fullen die hauptmomente von Erschaffung der Welt bis zum Ende des Herodes, deffen Seele von einem Teufel entführt wird. indem jede Seite zwölf Bilder enthält; auf einem andern Blatt sehen wir in Medaillons Christus, Maria, die Apostel und andere Heilige, wobei Maria nach älterer Darstellungsweise betend die Arme emporhebt. Aeltere Borstellungen find auch durch symmetrische Anordnung und feierliche Haltung mit großer Reinheit wiedergegeben, während einzelne Formen und Gesten den barbarischen Ursprung verrathen. Bersonificationen treten nicht selten auf, doch ist zum Beispiel bei dem Untergang Pharao's die ihn umschlingende Tiefe (30865) der griechischen Kunst zu zwei Teufeln umgestaltet, auf die Aegypter Pfeile absendend. Die drei Könige erscheinen nicht mit phrngischen oder perfi= ichen Mützen, sondern mit Reifkronen, und Maria balt in der Rechten eine Lilie von abendländischer Form; auch treten David, Goliath und die Krieger des Abraham nicht im classischen Gewande, sondern in dem der Zeit auf. Licht und Schatten find überall mit Bestimmtheit und Geschick angegeben. das Colorit ist durch einen Firniß von sanstem Glanz in aller Frische er= halten. Die Initialen führen die später beliebten Thierscenen vor, so einen Ruchs, der am Galgen hängt, mährend drei andere ihn betrachten. Im letten Theile des Manuscripts finden sich dann noch von anderer Hand Miniaturen grotesken Stils aus dem vierzehnten Jahrhundert, wobei frühere, mit dem Pinfel schon aufgezeichnete Compositionen und vergoldete Hintergründe benutt murden, so von Blatt 726 bis 774.

Von Wandmalereien wären die Reste von Bemalung an den älteren romanischen Partien der Kathedrale von Tournay zu nennen, wo eine Scene aus der Legende der hl. Margarethe nebst den Trümmern einer Darstellung des himmlischen Jerusalems erhalten ist 1; auch im Hospital de sa Visoque in Gent und im Schlosse Nieuwport hat man einige Vilder von geringem Kunstwerth aufgedeckt.

In Holland wurden vor dem Abbruch der 1212 gegründeten Kirche von S. Johannes zu Gorkum Malereien aufgedeckt, von denen nur noch die in der Bibliothek des Haag aufbewahrten Copien etwa Kunde geben: jene Bilder überzogen in sechs Reihen, zu je acht, die Wände des Chores und führten in sehr derber Technik — die Körper schwarz conturirt, Details nur schwach angegeben —, soweit man es zu erkennen vermochte, Scenen aus der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bulletin des commissions roy. d'art et d'archéol. 1865.

Genefis und dem Leben des Heilandes vor Augen, und zwar schon jetzt mit dem in Holland üblichen Naturalismus ausgestattet: sehr geschickt sind die Thiere der Schöpfung wiedergegeben, Früchte, Blumen und Laubwerk mit Borliebe und in hervorstechender Größe ausgeführt; humoristische Färbung ist einigemal nicht zu verkennen.

#### C. Spanien.

Nach der Ueberschwemmung und Verwüstung Spaniens durch barbarijche Horden der Allanen, Sueven und Bandalen (409) war die Ein= wanderung der Gothen für das Land selbst eine Wohlthat 2; denn sie ver= anlaßte die Ausrottung jener brutalen und blutgierigen Eroberer, welche es einem elenden Zustande der Erschöpfung entgegenführten, und die Bereinigung der gerftreuten Trümmer zu einem festen Königreich, welches zwei Sahrhunderte lang seine Integrität zu wahren und durch energische Gesetze Freiheit und Rechte zu ichützen vermochte, während durch Förderung des Landbaues die erschöpften Provinzen bald zu einem glücklichen Zustande der Cultur sich erhoben. Das geiftige Leben regt fich unter dem Ginfluß der spanischen Rirche, seitdem Rube und Sicherheit zurückgekehrt find, mit aller Rraft, und diese strebt nach einer Berschmelzung der verschiedenen Nationen zu Einem Glauben und Einem Körper: die Nationalconcilien von Toledo, deren Beschlüffe nun Gesetzeskraft haben, dringen beständig auf solche Einigung bin. und eifrige Beförderung der Studien in allen Graden der Hierarchie, und durch diese hinwiederum Unterricht des Bolkes ift ihr vornehmstes Ziel 3. Den Metropoliten, Bischöfen, Aebten und anderen firchlichen Borftebern wird die Berpflichtung auferlegt, ihre Untergebenen, besonders die Jugend jum Unterricht anzuhalten: mit jeder bischöflichen Residenz foll eine Schule verbunden sein, in der junge Männer bis zum achtzehnten Jahre Unterricht erhalten, bei voller Freiheit, fich dann eine Lebensaufgabe zu erwählen. Den bischöflichen Schulen gesellten sich die der Klöster zu, unter denen jene von Braga, Balclara, Agalia bei Toledo, Caulianum bei Merida hervorragten 4. Eigenthümlich ist der Wetteifer, mit dem die Westgothen nach ihrer Annahme des chriftlichen Glaubens fich diefer wiffenschaftlichen Bewegung anschließen: nicht zufrieden. im Glaubensleben romanisirt zu werden, bemühen sich die Eroberer stand=

<sup>1</sup> Schnaase im Tübinger Kunstblatt 1847, S. 29, und Bd. V, S. 526.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ,Espagne du haut moyen-âge' von J. Tailhan bei Cahier, Nouv. mél. IV, p. 220 sv. Eine ebenso gründliche als scharssunge Untersuchung bei umfassender Quellenkenntnig.

<sup>8</sup> Concil. Tolet. IV, can. 25; VIII, can. 8; XI, can. 2. Cfr. Coll. de todos los concil. de España, Madrid 1859, t. II.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Paul de Mérida c. II, n. 6. Esp. sagr. t. VI, append.

haft, im öffentlichen und privaten Leben die Transformation zu vollenden 1: ein Beweiß dafür ift, daß die Sieger die Baumeise der Befiegten gur ihrigen machten, denn die noch erhaltenen Befestigungen und Thürme in Italien und Toledo find gang nach römischer Weise in großen Quadern gufgeführt? Von den Kirchen haben sich freilich nur preisende dronikalische Notizen er= halten, aus denen etwa zu entnehmen ist, daß sie den Basiliken des Abend= landes gang ähnlich waren. Unter ben spanischen Gothen waren Sisebut, dem der hl. Isidor seinen Tractat von der Natur der Dinge widmete, und Recesvinth wissenschaftlich hervorragend 3, der lettere außerdem ein großer Liebhaber der Bücher. Wamba, der nach ihm den Thron besteigt, ift ein ebeufo großer Freund und Beförderer wiffenschaftlichen Lebens, als feine Borganger. Unter dem Clerus jener Zeit find Masona, Johannes bon Balclara, Ildephonsus und Fructuosus hervorragend als Heilige, wie als Freunde der Wiffenschaft. Der Inhalt der Bibliothek des hl. Ifidor von Sevilla, den wir aus Rotizen des hl. Leander, seines Lehrers und Borgängers, wie aus den Vorreden einzelner Schriften des großen Lehrers felbst und aus den metrischen Inschriften der Cassetten, in denen die Bücher enthalten waren, kennen, läßt uns einen Blick in das geistige Leben jener Zeit thun: wir finden darin neben Batern der Kirche den Aristoteles, Plato, Porphyrius, Aratus, Hyginus, Plinius, Cicero, Quintilian, Demosthenes, Cajus, Ulpian, den Codex Theodosianus, den Sallust, Titus Livius, Sueton, Begefippus, Eusebius, Paulus Orosius, Horaz, Juvenal, Lucian, Lucretius, Martial, Ovid, Persius, Plautus, Terenz und Birgil, für die Architektur den Bitrub und viele andere. Aus einem Briefe des hl. Braulio von Saragossa, Isidors Freund, entnehmen wir, daß in einer Stadt Spaniens drei Bibliotheken existirten: die des Priesters Emilian, des Grafen Laurentius und des Domnus, eines Schülers von Braulio; des letzteren Bibliothek war nicht minder bedeutend und reich an classischen Autoren 4; trokdem mächst bei dem Erzbischof das Verlangen, diese Bücherschäte zu bermehren, und, wie seine Briefe ergeben, war er stets bedacht, das ihm Fehlende

Fuit autem eloquio nitidus, Sententia doctus Scientia litterarum imbutus.' Chron. ap. Cahier, p. 225.

<sup>1</sup> Dozy, Histoire des Musulmans d'Espagne II, 20. Die Proseription erstreckte sich bis auf die in einigen Gegenden Spaniens übliche Taufe durch dreimaliges Unterstauchen, ein Modus, der nach der Meinung des hl. Gregor wegen seiner Aehnlichkeit mit der Taufe der Arianer untersagt wurde. Concil. Tolet. IV, can. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Paffavant, Die chriftliche Kunft in Spanien, Leipzig 1853, S. 2.

<sup>3</sup> Von Sisebut rühmt S. Isidor:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> S. Braul. Epp. 11. 22. 42. 44. S. Isidori Hispal. Ep. 1. S. Fructuosi Ep. 43 inter Braulianas.

durch seine Freunde herbeischaffen zu lassen. Ein gleicher Eiser zeigt sich auch bei allen übrigen bedeutenden Männern des gothischen Spaniens, und es ist ein merkwürdiges Schauspiel, diese Vertreter der Wissenschaft von einem Ende der Halbinsel bis zum andern mit einander correspondiren zu sehen, stets bemüht, ihre Sammlungen zu ergänzen und von neueren Autoren sich aute Abschriften anfertigen zu lassen.

Nach der Schlacht von Rio Salado und dem Tode des Königs Rodriquez nebst der Zerftreuung seiner Urmee war das Schicksal des chriftlichen Spaniens entschieden: Mauren und Saracenen brachten Fanatismus, Brutalität und in ihrem Gefolge Unwiffenheit in das hülflose Land; organisirtes Raubwesen und methodische Unterdrückung nahmen die Stelle driftlicher Civilifation ein, die Bibliotheken verschwanden in allen von Arabern occupirten Ländern, so daß, als 140 Jahre nach jener Eroberung der hl. Eulogius von Cordova die Pflege lateinischer Wissenschaften erneuern wollte, er genöthigt war, in die Berge des nördlichen Spaniens zu gehen - wo der driftliche Glaube noch ein Afpl hatte -, um die nöthigen Bücher für seinen Zweck zu erwerben 1. In diesen Gegenden, wie Afturien, Navarra gab es um die Mitte des neunten Jahrhunderts blühende Klöfter und eine driftliche Bevölkerung, noch unberührt von arabischer Civilization; die Bibliotheken der Klöster waren reich an ausgezeichneten Werken, und Eulogius von Cordova erhielt von den Mönchen, die ihn gaftfreundlich empfangen hatten, eine nicht geringe Zahl von Büchern, mit denen er triumphirend nach Cordova heimkehrte: es waren Exemplare der "Stadt Gottes" von S. Augustin, der Aeneide, des Horaz, Juvenal, Porphyrius, Prudentius, die Epi= gramme des angelfächsischen Bischofs Aldhelm u. a. Nicht nur in Spaniens Bücherschätzen allein suchte man das Bedürfniß nach geistiger Nahrung zu befriedigen: so war der hl. Tajo nach Rom gewandert, ein Eremplar der Moral des hl. Gregor zu suchen; Petrus, Monch von Coimbra, ging zweimal auf Befehl seines Oberen nach Frankreich, um eine gemisse Bahl von Werken zu copiren oder abschreiben zu laffen?, und brachte ein ganges Jahr damit zu. Der galigische Priefter, welcher im Auftrage von Sifenand I. gegen 916 ober 917 Briefe und Geschenke für Papst Johannes X. nach Rom brachte, ließ die Gelegen= heit nicht vorübergehen, Bücher zu erwerben 3. Rach allen Berichten können

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tailhan ap. Cahier p. 245: ,Sans vouloir nier ou même diminuer en rien les services rendus à la science par les musulmans d'Espagne, il est impossible de se dissimuler que ces services se réduissent à la restitution tardive et incomplète de trésors littéraires indignement gaspillés par leurs ancêtres.'

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cahier p. 319. 320, nota 1: ,Remansit item idem presbyter Petrus apud S. Rufum fere annum integrum, scrutans si aliquid deesset nobis' etc. Anon. Vita Tellonis n. 12, p. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 1. c. nota 2: "Zanellus per spatium unius anni in Romana curia honorifice moram egit, qui collecta multorum librorum multitudine cum gaudio ad propria rediit." Chron. Iriense n. 7 (Esp. sagr. XX, p. 603).

wir schließen, daß in der folgenden Spoche der Nordwesten Spaniens ebensoviel Bibliotheken öffentlichen oder privaten Charakters besaß, als einst die Provinzen unter gothischer Herrschaft, denn in Asturien, Galizien, Leon, Nabarra und Castilien lagen viele reiche und mächtige Klöster, in deren Scriptorien sich eine rege Thätigkeit entfaltete. Auch in Spanien bildete das Kloster eine christliche Welt für sich, alle Künste und Handwerke wurden innerhalb seiner Mauern ausgeübt, unter der Leitung gebildeter Kalligraphen junge Männer zum Abschreiben der Codices angehalten. Bis zum zwölsten Jahrhundert gebrauchte man dabei nur ungefärbtes Pergament, und die spanisch=gothische Schrift erreicht im zehnten Jahrhundert den Höhepunkt ihrer Vollendung an Genauigkeit und Zierlichkeit.

Die Illustration jener Manuscripte variirt je nach Bedeutung und Bünschen des Bestellers, gewöhnlich beschränkt fie sich auf einige Initialen 1. meist nur mit kindischem Ungeschick gezeichnet und bemalt, zuweilen phan= tastisch in irischer Compositionsweise aus Fischen und geflochtenem Riemenwerk zusammengesett, wie das Manuscript im britischen Museum beweißt 2, aus dem P. Martin einige Copien von Illustrationen mitgetheilt hat. Wir finden hier das "Signum Christi", ein gleichseitiges ornamentirtes Kreuz innerhalb eines maurischen Bogens mit gleichem Ornament, während die Buchstaben A und Q zu den Seiten des Kreuzes herabhängen, darunter die Inschrift: "Signum crucis Christi regis." Ein anderes derartiges Signum läßt eine Bariation erkennen: zu den Seiten des Kreuzes oberhalb ftehen noch die Worte ,Pax' und ,Lux', während der Bogen von vier roh gezeichneten, zu je zwei übereinander stehenden Figuren getragen wird, im unteren Raum inschriftlich: "Rex' und "Lex'3. Die Zeichnung menschlicher Körper verräth dabei keinerlei Interesse an kunftlerischer Bildung, und wir haben nur ein rein kalligraphisches Frontispiz hieratischen Charakters vor uns. Ein Missale in der Bibliothek der Abtei von S. Millan enthält nach Egurén, der die Trümmer derselben beschreibt, eine Kreuzigung 4, augenschein= lich einem byzantinischen Motiv nachgebildet, am Anfang des Canons der Meffe: der Erlöser ift mit vier Nageln ans Rreuz geheftet, von den Armen des Kreuzes hängen das A und O herab, wie bei dem sogen. "signochristum" des britischen Museums; neben dem Kreuz Maria und Johannes, darüber Sol und Luna in Medaillons als Halbfiguren. In anderen Manuscripten

<sup>1</sup> Das Buch, welches die Mönche von S. Millan für den Bischof von Puh absschrieben, enthält nur 2—3 Initialen; ebenso schweigt Egurén, welcher den Inhalt der Bibliotheken schilbert, von der Ornamentation der Codices.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brit. Mus. Cotton. Claudius A. III. Abbilbung bei Cahier 1. c. p. 226.

<sup>3</sup> Cahier l. c. p. 252. Zehntes oder elftes Jahrhundert. Cfr. de Rossi, Bull. 1871 p. 65 s.

<sup>4</sup> Cahier l. c. p. 312, nota 8. Bon Egurén (p. 54) irrig bem siebenten Jahrhundert zugeschrieben.

treten Stammbäume auf, eine ganze Seite einnehmend, während auf der Höhe in einem Medaillon das Bruftbild jenes Patriarchen sichtbar wird, dessen Descendenz unterhalb sich fortsett. Adam und Eva, Noe, Abraham, Isaak, Jasob, Juda und David treten so der Keihe nach auf. Das Werk des hl. Beatus enthält eine verhältnißmäßig große Anzahl von Miniaturen: hier sehen wir häusig die auß Fischen gebildeten, nordischen Initialen, die Figuren dabei äußerst roh gezeichnet und colorirt. Ein anderes Manuscript des zwölften Jahr-hunderts, in der Bibliothek von Firmin Didot zu Paris, enthält ebenfalls zahlreiche Miniaturen rohen und primitiven Charafters, jedoch nicht ohne Außdruck geistigen Lebens. Egurén registrirt in seinem Katalog noch ein Manuscript des zehnten Jahrhunderts, einen Commentar der Evangelien mit Illustrationen von guter Erfindung und besserem Geschmack, zum Beispiel diesenige, wo zehn Könige, Verbündete des Thieres gegen den Menschenschn, als Gaukler bekleidet mit Karrenmüße, sich in den Abgrund stürzen.

Die Miniaturen der Handschrift, "El libro llamado Comes", welche der Abt von S. Emilian 744 begonnen, sind noch in den rohen Zügen erster Versuche gehalten. Das Titelblatt zeigt wieder das Kreuz und die herabhängenden Buchstaben, darüber zwei Engel mit winzigen Füßen, wie bei angelsächsischen Codices. Ein Krieger mit Speer und Schild, letzteres mit einem Kreuz bezeichnet, trägt antikes Costüm, die Frauen erscheinen in langem Gewand und kurzem, bis an die Kniee gehendem Mantel, der vorn mit einer Reihe Knöpse geschlossen ist. Die Initialen, aus Geriemsel mit Schlangen oder kleinen Menschenfiguren, sind irischen Charakters.

Eine Apokalypse aus dem zehnten Jahrhundert, von S. Beatus geschrieben, besindet sich zu Madrid in der Academia de Historia. Die erste Miniatur, auf der Rückseite des Titelblattes, zeigt ein Kreuz, in dessen Mitte ein Lamm im Medaisson; an den Enden die Symbole der Evangelisten, mit drei Farben, Roth, Gelb und Grün, colorirt. Fernere Darstellungen schildern die Annahme des vom Engel dargereichten Buches; die Engel der Gemeinden, unter Doppelarkaden in arabischer Huschses; die Engel der Gemeinden, unter Doppelarkaden in arabischer Huschsen, dann das Lamm Gottes mit dem versiegelten Buch, umgeben von den Zeichen der Evangelisten, in den Ecken die Juschauer. Die Figuren sind äußerst barbarisch, die Füße, wie bei den Aegyptern, im Profil, die Gesichter starr, die Hände ungestaltet, während das Ornament dem karolingischer Miniaturen ähnelt. Ein dem Manuscript beigesügter Commentar aus dem elsten Jahrhundert gibt eine Meihe von ebenfalls sehr primitiven Illustrationen, die sich mehr dem byzantinischen Stil nähern: die Engel der Gemeinden treten hier mit Schalen auf und zeigen sehr unförmliche Ertremitäten. Der Grund ist von gelber Farbe,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cahier p. 331.

<sup>2</sup> Passavant a. a. D. S. 52. Akademie zu Madrid.

<sup>3</sup> Daneben die Inschrift: "Tellus comes Ruconum sub era 756."

die Ornamente, dürftig und mager in Zeichnung und Farbe, weisen irischer Schnörkel mit Fischen auf.

Denselben Charakter der Illustration finden wir auch in dem Exemplar der Psalmen aus dem elsten Jahrhundert, in derselben Bibliothek, während die darin vorkommende Scene eines Reitergefechts zwischen Mauren besonderes Interesse in Anspruch nimmt.

Eine Sammlung von Concilienakten, in der Bibliothek des Escurials, stellt uns den Verfasser unter arabischem Huseisenbogen vor Augen: die Figur läßt die gewöhnlichen Mängel der Auffassung erkennen, kleinen Kopf und Füße, riesige Hände, dürftiges Costüm ohne jedes Verständniß des Faltenwurfs, während ein Bild des Sündenfalles noch schlimmere Formgebung entwickelt, da der Maler jeder anatomischen Kenntniß entbehrte. Die Ornamente bewegen sich in den Grenzen des irischen Stils. Lobend erwähnt Passavant ieines der Manuscripte in der Bibliothek der Academia de Historia: es enthält Federzeichnungen im byzantinischen Stil und Ornamente der gewöhnlichen Art.

Wir finden also in diesen rohen Arbeiten bis zum elsten Jahrhundert verschiedene die spanische Kunstweise modificirende Einflüsse: einmal den irischen Stil der Kalligraphie bei wenig prächtigen Initialen, vielleicht durch die Westgothen nach Spanien gebracht, dann in den Figuren neben barbarischen Formen des Landes Anklänge an byzantinische oder fränkische Motive, mit äußerst wenig Verständniß der Formgebung und geschmackloser Colorirung. Das architektonische Element ist entschieden vorwaltend, der häusig auftretende maurische Bogen erklärt sich aus den Vorbildern arabischer Baukunst des Landes.

Im dreizehnten Jahrhundert zeigt sich ein Fortschritt in einer besseren Ausbildung des Figürlichen, der Anwendung des Goldgrundes und Ausbildung der Initiasen mit stilisirtem Blattwerk und kleinen Figuren.

Ein Manuscript der Vulgata, der genannten Bibliothek zu Madrid angehörig, vom Jahre 1240, verdient als Beispiel dieser verbesserten Kunstrichtung volle Beachtung. Von eigenthünslich spanischer Ersindung ist hier auf dem Titelblatt der Kampf eines Ablers mit einer Schlange, ebenso wie auf dem zweiten Blatt in der Mitte der Baum der Erkenntniß, umgeben von sechs kleinen Bildern auf Goldgrund, worin die sechs Tage der Schöpfung angedeutet sind; dann folgen die Arche, Abraham zu Mambre, die drei Engel bewirthend, das Opfer Jsaaks, ebenfalls auf Goldgrund. Jene dem dreizehnten Jahrhundert eigenthümliche Neigung, zeitgemäßes Costüm, Küstung und Geräth auftreten zu lassen, ist hier noch wenig eingedrungen, denn nur die Krieger im Panzerhemd mit rundem, kleinem Schild zeigen eine Abweichung von antiker Einfachheit der Auffassung. Die Figuren offenbaren in der Zeichnung der Extremitäten und des Faltenwurfs große Mängel.

<sup>1</sup> A. a. D. S. 34.

In der Kapelle der Reliquien bei der Kathedrale zu Toledo bewahrt man ein anderes, kleineres Exemplar der heiligen Schrift in drei Bänden mit runden Bildern auf Goldgrund, deren spanischer Ursprung von Waagen angezweifelt wird; indeß spricht gerade die durchgehende Vorstellungsweise innershalb von Medaillons, welche nach den oben citirten Manuscripten in Spanien beliebt war, daßür, daß es hier entstanden ist.

Die Handschrift der "Gefänge an die heilige Jungfrau" in der Bibliothek des Escurial, für den König Alfonso ,el Sabio' angefertigt, enthält Feder= zeichnungen mit leichter Colorirung — dabei begegnet man öfters maurischen Architekturen, Rampficenen, liturgischen Darftellungen, zum Beispiel Taufen der Mohammedaner — aber die Arbeit gehört ichon in die zweite Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts. In berselben Bibliothek findet fich nach einer Notiz des Bermudez eine Bibel, für König Alfonso in der Mitte des dreizehnten Jahr= hunderts gefdrieben, welche mehrere Darstellungen innerhalb der Initialen und vor den Evangelien arabische Säulenstellungen aufzuweisen hat 2. Gin für den= felben König ausgeführtes Buch über das Schach-, Würfel- und Brettspiel enthält Vorgänge aus dem Leben mit lebendiger Auffassung, als colorirte Zeder= zeichnungen behandelt, in denen sich schon die Neigung für den spanischen Realismus ausspricht. Nach Vassavant trägt das Buch die Jahreszahl 1321, könnte also nur eine Copie des für den König angefertigten Werkes sein, da dieser schon 1284 gestorben ift. Die Mustrationen zeigen uns den König in einer Halle sigend und einen Knaben im Schachspiel unterrichtend, dann einen maurischen Fürsten, mit dem Meister des Schachspiels sich unterhaltend, außerdem die Anfertigung der Schachfiguren und Angabe verschiebener Züge des Schachspiels. Auf dem vierten Blatt seben wir den König, die Regeln des Bürfelspiels einem Scriptor dictirend, bann folgen andere Spiele und zulett eine kurze Angabe fämmtlicher Regeln mit Darftellung einzelner Källe.

Zu den ältesten Bildern in Spanien, deren Entstehungszeit aber schwer zu bestimmen ist, gehören einige der Marienbilder byzantinischen Stils, namentlich das der Kathedrale von Sevilla, welches der Sage nach bis in das dreizehnte Jahrhundert in der Moschee verblieben ist und dem hl. Ferdinand zum Einzuge in die Stadt verholsen hat: wir sehen Maria stehend auf Goldgrund, mit dem Kinde im Arm, in reicher Gewandung, während zwei kleine Engel eine Krone über ihrem Haupte halten, vermuthlich ein Werk des

<sup>1</sup> Jahrbücher für Kunftwissenschaft von A. von Zahn, Leipzig 1869, II, S. 3.

<sup>2</sup> Passavant a. a. D. S. 55, Anm. Inschrift im zweiten Bande:

Hic liber expletus est: sit per saecula laetus Scriptor. Grata dies sit sibi. Sitque quies. Scriptor laudatur scripto. Petrusque vocatur Pampilonensis. Ei laus sit. Honorque Dei.

dreizehnten Jahrhunderts. Nachbildungen finden sich öfters in spanischen Kirchen, so in der Kathedrale zu Cordova, aus später Zeit.

Reste einer Wandınaserei, vom Jahre 1248, besitzt die Kathedrase von Salamanca innerhalb einer Grabnische: entsprechend abendländischer Technik jener Zeit, sinden wir auch hier die einfache lineare Weise vertreten; aber der schlechte Zustand der Bilder verhindert ein weiteres Urtheil<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Paffavant S. 67. 2 Ebend. S. 68.

## Siebentes Zuch.

# Erwachen der nationalen Kunft in Italien.

### A. Florenz.

Cimabne. Roffuti. Gaddo Gaddi.

Gegen das Ende des dreizehnten Jahrhunderts mehren sich in Italien die Anzeichen vom Erwachen einer nationalen Kunftrichtung, welche im folgenden einen jo wunderbaren Aufschwung nehmen follte, und das Centrum derselben bildet Toscana. Mit dem Sinten der kaiserlichen Macht in Italien fällt trot beftändiger und beftiger Partei= und Berfaffungsfämpfe die Erhebung städtischer Gemeinweien zu ungeahnter Macht und Blüthe zufammen: immitten der Bürgertriege erheben sich prachtvolle Bauten, welche ebenjo von dem Erstarken religiöser Begeisterung, wie von dem Erwachen nationalen Sinnes Zeugniß ablegen. Fürsten und Republiken wetteifern, ihre Städte zu festigen und ihnen durch hervorragende Monumente Bedeutung zu verleiben. Aus der Gifersucht, mit der die Communen sich überwachen und bekämpien, entwickelt fich zugleich das Bestreben, den erlittenen Schaden mit erneuten Anstrengungen wieder auszubeffern und das Berftorte glänzender als zuvor ersteben zu laffen 1. Unter ben vielen Städten, beren Chronifen Die Sammlung Muratori's umfaßt, durfte feine fein, welche nicht zu jener Zeit den Bau eines Palastes der Commune zu verzeichnen gehabt hatte: alle befaken ihren Podestå, und dieses Amt wurde denjenigen übertragen, welche durch Geburt, Anichen und Bürgerjinn hervorragend ichienen. Man wetteiferte in der Pracht folder Bauten und ließ Wertmeifter dazu aus anderen Städten holen 2, wenn fie eines befonderen Rufes genoffen: Befestigungswerke, Gemeindepaläste, Kirchen wurden mit gleichem Eifer und unter reger Betheiligung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tiraboschi, Storia della lett. ital. t. IV, lib. 3, cap. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Murat., Rer. it. Ss. vol. VIII, p. 98.

des Boltes in Angriff genommen 1. Padua errichtete einen der stattlichsten Baläfte, Modena zahlreiche, öffentliche Bauten, ebenso Genua; Mailand führte eine großartige Wasserleitung, die es schon 1179 begonnen hatte, 1257 zu Ende. Die Architektur jener Zeit wird vom Norden ber ftark durch den eindringenden gothischen Stil beeinflußt, in dem auch, bon fremden Rünftlern aufgeführt, prachtvolle Bauten entstehen, während der Ausdruck eines dem nordischen Sinn in mehr abgeschlossener, strenger, jum himmel aufstrebender Form entsprechenden Stiles in Italien einige Umbildung erleidet, welches breitere, für Malereien geeignete Flächen, mäßige Höhe, größere Einfachheit des Details im Unschluß an das Wesen der alteristlichen Basilika vorzieht. Dicies Ideal italienischer firchlicher Bautunft ift ohne ben Factor großer monumentaler Chklen der Malerei nicht zu denken: denn der eminent fünstlerische Sinn jenes Bolkes in der Epoche geistigen Erblühens und nationalen Empfindens läßt die Künste zwar gleichzeitig sich erheben, der geistigen Regsamkeit aber ift es Bedürfniß, sich vornehmlich in dem dramatisch bewegten, seelenvollen Ausdruck der Malerei zu äußern. In den großartig angelegten Rathedralen, die seit dem Ausgange des dreizehnten Jahrhunderts wetteifernd entstehen, zeigt sich die Fülle productiver Kraft mittelalterlicher Republiken, worin religiöse Begeisterung mit patriotischem Bewußtsein sich vereinigt. Florenz beginnt seinen Dom 1290 und beruft die größten Meister jener Zeit: Arnolfo und Giotto 2. Siena legt noch etwas früher die weiten Fundamente seiner Kathedrale; seit 1278 entsteht der munderbar einfache und großartige Bau des Campofanto zu Vija, wie geschaffen für weite Gemäldernklen, im Berein mit dem Dom, dem Campanile und dem Baptisterium daselbst eines der bedeutendsten Monumente Italiens. Der Dom von Orvieto, in der Bracht seiner Marmorfaffade und der Mosaiten, steht diesen Bauten würdig zur Seite. Arezzo, Lucca, Pistoja, Bologna folgen nach, die beiden großen Orden des Mittelalters wetteifern mit ihren Kirchen: in Uffifi erhebt fich über bem Grabe des hl. Franciscus der königliche Bau des "Maestro Jacopo Tedesco";

<sup>1</sup> l. c. p. 1107: ,Veniebant homines et mulieres tam parvi quam magni, tam milites quam pedites, tam rustici quam cives ferebant lapides, calcinam et sabulonem supra dorsa eorum et in pellibus variis et sendalibus; et beatus ille, qui plus portare poterat, et fecerunt omnia fundamenta domorum et ecclesiae et partem muraverunt. Cfr. Murat. l. c. VI, p. 501; VIII, p. 143. 381; XI, p. 65. 66; XVII, p. 975. 976.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Giov. Villani lib. VIII, c. 7. Vasari, Vita di Arnolfo, l. c. p. 287: "Il principio dei quali fondamenti e di tanto tempio fu con molta solennità celebrato: perciocchè il giorno della natività di Nostra Donna del 1298 fu gettata la prima pietra dal cardinale legato del papa.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vasari, Vita l. c. p. 279: ,Nei medesimi tempi, essendo cominciata la religione de Frati Minori di S. Francesco, crebbe di maniera non solo in Italia ma in tutte altre parti del mondo, così la divozione come il numero de frati, che non fu quasi alcuna città di conto, che non edificasse loro chiese e conventi di

in Benedig erstehen S. Maria de' Frari und S. Giovanni e Paolo. In Mailand und Bavia legt Giovan Galeazzo Visconti die Fundamente zum Dom und ber Certoja, an denen Generationen fortarbeiten, Diefes Wunder= werf zu vollenden. Den firchlichen Monumenten stehen Profanbauten als Beiden ber Runftliebe auch in fleineren, italienischen Städten würdig gur Seite, mährend die Baläfte von Siena, Florenz, Benedig in ihrer vornehmen Große und einfachen Burde für alle Zeit als unerreichte Mufter zu gelten haben: das rege geistige Streben, die politische Kraft des Bürgerthums und ächt fünstlerisches Empfinden treten harmonisch darin zusammen. Diesen monu= mentalen Bauformen schließt sich als vollkommenster Ausdruck geistiger Lebens= fülle die historische Wandmalerei an: sie ist und bleibt von allen Zweigen der Kunst derjenige, in welchem Bielseitigkeit der Bestrebungen, das innerfte Ringen nach dem Ideal am vollkommensten sich zu äußern vermag, darum wirkt sie bestimmend auch auf die Formen der Architektur, indem sie weite Mächen, breite Gewölbe sucht, ihre großen epischen Gedanken zu entwickeln. Der hiftorische Stoff der heiligen Geschichte, der Ueberlieferung und der Legende erweitert sich immer mehr, das Leben der Heiligen und Stifter großer kirch= licher Orden wird mit ganzer Ausführlichkeit und wachsender Begeisterung für erbaulichen, überzeugenden Vortrag zur Erscheinung gebracht. Reichthum und Duft der Franciscuslegende wedt die edelsten Blüthen mittel= alterlichen Kunftlebens, dichterischer Begeisterung, während das fühne Lehr= instem der Scholastik, dem Bau gothischer Dome verwandt, in Symbolen und Allegorien seine Berherrlichung findet: so wird das religiöse Leben jener Beit seinem innersten Wesen, der ihm eigenthumlichen Kraft und Tiefe nach in einer reichen Welt künstlerischer Formen ausgesprochen. Es ift naturgemäß, daß im Fresco dieser Ausdruck unter anderen Bedingungen sich vollzieht, als in der musivischen Runft. Der einheitliche, feierliche Goldgrund, das überirdische Licht der Himmelsräume andeutend, weicht nun einer heiteren, farbigen 11m= gebung, die Figuren heben fich in lichten Tonen von dunkelblauem, an den Gewölben mit Sternen befäten Flächen ab, oder find von Architekturen und land= schaftlichen Bildern umgeben, zunächst andeutungsweise die Sandlung begleitend. Das lebensvolle Wirken ber Personen im Saus und auf den Stragen, im Beiligthum und der Berborgenheit, die verschiedenften Buftande des Seelenlebens, bis zu den betenden Ginsiedlern der Bufte, treten in reichem Bechfel, anmuthig, oft ergreifend und hinreißend erzählt mit aller Einfalt. Reinheit und

grandissima spesa . . fu condotto in Ascesi, dopo molta considerazione come migliore di quanti allora si ritrovavano un maestro Jacopo Tedesco.

¹ Calvi, Notizie sulla vita e sulle opere de' principali architetti, scultori e pittori che fiorirono in Milano, 1859. Darnach wäre (vol. I, p. 59) nicht Enrico bi Gamundia Tedesco, sondern ein Lombarde, Marco da Campione, der Baumeister des Domes gewesen.

Rraft bes Gefühls in diefen großen historischen Bilderchklen bor Augen. Ornamentation befreit sich allmählich von antiken Reminiscenzen und sucht eigene, geometrische wie Naturformen, innerhalb deren Bruftbilder von Beiligen oder kleinere, erganzende historische Scenen in Medaillons auftreten: durch diesen oft prächtigen, der Architektur kunstlerisch sich anschmiegenden Rahmen erhalten die Wandgemälde neuen Reiz und eine leichte, acht malerische Berbindung mit der Architektur felbst. Die technische Seite ber Malerei steht mit der Entwicklung inneren Lebens derfelben in enger Berbindung: die schwerere Behandlung griechischer Tafelmalerei mit harzigen, die Farbe trübenden Bindemitteln weicht mehr und mehr jenen lichten Temperaforben. welche das claffische Alterthum schon kannte: hier find es die über hellen Rreibegrund und vorbereitende Untermalung grünlicher Schatten in breiteren Flächen transparent und außartig bergestellten leuchtenden Farbentone, ein heiteres, in seinem Werth fast unzerstörbares Colorit erzeugend. Auch für die Wandmalerei gebrauchte man Temperg= neben Leimfarben auf trockenem Be= wurf, bis durch Giotto das Fresco allgemeiner wurde und mit zunehmender Uebung und Leichtigkeit des Vortrages allmählich auch die Retouchen auf trodenem Grunde sich verloren.

Eine neue, vielverheißende Zeit für die criftliche Kunst war angebrochen, und die Stätte, an der diese Bewegung neuerwachten Lebens gipfelte, war Toscana.

Basari nennt an erster Stelle unter den Malern in Florenz Andrea Tafi, den er nach Benedig ziehen läßt, wo griechische Arbeiter in S. Marco an den Mosaiken beschäftigt waren; dort gelingt es Tafi, durch Bersprechungen, Bitten und Geld einen Meister Apollonius zu werben, in der Technik des Mosaiks, der Zubereitung des Glases und Stuckes wohl bewandert, und in feiner Gesellschaft arbeitet er dann an den Mosaiken der Ruppel des Bap= tifteriums. Rach handschriftlichen Zusätzen des Del Migliore zum Lafari 1 foll Apollonius als pictor Florentinus' in einem Contract des Jahres 1297 auftreten, darnach ist die Angabe Basari's von der Ueberführung eines ariechischen Meisters nach Florenz hinfällig: übrigens war die musivische Kunft in Italien nie gang erloschen, und schon Fra Jacopo Francescano hatte 1225 die Tribuna von S. Giovanni durch ein Mosait decorirt, wie die Inschrift desselben erkennen läßt. Dieser Frater Jacobus ist wohl zu unterscheiden von dem Frater Jacobus Torriti, welcher die Mosaiten von S. Giovanni Laterano und S. Maria Maggiore in Kom innerhalb der Jahre 1291—1295 anfertigte 2. In der That findet fich keinerlei Zeugniß darüber, daß die auch non Baldinucci und anderen wiederholte Nachricht Bafari's über die Herbei-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cod. Magliab. cl. XVII, n. 292. Cfr. Milanesi, Commentario alla Vita di Andrea Tafi, Vasari I, p. 340.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Fra Jacopo,' bemerkt Milanesi (l. c. p. 342), welcher 1225 das Mosaik ansfertigte und inschriftlich "prae cunctis probatus' genannt wird, müßte damals als Frank, Chriftliche Malerel. L

ziehung griechischer Meister nach Florenz richtig sei, vielmehr wird durch eine große Zahl von Werken und Namen vor Cimabue der Beweiß einer italienischen Kunstthätigkeit geliefert <sup>1</sup>, abgesehen davon, daß bereits 1269 in Florenz eine Via de' Pittori existirte. Schon im Jahre 1066 wird ein Maler und Cleriser Nusticus erwähnt, 1106 ein Girolamo di Morello, ebenfalls Cleriser, und eine Tafel des Jahres 1191, gemalt von einem Marchisello daselbst, befand sich noch zu den Zeiten Cosimo's de' Medici auf dem Hochastar der Kirche von S. Tommaso<sup>2</sup>. 1224 wird ein Maestro Fidanza genannt, dem der Prior von S. Maria Maggiore in Florenz eine Schuld zu zahlen hat, und 1236 ein Maler Bartolommeo; 1260 erscheint Maso, der Sohn des Risalito von S. Michele Bisdomini, dann Ghese di Pietro<sup>3</sup>.

Die Mosaiken des Baptisteriums, welche, nach Vasari, von Fra Jacopo und Tafi gemeinschaftlich ausgeführt worden find, zeigen Ereigniffe aus der Genefis von der Schöpfung bis zur Gündfluth, aus dem Leben Josephs, Rohannes des Täufers und des Erlösers, welche durch das lette Gericht über dem Eingang zur Tribuna, sowie durch die Darstellung der Hierarchia coelestis' in der Ruppel ihren Abschluß finden. Beide Compositionen find in Berbindung mit der Architektur symmetrisch in großen und breiten Zügen entworfen und der Eindruck ist ein imponirender; weniger befriedigen die Geftalten im Einzelnen, fo jene des Erlösers, von koloffaler Größe mit unverftandenen, gehäuften Faltenmaffen bedeckt, der Engel und Apostel mit übertriebenen Geften und ungeschickten Stellungen. Reparaturen haben außerdem den Charakter der Originalität in einzelnen Bartien ganglich verwischt, so besonders bei den Darstellungen aus dem Leben Christi, wo die Kreuzigung moderne Auffassung erkennen läßt. Prägt sich der Charakter byzantinischer Kunst im Gangen vorherrichend aus, so erinnert die Formgebung mit breiteren Röpfen, schwerfälligen Extremitäten und ungefügen Maffen der Draperien oft fehr an die Malereien zu Rom und S. Angelo in Formis, welche als Producte einheimischer, unter griechischem Einfluß arbeitender Künftler aufzufassen sind.

Ein Zeitgenoffe des Andrea Tafi war Coppo di Markowaldo, dem eine Tafel in der Kirche de' Servi zu Siena vom Jahre 1261 zugeschrieben wird 4.

solder doch wohl im Alter von 30 Jahren gestanden haben, könnte also schwerlich mit jenem Frater Jacobus Turriti, der in Kom war, eine Person bilden, denn er müßte dann 96—99 Jahre alt gewesen sein, als die Arbeiten in Kom ausgesührt wurden, wäherend dieselben gerade einen lebensvolleren Stil verrathen, als die Mosaiken in Florenz.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Del Migliore (l. c. p. 414) nennt eine Reihe von Namen vor Cimabue bis Friedrich II. hin. Milanesi fügt (l. c. p. 265) im Commentar zum Leben des Cimabue noch andere hinzu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Del Migliore, Firenze illustrata p. 468.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Milanesi 1. c. p. 264, note 3-6; 265, nota 1.

<sup>4</sup> Rosini (tav. VI) theilt sie dem Diotisalvi Petroni zu, doch ist nach Milanesi (Comm. alla vita di Cimabue l. c. p. 266) in den "Ricordi" des P. Buondelmonti,

Cimabue. 547

Der Gegenstand, eine thronende Madonna mit Kind, von zwei Engeln in den oberen Ecken begleitet, ist in jenen breiten, byzantinisirenden Formen gehalten wie die älteren Bilder in Siena; außerdem hatte der Maler im Dom zu Pistoja Wandbilder auszuführen, welche indeß schon 1347 beseitigt wurden.

(Sine frische Kraft, geeignet, der hergebrachten Compositions= und Mal-weise neues Leben einzuhauchen, die gealterte Kunstsprache noch einmal zu schmeis digen, ersteht in Giovanni Cimabue 1. Geboren 1240 aus angesehener Familie zu Florenz, läßt ihn Vasari durch einen Verwandten, der im Convent von S. Maria Novella die Novizen Grammatik sehrte, den ersten Unterricht empfangen, während griechische Maler, damals in der Cappella de' Gondi beschäftigt — und zwar durch die Obrigkeit herbeigerusen, um in Florenz die gänzlich darniederliegende Malerci zu heben —, seine Theilnahme derartig in Unspruch nehmen, daß er dem Studium der Wissenschaften entsagt und sich der Malerei unter Leitung jener griechischen Künstler zuwendet.

Der Bau der schönen gothischen Kirche von S. Maria Novella begann indeg 1279 nach den Planen des Fra Sifto und Fra Rifforo, und Baldinucci glaubt beghalb, da die Cappella de' Gondi, oder E. Luca, gleichzeitig mit der Kirche entstanden sei, müßte eine andere Kapelle der alten Kirche gemeint sein 2, wie denn auch Agincourt jene griechischen Malereien in die unterirdischen Kapellen der hl. Unna und des hl. Untonius verlegte 3 und als Probe eine davon auf der Kapelle der hl. Unna veröffentlichte, obzwar die Gründung derielben feitens der Familie Steccuti erst im vierzehnten Jahrhundert stattfindet 4, und die von S. Antonio erst 1337 erbaut wurde. Jedoch ift die Behauptung Lasari's nicht ohne Grund, daß Cimabue byzantinische Kunstprincipien adoptirt habe, da fast alle ihn umgebenden Werke jenen Charafter an sich trugen und Italien seit Jahrhunderten gewöhnt war, die Impulse jeines Kunftlebens von Byzanz zu empfangen, mährend der Stil Cimabue's fich nicht allzuweit über jene hinauswagt, wenn er auch vermochte, innerhalb überkommener Formen sich mit Genialität zu einer lebensvolleren, beweglicheren Kunftsprache zu erheben. Cimabue fand in seinen Bemühungen die

der Bibl. commun. von Siena angehörig, sowie in einer alten Beschreibung von Siena, deren Criginal die Chigiana in Rom besitzt, der Name Coppus de Florentia insschiftlich vorhanden.

Die Familie hieß auch Gualtieri; vgl. den Stammbaum bei Baldinucci, Notizii dei professori del disegno I, p. 33, ed. Firenze 1845.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1. c. p. 27, nota 1. <sup>3</sup> tav. CIX, t. IV, ediz. di Prato, p. 355.

<sup>4 1360</sup> wird der Erbauer beigesetzt, cfr. Fineschi, Memorie sopra l'antico cimitero di S. Maria Novella p. 83. Auch Rosini folgte (Storia della pitt. ital. t. I, p. 74) dem Urtheil Agincourts. Zella Balle (Lettere Senesi II, 8) und Lanzi (t. I, scuola fiorent. lib. 1) hielten einige rohe Fragmente, die unter der Tünche zum Borschein kamen, für griechische Arbeiten, indeß scheinen sie das Werk eines ungeübten italienischen Malers zu sein. Bgl. Milanesi im Commentar zum Leben des Eimabue p. 263.

vollste Anerkennung seiner Zeitgenossen, und sein Ruhm ward für immer befestigt, als Dante in den bekannten Versen ihn neben Giotto verherrlichte 1. Von zahlreichen durch Basari ihm zugeschriebenen Bildern sind mit Wahrschein-lichkeit nur die kolossale Madonna de' Rucellai für S. Maria Novella, die ähn-liche für S. Trinità zu Florenz, jett in der Akademie daselbst, und die in Stil und Ausführung übereinstimmende Tafel aus S. Francesco in Assis, jett im Louvre zu Paris, als authentisch zu bezeichnen, während seine Thätigseit im Assis durch Nachrichten begründet, jene zu Pisa urkundlich beglaubigt ist. Die Madonna de' Rucellai wurde, nach Basari's Bericht 2, vom Hause des Malers in Prozession unter Fansaren nach der Kirche geleitet, er selbst mit Lob überschüttet; auch soll Karl von Anjou die Berkstatt des Künstlers bei Porta S. Piero aufgesucht haben, als das Bild noch in Arbeit war, wobei die Einwohner zahlreich sich einfanden, um Zeuge des Triumphes zu sein. Jedenfalls war die Theilnahme seiner Zeitgenossen höchst lebendig.

Diese noch jett in der Rapelle von S. Maria Novella befindliche Tafel ift durch einen Giebel abgeschlossen und von einem zierlich mit Ornament bedeckten Rahmen umgeben, innerhalb deffen dreißig Medaillons Bruftbilder von Heiligen auf Goldgrund umfaffen. Maria fist auf einem hochlehnigen Thron — bessen Rudwand mit einem blumigen Teppich behangen ist, und der von sechs Engeln, zu je drei übereinander, gehalten wird - in rothem Gewand und blauem Mantel, Haupt und Körper bedeckend, mit dem Kind auf dem Schoofe, welches ganz bekleidet ift. Während der Ropf der Madonna ein wenig dem Kinde sich zuneigt, ist ihr Blick ruhig und wohlwollend auf den Beschauer gerichtet, indeß das Kind die Rechte in der Segensgeberde erhoben hat. Die Engel haben sich anbetend der Gruppe zugekehrt, wodurch die Handlung etwas Ruhiges, Abgeschlossenes und Innerliches erhält. Stil und Compositionsweise, Gewandung, Zeichnung des Ropfes mit den großen. weitgeöffneten Augen, der langen und geraden Rafe, dem übermäßig kleinen Munde, wie der Sande mit langen, spinnenartigen Fingern sind noch rein byzantinisch; aber im Ausdruck des Ganzen liegt, befördert durch helles Colorit, etwas Mildes und Verklärtes, was sich in keinem Tafelbilde jener Zeit findet und als geistiges Eigenthum des Rünstlers seinerzeit gerecht= fertigte Bewunderung erregte. Röpfe und Guge der Engel zeigen entschiedenen Fortschritt zum Natürlichen hin, mehr als die Hauptfiguren, und doch liegt gerade darin wieder ein Zug byzantinischer Kunft, welche die Engel mit

Credette Cimabue nella pittura

Tener lo campo, ed ora ha Giotto il grido,
Sicchè la fama di colui oscura.

<sup>1</sup> Purg. XI, 94:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Villani und Malespini schweigen darüber, was allerdings auffallend ift, da das Factum den Charakter eines öffentlichen Festes gehabt zu haben scheint. Daß der Borgo Allegri daher seinen Namen erhalten, ist unwahr.

großer und natürlicher Lieblichkeit ausstattet, während sie bei Hauptsiguren noch strengere Formen walten läßt: überall in den Miniaturen findet sich ber Beweis dafür, so in dem Bilde des Raisers Basilius Macedo, wo neben der unbehülflichen Gestalt des Raisers zwei sehr zierliche Engel in lebensvollen und geschmeidigen Formen auftreten. Die durch Goldlinien bezeichneten Licht= partien des Faltenwurfs gehören ebenfalls zu den Merkmalen byzantinischer Runftrichtung, wie der Goldgrund, von dem die Engel fich abheben. Durch forgfältige Behandlung der Farbe in garter Bertreibung, durch Anwendung grünlicher, feiner Tone mit warmen Schatten erhalten die Figuren eine angemessene Rundung; die Technik des Nebeneinander von harten Farben. an ein bemaltes Holzrelief erinnernd, ift somit überwunden und ein bedeutender Schritt zum Leben selbst gethan, von dem sich die veraltete Weise des dreizehnten Jahrhunderts ganglich entfernt hatte. Dabei durfen wir nicht unterschätzen, daß das jett blaffe, etwas mondscheinartige Incarnat durch Länge der Zeit und vielfaches Reinigen der Oberfläche seiner Lasuren beraubt wurde. Das coloristische Princip ist jedenfalls ein klar ausgesprochenes und bildet das Hauptverdienft des Bildes, denn die Formgebung erhebt sich nur wenig über das Niveau jener Epoche. Aber die Art, wie das verschiedene Roth der Gemänder, das Gelb der Tunica des Kindes, das heitere Blau der Mäntel zum grünlichen Incarnat gestellt sind, wie der Goldgrund mit den weißgekleideten Engeln diese Farbenharmonie stützt und hebt, verräth den Meister Florentiner Runst, die in Giotto sich zu voller Eigenart entfaltet. Und in der That, die Erscheinung des letteren bliebe kaum verständlich, wenn die Principien jener Schule, insbesondere das coloristische, nicht ichon bier angedeutet wären. Biel geringer und ftark beeinflußt durch Beschädigungen und mehrfache Retouchen treten dieselben auf einem anderen Bilde hervor, welches sich jett in der Akademie der Rünfte zu Florenz befindet. Der Thron der Madonna mit Kind wird hier von acht Engeln gehalten und ruht auf einem Untersat, an dem in Nischen vier Propheten auftreten, deren Bewegungen ebenso natürlich als lebhaft zur Hauptgruppe hingewendet find. Die Ausführung ift weniger forgfältig, der Schritt gur Beobachtung ber Natur aber ein größerer; auch diese Tafel war durch einen Giebel nach oben hin abgeschlossen, ist aber jest rechtwinklig zugestutt worden. Die Madonna im Loubre ift der von S. Maria Novella und der lettgenannten etwa gleich, hat, wie die erstere, einen Rahmen mit Ornament und Medaillons (26), ift aber durch Entfernung der Lasuren und Uebermalung des Gewandes und anderer Partien in ihrem originalen Charafter ftart beeinträchtigt: die Sarmonie des Colorits wird dadurch bedeutend gestört, Lichter und Schatten des

<sup>1</sup> Katalog Nr. 174. Die thronende Madonna, welche aus dem Besit der Florentiner Lombardi und Balbi in die Gallerie zu London überging (Nr. 565), wird als diejenige von S. Croce angesehen (Vasari, ed. cit. p. 249).

Incarnats stehen unvermittelt nebeneinander. Das Bild ist zugleich ein Beweis für die Thätigkeit Cimabue's in Pisa, wo er als Capo maestro an den Mosaiken des Domes arbeitete 1. Rach dem Document bei Ciampi 2 ift er 1301 und 1302 als Nachfolger des alten Vijaner Meisters Francesco an der "Maiestas", dem großen Bilde des thronenden Erlösers mit Maria und Johannes zur Seite, in der Apsis des Domes beschäftigt, ein Werk, in dem besonders die Gestalten der Madonna und des hl. Johannes von der Erstarrung der Formgebung, den dufteren und troftlosen Zugen anfangen frei zu werden. Gegen Mitte des Januar 1302 fehlt der Name Cimabue's in den Rechnungen, taucht aber im März wieder auf mit Ungabe der Bezahlung für die Gestalt des Johannes 3.

Der thronende Erlöser sitt auf byzantinischem, breitem Seffel, die Sand mit griechischer Fingerstellung lehrend erhoben; das den Leib eng um= ichließende Gewand ift, jenem Stil entsprechend, durch Goloftreifen in den Lichtpartien gehöht, ohne daß eine Schattengebung es erforderte, das Antlit zeigt noch die strengen und ernsten Züge des Typus der Berfallzeit. Die bedeutend kleineren Figuren der Jungfrau und des hl. Johannes offenbaren indeß mehr individuelles Leben und größere Freiheit in Durchbildung des Ropfes und der Stellungen.

Bafari, der 1563 Affisi besuchte, schreibt dem Cimabue den größten Theil der Malereien in S. Francesco zu, wo er nach seiner Ansicht mit griechischen Meistern beschäftigt war, die er weit hinter sich ließ 4: In der unteren Kirche malte er einen Theil der Gewölbe und an den Wänden das Leben Jesu Christi und des hl. Franciscus. In der oberen Kirche und der Tribuna stellte er über dem Chor den Tod Mariä, ihre Aufnahme in den Himmel und ihre Krönung dar, umgeben von einer Zahl von Heiligen; die fünf Kreuzgewölbe enthalten: im ersten die Evangelisten überlebensgroß, im zweiten goldene Sterne

<sup>1</sup> Bon Bafari werden ihm zugefchrieben: das Altarblatt von S. Cecilia, welches jest in dem Bilde der Uffizien vermuthet wird (Nr. 2) und mehr auf die Schule Giotto's hinweist, dann eine Madonna in S. Croce und ein S. Franciscus, von Crowe und Cavalcaselle mit Recht dem Margaritone zugetheilt. Das Crucifix in berselben Kirche, beffen Vafari gedenkt, wird ihm ebenfalls abgesprochen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Notizie 144: Magistri maiestatis: Cimabue magister et pictor pro diebus quinque suprascriptis quibus laborarunt cum famulo ad dictam maiestatem ad racionem sold. X pro die pro se et famulo . . libr. II sold. X.

<sup>3</sup> Ciampi l. c.: ,Cimabue pictor maiestatis sua sponte confessus fuit se habuisse lib. X de figura S. Iohannis, quam fecit iuxta maiestatem.

<sup>4 ,</sup>Per queste opere dunque essendo assai chiaro per tutto il nome di Cimabue, egli fu condotto in Ascesi, città dell' Umbria, dove in compagnia d'alcuni maestri greci dipinse nella chiesa di sotto di S. Francesco parte delle volte e nelle facciate la vita di Gesù Cristo e quella di S. Francesco, nelle quali pitture passò di gran lunga que' pittori greci, onde cresciutogli l'animo, cominciò da se solo a dipignere a fresco la chiesa di sopra.

auf blauem Grunde, im dritten in vier Medaillons den Erlöser, seine Mutter, Johannes den Täuser und S. Franciscus, im vierten wiederum goldene Sterne, im fünsten die vier großen Kirchenlehrer. An der linken Wand des Mittelschiffes nach dem Hochaltar zu, zwischen den Fenstern und dis zur Decke, malte er in zwei Streisen übereinander je acht Vilder aus dem Alten Testament, von der Genesis ansangend, dem entsprechend gegeniber in anderen sechzehn Compositionen Scenen aus dem Leben des Herrn und seiner Mutter, an der Wand über dem Haupteingange Mariä Himmelsahrt und die Herabtunst des heiligen Geistes über die Apostel. Dieses Werk, großartig, reich und tressschausgeführt, mußte nach meinem Urtheil die Zeitgenossen in Staunen versetzen, und mir erschien es, als ich es im Jahre 1563 sah, außerordentlich schön, indem ich überlegte, daß Eimadue in solchen Zeiten des Dunkels für die Kunst so viel Licht erhielt. Aber von allen jenen Malereien sind diesenigen der Decke am besten erhalten.

Die halberloschenen Fresten an den Wänden des Langschiffes in der Unterkirche laffen noch verschiedene Hände erkennen 1: die vorgiottesten Dar= ftellungen aus der Franciscuslegende zeigen ein mehr auf Unmuth gerichtetes Streben, biegfamere Figuren, als die Scenen aus dem Leben des Herrn, wo sich breitere und derbere Formen, aber auch ein monumentaler Stil bemerklich machen. Diese Verschiedenheit läßt sich einigermaßen auch dadurch erklären, daß die Klinstler bei Scenen aus dem Leben Christi sich auf dem Boden historischer Tradition in Formgebung und Auffassung bewegten, bei solchen aus dem Leben der Heiligen aber an die Gegenwart selbst, an die Phantasie und ihr dichterisches Empfinden angewiesen blieben. Die Bilder der Bassion zeigen dabei viel Verwandtschaft mit den Fresken der Oberkirche und machen es wahrscheinlich, daß Cimabue, wie Vafari angibt, in jüngeren Jahren hier beschäftigt war. Die älteften Malereien der Oberkirche mögen dann bald nach Bollendung jener in der Arppta entstanden sein. Gleichzeitig mit denen der Oberkirche entstand in der unteren die von Giotto conservirte thronende Madonna mit Kind, von vier Engeln umgeben.

Die Fresken im Querschiff und Chor der Oberkirche zeigen stilistische Nebereinstimmung unter sich, wesentliche Verschiedenheit aber von denen des Langhauses, welche Cavalcaselle und Thode mit Recht Schülern des Cimabue zuertheilen. P. Angeli hatte, wahrscheinlich durch das Crucisix in der Oberkirche verleitet, die Kreuzigung<sup>2</sup> im nördlichen Querschiff dem Giunta

<sup>1</sup> Bgl. die Beschreibungen von Crowe und Cavalcaselle I. S. 174 st., und von Thode, Franz von Assis S. 218 st. Förster (Ital. Kunst II, S. 193) "begibt sich bes eigenen Urtheils, da er von den Wandgemälden zu wenig vorsand".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Von Crowe und Cavalcaselle (I. 142) einem Maler vom Schlage des Giunta Pisano zuertheilt, von Thode richtig als ein Werf des Cimabue erfaßt, wofür schon die lebhaft bewegten, schön empfundenen, klagenden Engel sprechen, welche ganz über der Sphäre eines Giunta Pisano liegen.

552 Cimabue's

Bisano zugeschrieben und, dem Stile derselben entsprechend, dann auch die übrigen Borftellungen. Die Feuchtigkeit der Wände hat hier, zumal in der Nähe der Fenster, derartig gerftorend gewirkt, daß nur Farbenreste noch porhanden find, die Carnation ift dabei schwarz geworden, mährend um= gekehrt die Schatten sich als Licht präsentiren; neben der Feuchtigkeit wird auch mangelhafte Technik, der dunne Auftrag an foldem Berfall ichuld sein. Allein durch Bergleichung und gegenseitige Ergänzung der Trümmer ift der neue Stil ungefähr zu eruiren. Die altesten Darftellungen find jene des nördlichen Querschiffes: hier ist an der Ostwand die Kreuzigung bervorragend. Der Erlöser, mit stark ausgebogenem Körper und durch vier Nägel angeheftet, erinnert an die übliche Darftellung byzantinischen Stiles. Auf jeder Seite ichweben fechs Engel in heftiger und schmerzlicher Bewegung; drei dabon fangen das Blut in Schalen auf, die übrigen druden durch Geberden ihr Mitleid aus. Links steht Longinus, rechts Stephaton, weiterhin links Maria, ohnmächtig werdend, rechts die Gruppe der Juden. Die Anordnung ist noch gang byzantinischen Charakters und entspricht der Borichrift des Malerbuches 1 vom Athos, welches neben dem Lanzen- und Schwammträger die spottende Gruppe der Juden und die von Frauen gestütte ohn= mächtige Jungfrau Maria bervorhebt. In den Engeln spricht sich lebhafte Empfindung aus; aber auch die griechische Runft bildet noch zur Verfall= zeit die Engel oft lieblich und gefühlvoll, als ob sich hier das mehr Inrische Empfinden, eine natürliche Anschauung concentrirte: so ist es wenigstens bei Miniaturen. "Eine getragene, aber gewaltige Leidenschaftlichkeit" barin zu entdeden, ist nicht jedem verliehen, auch sind diese klagenden Engel nicht durchaus neu', denn wir seben sie schon an den Crucifiren des Margaritone, und zwar mit viel feineren Zügen ausgestattet, als den Chriftuskörper selbst: überhaupt ist bei der Christusfigur der Stil Margaritone's ausgeprägter, als der des harten Giunta Pisano mit seinen abschreckenden Gestalten voll dufterm Realismus des Leidens. Die Transfiguration in der Lunette läßt noch zur Noth Christus in der Mandorla, daneben Moses und Glias, unten drei schlafende Jünger erkennen. Die Nordwand zeigt in bloßen Umriffen die Kreuzigung Betri und Beschwörung des Simon Magus, der bon fünf Dämonen schwebend getragen wird, mährend Betrus die Rechte erhebt 3. Die Westwand enthält zwei Scenen, worin Thode die Strafe des Ananias und der Saphira nebst der Heilung des Lahmen an der Pforte des Tempels erkennen will: darnach wäre das nördliche Querschiff der Kirche dem hl. Petrus gewidmet worden. Der Chor zeigt im unteren Abschnitt Scenen aus dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D. A. § 300. Manuel p. 195.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Thode S. 223.

<sup>3</sup> Abbildung bei Agincourt CII, 1. 2. Bei Crowe und Cavalcaselle I, S. 142 sonderbarer Weise als "Entführung des Simon Magus durch Satansdiener" bezeichnet.

Leben der Jungfrau, nämlich: die Apostel um ihr Sterbebett versammelt, dann ihren Tod — wobei der Erlöser die Seele in Gestalt eines Kindes auf seinen Armen trägt - und ihre Himmelfahrt; unten ein Sarkophag mit einer Draperie verhüllt, auf der fich Rosen befinden, zur Seite je sechs Apostel aufgereiht, darüber drei Gruppen von Heiligen, die unterste mit einfachen Nimben, die zweite mit Kronen, die lette mit Tigren ausgestattet; oberhalb in einer bon vier Engeln gehaltenen Glorie Chriftus und Maria thronend. Dann Maria als Königin gekrönt neben Christus auf einem breiten Thron, umgeben von Engeln und Seiligen. An der Hinterwand der Gallerie finden wir noch rechts drei Heilige in Epistopalkleidung mit Büchern, links drei folche mit Spruchbändern. Die Fresten in den Lunetten enthalten frühere Ereigniffe aus dem Leben Maria, nämlich Joachim und den Engel in einer Landschaft, dann ihre Geburt, von der nur noch die ruhende hl. Anna und eine zweite stehende Figur erkennbar sind, hierauf die Berlobung Josephs mit Maria, beide unter einem bon vier Männern getragenen Balbachin bahinschreitend, zulett Joachim und Anna im Tembel opfernd (?). An den Laibungen der Nischen treten dann noch in Medaillons Bruftbilder von Beiligen und in denen der Kenster stehende Heilige und Halbsiguren von Engeln auf, alle in fehr defectem Zustande. Das südliche Querschiff enthält an der Oftwand ebenfalls eine figurenreiche Kreuzigung. Der Leib des Erlösers ift hier weniger stark ausgebogen und von je sieben Engeln umgeben, von denen drei in Schalen das Blut auffangen, während die anderen in klagenden Beberden ihr Mitleid ausdrücken. Links eine Frau in heftiger Bewegung die Urme erhebend, vielleicht Magdalena; daneben Maria und Johannes, ihre Sand ergreifend, weiterhin drei Frauen. Rechts vom Kreuze eine männliche Gestalt, mit der Linken den Mantel raffend, die Rechte nach oben ausstreckend; dahinter ein Krieger mit Schild und Lanze; weiterhin eine Schaar von Männern. Hier ift in der That die byzantinische Compositionsweise verlassen und eine großartige, freie, realistische Auffassung an ihre Stelle getreten 1. Un ber hinterwand der Empore dann noch drei große Engelsfiguren mit Stäben und bunten Flügeln rein byzantinischen Charatters.

Die Fresken der zwei übrigen Wände stellen Scenen aus der Apokalypse dar: so sieht man den Altar, auf dem das Lamm Gottes ruht <sup>2</sup>, umgeben von den Symbolen der Evangelisten in Medaillons und den vierundzwanzig Aeltesten, mit Kronen versehen. Dann erscheinen vier Engel, jeder ein Füllhorn haltend, welche die vier Winde der Erde bändigen <sup>3</sup>, während ein anderer aufsteigt mit dem Siegel des lebendigen Gottes. Die folgende Dar-

<sup>1</sup> Thobe hält diefe Kreuzigung für Cimabue's größtes Werk.

<sup>2</sup> Thode S. 228 fieht "ein Kind mit Kreugnimbus".

<sup>3</sup> Crowe und Cavalcaselle I, S. 143 sehen hier ,vier geflügelte Gerippe mit Greisenköpfen und Hörnern in den Händen'.

ftellung zeigt den thronenden Erlöser 1, von acht posaunenblasenden Engeln umgeben, in einer Mandorla, darunter sieht man einen Altar, über dem ein Engel ein Rauchfaß bewegt 2. Die Malerei, auf grünlichem Hintergrunde mit rothen Schatten, ift ziemlich trivial und decorativ, die Formgebung schwerfällig, in den Extremitäten fehlerhaft. Un der Westwand sehen wir dann eine Ilustration bes achtzehnten Kapitels ber Offenbarung, den Fall Babylons : eine in sich zusammenbrechende Stadt mit Teufelsgestalten in Flammen, in der Luft noch Refte einer Engelsfigur. Die folgende Scene scheint auf eine Wafferfluth zu deuten, mahrend in der Mitte ein Engel sichtbar mird: vielleicht die in Berg 21 besselben Kapitels erwähnte symbolische Handlung, den völligen Untergang Babylons betreffend: "Da hob ein mächtiger Engel einen Stein auf, wie einen Mühlstein groß, und warf ibn in's Meer und sprach: Mit solchem Ungestüme wird Babylon gestürzt und nicht mehr gefunden werden.' An der Lunette sehen wir brei Engel, beren vorderfter einem Drachen ben Speer in den Rachen stößt, vielleicht Satans Sturz in den Abgrund durch Michael persinnlichend 3.

Das Gewölbe der Vierung enthält die Evangelisten, auf hohen Stühlen sitzend, durch herabsliegende Engel zur Abfassung der Evangelien inspirirt: sie sind alle bärtig, auch Johannes zeigt den ältlichen Typus der byzantinischen Kunst. Die Verhältnisse des Körperlichen sind mangelhaft.

Eine durchgehende Auffassung ist in diesen Werken zweisellos von der ersten Kreuzigung bis zur zweiten vorhanden, obgleich letztere eine freier entwickelte Künstlerindividualität, eine gänzliche Lostosung von hergebrachter Compositionsweise bekundet. Die Zeichnung ist überall breit, zuweilen sind indeß die Motive lahm und ungeschickt, Proportionen sehlerhaft, Köpse und Extremitäten schwer, die Körper zu dürftig gebildet. Das Charakteristische der Typen Cimabue's ist überall mehr oder weniger deutlich ausgeprägt: breite, nach unten hin spize Köpse mit starken Backenknochen, niederer Stirn, breitrückiger, gebogener Nase, langen, halbgeschlossenen Augenlidern und ellipstischer Fris; dünne, spinnenartige Finger ohne Knochengerüft, zuweilen mit kürzeren und kleineren Formen abwechselnd. Sin außerordentlich für den

¹ Crowe und Cavalcaselle: "Der thronende Christus, eine erbärmliche Gestalt mit großem Kopse, zeichnet sich durch den Haarschwall aus, der über die breite Stirn und die halbrunden Augenbrauen herabhängt."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es ift das achte Kapitel der Apokalppfe, das hier illustrirt wird: "Und ich sach die sieden Engel vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieden Posaunen gegeben. Und es kam ein anderer Engel und trat vor den Rauchaltar und hatte ein goldenes Rauchsfaß, und es wurde ihm viel Rauchwerk gegeben, damit er von den Gebeten aller Heisligen auf den goldenen Altar legen sollte, der vor dem Throne Gottes ist."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Agincourt pl. CX, 1. Die drei Alfäre der Oberfirche sind der Jungfrau, den ha. Petrus und Michael geweiht als den von Franz von Affisi besonders geehrten Patronen seines Lebens und Ordens.

Stil Cimabue's darakteriftisches Werk ist Die Madonna in Der Unterkirche, und zwar im nördlichen Kreuzarm, von Giotto bei der Anlage seiner Fresken daselbst respectirt und neben dessen Bildern aus dem Leben des herrn befindlich. Bergleichen wir fie mit den drei Tafelbildern in S. Maria Novella zu Florenz, der dortigen Akademie und im Louvre zu Paris, so ist Uebereinstimmung im Inpus des Kindes und der Madonna, in Haltung, Gewandung zweifellos, doch macht sich beim Fresco eine größere Breite der Zeichnung, mehr Natürlichkeit in der Haltung, ein leichterer Wurf der Falten in Mantel und Tunica geltend. Maria sitt hier auf einem breiten Thron, zu dem einige Stufen führen; zwei stehende Engel, dem Beschauer halb en face zugekehrt, find zu den Seiten postirt und stützen ihn, zwei andere darüber neigen sich mit anbetend erhobenen Händen der Mittelgruppe zu, etwas seitwärts steht der hl. Franciscus. Diesem Bilde gcgenüber beherricht uns durchaus die Empfindung, daß ein großes Talent nach dem Ausdruck seines inneren Lebens, seiner Welt innerer Anschauung ringt, die ja bor= nehmlich den Künftler ausmacht, doch ift es keineswegs nöthig, diese fluffigere und breitere Malerei in ihrer Entstehung allzuweit von der der Tafelbilder zu entfernen. Die Technik der Wandmalerei ist an und für sich eine freiere, als jene der Tafel in den Räumen der Werkstatt; dann malte Cimabue hier kein Altarbild, wo die ehrwürdige, überlieferte Form strengeren Anschluß forderte, und seine Hand blieb in beständiger Uebung der großen Wandmalerei. Uebrigens berrathen die abwechselnden Bewegungen der Engel, wie der Faltenwurf, schon ein tüchtiges Studium der Natur.

Cimabue ist ein großes dramatisches Tolent, das beweist die zweite Rreuzigung mit dem entfesselten Seelenschmerz in leidenschaftlich bewegten Figuren; aber dieser ftark realistische Bug beeinträchtigt Wurde und innere Große des Kunftwerkes 1, die erst in Giotto jum vollendeten Ausdruck kommt: auch er entfesselt gewaltige Kräfte und läßt den Sturm tiefsten Seelenichmerzes dahinbrausen, aber als ächter Rünftler weiß er diese Kräfte sicher zu lenken und zur Bollendung des Kunftwerkes in höherer Klarheit und Einheit zu gestalten; über all' seinen Werken throut der Ewige, Unwandelbare: menichliche Stimmungen finden ihr Gleichgewicht, ihren Schwerpunkt im göttlichen Willen, der alles lenkt und seinen Endzwecken sicher zu= führt. Bergleichen wir diese Kreuzigung Cimabue's, ohne Zweifel der Höhebunkt und vollkommenfte Ausdruck seines innerften Lebens und Konnens, mit Giotto's Pietà in der Arena zu Padua, so tritt uns hier der beredte und überzeugende driftliche Dramatiker der Malerei siegreich entgegen: sein Runstwerk, in Berkörperung driftlicher Idee, baut ein ergreifendes Seelengemälde fühn und ficher vor unseren Augen auf; aber es trägt uns zugleich

<sup>1</sup> Mir können Thobe nicht beiftimmen, wenn er meint: "Diese Größe, diese Gewalt ber Leibenschaft hat selbst Giotto nie erreicht." S. 233.

556 Cimabue.

nach oben, seine geistige Spize ragt in das Uebersinnliche hinein, und während es unsere Empfindungen mächtig beherrscht, führt es dieselben zur Ruhe der Vollendung alles Irdischen: über dem stürmischen Meere des Leides erhebt sich strahlend die Sonne göttlicher Alarheit. Der Ausdruck jener höheren Vollendung, eines geistigen Schwerpunktes, welcher den schönsten Werken der Antike sehlt, beweist die höhere Abstammung und Würde, das übernatürliche Ziel des christlichen Kunstwerkes.

Abweichend im Stil von den bisher genannten Arbeiten Cimabue's in Afsiss präsentiren sich die Borstellungen aus dem Alten und Neuen Testament im Langhaus der Oberkirche, mit Recht von Crowe und Cavalcaselle den Schülern Cimabue's zuerkannt: denn hier sehlt gänzlich jene innere erhabene Anschauung und Beseelung; die durch Cimabue angebahnte naturalistische Richtung wird vielmehr einseitig und ohne den großen Zug inneren Schauens in kleinlicher Weise betont, die Formgebung ist oft völlig leer, die Behandlung sehr ungleich, ohne innere Einheit der Auffassung, das Nackte erscheint dabei sehr vernachlässigt; das Uebertriebene der Geberden, die rohe Malerei, durchgängig mit rothen Schatten, kalkigen Lichtern ausgestattet, zeigt einen rein decorativen Stil. Die Zerstörung war hier infolge Abfallens der Kalklage noch gründlicher, wie bei anderen Malereien; einzelne Theile sind dagegen besser erhalten, als alles Uebrige der älteren Fresken.

Die Reihe beginnt mit der Schöpfung: wir sehen das göttliche Wort, durch das alles gemacht worden, was gemacht ist', innerhalb einer runden Glorie, mit Engeln in Halbfiguren zur Seite 1. Sonne und Mond treten als Personificationen in ganzer Figur auf, man fieht die Sterne, das Meer mit Fischen und das Land, auf dem einige Thiere sich befinden. Die Er= ichaffung Abams zeigt nur fehr undeutlich ben Schöpfer auf einer blauen Sphare sigend, Adam bor ihm liegend, die Rechte als Zeichen geistigen Rap= portes gegen ihn kehrend, der ebenfalls die Rechte ausstreckt. Aehnlich die Erschaffung des Weibes, der Seite des schlafenden Mannes entsteigend und ihre Bande anbetend zum Schöpfer erhebend, welcher auf der Sphare fitt. Beim Sündenfall zeigt die um den Baum geringelte Schlange einen Frauenkopf; außerdem wird nur noch Adam in beschämter Haltung sichtbar, benn die rechte Salfte des Bildes ift gang zerftort. Die Bertreibung aus dem Baradiese führt einen lebhaft dahinschreitenden Engel, mit sehr trivigler Geberde das Bein in die Luft schleudernd 2, vor Augen, mährend Adam nicht minder hurtig davoneilt, das Feigenblatt haltend, und Eva nicht umhin kann, noch einen Blid rudwärts zu thun 3. Die nadten Figuren zeigen häßliche Formen

<sup>1</sup> Thode S. 239: Die Halbfigur des driftusartig dargestellten Gottvaters.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Crowe und Cavalcafelle, I, 178, meinen irrthumlich, daß der Engel Adam mit dem Fuße stößt, doch ift nur eine übertriebene Bewegung des Ausschreitens vorhanden.

<sup>3</sup> Zerstört sind: ber Cherub vor dem Paradiese, das Opfer Kains und Abels und der Brudermord.

und ungeschickte Stellungen. Der Ban der Arche führt Noah als ehrswürdigen Greis, mit rothem Mantel und weißem Gewande, im Gespräch mit Gott vor, der durch eine Hand von oben repräsentirt wird; ein zweites Mal erscheint er sizend und Befehle zum Bau der Arche ertheilend. Das folgende Bild, die Arche selbst darstellend, ist fast ganz zerstört; dann kommt die Opferung Isaaks mit der alten heftigen Geberde des daherstürmenden Abrahams in flatterndem Mantel, mit einem krummen Schwert mächtig ausholend. Bon der Erscheinung der drei Engel vor Abraham sind nur noch schwacke Spuren zu erkennen, dagegen ist der Auftrag Isaaks an Esau, ihm Wildpret zu bereiten, und der Segen Isaaks über Jakob noch zu erkennen. Dann folgen: Joseph in der Cisterne und das Auffinden des Bechers bei Benjamin.

Die linke Wand enthält oben: die Verkündigung, sehr zerstört, dann die Heimsuchung, nur noch aus der alten Beschreibung zu entnehmen, hierauf die Geburt Christi: Maria ruht auf dem Lager, daneben das eingewickelte Kind, S. Joseph, sizend; oben vier Engel, Ochs und Esel neben der Krippe, von rechts kommen die Hirten. Dann folgen: die Anbetung der Könige, nur noch aus wenigen Resten bestehend — die Darstellung im Tempel — die Flucht nach Aegypten — der Knabe Jesus im Tempel, und die sehr zerstörte Taufe Christi, welche den in der Mitte stehenden Erlöser, darüber die Taube, rechts Spuren des Johannes und links zwei afsistirende Engel erskennen läßt, ganz in thpischer Anordnung.

Die untere Reihe beginnt mit der Hochzeit zu Kana; dann folgt Erweckung des Lazarus und Gefangennehmung, letztere gut erhalten. Christus ist von größerer Figur, als seine sehr triviale Umgebung: mit der Rechten scheint er dem Petrus Einhalt zu gebieten, welcher Malchus das Ohr abhaut 2. Die Geißelung ist fast ganz zerstört; dann folgt die Kreuztragung mit wenig idealer Auffassung — ein Soldat in weit ausschreitender Stellung zieht den Erlöser vorwärts, dem zwei Personen folgen —, darauf die Kreuzigung mit zwei klagenden Engeln und einer stark ausgebogenen Christusfigur. Die Pietä zeigt den heiligen Leichnam in sehr langen Verhältnissen, gestützt von Maria; während Johannes die Hand desselben umfaßt, umarmt Magdalena die Füße; zu beiden Seiten knieende Frauen, oben drei Engel in heftiger Bewegung 3.

¹ Eine wunderliche Erklärung gibt Thode, dem die Art der Verwandtschaft zwischen Isaak und Jakob augenscheinlich fremd ist. Es heißt da S. 242: "Jakob segnet Isaak. Von dem alten Beschreiber falsch erklärt." Dann: "Jakob segnet Esau. Jakob liegt ähnlich wie dort auf dem Lager. Blinden Auges langt er nach hinten. Von hinten tritt Esau heran, in der Linken eine Schale, in der Rechten einen Löffel. Rechts tritt Isaak in die Thüre herein. Nach dem siebenundzwanzigsten Kapitel der Genesis erhält Jakob statt des Ssau den Segen des sterbenden Isaak, ihres Vaters. Ssau bekommt dann allerdings auch noch einen Segen, aber er ift sein Gegenstand künstlerischer Darstellung.

<sup>2</sup> Thode S. 245: , Er fegnet mit ber Rechten den links unten knieenden Maldus. (?)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Agincourt pl. CX, 4.

In den zwei männlichen Figuren, von denen eine heranschreitet, die andere in ruhiger Stellung die Hände faltet, sind wohl Nikodemus und Joseph von Arimathaa zu erkennen. Die Composition entbehrt der Geschloffenheit und Rube, ähnelt aber, nach Crowe und Cavalcaselle 1, mehr Giotto's Fresco, als irgend eine andere. Die Frauen am Grabe 2 find eine sehr zerstörte Composition, man erkennt nur schwer noch den Engel im weißen Kleide, dann links die heranschreitenden Geftalten, vorn ichlafende Soldaten.

Die Eingangswand zeigt die himmelfahrt: Chriftus, bis zu den Knieen sichtbar, die Fuße durch Wolken verhüllt, steigt zu dem mit Kreisen bezeichneten Himmel auf; unten fieht man Gruppen der Apostel, in der Mitte noch Reste einer Engelsfigur. Die Composition gleicht der Giotto's in der Arena zu Padua: auch hier ift der Unterkörper Chrifti in Wolken gehüllt, die Sande find erhoben, das Schweben ist leicht und glücklich dargestellt. Die Sendung des heiligen Geistes vollzieht sich nicht im geschlossenen Raum, sondern vor einem in drei Rundbogen fich öffnenden Gebaude, wobei die Apostel im Rreise fiten und von oben berab die Taube unter Strahlen sich berabsenkt. Darüber sehen wir die Bruftbilder der Apostel Petrus und Paulus, über der Thur im Rund noch eine Madonna mit Kind 3, daneben kleinere Bruftbilder von Engeln in Medaillons. Un den Laibungen des Bogens über dem Eingange treten dann noch sechzehn Heilige unter gemalten Arkaden zu je zwei geordnet auf und in ben gothischen Bierpässen Bruftbilder von Frauen.

Bon den Deckengewölben haben zwei einen blauen, mit Sternen besetten Grund, das dritte zeigt aus Basen aufsteigendes Rankenwerk, welches in Medaillons die Bilder Chrifti, Johannes des Täufers, der Jungfrau und des hl. Franciscus umschließt; im vierten sehen wir innerhalb der von ornamen= tirten Streifen eingerahmten Felder die vier Kirchenlehrer an Bulten fitend, während die Zwickel das Bruftbild Chrifti als geflügelten Seraph enthalten. Neben den Kirchenlehrern befindet sich in einer Architektur je ein Monch, dem fie zu dictiren icheinen. Auch bier ift ein großer, breiter Stil ausgeprägt, aber es fehlt die Kraft, solche Formen zu beseelen.

Daß verschiedene Maler hier thätig waren, ist ebenso deutlich zu erkennen, als daß keines dieser Werke von Cimabue felber ftammt, während eine Nachahmung seines Stiles mehr oder weniger deutlich hervortritt. Crowe und Cavalcaselle stellen Vergleichungen an mit Filippo Rossuti und Gaddo Gaddi. Der Arbeit des ersteren an der Fassade von S. Maria Maggiore in Rom, welche in zwei Streifen Scenen aus dem Leben Chrifti und einiger Heiligen behandelt, wurde bereits unter den römischen Mosaiken gedacht, fie unterscheidet sich durch einen kräftigeren, aber mehr decorativen Stil von den Werken der römischen Schule und wird von Crowe und Cavalcaselle mit den

<sup>1</sup> A. a. D. S. 180, Anm. 6. <sup>2</sup> Agincourt pl. CX, 7. 3 Thobe fieht hier das Kind ,mit einem Harnisch bedectt'!

Figuren in Medaillons an der Decke des Seitenschiffes in Affisi verglichen, somit die Möglichkeit angenommen, daß Rossuti hier beschäftigt gewesen ist!

Gaddo Gaddi war, nach Bafari, mit Cimabue befreundet 2 wie im Außtaufch fünstlerischer Plane und Gedanken ihm geistig nahestehend. Seine Arbeiten in Rom find die bereits geschilderten Scenen aus dem Leben des Papstes Liberius, welche sich auf die Gründung von S. Maria Maggiore beziehen und in denen ein moderner, acht Morentiner Stil ausgeprägt ift, viel mehr, als in dem noch die ältere Richtung vertretenden Mofaik des Roffuti. Die Mosaiten im Chor von S. Beter und an der Fassade, dann jene im alten Dom von Areggo - für die Tarlati, herren von Bietramala - die Tafel am Tramezzo von S. Maria Novella find verloren, aber Bafari ichreibt dem Gaddi noch die Krönung Mariä über dem Portal des Florentiner Domes zu - welche ihm solchen Ruhm einbrachte, daß er nach Rom berufen wurde und bemerkt noch außerdem, daß er griechische Manier mit der des Cimabue zu vereinigen suchte 3, was den Thatsachen völlig entspricht. Wir sehen in diesem Mosaik Maria neben Christus auf einem breiten Throne sigen und von ihm in der Haltung der über der Bruft gekreuzten Arme die Krone empfangen — ein in der Florentiner Kunst unzähligemal wiederholtes Motiv —, neben dem Throne zwei Engelgruppen mit langen Trompeten, darunter die Symbole der Evangeliften. Der Inpus Chrifti ift wenig ideal, die niedere Stirn gerungelt, die Rase zu groß, die Extremitäten sind ungeschickt behandelt, besser erscheinen die Engel; das Colorit ist das helle der Florentiner Kunst 4.

Diese Mosaiken, besonders jene zu Kom, stehen allerdings als Monumente des Uebergangsstils, und zwar der Compositionsweise, den Then, der eigenstümlichen Mischung älterer und moderner Weise nach, den Schularbeiten in Assist und da Vasari auch der Thätigkeit Gaddi's als Maler gedenkt, so würde nichts entgegenstehen, letzteren unter den in Ussis wirkenden Florenstiner Künstlern zu suchen. Gaddi trat auch mit Giotto in näheren Verkehr, welcher Tauspathe und später Lehrer seines Sohnes Taddeo geworden ist.

<sup>1</sup> A. a. D. S. 189.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 1. c. p. 345: "Dimostrò Gaddo, pittore fiorentino, in questo medesimo tempo più disegno nelle opere sue lavorate alla greca e con grandissima diligenza condotte, che non fece Andrea Tafi e gli altri pittori che furono inanzi a lui, e nacque forse questo dall' amicizia e dalla pratica che dimesticamente tenne con Cimabue, perchè, o per la conformità de' sangui o per la bontà degli animi, ritrovandosi tra loro congiunti d'una stretta benevolenza, nella frequente conversazione che avevano insieme e nel discorrere bene spesso sopra le difficultà dell' arti, nascevano ne' loro animi concetti bellissimi e grandi.'

<sup>3 ,</sup>Attese a studiar la maniera greca accompagnata con quella di Cimabue.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vasari l. c. p. 346: ,Gli fu dagli operai di S. Maria del Fiore allogato il mezzo tondo dentro la chiesa sopra la porta principale, dove egli lavorò di musaico l'Incoronazione di Nostra Donna.'

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vasari l. c. p. 349.

#### B. Siena.

### Duccio di Buoninsegna. Ugolino. Segna.

Die Schule von Siena feiert in Duccio di Buoninsegna ihren ersten großen Maler und in seinen Werken das Erblühen einheimischer Kunstzrichtung. Und in der That, diese entwickelt sich eigenartig und verschieden von dem strengeren Charakter der Kunst in Florenz aus dem seurigen und lebhaften Temperament des Volkes heraus; wie beide Städte politisch um den Vorrang stritten, so erhielt die Kunst in den Zeiten scharf ausgeprägter Gegensätze ihre eigenartige Richtung, die sie dis zum Ende beibehalten und fortgedildet hat.

Auch Duccio steht, wie Cimabue, noch durchaus auf dem Boden der in Italien anerkannten byzantinischen Kunst: der Kreis seiner Vorstellungen ist noch der alte, kirchlich überlieferte, und auch seine Technik mit den grünen Schatten der Carnation, dem starken Auftrag des Goldes bei Gewändern, Nimben, Hintergründen, die sich zudem mit dem feinsten und zierlichsten Ornament bedecken, weist auf jene alte Quelle hin 2; außerdem sindet sich bei den kleineren Vorstellungen seiner "maesta", des einst hochgeseierten Altarbildes, nach dem wir den Meister zu beurtheilen haben, eine merkwürdige Uebereinstimmung mit einigen Mosaiken in Sicilien aus der Zeit der Normannenherrschaft, also byzantinischer Werke. Diesen Kreis der Vorstellungen sucht er mit eigenartigem Leben zu erfüllen: indem er pietätvoll jene Compositionsgesetze beachtet, führt er einzelne Gestalten näher an die Natur heran, sucht sie von der Erstarrung typischer Formgebung durch den Keiz der Anmuth zu befreien, der zumal seinen weiblichen Charakteren in hohem Grade eigen ist. Aber wähzend die Florentiner Schule nach Ebenmaß, Einsachheit und allseitiger Vollsend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vasari, ed. cit., I, p. 653 s. Crowe und Cavalcaselle I, S. 205 ff. Balbinucci und Lanzi enthalten nur wenige Zeisen über Duccio, schwache Extracte aus Basari. P. bella Balle gibt die Vertragsurkunde der "maesta", den Text allerdings, wie Rumohr mit Recht zu rügen fand, etwas incorrect. Ofr. Lettere Sen. II, p. 75 und Rumohr II, S. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vasari, ed. cit. p. 654: Attese costui alla imitazione della maniera vecchia, e con giudizio sanissimo diede oneste forme alle figure. Bafari nennt irrthümſith nach Chiberti daß Bilb eine Krönung Mariä: In questa tavola, secondo che scrive Lorenzo di Bartolo Ghiberti, era una Incoronazione di Nostra Donna lavorata colla maniera greca, ma mescolata assai con la moderna; e perchè era così dipinta dalla parte di dietro come dinanzi, essendo il detto altar maggiore spiccato intorno, dalla detta parte di dietro erano con molta diligenza state fatte da Duccio tutte le principali storie del Testamento nuovo in figure piccole molto belle. Bafari erzählt bann, daß er sich vergebens bemüht habe, die Tasel auszusinden, niemand habe ihm barüber Ausstunft geben fönnen.

endung des Kunstwerkes ringt, während sie den großen, historischen Zug und Schwung des Erzählens mit geiftreicher Auffaffung der Perfonlichkeit zu verschmelzen weiß und schon in Cimabue die Grundzüge jener Richtung andeutet, welche bis zum Cinquecento folgerichtig auswächst. bleibt die Schule von Siena mehr innerhalb der Schranken älterer Kunftweise, welche fie durch den Cultus des Schönen, durch lebhaftes, zartes Empfinden, durch religiöse Innigkeit und Wärme zu beleben sucht. Duccio ist der Giotto der fienesischen Kunst, an Kraft des Ausdrucks später nur bon den Lorenzetti übertroffen. Nach Giotto's Tode war die glorreichste Zeit des Kunstlebens in Siena und seine Richtung auch für die Nachbarstadt bedeutsam: Orcaana. Giobanni da Milano, Traini, Spinello Aretino und Lorenzo Monaco haben in ihren Werken jenen Ginfluß dargelegt. In den Bildern Duccio's. wie in benen späterer Maler bon Siena, ift ein Zug alterer Runftmeise beibehalten — der auch bei Cimabue noch auftritt — das Gewaltsame, Ueber= triebene, Erregte in Geberde und Ausdruck mannlicher Geffalten, mahrend bei Frauen eine hohe Weichheit und Anmuth zur Erscheinung kommt: die Einfachheit und Wahrheit fünstlerischen Bortrags leidet naturgemäß bei folden Gegenfäten, die oft unvermittelt nebeneinander fteben; ihren Saupt= reiz entfaltet diese Runft vielmehr in der Schilderung sanfter Affecte, holder Seelenreinheit und Heiligkeit: das Bild der Madonna mußte jenem garten, fünstlerischen Empfinden besonders gelingen, und die Schule hat nach solcher Richtung hin Werke von unfäglichem Reig, holder Würde, Größe und Reinheit in Schilderung des Marienlebens berborgebracht. Die derben, humoriftischen Züge der Kunst Giotto's fehlen hier ganz, ebenso wie jener hobe, einheitliche Schwung des Bortrags, der alles mächtig in seinen Bereich gieht, dem fünftlerischen Ausdruck unterordnet und dienstbar macht; aber wir sehen ehrwürdige, überlieferte Formen byzantinischer Kunft noch einmal verklärt, ihre acht driftlichen Principien anerkannt, ihre Gebilde mit neuem Leben erfüllt, ihre absterbende Formwelt der Natur genähert, ihre unschönen Büge gemildert, wir sehen eine Kunst, die viel Verwandtschaft mit der Miniaturmalerei auch im zierlichen Bortrag, der Durchbildung des Drnamentalen aufweist und Mängel wie Vorzüge der letteren theilt.

Von künstlerischem Empfinden zeugt in den Werken der Schule von Siena die Behandlung der Gewänder, welche sich den Formen des Körpers leicht und gefällig in breiten Lagen anpassen und den Charakter der Würde steigern und vollenden. Bei Frauengestalten wird der Ausdruck von Milde, Zartheit und geschlossener Innerlichkeit durch parallele Augenlider befördert, welche nur einen Theil der Iris noch erkennen lassen, durch kleinen, zierlichen Mund, gestreckte Züge, wie durch seine, knochenlose Finger, während bei männlichen Figuren das Leidenschaftliche, Energische sich oft in Starrheit und Verzerrung der Gesichtszüge, in übertriebener, physischer Anstrengung und Muskelfülle ohne besondere Würde inneren Lebens ausspricht.

Infolge der malerischen Technik erscheinen sienesische Tafelbilder jetzt meist bunt und unharmonisch in der Carnation; die schwere, grüne Untermalung der Schatten hat seinere Lasuren ausgezehrt, oder sie sind infolge Abreibens verschwunden, und das Roth der Wangen, das Gelb der Lichtpartien stehen jetzt unvermittelt nebeneinander, während das Colorit der Gewänder infolge Benutzung des weißen Gypsgrundes meist eine bessere Leuchtfraft und Transparenz der ausgetragenen Lasursarben in den Schatten ermöglichte; denn hier werden nur hellere und dunklere Localsarben angewendet, durch Lasuren in ihrer Wirkung erhöht oder gemildert.

Bon den Lebensverhältniffen Duccio's di Buoninsegna ift wenig betannt; Bafari's Bericht hierüber erscheint sehr dürftig, und indem er ihn in die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts versett, beruht diese Angabe nur auf eigener Bermuthung. Nach P. della Balle war Duccio schon 1282 als Maler anfässig 2, und aus den Aufzeichnungen der Finanzverwal= tung in Siena geht hervor 3, daß er 1285 für diese Behörde mit der äußeren Bemalung der Rechnungsbücher sich beschäftigte; seit 1250 bis 1550 war es nämlich Sitte, die Deckel folder Bücher von guten Malern verzieren zu laffen. War nun Duccio schon 1282, sicher 1285 als Maler thätig, so wird die Zeit seiner Reife in das erste Jahrzehnt des vierzehnten Jahrhunderts treffen, wo die oberste Staatsgewalt ihn offenbar begiinstigte, da ihm die Altar= tafel der Stadthauskapelle und später die große "Maesta" für den Haupt= altar des Domes übertragen wurde. Diese ist das einzige authentische Werk von Duccio's Hand, allerdings bei der Menge dafür beftimmter Compositionen ausreichend, den Stil des ersten großen Meisters in Siena kennen zu lernen. Aus dem Vertrage mit der Domberwaltung, welchen P. della Valle veröffentlicht hat 4, geht hervor, daß Duccio 1308 fich verpflichtete, jene Tafel zu malen, daß in den folgenden Jahren mehrfache Zahlungen erfolgten und 1311 das Werk vollendet und abgeliefert wurde. Wie hoch die städtische Behörde ihn schäkte, erkennt man aus den ehrenvollen Bestimmungen jenes Documents: alle Materialien werden ihm geliefert, so daß der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anders in der Frescomalerei, wo die Schatten mit hellem Braun oder Grün untermalt werden, so daß die Farbenwirkung eine transparente und lichte ist. Auch Cimadue untermalt bei Tafelbilbern mit Verdeterra.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lettere sen. I, p. 277. Cfr. Milanesi, Doc. dell' arte sen. I, p. 168.

<sup>3</sup> Rumohr, Jt. Forsch. II, S. 11, gab diese Notizen aus dem Archivio della Biccherna (A. delle Riform.). Die Zahlung vom December 1302 für eine Tafel und Predella, "che si posero nell' altare ne la chasa de' nove, dove si dicie l'uffizio'. Ueber die Jdentität jenes Duccio in den Büchern der sienesischen Berwaltungsbehörde mit Duccio di Buoninsegna kann kein Zweisel odwalten, und er scheint seines Vaters Namen dem seinigen nur da beigefügt zu haben, wo es für gerichtliche Verträge nöthig war.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> l. e. t. II, p. 75.

Künstler nur seine Person und Arbeit einzusetzen hat. Statt eines vorher beftimmten Preises wird ihm ein Lohn für jeden Tag, den er daran gearbeitet, zugesichert; dagegen berspricht er, zu masen, so gut er könne und wisse und der Herr ihm vergönnen werde<sup>e</sup>. Noch sind die Stadtrechnungen vorhanden, worin der Lohn für Trompeter, Pautenschläger und Pfeiser aufgezeichnet ist, die das Bild im Triumphzuge vom Orte seiner Entstehung nach dem Dom zu begleiten hatten; die Chronisten wetteisern in Schilderungen jener glänzenden Prozession und rühmen das Bild als das schönste, das man je gesehen. Die dafür gespendete Summe von 2—3000 Goldgulden repräsentirt für jene Zeit ein sehr bedeutendes Kapital.

Der Hochaltar des Domes von Siena befand sich damals unter der Ruppel, stand also frei, daher erklärt es sich, daß die Tafel Duccio's auf beiden Seiten bemalt war. 1506 ward der Altar entfernt und auf jene Stelle verfett, die er noch heute einnimmt, das Bild wurde abgenommen und in ein Zimmer des Canonicatshauses gebracht, wo es ein Jahrhundert beraeffen blieb; dann suchte man es hervor, beraubte es seiner Umrahmung, zer= ftorte seine ursprüngliche Form und fägte die Tafel auseinander, so daß der vordere Theil, welcher die Madonna mit Engeln und Heiligen enthält, von den 27 kleineren Darstellungen aus dem Leben Chrifti getrennt murde: beide Theile find jett an zwei gegenüberliegenden Wänden im Querschiff aufgehangt. Bredella und Giebelbilder wurden nach der Sacriftei überführt. Wir befitzen in diesem Werke ein Seitenstück zur Madonna des Cimabue in Florenz: hier wie dort feiert die ganze Stadt, die Läden werden geschloffen, eine Prozession, mit geiftlichen und weltlichen Behörden an der Spike, holt das Bild ab, der Jubel ift allgemein und aufrichtig über ein acht religiöses und nationales Werk von damals höchster Bedeutung. Geben wir nun zur näheren Betrachtung desselben über:

Das Hauptbild ist die thronende Madonna, von Engeln und Heiligen umgeben: auf einem breiten Sessel, mit hoher Lehne, bedeckt mit Ornament und einem golddurchwirkten Teppich, sitzt seierlich in rother Tunica und blauem Mantel die Jungfrau mit dem Kinde in ähnlicher Haltung, wie auf dem Bilde Cimabue's in S. Maria Novella zu Florenz. Vier Engel stützen sich auf die Kücklehne, zwei halten die Armlehnen des Thrones, sechs stehen als himmlische Wache an jeder Seite aufgereiht. Vor ihnen sieht man rechts Iohannes den Täufer, Petrus und S. Ugnes, links Iohannes den Evangelisten, Paulus und Katharina; im Vordergrunde knieen die vier Schutzheiligen von Siena: Savinus, Ansanus, Crescentius und Victor. Die Predella, in zwölf Compartimente zerlegt, enthält Brustbilder der Apostel, eine Inschrift nennt den Namen des Künstlers und äußert zugleich

<sup>1</sup> Vasari ed. Milanesi I, p. 655, nota 1. Keichliche Bergolbung und Anwendung des Altramarin mögen den Preis neben der langen Arbeitszeit so gesteigert haben. 36\*

die Bitte an Maria, der Stadt und dem Maler gnädig zu fein 1. Bei herkömmlicher Anordnung und byzantinisch feierlichem Charafter bes Ganzen perstand es der Maler, ebenso wie Cimabue in Florenz, sowohl im Ausdruck, wie im Colorit seine Borganger bedeutend zu übertreffen. Die Proportionen find ansprechend, in den einfachen und breiten Zügen des Gewandes, wie den lichten Farben offenbart sich fünstlerisches Empfinden. Die Züge des Rindes, zumal die hohe Stirn und gerade Nase erinnern etwas an alt= liche Formen byzantinischer Kunft, im übrigen sind sie anmuthend und zeigen das Bemühen, den Ausdruck kindlicher und heiterer zu gestalten, wie denn auch die Madonna in Haltung und Geberde, in der Milde ihrer gangen Erscheinung einen bedeutenden Schritt zur Wahrheit des Lebens hin bekundet. Die Apostel mit ihren scharfen und fräftigen Ippen, drahtartiger Behandlung des Haupt- und Barthagres offenbaren mehr byzantinische Auffassung, ebenso die Engelsfiguren, wo der Reiz jugendlicher Formen, lockigen Haares, mit lebendigem Schönheitsgefühl sich entfaltet. Die Zeichnung ist äußerst sorgfältig, der verschmolzene Auftrag der Farbe, Zierlichkeit des Beiwerks an Ornamenten und Mustern erinnern an die Technik der van Enck oder an die Miniaturen Fouquets.

Die 27 kleineren Bilder der ehemaligen Rückwand zeigen das Talent des Malers für lebendigen, gefühlvollen Ausdruck in noch höherem Grade, dabei eine äußerst sorgfältige Durchbildung; sie behandeln die Leidensgeschichte des Erlösers vom Einzuge in Jerusalem bis zum Gang nach Emaus mit der einen größeren Raum einnehmenden Areuzigung in der Mitte der obersten Bilder. Dazu gehörte noch eine Reihe von Tafeln (18), die aber bis auf wenige aus der Sacristei verschwunden sind, wo man sie außbewahrte?; sie bildeten einst den hinteren Theil der Predella und ergänzten die oberen Vorstellungen. In dem Chtlus dieser Compositionen hat sich Duccio vielsach an die knappe, ausdrucksvolle Weise byzantinischer Aunst gehalten, sicher nicht zum Schaden seines Werkes nach der Seite der Allgemeinverständlichkeit, Klarheit und Durchsichtigkeit hin, obgleich übertriebene Gesten zuweilen störend aufetreten. Wer jemals sich dem Studium byzantinischer Miniaturen aus der

Mater sancta Dei, sis causa Senis requiei, Sis Ducio vita, Te quia depinxit ita.

Von Lübke, It. Malerei I, S. 102, ansprechend wiedergegeben:

Heil'ge Gottesmutter Du, Sei Siena Grund der Ruh', Sei dem Duccio Lebenshalt, Weil er so Dich hat gemalt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Crowe und Cavalcaselle (I, S. 214) sahen noch achtzehn Theile der Predella; Förster (It. Kunst II, S. 203) sand zuleht nur noch vier davon übrig.

565

besseren Zeit ernstlich gewidmet hat, wird verstehen, wie viel von dem dort reichlich entwickelten classischen Schönheitssinn in die italienische Runft übergegangen ift, nachdem das Gefühl dafür lebendig erwacht war: die ficilischen Mosaiten entfalten noch immer eine große Summe geistiger und förperlicher Bolltommenheit, und wir durfen jene Kunft nicht allein nach fabrikmäßigen Broducten des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts beurtheilen. Indem Duccio diesen alteren Compositionen ein moderneres Gewand verlieb. verdient er sicher nicht das Epitheton eines schöpferischen Genius', noch die allzu begeisterten Exclamationen, womit Förster ihn begrüßt, indem er in jenen Vorstellungen ,eine Klarheit der Anschauung, eine Tiefe der Empfindung, einen so ausgebildeten Sinn für die Anordnung und einen so hohen, der Untite vergleichbaren Schönheitsfinn, daß man sich mitten in die Zeit der vollendeten Kunst versetzt glaubt', ausgesprochen findet 1, nachdem derselbe anerkannt, daß Duccio sich ,für viele seiner Compositionen an altere byzanti= nische Darstellungen gehalten hat'2. Ein großer Theil solcher Anerkennung würde demnach der klaren, durchfichtigen Anordnung der Werke byzanti= nischer Kunft zu zollen sein, wie wir fie noch in den Mosaiken der Dome von Cefalù und Monreale bewundern. Etwas zu hart, aber fachgemäßer ift das Urtheil von Crowe und Cavalcaselle, ,daß Duccio vorwiegend auf Natur= studium bedacht war, daß ihm Leibesenergie über maßvolle Empfindung ging und religiöse Weihe Nebensache war; daß in Bildformeln einer vergangenen Zeit, treu bewahrt in ihrem alten Gewande, aber an der Natur berichtigt, sich sein Wollen und Vermögen erschöpft'3. Wie wenig schöpferischer Genius Duccio war, erkennen wir am besten aus der Kreuzigung, weun wir sie mit den Crucifixen Giotto's und dem Fresco in der Unterkirche von Uffisi vergleichen, wo das höhere Element, der Triumph über den Tod ahnungsvoll aus der breiten, edlen und abstracten Formgebung hervorblickt, während in der mageren, von Leiden abgezehrten und gealterten Figur Christi bei Duccio an einen höheren Begriff als an den des Duldens kaum au denken ist.

Vajari berichtet noch von Malereien Duccio's in Pija, Lucca und Pijtoja, aber es ist teine Spur davon mehr vorhanden; die Tafel mit der Verkündigung, für die Fraternität in einer Kapelle von S. Maria Novella zu Florenz, ist untergegangen 4, ebenso eine Madonna und eine Predella, 1302 für den Altar der Kapelle im Palazzo Pubblico seiner Vaterstadt angesertigt. Seit dem Jahre 1339 verschwindet, nach Milanesi, jede Spur des Namens Duccio aus den Urkunden 5, und wenn wir seine Geburt etwa in das Jahr 1260

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. α. D. S. 204. 207. <sup>2</sup> S. 205.

<sup>3</sup> A. a. D. S. 219.

<sup>4</sup> Milanesi, Doc. per la storia dell'arte sen. I, 158.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vasari, ed. cit. p. 657, nota 1.

zu versehen berechtigt sind, wäre die Annahme, daß er dis 1350 noch gelebt habe, also 90 Jahr alt geworden sei, doch sehr unwahrscheinlich. Als ein Werk Duccio's betrachten Milanesi, wie Crowe und Cavalcaselle, das Triptychon von etwa einer Elle Höhe, welches aus einer Privatsammlung in Florenz für eine hohe Summe in den Besitz des weiland Prinzen Albert von England überging; es enthielt in der Mitte den Erlöser am Areuz, zu den Seiten Maria und Iohannes, in der Höhe zwei wehklagende Engel, auf dem rechten Flügel oben die Verkündigung, darunter Maria mit Kind thronend, von Engeln umgeben; auf dem linken Flügel die Arönung Mariä, oben die Stigmatisation des hl. Franciscus, ein Werk von trefslicher Erhaltung und feinster Ausführung 1.

Zeitgenossen Duccio's waren Ugolino und Segna. Des ersteren Lebensverhältnisse sind deshalb schwer festzustellen, weil mehrere Künstler dieses Namens in den Urkunden von Siena auftreten. Baldinucci macht ihn zu einem Schüler des Simadue, läßt ihn 1349 sterben und in Siena, seiner Vaterstadt, begraben sein ?; erhalten ist von ihm nur ein Altarwert mit Unterschrift, für die Kirche von S. Croce in Florenz gesertigt, welches della Valle im Dormitorium des Klosters auffand und welches später in einzelne Theile zerlegt
und zerstreut wurde . Die Mitte der Composition bildete eine thronende Madonna mit Kind, daneben Heilige, auf der Predella Scenen aus der
Passion, dann die Apostel paarweise, alles auf Goldgrund und in byzantinischer Weise gemalt. Waagen lobt das Sprechende in den Motiven, den feinen und scharsen Zug der Gewänder und erachtete Farbe und Technik wie in den Vildern Duccio's. Ein zweites Bild, das Ugolino für die Kirche S. Maria Novella in Florenz ansertigte, ist verloren, ebenso wie die an einem Pfeiler von Or S. Michele gemalte Madonna.

Segna hielt, wie Duccio und Ugolino, an überlieferten Then und der byzantinischen Kunstweise fest, bestrebt, ihre Formen der neueren Ansichauung gemäß zu modisiciren und geschmeidiger zu machen. Die Gallerie zu Siena bewahrt noch jenen Theil eines größeren Werkes, der die Madonna, wie die Heiligen Johannes, Paulus und Vernhard umfaßt: hier ist in den hageren Figuren mit classischen Gewändern byzantinische Compositionsweise und Technik zu erkennen. Eine zweite, nach Erowe und Cavalcaselle vorzüglichere Composition besitzt die Kirche zu Castiglione Fiorentino bei Arezzo,

<sup>1</sup> Vasari p. 656, nota 2. Crowe und Cavalcaselle I, S. 222.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Notizie dei professori, ed. Firenze 1845, vol. I, p. 99.

<sup>3</sup> Lett. sen. II, 202. Unterschrift: Ugolinus de Senis me pinxit.

<sup>4</sup> Waagen fah die Mehrzahl der Tafeln bei Ottley in England; vgl. Kunftwerke und Künftler in England I, S. 393.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Inschrift: "Segna me fecit", auf dem Schwerte des hl. Paulus. Das Bild stammt aus S. Salvatore della Berardenga bei Siena.

in Siena. 567

nämlich eine von Engeln umgebene Madonna mit vier kleinen Donatorengestalten im Bordergrunde <sup>1</sup>. Das Bild gleicht seiner Form nach den Madonnen Eimabue's, aber das Kind steht hier aufrecht und beschäftigt sich damit, den Schleier der Mutter zu fassen und seinen eigenen Mantel zusammenzuhalten, ein genrehafter Zug, der sich weder bei Eimabue, noch bei Duccio sindet. Die Gewänder sind reichlich mit Goldlinien bedeckt, die Engel alt und häßlich, mit großen, starren Augen, hängenden Lippen und mageren Hälsen <sup>2</sup> außgestattet. Die Technik gleicht der des Ugolino.

<sup>1</sup> I, S. 227.

<sup>2</sup> Inschrift: ,Hoc opus pinxit Segna Senensis.



## Sach- und Namenregister.

Aachen, Münfter zu 105. 247. 250. Abgar von Ebeffa 65. Abraham in Mal. u. Plastik 45. 144. 148. Adam und Eva in M. u. P. 43 f. Aefchines, Statue bes 6. Aëtius 201. Affricisco, S. Michele in 149 f. Agatharchos, Bühnenmalerei des 10. Agefander 7. Agia Sophia in Conftantinopel 164 f. Agincourt 28. Agnellus 125. Ahnenbilder, römische 8. Alcuin 251 f. Alexius III. 344. Altar 104. 108. 114. 116. Amalfi 303. Amatus 303. Ambo der Agia Sophia 164. Ambrogio, S., Mosaik von 279. Ambrofius, Scenen aus d. L. des hl. 279. Ammianus 247. Ammiraglio, S.Maria del', in Palermo 297. Andrea in Barbara, S. 190. Andreas, Maler in Bhzanz 235. Angelo in Formis, S., Malereien von 285. Angilbert 262. Anglo-sächsische Miniaturen 257 f. Anicia, Juliana 209. Anker 34. Anthemius von Tralles 164 f. Antinous 6. Antiphilos, Maler 11. Apamea, Münze von 44. Apelles 10. Aphrodite 4. Apollinare, S., in Classe 147 f.

- Nuovo 141 f.

Apollonios von Athen 5. Apostata, Julianus 226. Apostelfürsten, Berichte über das Aussehen ber 73 f. Apfis 29. 108. 113. 116. Aquilino, S., Mosaiken von 124. Arabische Kunft 336. Arcosolium 29. 30. 108. Arcus triumphalis 176. 177. 179. 180 f. Aristeides von Theben, Maler 10. Aristoteles, Runftlehre bes 23 f. - Statue des 6. Affifi 328. 550. Assuerus, Mosaik im Palast des 16. Afterius von Amasea 57. Athos, Klöster des 348 f. Atrium 110. 112. 113. 117. Augusti 89. Augustinus, S. 25. 97.

**23**aal 9. Baalbeck 103. Bacauda 149. Bamberg, Malereien in 486. Banduri 99. Bafilika, früheste, in den Katak. 104. - Geftalt und Vorbild ber chriftl. 108 f. - Entwicklung u. Beränderung der 112 f. - innere Einrichtung der 114 f. - Principien für die maler. Decoration ber 178 f. - runde und polygonale 104. - bes heiligen Grabes 111 f. — zu Thrus 110 f. Bafilius, S. 91. - I., griech. Raiser 221 f. — II. 241.

Baftard, Le Comte 209.

Belifar 126. 186. Bellermann 29. Benedict. Grotte des hl. 317. Benedictus, Sculptor 321. Benjamin von Tudela 234. Beringar, Maler 268. Berlingheri, Künftlerfamilie ber 327. Bernenfis, Tractat bes Anonymus 409. Befer 217. Bestiarien im Mittelalter 525.

Beftimmungen, faiferl., zur Bebung ber Runft 156 f.

Bethlehem, Mofaiten gu 324. Bibel Rarls des Rahlen 264.

- des Klosters S. Paul in Rom 267.

- von S. Martial in Limoges 271.

- von Noailles 271.

Bilber, allegorische chriftl. 38 f.

- frühe aus der Leidensgeschichte 52.

- historische in den Katak. 42 f.

- frühe bes Marthriums 83.

- Ziel der altchriftl. 32 f.

Bilbercult 26 f.

- Erneuerung desfelben 221. Bilberhaß der Sectirer 27. 90. Bilderstreit im Orient 216 f.

- im Abendland 251. 253.

Bindemittel der Farben 239. 409 f. Bizamanus, Angelus 346.

- Donatus 345.

Boisserée, Sulpiz 308 f.

Bolbetti 28.

Bofio 28.

Bottari 28.

Braunschweig, romanische Wandmalerei im Dome zu 484 f.

Braye, Grabmal bes Cardinals de 326. Bricius 245.

Byzanz, Architektur in 118. 119. 235.

- Erbauung von 100.

- Handelsverkehr zu 234.

— Heiligthümer von 103.

- Raiserpalast in 235.

- faiserliche Bibliothef in 206.

- Rünfte von 201.

- Lage von 99 f.

- Universität in 234.

- Zerstörung von 335 f.

Bhzantinische Kunstvorstellungen im Abendlande 274 f.

Caballinus, Conftantin 218 f. Cambio. Arnolfo di 326.

Carolinische Bücher 253.

Caftrum, römisches, in Gallien 244.

Cathebra 69.

Cavallini, Pietro 319 f.

Cecilia, S., Bafilika in Rom 193 f.

Cefalu, Mosaiken des Domes in 296.

Chalke in Byzanz 185. Choniates, Nicetas 335 f.

Chriftus, alteste Bilber besfelben 54 f.

- Bilber bei den Gnoftikern 55.

— als Fisch symbolisch 36 f.

— als auter Hirt 39. 132.

- als Orpheus 40.

- als Salvator 175.

- Aussehen, Controverse über bas 60 f.

- Bericht des Nicephorus über 64 f.

- Bild ber hl. Beronica 66.

— Bild in der Agia Sophia 170.

— Briefwechsel bes Herrn mit Abgar von Edeffa 65.

- Brief bes Lentulus über 62 f.

- Segensgeberde besf. i. d. alt. Runft 167 f.

— -Thous von S. Callisto 58. Chrobegang von Meg 247.

Chrysoftomus, S. 95. 106.

Ciacconius 28.

Cimabue 547 f.

Clemens Alexandrinus 28. 86 f.

Clemente, S., Bafilita 287 f.

Comnenus, Manuel 333 f. Congolus, Magister 317.

Corona oblationum 178. 186. 193 f.

Cosma e Damiano, S., Bafilika 161 f. Cosmaten in Rom 315 f.

Cosmedin, S. Maria in, zu Rom 190.

— zu Ravenna 135.

Crucifige, byzantinische in Italien 326. Cultstätten, frühe driftliche 106.

- heidn. in christl. verwandelt 117 f. Cuthbert, S. 529.

— =Buch 257.

Chrillus Alexandrinus, S. 97.

- und Methodius, Bilder ber hu. 290.

Paniel in Malerei und Plastik 46 f. 101. 226 f. 289.

Dandolo, Chronif des 305 f. David in Malerei 46. 227 f. Denis, S., Mosait in 300.

Demetrias 97.

Desiberius von Montecassino 283.

Deutsche Kunft seit Karl b. Gr. 246 f.
— im Zeitalter der Ottonen 393.

— Miniaturen 259 f.

Diana von Versailles 5.

Dibron 348 f.

Dietisalvi 331.

Diocletian, Palaft bes 118.

Diogenes Fossor 74.

Dionyfius Areop. 292 f.

Dioskorides, Handschrift des 209 f.

Donizo 300.

Drogo's Sacramentarium 266 f.

Dungal 253.

Durchgang burch's rothe Meer, in Mal. 45. 228.

Dunstan, S. 513 f.

Ecclefius 143.

Edict Leo's gegen die Bilber 217.

Eginhard 247 f.

Esfenbeinsculpturen, byzantinische 59. 124. 184. 201. 304. 307.

Glia, S., bei Repi, Malereien von 282 f.

Elias in Mal. 43. 48. 148. 192. Elvira, Canon der Synode von 28.

Email, Technik des 201. 305. 419.

Eméric-David über Technik alkchristlicher Malerei 30.

Emmeran, S., Evangeliar aus 268.

England, frühe Kunft in 254 f.

Ephrem, Mosaicist 333.

Erde, Personification der 85. Founveia the Cwypasiums 350 f.

Ethelwold, S., Benedictionale von 519 f.

Cucharistie, frühe Darstellung berselben 38. 80.

Eudogia, Porträt der Kaiserin 222.

Euphemia 119.

Euphranor, Maler 10.

Esphois, Figur der, in Miniatur 210.

Eusebius 206.

Euthymios, Berfasser ber Panoplia dogmatica 338.

Evangelisten, Symbole der 180.

Exedrae 107.

Ezechias in Mal. 229.

Ezechiel in Mal. 48. 226 f.

Nabius Pictor 12.

Faliero, Doge 305.

Faustinus, S. 197.

Felician, S. 187. 189.

Felix, S. 93. 113.

- IV., Papft 161 f. 186. 189. 193.

Ferreol, S., Regel besfelben 254.

Fisch, Symbol desselben 36 f.

Fischer, S. d. 78 f.

Flavier, Bauten der 2.

Florenz, Beginn der Kunft in 545 f.

- Mosaiten im Baptisterium zu 315.

Fontana 288.

Fontanelle, Rlofter 263.

Fra Jacopo, Mosaicist 315.

Francesca Romana, S., Mosaiken in 286.

Frankische Bauten 247.

— Miniaturen 273 f. Frankreich, Anfänge der Kunft in 497 f.

— Glasmalerei in 508 f.

- Textile Runft in 505 f.

— Wandmalerei in 503 f.

Frescomalerei, antike 15.

— byzantinische 351.

Gabriel, Erzengel, in Mal. 222.

Gaddo Gaddi 312. 314.

Galenus 161.

Galla Placidia 126. 130. 160.

- Mausoleum der 131 f.

Gallen, S., Rlofter von 263.

- Rünftler in 245.

Gallien, frühe Rirchenbauten in 245.

Garrucci 29.

Gaudentius, Abt 279.

Gebet, Erhebung der Hände beim 83.

Geburt Chrifti, älteste Darft. der 49.

Gello, Sacramentarium des 261.

Generosa, Christusbild in der Katakombe der 197.

Genefis, Cober ber, mit Miniaturen 206 f. Georgien und Abkhafien, frühe chriftliche

Runft in 371 f.

Georgios, Maler 243.

— S., in Mal. 242.

- Rotunde 118 f.

Gericht, letztes, in Mosaik byz. Stils 293 f.

Germanus, Pfalter des hl. 257.

Giovanni in Fonte, S., Baptisterium 127 f.

- in Laterano, S. 310 f.

Siuliano, Capella di S., 301.
Slasmalerei, früheste, in Deutschland 494 f.
— in England 530 f.
— in Frankreich 510 f.
— Technik der 417 f.
Slaspasten zum Mosaik 16.

Snoftifer verehren Bilber Chrifti 35. Goldgläfer, Darftellungen der 70. 78. 82.

Golbgrund, Bedeutung desselben 178. Gorfum, Wandmalerei in 533.

Gravina, abbate Cassinese 299.

Gregor b. Gr. über chriftliche Bilber 183.

— II., Papst 217.

— III., Papft 218.

— von Nazianz, S., 92 f.; Coder der Reden desselben mit Min. 221 f.

— von Nyssa, S. 71. 118.

— von Tours 245 f.

Gruamons, Sculptor 328.

Grhllos 11.

Guido da Como, Sculptor 322.

— da Siena, Maler 331 f.

Guiscard, Robert 299.

Sabrian, Papft 251. Haus, römisches 107. Hahmo, Commentare dess. mit Min. 271. Heinrich II., Kaiser 379. — III. von England 527 f.

Heilung des Gichtbrüchigen in Mal. 50.

— der blutfl. Frau in Mal. 50.

- der Blinden 51.

Heldric, Abt und Maler 272.

Heliopolis 103.

Hemisphärion 112.

Hercules, farnefischer 6.

— Bedeutung desselben 31.

Hortus deliciarum' 446 f.

Hieronymus, S. 97 f.

— Darstellungen aus seinem Leben in Min. 266.

Hirsch, Symbol desselben 35.

Hirt, ber gute, Bild besfelben 39. 132 f. Hiftorische Gemälbechklen, Beginn berfelben 121 f.

Sochherzigkeit, Bilb der, in Min. 211.

Holzbauten 247.

Honorius I., Papst 187 f.

- III., Papft 310.

Zacopo Torriti 312.

Jahreszeiten, personificirt in Mal. 85.

Jarrow, Kloster 254.

Jerufalem, lateinische Bauten in 333. Jeffe, Wurzel, Abbild. derf. in Min. 334.

Ikonographie, byzantinische 351 f.

Iluminare 412.

Mustration, Anfänge ber 205 f.

Ingobert 267.

Innocenz II., Papft 287.

— III., Papst 309. 317.

Job in Mal. 46. 224.

Johannes VIII., Papst 288.

Johannes, Maler 347.

Jordan, Personification des 128. 136. 214. Josua, Kriege des, in Mal. 215.

Jojua, Kriege des, in Mai. 219.

Frene, Porträt der Kaiserin 305.

Irische Kalligraphie 255 f.

Irland, frühe criftliche Cultur in 254. Jfaak II., griechischer Kaiser 335.

Jaias in Mal. 67. 229 f.

Isidorus Hispalensis 104.

Italienischer Stil im Erwachen 309 f.

Jünglinge, die drei, im Feuerofen, Mal. 49. Justinian, Kaiser 163 f.

- Bauten des 172.

- Miniaturen aus der Zeit des 206 f. 209 f.

- Plaftit gur Zeit bes 184 f.

- Prachtliebe des 172.

— Reiterstandbild bes 185.

— II., Kaiser 201.

Kádapsıs nach Aristoteles 23 f. Kaiserdalmatika in Rom 308 f. Kaiserzeit, Bauten der römischen 2 f.

- Plaftik der 7.

Kalendervorstellungen 457.

Kalligraphie in Byzanz 206.

— Pflege der, in den Alöstern 412 f. Rana, Wunder zu, in Mal. 50.

Kanzeln 322.

Kapelle des erzbischöflichen Palastes in Ravenna 146.

Rarl d. Gr., Raifer 246 f.

- Bauten besfelben 247. 250. 259.

- gelehrte Beftrebungen besfelben 251.

- Runftgegenftände im Befit besf. 249 f.

- Weihgeschenke desfelben 248.

- Wandmalerei zur Zeit besselben 249.

Rarl ber Rahle, Kaifer 267 f.

- Bibel desfelben 264 f.
- Porträt besfelben 267.
- Martell 246.

Katakomben 28 f.

Kells, book of 257.

Kirche, Verhältniß der, zur Kunft 25 f. Klöster pflegen die Wissenschaften 254.

Roptische chriftliche Malerei 382 f.

Areus 36.

Areuzigung, frühefte Abbildung der 212 f.

Arone Karls d. Gr. 204.

Kunftbücher, die, des Mittelalters 403 f.

Lacunaria, laquearia 112.

Lala von Anzikos, Malerin 11.

Lambecius 209.

Lamm, Symbol besfelben 35.

Langobarden, Bauten ber, in Italien 199.

— Folgen der Invafion der 198. 200.

Laokoon, Gruppe bes 7.

Laurentius, S., Mofait bes, in Ravenna 134 f.

Lazarus in Mal. und Plastif 51.

Leidensgeschichte, frühe Bilder aus der 52.

Lentulus, Brief bes 62 f.

Leo III., Papft 191 f.

- IV., Papft 290.
- von Oftia, Chronik des 283.
- Jauricus 216 f.

Liber pontificalis rom. 41. 114. 123. 191.

- ravenn. 125.

Liberiana, basilica, Mosaiten, die Grun-

dung ber betr. 314.

Limburg, Reliquiar in 305. Lindisfarne, Aloster 257.

Lingard 254.

Lipfius 65.

Liturgische frühe driftliche Bilber 78 f.

Liuthard, Maler 266.

Loculi, Shitem ber 29.

Longinus 213.

Lorenzo, S., fuori le mura 186.

Lothar, Evangeliar des Raifers 266.

Lucas, S., Evangelift 71.

Lucian 25. 72.

Lucius III., Papft 298.

Ludius, Maler 13.

Ludwig, Pfalter des hl. 501 f.

Lyfippos 6.

Macedonisches Fürftenhaus 233 f.

Madonnenbilder, byzant. in Italien 238 f. Magdeburg, Graffiti im Alosterhof bes

Domes zu 484.

Maggiore, S. Maria 158 f. 313.

— Mosaiken in 313 f.

Magier, Anbetung der, in Mal. und Pl. 68 f.

Mamachi 53.

Manuel II., Kaiser, Porträt bes 343.

Marco, S., in Rom 194.

- in Benedig 290 f.

Marcowaldo, Coppo di 546.

Margaritone von Arezzo 329 f.

Maria, hl., Aussehen der 71.

— als Orans 70.

- früheste Bilder der 67 f.

Martino, S., zu Lucca, Sculpturen von 324. Martyrium, frühe Darstellung des 83 f.

Marzo, di 298.

Mathilbe von Canoffa, Lobgedicht auf 300.

Maximianus, Erzbischof 145.

Medardus, Abtei von S. 261.

Melchisedet 148.

Menologium Graecorum 241 f. 301.

Methler, Wandmalerei in 482.

Michaelstirche zu Hildesheim 483 f.

Milanefi 323.

Miniaturmalerei, byzantinische 206 f. 336 f.

- beutsche 259 f. 426 f.
- englische 514 f.
- französische 497 f.
- niederländische 530 f.
- spanische 537 f.

Mithrasbarftellungen 18.

Mittelitalien, Malerei in 326.

Mbfterien, heidnische 18.

Marjes 126. 291.

Narther 166.

Nathan in Mal. 228.

Neo, Erzbischof 127.

Nicaa, Mofaiten in 237 f.

Nicephorus Callifti 62.

Nicetas Choniates 335 f.

Ribermünfter, Evangeliarium aus 437.

Milus, Abt 96.

Noah in Mal. und Plastik 44.

Nola, Bafiliten zu 93 f.

Normannen in Italien 295.

Numatius, Bischof 245.

Oberzell, Wandmaserei in 465. Oefterreich, frühe Wandmaserei in 486 f. Optatus von Miseve 90. Oranten 83.

Ordination, Darstellung der, in den Katak. 18. 82.

Orpheus, Borbild bes Erlöfers 40. Oftgothen 125. Otfried von Weißenburg 270. Otto III., Bilb bes Kaifers, im Evangeliar

Facuvius, Maler 12. Pala d'Oro in Benedig 305. Palatina, Capella 297. Paneas, Bilbfäule von 55. Panfelinos, Manuel 350. Pantaleonen, die, von Amalfi 303. Parma, Malereien im Baptifterium zu 319.

Paschalis I., Papst 194. Paul, S., Basilika von, Mosaiken der 160.

— Thüren der 303. — Bibel des Klosters von 267. Paulinus von Nola, S. 93. Pausias, Maler 10.

Pelagius II., Papst 187.

zu München 430.

Petersstatue in Rom 76.

Petrus und Paulus, S., älteste Bilder der Apostel 72 f.

Pietro, S., in Vincoli 190.

Piräicus, Maler 11.

Pisano, Niccold, und seine Schule 323 f. Plato über die Kunst 20 f.

Poitiers, Wandmalerei in S. Jean zu 503.

Pompeji, Malerei in 14 f.

Prassede, S., Basilika zu Rom 193.

Primus und Felician, Bilber der hll. 187. Protogenes, Maler 10.

Pudens 122.

Pudenziana, S., Mosaik von 123 f.

Quadratischer Nimbus, Bedeutung besselben 290.

Quattro Coronati, S., Kirche der, zu Rom 290.

**R**abula, fyrifder Miniaturift 212. Rathrubis 413. Ravenna 124 f. Reidenau, Kunftpflege im Alofter 465. Richard Löwenherz, feine Thaten werben gemalt 526.

Ripfime, S. 372.

Romanus IV., Porträt des Kaisers 304. Rossi, de 28.

Rossuti 558.

Rugland, frühe Kunft in 375 f.

- Technik der alten Malerei in 377.

- spätere Malerei in 380 f.

Sacro Speco, Malereien im, bei Subiaco 317 f.

Salzburg, Malerei auf bem Nonnberge bei 466.

Savin, S., Wandmalerei in 504. Schedula des Theophilus 403 f.

Schehern, Conrad von 461.

Segna 560.

Severus, Alexander, besitzt ein Bild Christi 54.

Siciniana, Basilica 190.

Siena, Guido da 331.

Sintram 270.

Slaven, Kunft bei den 381.

Soest, alte Wandmalerei in 481.

Spanien, frühe driftliche Cultur in 534.

Spoleto, Mosaik des Domes von 315.

Stefano Rotondo, S., in Rom 189. Stickerei und Weberei, alteste, in Deutsch= land 493.

Stoglaff, ruffisches Malerbuch 379.

Strogonoff, Schule des 380.

Symbolik der chriftlichen Kunst 182.

Tafelmalerei, älteste byzantinische 238 f.
— deutsche 491 f.

Tafi, Andrea 545.

Temperamalerei 411.

Teodoro, S., in Rom 189.

Teppichweberei, deutsche älteste 492 f.

- in Frankreich 505.

Tertullian 90.

Texier 403.

Theophano, Kaiferin 396 f.

Theophilus, Presbyter 403 f.

Torcello, Dom von 293 f. Torriti, Jacopo 310 f.

Toscana, frühe Sculpturen in 322 f.

Trastevere, S. Maria in 287.

Trebnit, Pfalterium aus 460.

Turpilius, Maler 12. Tutilo von S. Gallen 270. Thrus, Mojaik aus 121.

**A**golino 560. Urjus, Erzbijchof 127.

Velbegk, Heinrich von 460. Venantius, S., beim Lateran 188. Venedig 291 f. Verfall der antiken Welt 18. Verhältniß der chriftl. Kirche zur Kunst 26 f. — der Kirchenväter zur Kunst 86 f. Voragine, Jacobus a 341. Vorstellungen des Malerbuches vom Athos 352 f. **Z**adding 328.

Wandmalerei in Deutschland, romanische 463 f.

— in Frankreich 503 f.

- in England, romanische 526 f.

- ben Niederlanden 533 f.

— in Spanien 541.

- Technik ber romanischen 463.

Winchester, Schule der Miniaturmalerei in 519.

Zeno, S., Sculpturen am Portal bon 321.

Zimisces, Joh., Kaifer 63. Zünfte, Verfall ber alten 444.



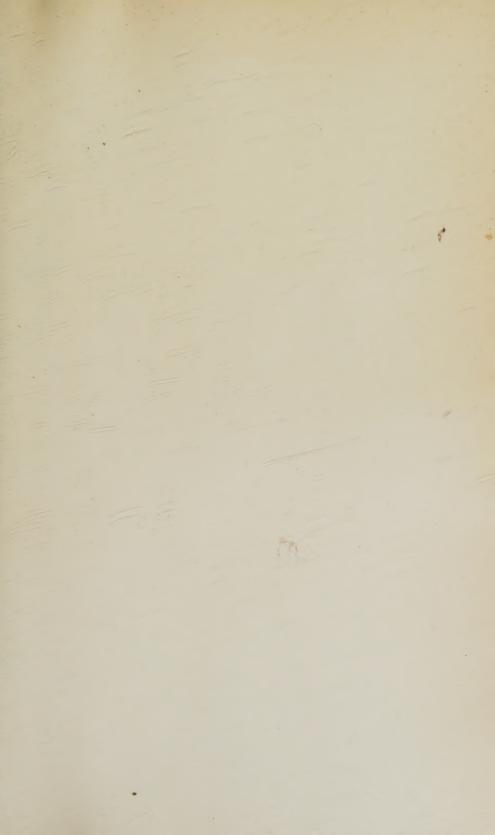





